

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 3433 08243553 2



BAP

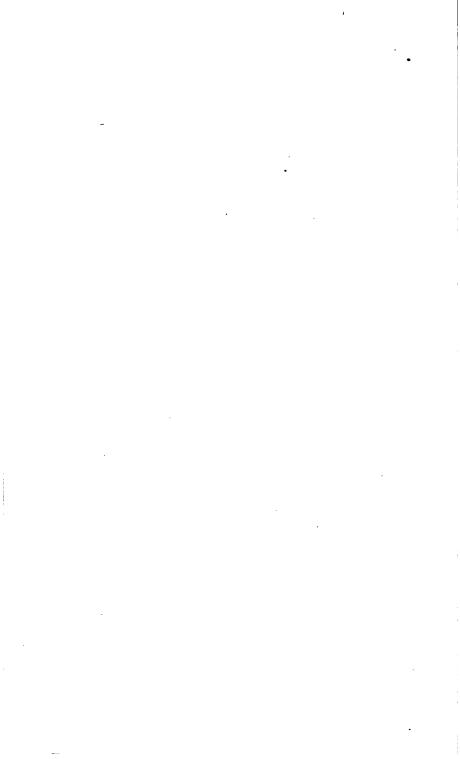

BNP

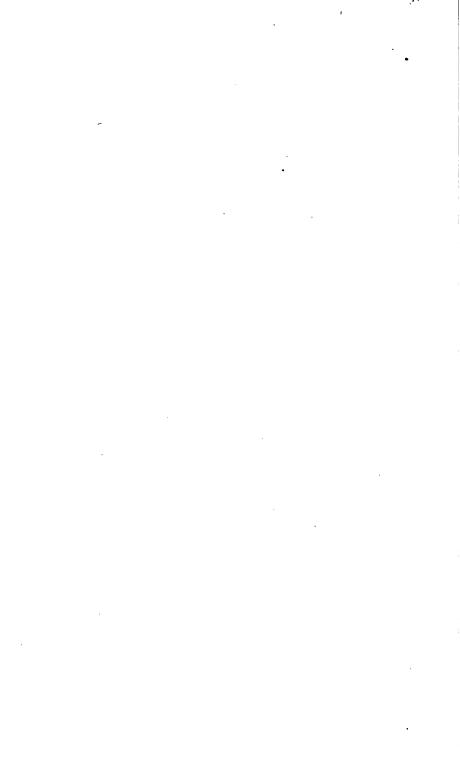

BNP

# Die Kunst

im

# Zusammenhang der Culturentwickelung

und

die Ideale der Menschheit.

Bon

Moriz Carriere.

Fünfter Band.

Das Weltalter des Beiffes im Aufgange.

Zweite Auflage.



Leipzig :

F. A. Brockhaus.

1874.

# Weltalter des Geistes

im Aufgange.

Literatur und Runft im achtzehnten und neunzehnten Sahrhundert.

Bon

Moris Carriere.

3weite Auflage.



Leipzig:

F. A. Brothans.

1874.

= 2 3

Das Recht ber Ucberfetjung ift borbehalten.

### Dorwort.

Im achtzehnten Jahrhundert trat der Verstand als herrschende Macht auf; bas mag beigetragen haben bag bie Geschichtschreiber beffelben ben Ginfluß ber Literatur auf bas Leben betonten. Rachbem Villemain und Schloffer bie Culturentwickelung Englands und Frankreichs in biefem Sinne geschilbert, fügte Gervinus bie beutsche hinzu, und Hettner umfaßte bas Bange in einem ausführlichen Berte, mit bem ich in afthetischer hinficht meistens übereinstimme, wenn ich auch nach bem Organismus meines Buches weit mehr jusammenbrängen mußte und bas Princip und Ziel ber Lebensentwickelung anders ansehe. Wie hier biefen Borgangern, so fühle ich mich für die Literatur bes neunzehnten Jahrhunderts Hillebrand und Scherr, Julian Schmidt und Gottschall mannichfach verpflichtet; maßgebende Urtheile von ihnen und andern habe ich gern und bankbar ausgeführt, übrigens felber feit breißig Jahren an ber fritischen Bürdigung ber Dichtung und Kunft theilgenommen. Im achtzehnten Jahrhundert find Philosophie und Kritik vorwaltend, im neunzehnten Naturwiffenschaft, geschichtlicher Sinn und Anerkennung bes Geworbenen; von biefem Gesichtspunkte aus habe ich bie Darftellung entworfen.

Deutschland ist nach dem tüchtigen Vorgang Englands, dem glänzenden Frankreichs langsam emporgewachsen, hat aber durch Lessing und Kant, Goethe und Schiller die geistige Führerschaft in Europa übernommen. Es war mir eine rechte Lebensfreude daß was ich aus dem Gang der Entfaltung weissagen wollte, die endsliche Erringung eines gemeinsamen Vaterlandes in einem starken und einigen deutschen Reich, bereits zur Erfüllung geworden ist; so hoff' ich ein Gleiches für die überzeugungskräftige Gestaltung

einer wissenschaftlichen und sittlich religiösen Weltanschauung in ber Bersöhnung von Bildung und Christenthum, die sich mir als das Ziel unserer Kämpfe ergibt, wenn anders nicht unsere Cultur auseinanders und untergehen, vielmehr das jesuitische Pfaffenthum wie den Materialismus des Kopfes und Herzens überwinden soll.

3ch schließe mit einem Gefühl bes Dankes und ber Wehmuth bas Werk, bas mich viele Jahre beschäftigt hat. Es war entworfen schon ju Gießen in frischer Jugend, und bie Ausführung begann ju München in Tagen bes Familienglucks und bes regen Berkehrs mit Meistern ber Kunft und Wiffenschaft; boch wie manchmal klangen mir bie Berfe im Gemuth: "Sie horen nicht bie folgenden Befange Die Seelen benen ich die ersten fang!" Der geliebten Gattin konnte ich nur ben erften Band auf bas Krankenbett legen, von bem fie nicht wieber aufstand; so ward die Fortsetzung mir ein Afpl ber Arbeit, und wenn ich babei oftmals bes Freundes gedachte ber mir Bater geworben, so ist auch Juftus Liebig babingeschieben ebe ich ihm bas fertige Ganze barreichen konnte. Indeß es bleibt immer eine Bunft bes Schickfale, wenn uns die Vollendung fo weit angelegter Bücher möglich wird; und wie fehr ich bestrebt war überall mit unbefangenem Sinn die Wahrheit ber Sache hervorzuheben, fo barf ich boch sagen daß mein eigenes Denken und Wollen in bem Werke ausgeprägt ift. Der bauernbe Berkehr mit bem Schönen und Großen, mit den Idealen der Menschheit hat mir Troft und Lebensluft gewährt, hat mich felbst geläutert und erhoben, und es wird ber beste Lohn meiner Arbeit sein, wenn sie auf andere eine ähnliche Wirfung übt.

München, im Berbft 1873.

Das Werk hat sich mit seinem Abschlusse burchgekämpft; auch bie Organisation eines großen Ganzen, die Erkenntniß ber leitenden Ibeen seiner Entwickelung und die künstlerische Gestaltung gilt wieder für wissenschaftlich und beachtenswerth neben der Forschung des

Besondern; vom Ganzen her fällt Licht auf das Einzelne, das dessen Glied ist, und das Verständniß bestimmter Kunstschöpfungen und ihrer Meister, ja der Bölker und Spochen wird klarer durch die Bezugnahme auf verwandte Erscheinungen anderer Zeiten; jedes Jahrhundert erhält seine Ehre und sein Necht, und zugleich gewinnen wir das trostreiche Bild eines Emporgangs der Menscheit.

Die zweite Auflage bieses Bandes mußte rascher in Angriff genommen werben als daß ihr neue Studien von mir selbst und von andern hätten zu gute kommen können. Einige einleitende Sätze, die in der zweiten Auflage das Ganze eröffnen, hatte ich in der ersten an die Spitze dieses Schlußbandes gestellt; ich habe sie stehen gelassen, da sie schon zur Erläuterung des besondern Titels erforderlich sind, der vom Weltalter des Geistes redet.

Möge bas Werk auch fernerhin ben Sinn für die idealen Güter bes Lebens wecken und nähren; wir brauchen sie ja nicht mit der staatlichen Macht und Freiheit zu vertauschen, sie haben durch diese vielmehr einen realen Boden erhalten und geben ihm höhern Werth und Glanz.

München, im Sommer 1874.

Morig Carriere.

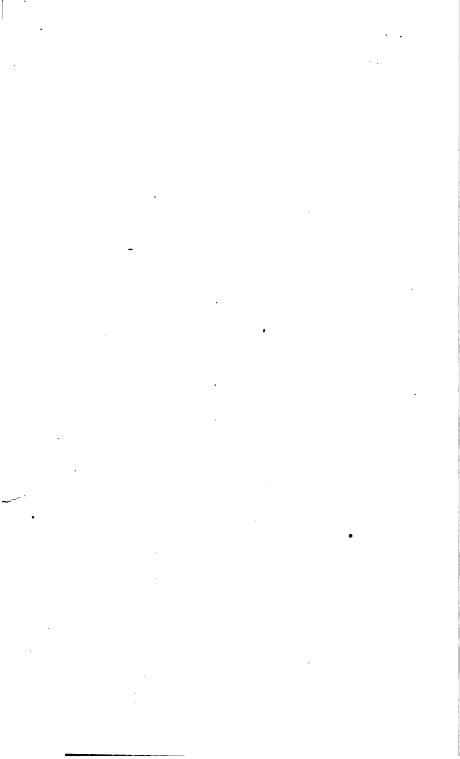

# Inhaltsübersicht.

| •                                                                 | Seite         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Borwort                                                           | V—VII         |
| Einleitung.                                                       |               |
| Natur, Gemuth und Geift als Principien breier Beltalter; Be-      |               |
| ginn bes Reiches bes Geiftes. England, Frankreich, Deutsch-       |               |
| land folgen einander in der Führerstelle. Der philosophisch       |               |
| fritische und ber historische Sinn; bie Romantit und bie Ge-      |               |
| genwart                                                           | 1-4           |
| Spinoza, Leibniz, Newton.                                         |               |
| Die Bissenschaft wird tonangebend. Spinoza; bie Einheit alles     |               |
| Lebens, bas Bernunftnothwendige und bie Naturordnung; bie         |               |
| intellectuale Liebe, die Seligkeit der Erkenntniß und der Frieden |               |
| ber Gottergebenheit; Bibelfritif (4-10). Leibnig ber große        |               |
| Anreger bes 18. Jahrhunberts; bie Monabe; Weltharmonie            |               |
| und Theodicee (10 — 20). Naturforschung seit Galilei; Newton.     |               |
| Die Grunbfate ber Mechanit bewähren fich im Sonnenfpftem,         |               |
| bie Gefete bes Dentens find bie ber Belt. Newton's Gottes-        |               |
| begriff                                                           | 4 - 30        |
| Bach und Banbel.                                                  |               |
| Stellung ber Mufit in ber Cultur ber Beit; fie vertritt Phan-     |               |
| tafie, Gemuth, Religiofität in ber Periobe bes Berftanbes.        |               |
| Bach; die Inftrumentalmufit, die Passion; Händel und bas          | 00 10         |
| Oratorium. Das Messtasibeal in ber Tontunft                       | <b>30—4</b> 0 |
| Die Rampfe ber Aufklärung in Englanb. Deiften                     |               |
| und Freimaurer. Lode. Shaftesbury.                                |               |
| Wilhelm von Oranien und Lode, ber Constitutionalismus in          |               |
| Brazis und Theorie. Erfahrungswiffenschaft, Fortbilbung ber       |               |
| Reformation nach ben Forberungen ber Bernunft, naturgemäße        |               |
| Erziehung. Freibenter und Freimaurer. Shaftesbury fieht           | 40-54         |
| bas Gute und Wahre im Schönen. Bolingbrote                        | 40 04         |
| Die Poesie nach französischer Regel. Pope.                        |               |
| Das Rationale und Regelrechte in ber Kunft. Pope bringt           |               |
| Shaftesbury's und Bolingbrote's Gebanten in Berfe. Young's        | 54 56         |
| Rachtgebanken und Thomson's Jahreszeiten, Abbison's Cato .        | J4 J0         |

| Die Badenicoricen. Defice und Swift. Die<br>idierrichen Denter, Aram Smira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ecite           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Der Bedeinung bes Journalismus. Aberfon und Steele. De-<br>feels krause für Freiben und Bollsmoder ber Anbinfen.<br>Zweifes Cumpoleter bas Ammenmärchen und Gulliver's Neifen.<br>Jieferkeld im Gegenfung zu ben ichamitien Meralvollefenben.<br>Die Finionalifonomie, Abam Smith.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>57 — 6</b> 9 |
| Die Genrellt im Reman und in Begartb's<br>Anpferfichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Nicharbien's Familieuremane; Fielding's Thom Jones und Golb-<br>imith's Bicar von Balofielt. Das Derblomithe bei Smollet;<br>Sterne's liebensmüttliger humer in Triftram Shands und ber<br>Empfintiamen Reife. Dramen von Lilo und Sumberland.<br>Cogarth's Caricaturen. Samuel Johnson                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>69</b> —78   |
| Die Rampie ber Anitlarung in Frantreid. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b></b>         |
| Regentidaft unt bas Rococo.  21. Evrement und Fontenelle. Barle's Feffimismus; fein Börterbuch. Die blaue Bibliothel. Die Loderheit der Sitten und bas Spiel füfilerifder Lanne im Rococo; ter Borzellanfill. Bouchet und Batteau, Crebillon und Greffet. Manon Lescot und bie bürgerlichen Rübrftude. Lefage; ber Gil Blas.                                                                                                                                                                                                                                 | 78 — 88         |
| Buffande unter Lubwig XV. Die Auftlärung und<br>bie Salons. Montesquien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Banban, Marquis d'Argenson und Ronffeau über ben Berfall bes Staats und die sociale Lage. Beltgeschichtliche Bebeutung ber französischen Auftlärungsliteratur, ihre befreiende Macht und ihre Leichtsertigkeit. Die pariser Salons. Montesquieu's persische Briefe; sein Studium Englands; seine Schriften über Rom und den Geist der Gesetze im Berhältniß zu Machiavelli und zur constitutionellen Staatsordnung in Europa                                                                                                                                 | 88 — 99         |
| Er ist bie Spitze bes frangbfifden Geiftes, ein Schriftfteller erften Mangen, tein großer Philosoph ober Dichter. Seine revolutiondren Jugendverse. Seine Berbannung nach England macht ihn jum Devold Newton's und Lode's. Sein Verkehr mit Friedrich dem Großen (103), sein Leben in Ferney und sein seneureiches Wirten filr Berfolgte, sein Kampf gegen den Aberglauben. Seine deiftische Philosophie (110). Ihm mangelt der Viegriff der Viatur; das Verftändige, Gemachte waltet vor. Politische Ausschlaften und Geschichtswerte (115); Dramen (118); | 00 100          |
| Penriade, Pucelle, Candide. Flüchtige Boefien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99—130          |

|                                                                                                                             | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Romane; die Encyllopabie; philosophische Ibeen, der Traum b'Alembert's; afthetische Arbeiten; die Salons. Das Fa-           |           |
|                                                                                                                             | 130 — 150 |
| Rudwirtung Frantreiche auf England; Einfluß                                                                                 |           |
| auf Spanien, Italien, Dänemark.                                                                                             |           |
| Sume. Gibbon. Campomanes. Filangieri und Filicaja. Metafta-                                                                 | .=        |
| flo's Operndichtung. Die Komöbien von Golboni, Goggi, Holberg                                                               | 150 159   |
| Langfames Aufftreben in Deutschlanb.                                                                                        |           |
| Der große Kurfürst und Schlüter. Rationalisten und Bietisten.<br>Thomasius und Bolff. Brodes, Saller, Hageborn. Gotticheb's |           |
| Berbienste und Rämpfe mit ben Schweizern Bobmer und Breis                                                                   |           |
| tinger. Frangofischer und englischer Ginfluß in Deutschland.                                                                |           |
| Listow, Rabener, Gellert                                                                                                    | 160 - 171 |
| Durchbruch bes Gefühls; Rlopftod und Wieland.                                                                               |           |
| Die beutsche Literatur auf Totalität und Berföhnung ber Gegen-                                                              |           |
| fate angelegt. Religiöfe und weltliche Empfindung. Rlopftod's Größe als Lyrifer; ber Meffias. Seraphifer und Anafreon-      |           |
| titer. Wieland's Uebergang von Klopstod zu Shaftesbury und                                                                  |           |
| ben Franzosen; Agathon, Musarion, Oberon                                                                                    | 172 - 186 |
| Friedrich ber Große und bie Aufflärung.                                                                                     |           |
| Der Fürst ber erfte Diener bes Staats. Des Ronigs frangofische                                                              |           |
| Schriften und ber Ginfluß bes Siebenjährigen Kriege auf bie                                                                 |           |
| deutsche Boesie. Moser und Jusius Möser. Aufgeklärte Bre-                                                                   | 107 107   |
| biger. Rifolgi und Menbelssohn. Die Illuminaten Das Griechenthum. Bindelmann und Glud.                                      | 187 — 197 |
| Ibeale Form für ben neuen Inhalt. Der Zopf. Die Schule                                                                      |           |
| ber Griechen. Windelmann's Studien in Deutschland und                                                                       |           |
| Italien. Die antife Runftgeschichte; organische Entwickelung                                                                |           |
| und felbstigenugsame Schönheit. Canova. Menge. Glud. Die                                                                    |           |
| mufikalische Wiederbelehung ber griechischen Tragobie in ber beutschen Oper mit frangösischem Text                          | 100 010   |
| Leffing.                                                                                                                    | 190-210   |
| Reformator burch Kritit und Kunftschöpfung, Berbindung von                                                                  |           |
| Biffenschaft und Dichtung. Der Laokoon und Minna von                                                                        |           |
| Barnhelm, bie Dramaturgie und Emilia Galotti, bie religiofen                                                                |           |
| Streitschriften und Nathan ber Beise. Die Erziehung bes                                                                     | 010 000   |
| Menschengeschlechts                                                                                                         | 210-230   |
| Rouffeau.<br>Natur und Gemuthsbrang; Wahrhaftigkeit und Selbstbespiegelung.                                                 |           |
| Revolution gegen Civilifation und sociale Misstände. Die neue                                                               | •         |
| Heloife, die schöne Seele und die Naturschwärmerei. Der Ge-                                                                 |           |
| fellschaftsvertrag. Emil, bie neue Erziehung, ber 3bealismus                                                                |           |
| bes herzens im Glaubensbefenntniß bes savonarbischen Bicars.<br>Die Selbstbekenntniffe. Rouffeau's Ginfluß auf Mit = und    |           |
| Radwelt                                                                                                                     | 230 — 245 |

Jung = Stilling.

Schubart.

Sturm und Drang in Deutschland. Berber. Jugenblichkeit ber Dichter und bes Bolts. Originalität, Startgeifterei und Empfinbfamteit, Fauft und Berther. Samann's Einigung ber Gegenfate. Berber (250-262) ein Genie ber Empfänglichteit, ein gewaltiger Anreger; fein Recht und feine Berftimmung. Die Stimmen ber Bolter, ber Cib. Unterfcbieb bes Claffifden und Romantifden , bes plaftifden und malerifden Stile. Die Boefie ber Bibel. Die Ibeen gur Philosophie ber Befdichte. - Der göttinger Dichterbund, ber Fruhling ber Lprit; Burger, Bolty, Stolberg, Bog und fein homer, Claubins, Leisewit. - Die Dichter am Rhein. Klinger (272 - 280). feine bramatischen Erftlinge und bie Romane feiner Reife; feine Charaftergröße im Rampf mit ber Belt. Leng, feine Lprit, feine Dramen. Der Maler Müller; Ibpllen und Genoveva. Lavater's Glaubenstraft und Aberglaube; Die Physiognomit.

Seite Schröber und Iffland. — Merck . . . . . . . . . . . . 245—292

Die Befreiung von Norbamerika und die Frangöfifche Revolution.

Beinfe's finnliches Reuer und Runfifritif.

Jacobi ale Philosoph und Romanbichter. -

Das englische Parlament und seine Redner. Sheriban. icottifche Bolfebichter Robert Burne. Die Berfünbigung ber Menschenrechte in Amerita; Bafbington und Franklin. Das Große und Unzulängliche in ber Frangofischen Revolution; Begeifterung und Schredensberrichaft, Militargewalt. Beaumarchais. Forffer. Mirabeau. Der Ibealismus von Manon Roland und Conborcet . . . . . . . . . . . 292-306

Die beutiche Philosophie. Rant.

Natur - und Bernunftertenntnig. Die Rritit ber reinen Bernunft; fubjectiver Ibealismus. Brimat ber praftifden Bernunft, Freibeit, Gott, Unfferblichkeit ihre Forberungen. Das Schone unb bas Zwedmäßige, Rritit ber Urtheilsfraft. Recht, Staat, Religion nach ben Grunbfäten ber Bernunft . . . . . . . . . 306-319 Goethe und Schiller.

Eigenthumlichkeit ber neuen beutschen Boefie. Das Bilbungs-Realismus und Ibealismus im Bunbe. Subjectivität und Objectivität nach Stoff und Form; Ratur und Freiheit. Berfonliche Große. Bergleich mit Ariftoteles und Platon. Selbstbestimmung und Dag ber Rraft. Goethe ber Lprifer, Schiller ber Dramatifer: Männer- und Franenbilber. Frauen in ber Literatur (320-336). Goethe's Leben unb Berte. Got und Berther. Die erfte weimarer Zeit. 3talienische Reise: Iphigenie, Taffo, Egmont. Beimtebr. Bund mit Schiller. Meifter's Lebrjahre, Bermann und Dorothea. Clafficismus; Ueberfetungen aus bem Frangofifchen, bie natürliche Tochter. Die Wahlverwandtichaften. Natur- und Runft-

Seite studien. Geschichte ber Farbenlehre und Selbstbiographie. Der meffofilide Divan. Die Banberiabre und ber Kauft. Bolitifche und religiofe Weltanschauung (336-373). Schiller's Jugend: bie Räuber, Fiesco, Cabale und Liebe. Sittliche und fünftlerifche Läuterung ; Don Carlos. Biffenschaftliche Arbeiten. Die philosophischen Schriften eine Fortbilbung Kant's und Grundlegung ber Aefthetit. Geschichtschreibung. Gebanten-Iprif und Ballaben. Der Ballenftein. Maria Stuart, Jungfrau von Orleans, Braut von Meffina. Der Tell. Schiller Beitgenoffen ber Claffiter. Jean Baul. Sumbolbt. Lprifer: Seume, Matthison, Tiebge, Bebel. Bolberlin's Elegien und Spperion. - Rotebue. - Lichtenberg, Sippel. Baul's Sumor; Gegenfat bes Ibealismus und ber Rleinstaaterei. Das Barabies ber Kindheit. Titan und Flegeljahre. Borichule gur Aefthetif; politische und religiose Schriften. - Forfter. Johannes Müller. F. A. Bolf. Bilhelm und Alexander von Blute ber Mufit. Sanbn; Mogart; Beethoven. Die beutsche Musit ber griechischen Plastit und italienischen Malerei ebenburtig. Sandn bas Benie unter ben Mufitanten: Ausbilbung ber Sonatenform; gottinnige Naturfreube in ber Schöpfung; ber Optimismus von Leibnig ift Mufit geworben. Mozart's Berichmelgung bes italienischen und frangofischen Stils mit bem beutichen ber iconfte Ausbrud bes Rosmopolitismus; Beethoven ber fieghafte Germane. Das Bunberfind und ber Bunbermann; ber bramatische Stil in Don Juan, Figaro, Rauberflote. Beethoven's Deffe und Fibelio. Seine Som-Bilbenbe Runft unter bem Ginfluß ber Antife. Carftens' reformatorifche Schöpfungen in ber Malerei. Flarmann. Schintel; bie bellenische Renaiffance in ber Architettur. Danneder. Thormalbsen's Bildwerke. Die frangofische Malerei. David. Brud'bon. Die Runft unter Napoleon . . . 426-433 Frangofifche und italienifche Literatur gur Beit ber Revolution und bes Raiferreichs. Die Brliber Chenier. Barny. Talma. Cherubini, Spontini und Frau von Stael; Delphine und Corinna; bas Buch über Deutschland. Alfieri's Thrannenhaß und gebrungene Rraft in ber Tragobie. Binbemonte. Monti. Sugo Foscolo . . . 434-445 Gin Umfdwung im Bewußtfein ber Menfcheit. Der Befreiungskrieg gegen Napoleon. Ficte. Das Naturwüchsige auch in geistigen Dingen, in Sprace, Kunst und Staat. Der geschichtliche Sinn. Das Rationale, bas

|                                                                  | Seite     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mittelalterliche. Die Dichter ber Befreiungefriege. Fichte; bas  |           |
| 3ch und feine Selbstbestimmung; die fittliche Beltordnung;       |           |
| Reben an bie beutsche Ration und Anweisung jum feligen           |           |
| Leben; ber Socialismus                                           | 445 - 459 |
| Die Romantifer in ber Literatur.                                 |           |
| A. In Deutschland.                                               |           |
|                                                                  |           |
| Die Brüber Schlegel und ihr Bruch mit Schiller. Tied's Marchen-  |           |
| fomöbien. Die romantische Doctrin. Das Athenäum. No-             |           |
| valis und seine religiose Poesie. Romane: Sternbalb's Ban-       |           |
| berungen, Ofterbingen, Lucinde von Tied, Novalis, F. Schle-      |           |
| gel. Alarcos, Jon, Genoveba und Octavian, Dramen von             |           |
| F. Schlegel, A. B. Schlegel und von Tieck. Schelling's Na-       |           |
| turphilosophie und Runftlehre. Mythologie. Siftorische Schriften |           |
| und Uebersetzungen ber Romantiker. Ihr Ginfluß auf die Ma-       | •         |
| lerei und auf die Wiffenschaft. Abfall vom freien Geifte. Gent   |           |
| (460-480). Nachwachsenbe Dichter: Arnim und Brentano;            |           |
| Fouqué und Hoffmann. Tied's Novellen. Die Schickfalstra-         |           |
| göbie; Zacharias Werner. Grillparzer's maßvolle Classicität;     |           |
| heinrich von Rleist's Größe und romantische Auswüchse. Schen-    |           |
| fendorf. Die Burichenschaft. Uhland und seine schwäbischen Ge-   |           |
| noffen. 2B. Müller und Gichenborf. Rudert. Leopold Schefer.      |           |
| Rahel und Bettina                                                | 460 - 498 |
| B. Die Romantiter in der Literatur des Aus-                      |           |
| lanbes.                                                          |           |
| Der Norben: Dehlenschläger, Steffens, Tegner. — Walter Scott's   |           |
| poetische Erzählungen und Meisterschaft im historischen Koman.   | •         |
| Das Nationalgefühl in Moore's irischen Melobien und bie          |           |
| Poesie des Orients in Lala Rook. Die Seeschule. — Chateau-       |           |
| briand's Geift bes Christenthums; die weltschmerzliche Blafirt-  |           |
| heit im René. Lamartine. — Manzoni                               | 498 — 511 |
| ·                                                                | 430 - 511 |
| Bilbenbe Runft. Cornelius.                                       |           |
| hinwendung ber Malerei auf bas Religiofe und Baterlandifche.     |           |
| Die Razarener in Rom. Overbed. Cornelius' beutsche Su-           |           |
| gend, römische Schule, beutsche Meisterschaft in München; bas    |           |
| Camposanto. Schnorr, Heff, Rottmann, Genelli, Schwind.           |           |
| Schabow und bie Duffelborfer Schule; Leffing, Benbemann,         |           |
| Deger, Schröter, Schirmer. Beit und Führich. Rauch's na-         |           |
| tionale Plastit; feine Schule in Berlin. Schwanthaler's Ro-      |           |
| mantik. Ingres, Robert, Flandrin in Frankreich                   | 511 - 529 |
| Byron und fein Einfluß auf bie europäische Lite-                 |           |
| ratur.                                                           |           |
| Der Kampf gegen bie Reaction nach Rapoleon's Sturz. Bpron's      |           |
| . Wahrheitssinn, Berirrung und Läuterung. Seine Lyrik. Chilbe    |           |
| Harold. Poetische Erzählungen. Die Poesie bes Weltschnierzes     |           |
| in den Dramen Manfred und Rain. Der Don Juan                     |           |
| Shelley. — Die Ruffen Bufchfin und Turgenjew. Die Bolen          |           |
| Sycacy. Die beuffen pulitien und Lucyenteis. Die poten           |           |

| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mickiewicz, Garczonski und Krasinski; Ueberwindung des Pef-<br>simismus durch Baterlandsliebe und Religiosität. Leopardi,<br>Silvio Pellico, Nicolini in Italien. Lenau, Heine, Schopen-<br>bauer in Deutschland. Wir brauchen eine Kunst bei der uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite             |
| wieder wohl wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 <b>9</b> — 553 |
| Geschichte und Sprachwissenschaft. Savigny und Niebuhr; Schlosser; Ranke, Sybel. Gervinus Literatur- und Kunsthistoriter. Augustin Thierry und Guizot, Thiers und Mignet, Billemain. Macaulay; Buckle und Carlyle. — Jacob Grimm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 <b>4</b> — 563 |
| Bhilosophie und Theologie. Hegel und Schleier-<br>macher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Das Birkliche ist das Bernunftige. Der historische Zug in den Confiructionen aus der Idee. Phänomenologie des Geistes und Logit. Philosophie des Rechts, der Religion und Geschichte. Herbart: das Reale, das Individuelle. Die Subjectivität des Absoluten und die Mystik dei Baader und in Schelling's Philosophie der Mythologie und Offenbarung. Schopenhauer. Krause. — Bentham und Mill. — Cousin. — Rosmini und Gioberti. — Schleiermacher der Reformator der Theologie durch seine Reden über die Religion und seine Glaubensslehre. Ratholische Wissenschaft in Deutschland; Lamennans in Frankreich. |                   |
| Die Raturmiffenicaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Bernunft in ber Natur; Beobachtung und Experiment; Ber-<br>werthung bes Wiffens für bas Leben. Johannes Miller's<br>Bhpfiologie ber Sinne; Liebig's organische Chemie; Darwin's<br>Entwickelungslehre; bie Einheit bes Stoffs im Weltall unb bie<br>Spectralanalpse; bie Metamorphose ber Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 <b>3</b> — 591 |
| Die neuromantische Dichtung in Frankreich. Imanuelische und satanische Schule. Courrier. Bictor Hugo als Poet, Brophet, Gesetzgeber; Sprachgewalt und Phrase; echte Lyrik und Ibealistrung der Misgestalt. Alfred de Bigny. Alfred de Mousset. Beranger und Barbier. — Der Feuilletonsroman von A. Dumas und E. Sue. Die Anatomie des Herzens und der Gesellschaft bei Balzac. George Sand's Erhebung von Indiana und Lesia durch die Dorfgeschichte zu Conspelo; Posemik gegen die falsche, Verherrsichung der wahren                                                                                         |                   |
| Che. — Scribe's Lustspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Die Bewegungsliteratur in Deutschlanb.<br>Immermann's Epigonen und Münchhausen; Platen's Ghaselen,<br>Oben, Literaturkomöbien; Heine's Reisebilber und Lieber.<br>Börne's Briefe aus Paris. Das junge Deutschland und ber<br>Bundestag. Lenau. Politische Lyrik: Mosen, herwegh, Dingel- ftebt. Ereisigrath Geibel Robensicht Roetische Franklungen                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

| Dorfgeschichten: Auerbach, Gotthelf, Reller, M. Mehr. Sealsfielb und Stifter. Dramatiter: Grabbe, Raupach, Halm, Reimund, Debbel, Laube, Guttow. Das Leben Jesu von Strauß und die Pallischen Jahrblicher. Feuerbach. Der ethische Theismus von Fichte und Beiße. Ulrici. Lote. E. v. Hartmann. Das Absolute als Selbst                                                                                                                 | €cite 612 — 634          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Geschichte und Realismus in ber bilbenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Runst.<br>Französische Technis. Eugen Delacroix. Paul Delaroche. So-<br>race Bernet. Thierbilber und paysage intime. — Kaulbach's<br>geschichtsphilosophische Wanbgemälbe; Ironie und formale                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Schönheit. Rethel, Rahl, Menzel. Die Belgier. Karl Biloty.<br>Das Bolksleben und bie Lanbschaft in meisterhaften Bilbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| beutscher Künstler. Das Genre in England. Plastiter;<br>Rietschel. Architektur unserer Tage; Semper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 634 — 644                |
| Beber. Rossini. Schubert und bas Kunstlied. Menbelssohn. Die große pariser Oper: Auber, Meperbeer. Das beutsche musikalische Orama: R. Wagner. Instrumentalmusik                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>644</b> — <b>6</b> 52 |
| Zeitgenössische Dichtung. Realismus in der Prosadichtung. Englische Blaustrumpfe. Thaderap und Dickens. Tennuson's Lyrit. Amerifa: Cooper, Longfellow. Frankreich: demi-monde-Komödien und Feenstide; Laboulaye und Renan. Fernan Caballero in Spanien. Giusti und Mazzini. Petösi. Biörnson. Niederdeutsche Literatur: Conscience, Klaus Groth, Fritz Reuter. Der Zeitroman: Die Ritter vom Geist, Soll und Haben, Zwischen himmel und | ٠.                       |
| Erbe. Dense und die Novelle. Hamerling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 652 — 664                |
| Das neue Deutsche Reich und bie fittliche Belt-<br>ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Der Italiener Civinini über bie Gründung bes Deutschen Reichs.<br>Bismart und Moltte; ber fategorische Imperativ. Die papst-<br>liche Unfehlbarfeit; ber Kampf gegen ben Dogmatismus und<br>bie Berföhnung von Religion und Bilbung im Glauben au bie                                                                                                                                                                                   |                          |
| fittliche Weltorbnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>664</b> — <b>67</b> 2 |

## Einleitung.

**E**s gibt nothwendig drei Urmomente für den Begriff des Beiftes: er muß vor allem fein, bafein, eine reale ober natürliche Eriftenz haben; er muß fich felbst empfinden, feiner felbst inne fein; er muß feiner felbst und zugleich ber Welt bewußt fein, weil er sich als Selbst nur in der Unterscheidung von anderem erfaßt. Selbstbewußtfein ohne Selbstgefühl und ohne gegenständliche Birtlichkeit ware nicht möglich, und barum ift ber Mensch seinem Wesen nach Natur, Gemuth und Geist; er wird als Kind ber Natur geboren, er erwacht zum Selbstgefühl, er erhebt fich zur Welt- und Selbsterkenntniß. Daraus können wir geschichtsphilosophisch bie Grundlinien für ben Entwickelungsgang ber Menschheit im großen Ganzen ziehen: fie fteht zunächst unter ber Herrschaft ber Natur, sie ringt mit ihr und prägt dann ben Geift in ber eigenen Leib= lichkeit lebendig aus; fie findet sich dann in sich felbst, kehrt in ber Innerlichkeit des Gemuths ein und läßt fich von biefem leiten; fie schreitet zum Erkennen fort und macht ben felbstbewußten Gebanken jum Princip und Leitstern ihres Wirkens. Daraus ergeben sich bie Weltalter ber Natur, bes Gemuths und bes Geistes.

An der Hand der Erfahrung haben wir gesehen wie die Menschheit in den Anfängen der Cultur unter der Herrschaft der Natur stand, in ihren Erscheinungen das Göttliche gewahrte und ausprägte, das Naturideal in Griechenland und Kom verwirklichte. Dann verkündeten Iesus und Muhammed den einen geistigen Gott, neue Bölker mit vorwaltender Kraft des Gemüths nahmen diese Religion an, und auf der Ueberlieferung der alten Welt erhob sich eine neue Kunst, in welcher das Gemüthsideal Gestalt gewann und das Malerische, das Musisalische ebenso vorwaltete, wie das Archistensische im Orient, das Plastische in Griechenland geherrscht hatte.

In diesem Sinne haben wir das Mittelalter wie die Zeit der Renaissance und Resormation betrachtet. Cartesius führt uns in ein Weltalter des Geistes.

Soll dies anbrechen und fein 3beal dargeftellt werben, fo wird bie Wiffenschaft jett ebenso bie Grundlage und Bebingung für bie Runft der Neugeit werden, wie früher die volksthumliche Mythologie, bann bie geoffenbarte Religion bie Ibeen querft aussprachen, welche barnach Dichter und Bilbner veranschaulichten. Ein vorausfetungslofes Denken muß fich auf fich felbst stellen um aus eigener Bernunft und durch eigene Erfahrung die freie Wahrheit zu er= fassen. Und so finden wir an der Pforte unserer Epoche zwei Denker, die auch als Naturforscher bedeutend sind, einen Mathematiker und Naturforscher, der auch als Denker gewaltig ist — Spinoza, Leibniz, Newton, — ihre Geistesarbeit erleuchtet bas Jahrhundert und bilbet ben Ausgangspunkt für feine Entwickelung. Die nächsten Stufen berfelben können wir aus bem Wefen Sache erschließen wie sie bie Beobachtung bestätigen wirb. Der Berftand, bas Selbstbewußtsein werden sich als Rennzeichen ber Spoche zunächst nicht ohne Ginseitigkeit geltend machen, Die Rritif wird sich gegen die Ueberlieferung kehren und das Licht der Auf= flärung verbreiten, ein fühner Ibealismus wird aus fich felber bie Welt gestalten ober fie bas Innere abspiegeln laffen. Dann aber wird die Menschheit zur Einsicht kommen daß sich nicht alles mit bem Selbstbewußtsein machen läßt und daß es gilt die Welt nach ihrer Objectivität zu begreifen, Natur und Geschichte in ihrer Eigenart anzuerkennen und treu zu erfassen, mit ihrem Gehalte ben Geift zu erfüllen; eine Beriode bes vorwaltenden Realismus wird bie vorhergehende erganzen. Idealrealismus ift bas Riel bas uns baburch gesteckt wirb.

Thatsächlich vertheilt sich die Culturarbeit des ersten Abschnittes vornehmlich an England, Frankreich, Deutschland in geschichtlicher Folge. In England ward die religiöse und politische Freiheit begründet, und bort fand nun die Reformation ihre Fortsbildung durch die Unterscheidung der Naturs und Vernunftreligion von den Satungen der Priester, durch die beobachtende Wissenschaft und eine Literatur die vom öffentlichen Leben getragen war. Dies, das Parlament von England, gibt ihr seinen Charafter, während der Salon mit seiner geistreichen Unterhaltung in Frankseich, Ratheder und Kanzel in Deutschland den Ton bedingen den sie anschlägt. Frankreich gebraucht die Wassen welche England

geschmiebet hat, Boltaire, Montesquieu, Diberot machen zum Ge= meingute der allgemeinen Bildung was dort errungen war; langs sam arbeitet sich Deutschland empor, bis es durch Friedrich den Großen und Lessing sich seine gebührende Stellung erobert. Unter der Herrschaft des Verstandes war die Poesie Mittel zum Zwecke gewesen die neuen Gebanken gefällig barzustellen und zu verbreiten; Phantasie und Gemüth aber walteten beim Berfall der bilbenden Phantasie und Gemüth aber walteten beim Versall ber bilbenden Kunst und dem Mangel echter Dichter in der Musik; Händel, Bach, Gluck retteten die Sache der Kunst und die Ehre Deutsch-lands in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Num kommt der Idealismus des Gefühls zum Durchbruch, num erschällt Rousseau's Ruf nach Natur, Deutschland ist jung geblieden und in Sturm und Drang einer begeisterten Jugend entsaltet sich eine neue Blüte der Kunst, die ein menscheitliches und rein menschliches Bildungsideal anstredt, die in Lessing's Nathan, Goethe's Faust, Schiller's Posa Ideale des Geistes erschafft, wobei die sormale Schönheit und das edle Maß der Antike ebenso Hüsseld und Tizian. Und wie einst neben Phidias und Praxiteles auch Pindar, Aeschlos und Sophokles standen, so nun Hahdn, Mozart, Beethoven neben den Dichtern; wie damals Sokrates und Platon, so jest Kant und seine Nachsolger. Die Poesie aber, die Kunst so jett Kant und seine Nachfolger. Die Poesie aber, die Kunft bes Geistes, ift nun tonangebend. Der weltgeschichtliche Sobenpunkt im ibealen Gebiet wird jest in Déutschland erreicht, während Frankreich auf realem Gebiet die Forderungen des Geistes durch seine Revolution durchsest und überstürzt, indem die Freiheit durch den Schrecken und den Militärdespotismus zwar die Fessell des Feudalismus bricht, aber auch die Menschheit darauf hinweist daß nicht alles mit dem Verstande gemacht wird, daß die Gesetze der Natur und das Naturwüchsige in der Geschichte Anerkennung sorzern und das Naturwüchsige in der Geschichte Anerkennung sorzern und das Nierkliche als Remnikation kassissen werden bern und das Wirkliche als das Vernünftige begriffen werden Diesen Umschwung bezeichnet die Romantik, welche von der foll. in Materialismus entarteten Auftlärung sich zum Christenthum, von dem zerstörerischen Umsturz zur Betrachtung des organischen Berdens in der Menschheit wendet. Der geschichtliche Sinn tritt nun in den Vordergrund, und indem er die Vergangenheit nach ihrer eigentlichen Bedeutung auffaßt und rechtfertigt, verirrt er sich zu rückwärts schiebenden Bestrebungen, welche die Freiheit und das Recht des Fortschritts verleugnen. Doch diese lassen sich nicht dämpsen, und sinden eine Stütze und mächtige Förderung an der

Forschung der Natur, welche die Gesetze und Kräfte berselben theoretisch erfaßt und praktisch für das Leben verwerthet. Naturwiffenschaft und die auf fie gegründete Technif und Bolfswirthschaft unterscheidet unsere moderne Welt von ber antiken. Wie in ben Tagen bes aufflärenden Verftandes, fo fteht auch jest das fünft= lerische Schaffen hinter bem Ringen in Staat und Kirche und hinter ber wiffenschaftlichen Arbeit ber Geschichts = und Ratur= erkenntniß zurud, auch in ber Schätzung ber Ration; boch find Bhron und Heine, Walter Scott und George Sand, Cornelius und Delacroix Burge bafür bag bas prometheische Feuer ber schöpferkräftigen Phantafie nicht erlischt. Einstweilen haben wir die Genugthung daß die Hinwendung zum Realen uns Deutschen ein Baterland gewonnen hat; daß die politische und wirthschaftliche Arbeit wie sie für sich erfolgreich ist, so auch für eine freie Reli= giofität, für Runft und Wiffenschaft ben gefunden Bolksboben bereitet, bas ift unfere Hoffnung und unfere Aufgabe.

## Spinoza. Leibniz. Newton.

Ein philosophisches Jahrhundert ist angebrochen, die Zeit wird kommen wo die heilbringende Wahrheit sich überall zeigen darf, schreibt Leibniz und stimmt darin mit den großen Genossen überein daß Gott und die Natur stets auf die Vernunft gegründet sind, daß in der Welt nichts Unwerstandenes oder Zufälliges und Grundeloses zurückgelassen, vielmehr die Gesetz gefunden und anerkannt werden sollen, die selber ewig und nothwendig sind, weil sie die Natur der Dinge und das Wesen der Vernunft ausmachen.

Als die Niederlande ihre Freiheit errungen hatten, wurden sie ein Aspl für strebende Geister. Bon der Inquisition versolgte Juden aus Spanien und Portugal kamen dorthin, und in einer solchen Familie ward Baruch Spinoza 1632 geboren. Bruno in Bezug auf den Inhalt, die Einheit alles Lebens, die Gegenwart Gottes in der Welt, Descartes in Bezug auf die Form, den mathematischen Beweis der Wahrheit, wurden die Leitsterne seiner Jugend. Die Rabbiner boten ihm ein Jahrgehalt, wenn er der Spnagoge treu bleibe; er antwortete daß er nicht Geld, sondern

Bahrheit suche. Da thaten sie ihn in Bann, aber ihrem Fluch jum Trot nannte er fich ben Gefegneten, Benedictus; bei verfolgten puritanischen Chriften fand ber verfolgte Jude eine Stätte. Seine Unabhängigkeit zu wahren schliff er optische Gläfer, lehnte einen Ruf an die Universität Heibelberg ab, und führte bas leibenschafts= lose beschauliche Stillleben bes Denkers bis zu seinem ruhigen Tobe 1677. Bon Jugend an bruftleibend hatte er boch ben Grunbfat: Der freie Mensch benkt an nichts weniger als an ben Tob, und seine Beisheit ift nicht ein Rachsinnen über bas Sterben, fondern über bas Leben. Er war biefer freie Menfch ber neuen Zeit, un= gebunden durch Ueberlieferung, Ceremonien und Schulvorurtheile. Und bas Wefen ber reinen unbefangenen Betrachtung bezeichnete er classisch also: Man muß die Handlungen der Menschen weder beklagen, noch belachen, noch verabscheuen, sondern begreifen; ich werde fie sammt ben Begierden ganz so untersuchen als ob es sich um geometrische Linien ober Flächen handelte. Wenn man in die ganze Ordnung ber Natur eine flare Ginficht hätte, so wurde man alles so nothwendig finden wie die Sate ber Mathematik; barnach will Spinoza ben Zusammenhang ber Dinge in seiner Einheit erfennen und in ftrenger Folgerung die geglieberte Rette ber Beftimmungen darstellen welche das All in sich begreifen. Mit unmittelbar gewissen allgemeinen Grundsäten will er beginnen und alles Besondere aus ihnen ableiten. Die Sätze bie aus der Natur bes Dreiecks folgen, find aber ewig barin enthalten, und so scheint ihm auch das Mannichfaltige in dem Einen eine unveränderliche Ordnung ber Dinge. Bon hier aus sieht Spinoza überall nur Grund und Folge, feine freie Selbstbestimmung und feinen Zwed. Daß es Gesetze ber Natur wie bes Geistes gibt welche keine willtürlich gemachte Einrichtung, sondern nothwendige Formen des Seins und Denkens sind, ift bas Wahre; daß fie allein gelten sollen, daß geleugnet wird was nicht aus ihnen folgt, ist Spinoza's Schranke; das Leben entwickelt sich nach folden Gesetzen, aber nicht aus ihnen, das Selbst, die Perfönlichkeit ist kein Ergebniß eines Caufalzusammenhangs, sondern die eigene schöpferische Willens= that, die zu ihrer Verwirklichung ebenfo an die Naturbedingungen gebunden ift wie biefe für fie geordnet find. Das Wefen Gottes aus dem alles mit derselben Nothwendigkeit folgt wie die Gleichheit aller Rabien aus ber Natur bes Kreises, ist eben nicht ber ganze Gott, sondern nur der ihm zu Grunde liegende Inbegriff der ewigen Wahrheiten. Daß es nur Ein in fich unendliches und ewiges Sein geben kann, in welchem und burch welches alles besteht, biese ursprüngliche Wahrheit hat Spinoza mit aller Kraft und Entschiedenbeit für die Neuzeit begründet. Gott ist ihm diese Ginheit, die alleinige Substanz, bas allgemeine Wesen aller Dinge, beren innebleibende, nicht außerliche Urfache. 3wei Wefensbeschaffenheiten leitet ber Denker aus ber Substanz nicht ab, sonbern findet fie in ber Erfahrung: die Ausbehnung und bas Denken; in jenem ist bie materielle, in biefem die geistige Welt begriffen. Es ist die eine Substanz die sich auf biese zweifache Beise offenbart; bie Ordnung und ber Zusammenhang ber Ibeen und ber Dinge ent= sprechen einander, aber fie wirken nicht auf einander, benn fie find nur der doppelte Ausbruck einer und berselben Wirklichkeit; was die Seele in der Weise des Denkens das ist der Körper in der äußern Realität, die Seele ift ber Begriff bes Leibes für die Bernunft, ber Leib die ausgebehnte Seele für die sinnliche Auffassung. Rörper und Seelen aber find wie alles Besondere innerhalb bes Allgemeinen, beffen Mobificationen ober endliche begrenzte Erschei= nungen. Alle Körper sind besondere Formen innerhalb ber Aus= behnung, die sich durch alle erstreckt und alle in sich befakt; alle Seelen Daseinsweisen bes göttlichen Denkens, bas fie in fich begreift. Die ganze Natur ist Ein Individuum, bessen Theile, Die Körper, auf mannichfache Weise wechseln, mährend bas Ganze be= fteht und baffelbe bleibt; alle Geifter zusammen machen ben ewigen und unendlichen Berftand Gottes aus. Wir nennen Welt bie Entfaltung bes Wefens, Gott bie Einheit beffelben, aber beibes ift eins, eins im andern. Gott, die unendliche Urfache, ift zugleich bie unendliche Reihe seiner Wirkungen, jedes Ding ift ein Glied in ihrer Rette, burch ben Zusammenhang bes Bangen bestimmit; und diese Naturordnung ist für Spinoza die einzige; "ein Stein ber geworfen wird und sich einbildet zu fliegen, ist ber sich frei bunkende Mensch"; wobei nur unerklart bleibt woher bann biefe seltsame Einbildung komme. Die benkende Betrachtung geht von ber Borftellung ber einzelnen Dinge zur Erfaffung ihres Zufam= menhangs, so erhebt fie sich zur Weltordnung, und so begreifen wir die endlichen Eriftenzen unter bem Gesichtspunkte ber Nothwendigkeit ober im Lichte ber Ewigkeit, wir benken fie in Gott. und bas ist bas mahre Erkennen. Da ift alles Zufällige, Ber= einzelte in dem Einen und seiner Ordmung aufgelöft. Das ift bie abäquate, ber Sache entsprechende Erkenntniß. Und wie bas Licht

sich selbst und die Finsterniß offenbar macht, so ist die Wahrheit das Brüfmal ihrer selbst und des Irrthums.

Bebes Ding trachtet in feinem Sein zu beharren und fich selbst zu behaupten; das bewußte Streben heißt Wille oder Begierbe. Was bies Streben förbert bas nennen wir gut, bas Gegentheil bose. Das Gefühl bes befriedigten Strebens ift Freude, burch daffelbe geht ber Geift zu größerer Bollkommenheit über. Das Traurige, Drückenbe will er loswerben, bas Förbernbe gewinnen; biefes lieben, jenes haffen wir; Liebe und haß find Luft und Unluft begleitet von der Vorstellung einer äußern Urfache. Hoffnung und Furcht entstehen burch bie Erwartung einer Luft ober Unluft. Wir find leibenber Natur sofern wir ben Ginwirfungen anderer ausgesett find, wir find thatig und frei wenn wir unfer eigenes Wefen bejahen und behaupten, alfo im Denten, ba find wir die alleinige Ursache des Geschehens; aber wenn die Dinge auf uns einwirken, wenn bie Leibenschaften uns bewältigen, find wir unfrei. Die flare Erfenntniß ift unfere beste Tuchtigkeit, burch fie schweben wir betrachtend über unfern Empfindungen. Unfer Wille ift bas Bermögen zu bejahen und zu verneinen, wir bejahen was unfer Leben erhöht, und das suchen wir dauernd zu machen, bem Wechsel von Luft und Unluft zu entrinnen. Das können wir, wenn wir uns auf bas Unendliche und Ewige richten, in ihm unfere Glückseligkeit finden. Das höchste Gut des Geistes ift bie Ertenntniß Gottes, fie befreit uns von dem Endlichen und Berganglichen, weil sie uns alles als ein Glied ber unvergänglichen Weltordnung begreifen läßt. Außer Gott gibt es nichts bas uns zum Beile bienen tann; wenn wir uns und alles in ihm erkennen, fo haben wir bas Gefühl bauernber Befeligung, und lieben ibn, ber allein liebenswürdig ift. Indem wir bas Göttliche wiffen und wollen, find wir eins mit ibm, und indem wir felbst zu seinem Befen gehören, ift unsere Liebe zu ihm ein Theil ber unendlichen Liebe Gottes zu fich felbft. In Gott begreifen und lieben wir alle Menschen, und unsere Seligfeit in biefer erkennenben Liebe ift nicht ber Tugend Lohn, sondern die Tugend felbft.

"Der Thor wird durch die äußern Ursachen und sinnlichen Begierden hin und her getrieben und kommt niemals zur wahren Ruhe des Geistes, denn er lebt im Dunkel über sich selbst, über Gott und die Welt, und der letzte Augenblick seines leidenden und elenden Zustandes ist zugleich das Ende seines Daseins, während der wahre Weise von der Leidenschaft nicht bewegt wird, sondern

fich selbst, Gott und Welt im Lichte einer ewigen, Nothwendigkeit betrachtet, und barum niemals zu sein aufhört, sondern immer bie wahre Rube bes Geistes besitzt. Erscheint ber Weg zu biesem Ziel auch schwer, so kann er boch gefunden werben. Denn in ber That muß hoch und schwer sein was man felten findet. Denn wie ware es auch möglich, wenn bas Heil so nah und offen läge und mübe= los zu ergreifen ware, daß fast alle es außer Acht laffen? Alles Herrliche ift ebenso schwer wie felten." Go schließt Spinoza fein großes Werk über Gott und die Welt, bas er Ethik nannte. weil er bies Ziel bes Beiftes, ben Seelenfrieben, für sich burch fein Denken gefunden hatte und der Menschheit vermitteln wollte. treu seinem Princip ift es aber kein Sollen, kein geforbertes 3beal, tein Pflichtgebot, sondern alles ift Entfaltung der Natur, des Gött= lichen in uns. Das höchste Gut ift die Erkenntniß ber Einheit unsers Geistes mit dem Universum. Glauben wir an die Schein= güter ber Welt, so find wir bem Wechsel ber Leibenschaften preis= gegeben, und die Angst bes Irbischen kommt über uns; aber in ber uneigennützigen Stimmung bes bentenben Beistes vertiefen wir uns in bas Ewige, werben wir ber eigenen Ewigkeit gewiß, und in ber Singebung an bas manbellose Eine find wir seiner Rube theilhaftig. In diesem Sinne nannte Gethe die Ethik Spinoza's sein Afpl; in biefer "Friedensluft" beruhigten sich die Sturme des leidenschaftlichen Herzens, und gewann er die Lebensweisheit der Ent= sagung, ber Ergebung in bas Nothwendige ein für allemal; mit Kuno Fischer erinnerns wir an das Wort seines Faust:

In Entschlafen sind nun wilbe Triebe Mit ihrem ungestümen Thun, Es reget sich die Menschenliebe, Die Liebe Gottes regt sich nun.

Spinoza hat auch eine Abhandlung über Staat und Religion veröffentlicht. In der Natur reicht das Recht eines jeden so weit als seine Macht; im Naturzustande handelt der Mensch nach dem Triebe sich selbst zu erhalten, sein Dasein zu erweitern und zu fördern; da stößt er auf andere die das Gleiche thun, und aus der selbstsüchtigen Gewalt der Leidenschaften folgt ein Krieg aller gegen alle, eine Unsicherheit aller Zustände und Personen, und daraus entspringt das Verlangen der Selbsterhaltung nach der Sicherung des Lebens und seiner Güter, welche durch die Verdinsdung der Sicherung der Einzelnen zu einer gemeinsamen Macht, zu einem gemeins

samen Recht möglich wird. Num herrscht das Ganze, der Staat, über die Bürger, die sich um der Selbsterhaltung und Sicherheit willen ihm unterordnen; die Gesetze bestimmen wie weit jeder sich selbst zu beschränken hat, auf daß sein Wohl mit dem der andern bestehen kann; sie gewähren die äußere Sicherheit, sie erzwingen sie, aber das Unerzwingdare, die Gesinnung, die Ueberzeugung lassen sie frei, Religion, Kunst, Wissenschaft bleiben Sache der Individuen. Eintracht und Frieden ist der Grundbegriff des Staats. Und wir müssen uns erinnern daß die Vernunft das allen Gemeinsame ist, darum soll die höchste Gewalt durch die Uebereinstimmung aller gebildet werden, und das ist der beste Staat welcher auf den gemeinsamen Willen der Bürger gegründet ein Leben des Geistes und der Tugend gewährt. Denn die Macht der Einzelnen wächst durch Vereinigung, und vernünftige Menschen begehren nichts sür sich selbst was sie nicht auch andern gönnen und wünschen, und sie können um ihrer selbst willen nichts Bessers verlangen als daß in inniger Verdindung gleichsam alle Einen Leib und Einen Geist bilsben und alle zusammen nach dem Gemeinwohl streben.

Der Staat soll die Freiheit ber Ueberzeugung schützen; die gottesdienstlichen Formen, die religiöse Genossenschaft als Genossensichaft sind ihm untergeordnet, die religiose Gesinnung ist unabhängig von ihm. Das Wesen ber Religion ist Gottergebenheit, Einigung und Bersöhnung bes Gemuths mit Gott in der Liebe; die Theologie aber ftellt Erkenntniffate auf, erklärt ce für frevelhaft von folden abzuweichen, und ftort bamit ben Frieden. Bernichtet ber Staat die Freiheit des Denkens ju Guuften ber Glaubensherrichaft, so nährt er Verfolgungssucht und hemmt ben wahren Begriff ber Religion, die nicht ein hiftorischer Glaube an Thatsachen, sondern ein Leben im Ewigen ift. Gottes Wefen ift gleich feiner Macht, es entfaltet sich in ber Naturordnung; eine Unterbrechung berfelben durch Wunder und übernatürliche Offenbarung ist barum unmöglich, weil dem Wesen Gottes widerstreitend. Die biblischen Bücher find geschichtlich aufzufassen, Zeit, Ort, Zweck ihrer Abfassung fritisch zu untersuchen. Spinoza macht selbst damit den Anfang, und sieht fürs Alte Testament in Esra ben Mann ber die überlieferten Materialien gesichtet und in die gegenwärtige Form gebracht habe. Moses ift ihm ber menschliche Gesetzgeber, ber sein Bolk mächtig machen will, Christus ber reine Beise, in bessen lausterer Gesinnung und Seelenfrieden die religiöse Wahrheit gegens wärtig war, sobak wir ibn ben Mund Gottes nennen und sagen

können in ihm sei ber Mensch von ber Selbstsucht erlöst und mit Gott verföhnt.

Berthold Auerbach bringt ums den Bergleich mit der zeitgenössischen Kunst entgegen; Spinoza selber war ein guter Zeichner.
"Es wäre unhistorisch zu sagen daß die Darstellungen Rembrandt's
auf die Auffassung Spinoza's eingewirkt haben oder umgekehrt;
aber es ist nicht ohne Bedeutung daß zu derselben Zeit in derselben Stadt, als Rembrandt die Bilder des Alten Testaments so
auffaste daß er Bauern und Bürger aus der nächsten Umgebung
in die Vilderbibel versetze, num auch Spinoza die einsachen Lebensbedingungen auszeigte, unter denen die in der Bibel erzählten Weschichten vorgingen und unter welchen die Verfasser der biblischen Weschichten borgingen und unter welchen die Verfasser der biblischen Weschichte lebten. Es war nicht sowol ein Zerstören des idealistischen Glorienscheins der diese Gestalten in der Vorstellung der Gläubigen wie in der Darstellung der Kunst umfloß; die äußerliche Glorie wurde vielmehr psychologisch zu einer physiognomischen Vewegtheit verwandelt."

Im Zeitalter ber beginnenben Naturwissenschaft ist bie Natur ber Dinge und ihre Ordnung für Spinoza bas Göttliche. Was er entbehrt ist ein Brincip thätiger Unterscheidung in ber Substanz felbst, wodurch ihre Modificationen, Die Bestimmtheiten ber Dinge, ihre Selbstbestimmungen würden und er das Unendliche nicht im Bestimmungslosen sähe. Allerdings ift alles Besondere das Anbere nicht, bas außer ihm ift, und bas Unendliche kann nicht eins neben ben Vielen, sondern nur das Eine sein bas alles in sich enthält: aber beshalb kann es boch bei sich felbst sein; es wird nicht verendlicht wenn Wille und Selbstbewußtsein ihm zukommen, sondern wenn sie ihm fehlen, wenn es an ihnen eine Schranke bat. Spinoza weist beibe nur ben Mobificationen, ben einzelnen Seelen, nicht ber Substang zu: aber woher kommen fie in bem Gewirkten, wenn sie nicht in der Ursache liegen? In Wahrheit ift Liebe nicht ohne Selbstgefühl, fie ift bas Band felbftbewufter Berfonlichkeiten. und so hat Spinoza in ber Gottesliebe bie Grenze seines Spftems überschritten. Gegenüber bem einen Meere bes Seins, in welchem alle Dinge nur auf- und abtauchende Wellen find, betont barum Leibnig bas Princip bes Unterschiebs: es gibt nicht zwei Dinge im Himmel und auf Erben bie einander gleich find, bas All ift ein Spftem von individuellen Lebensträften, die fich aus fich felbst entwickeln und ihre Eigenthumlichkeit behaupten, - "Spinoza batte recht, wenn es feine Monaden gabe." - Spinoza hatte bie bestimmende Grenze nur negativ angesehen, insofern sie anderes von etwas ausschließt; Leibniz faßt sie positiv: jegliches ist und besteht fraft seiner von andern unterschiedenen Eigenthümlichkeit.

In viel bewegter Wirksamkeit fam Leibnig (1646-1719) gu glangender Geltung; durch seinen Ehrgeig in die weltlichen Angelegenheiten verflochten biente er ben kleinlichen Interessen kleiner Kürsten um sie für seine großen Ibeen zu gewinnen; anerkennenb. sich anschmiegend, überall die Gelegenheit ergreifend schrieb er statt Eines zufammenhängenden Werfes viele Briefe und Auffage, Die sich nach benen richten an die sie gerichtet sind, auch hierin ber Gegensatz zu Spinoza. Er ift überall auf Ausgleichung und Berföhnung ber Gegenfate bedacht im Leben wie im Denken: ber Zwed und die wirkende Urfache, die Vernunft und das Chriftenthum, die Confessionen und die europäischen Bölker sollen in bas rechte Berhältniß gebracht werden. Die Halbwiffer find ihm bie rechten Giferer; wer eine Sache von Grund aus kennt ber weiß bag sie gewöhnlich zwei Seiten hat. Leibnig geht zugleich in die Weite und in die Tiefe; diejenigen, fagt er, die in ber Wiffenschaft gern sich auf die Einzelnheiten einlassen, verachten die abstracten und auf bas Allgemeine gerichteten Untersuchungen, und die andern die sich in die Principien vertiefen, geben felten auf das Besondere ein; was mich betrifft ich schätze beibes gleich hoch. 3ch achte nichts gering; niemand ift weniger tritisch gestimmt; ich billige bas Meiste, und finde überall etwas Gutes; ich sehe in ben Schriften Anderer lieber bie eigne Förderung als die fremden Mängel. — Selbstbildung und Schule geben in ihm Hand in Hand; er ift zugleich Polyhistor und Philosoph, Bielwisser und Selbstbenker, Jurist und Theolog, Staatsmann und Geschichtschreiber, Mathematiker und Sprachforscher; überall lernend, überall mit neuen Ibeen anregend, eingreifend, befruchtenb. Das Leben foll vom Wiffen Gewinn gieben.

Erinnern wir uns an die religiösen und politischen Spaltungen und Sonderinteressen, an die Anbetung des Fremden und das Hangen am Unwesentlichen, an die Verdammungssucht der Parteien und an die Verheerung Deutschlands in der Zeit seines Aufstretens, so erscheint er als einer der gottbeseelten großen Männer, die in der Nacht und Noth den Völkern gesandt werden um sie zu neuem Leben zu erwecken und zu erheben. Er ist der gewaltige Anreger des 18. Jahrhunderts, aber doch vornehmlich in Deutschsland. "Es heißt hier nicht was mein, was dein, sondern was

können in ihm sei ber Mensch Gott verföhnt.

Berthold 91. nöffischen Ri "Es wäre auf bie s aber es

ben S auffa in } Бeʻ

C

D No. 10 Frincisk gripeth graden. Deutschland wird nicht aufmen der deutschland wird nicht aufmen der deutschland wird nicht aufmen der deutschland wereinist eutschland wird nicht aufweutschland wird nicht aufgeutschland wird nicht aufpereinigt und allen Freiern die

erweinigt und allen Freiern die

under Mann burch den Minister Boineburg im Dienste wieder von Mainz schreibt er über die Sichanse main schiebert ein Reichsschatz, ein Reichsertellung des rin geichsheer, ein Reichsschatz, ein Reichsrath ist schon greiche Forberung, sonst ist das Baterland ein Er

Peider, Gin Rengroger, sonst ist das Vaterland ein Körper ohne panals geine Forberung, sonst ist das Vaterland ein Körper ohne Dann möchte er die franzeit ramals jeine grute. Dann möchte er die französische Politik Gieter, Orient, auf Aegypten hinweisen: book als in Tonient, Mieter, Orient, auf Aegypten hinweisen; doch als dieses nicht ge= auf ben schleubert er Maniseste voll schneidenden On icht ge= auf ven Dien, er Manifeste voll schneidender Fronie und gründ= lingt, senstes gegen Ludwig XIV. Durch lingt, sasten gegen Ludwig XIV. Durch gegenseitige Versicherung lichen Geners und Wasserschaben siden Griffer und Wasserschaben, durch Werkhäuser wo die Arbeit wieer wen bem Kabital nicht zum Och mit micht wie Der wiber Fruen bem Kapital nicht zum Opfer fällt, durch Abstellung ber Armen und Leiheigenschaft bett ber Armen und Leibeigenschaft soll das Bolkswohl gefördert von Fr schreikt mat Leibeigenschaft von vier fchreibt wol lateinisch und französisch um des Berwerden. mit der Wirkung willen auch im Auslande, aber er fordert den Gebrauch der Muttersprache, und nennt ihn einen Be= weis für flares Denken; "ben leichten Schaum mußiger Gebanken nimmt unsere Haupt= und Helbensprache nicht an." — Der west= fälische Friede war äußerlich abgeschlossen, Leibniz wollte die inner= liche Berföhnung auf religiösem Gebiet; bie Confessionen sollten ibre Eden abschleifen, durch Hervorhebung ber gemeinsamen Wahrbeit sich einander nähern. Es kam zu vollständigen Berhandlungen, pon Frankreich aus führte Boffuet bie Sache bes Ratholicismus, aber sein hochfahrender Ton, seine kirchliche Befangenheit ver= stimmten Leibniz. Je unwissender einer ist um so theilhaftiger wird er des Borrechts eines Stückes Holz, unfehlbar und unfündlich zu sehn; die edle Freiheit darf nicht unterdrückt werden, der Wahrheit muß man mehr Rechnung tragen als der Autorität, bas blieben boch bei allen Anbequemungen seine Grundsätze. Seit 1676 war er in Hannover angestellt; durch die Prinzessin Sophie Charlotte, welche die erste Königin von Preugen ward, wirkte er nach Berlin hinüber und hielt sich öfters dort auf, der lebenslängliche Präsident der neu begründeten Afademie der Wissen-

schaften. "Beklagen Sie mich nicht", sagte bie Königin auf bem

Sterbebette; "benn ich gehe jetzt meine Neugier zu befriedigen über Dinge, die mir Leibniz nie hat erklären können, über den Raum, das Unendliche, das Sein und das Nichts, und dem König, meinem Gemahl, gebe ich Gelegenheit zu dem Schaugepränge meines Leichensbegängnisses." Leibniz selber, Bibliothekar in Wolfenbüttel wie Lessing, war wie dieser am Ende einsam und verlassen, gerade weil beide überall die Wahrheit suchten und daher allen beschränkten und eigenrichtigen Sektenmenschen widerwärtig und unverständlich waren; den Verkündiger der beutschen Nationalkirche hat kein Geistslicher zu Grabe geleitet.

Im Begriffe ber Kraft, ber felbständig sich aus eigenem Grund entwickelnden und vollendenden Thätigkeit, erfaßt Leibniz die Einheit von Gebanke und Materie; weber ift bie Seele nur Bewußtfein noch der Leib nur Ausdehnung; die Seele ist die Selbstverinnerlichung, ber Körper bie Selbstäußerung, beibe also Momente eines und besselben Wesens. Dies Wesen ift individuell, ein eigenthumliches, von allen andern unterschiedenes. Das All ift ein Shftem von folchen lebendigen, wirfenden, in sich wesenhaften Ginheiten Die Monaden find nicht qualitätslose paffive ober Monaden. Atome, fondern tragen eine mendliche Lebensfülle als Anlage in sich, und verwirklichen diese durch eigene Thätigkeit; ihre Einheit bleibt das ordnende und formende Bermögen aller mannichfachen Entfaltung und Beränderung. Reine Kraft geht verloren, sie erbalt sich im Wechsel ber Wirfungsweisen. Selbst wenn zwei Rugeln von entgegengesetter Richtung aufeinanderstoßen und stehen bleiben, dauert die Bewegung fort in der Erschütterung der kleinern Theile in ihrem Innern; es ift nur ein Auswechseln der groben Minge in fleine Scheibemunge. Als begrenzte Selbstgeftaltung schließt jede Kraft die andere von sich aus, und in ihrem beharrenden Widerstandsvermögen liegt das Princip der Materie. undurchdringliche und unablässige Wirken ber Monade in einer bestimmten Sphare des Daseins ift die Ausbehnung, ihre sich selbst erfassende innerliche Thätigkeit ift bas Borstellen, Denken und Wollen. Im menschlichen Organismus ift entwickelt und erreicht was der Anlage nach im Reim enthalten war; das Bollendete war von Anfang an Zweck und Ziel bes Werbens; bamit war ber Reim eine zwedsetzende, zwedthätige Kraft, und bas ist nur möglich wenn er seelenhafte und vorstellende Thätigkeit war. Das ift die Monade, Selbstdarstellung, Selbstvorstellung, wenn auch in einer ununterbrochen aufammenbangenben Stufenreihe bes unbewußt

nutt ber ganzen Gemein" war sein Wahlspruch; "laß stets aushängen die Angel, wo du am wenigsten glaubst sindet zuletzt sich ein Fisch!" — "Jeder Nation verbleibe ihre Ehre, nur wetteifern laßt ums gleich den in der Rennbahn laufenden, die einander nicht hemmen noch beschimpfen dürfen." — "Deutschland wird nicht aufhören seines und fremden Blutvergießens Materie zu sein, die es aufgewacht, sich recolligiret, sich vereinigt und allen Freiern die Hoffnung es zu gewinnen abgeschnitten hat."

Als junger Mann burch ben Minister Boineburg im Dienste bes Kurfürsten von Mainz schreibt er über die Sicherstellung bes Reichs. Ein Reichsheer, ein Reichsschat, ein Reichsrath ift schon bamals seine Forberung, sonst ist bas Baterland ein Körper obne Glieber, Blut und Geift. Dann möchte er die frangösische Bolitik auf den Orient, auf Aegypten hinweisen; doch als dieses nicht ge= lingt, schleubert er Manifeste voll schneibenber Fronie und gründ= lichen Ernstes gegen Ludwig XIV. Durch gegenseitige Berficherung wider Feuer- und Wafferschaben, burch Werkhäuser mo bie Arbeit ber Armen bem Rapital nicht zum Opfer fällt, burch Abstellung von Frohnden und Leibeigenschaft soll das Bolkswohl gefördert werden. Er schreibt wol lateinisch und französisch um des Berständnisses und ber Wirkung willen auch im Auslande, aber er forbert ben Gebrauch ber Muttersprache, und nennt ihn einen Be= weis für flares Denken; "ben leichten Schaum mußiger Gebanken nimmt unsere Haupt- und Helbensprache nicht an." — Der weftfälische Friede war äußerlich abgeschlossen, Leibniz wollte die innerliche Berföhnung auf religiösem Gebiet; Die Confessionen sollten ihre Eden abschleifen, burch Hervorhebung ber gemeinsamen Wahrbeit fich einander nähern. Es fam zu pollftändigen Berhandlungen, von Frankreich aus führte Boffnet bie Sache bes Ratholicismus, aber sein hochfahrender Tou, seine kirchliche Befangenheit verstimmten Leibnig. Je unwissender einer ist um so theilhaftiger wird er bes Vorrechts eines Studes Holz, unfehlbar und unfündlich zu sehn; die eble Freiheit darf nicht unterdrückt werden, der Wahrheit muß man mehr Rechnung tragen als ber Autorität, bas blieben boch bei allen Anbequemungen feine Grundfäte. 1676 war er in Hannover angestellt; burch bie Prinzessin Sophie Charlotte, welche die erste Königin von Preußen ward, wirkte er nach Berlin hinüber und hielt sich öfters dort auf, der lebens= längliche Präfident der neu begründeten Atademie der Wiffenschaften. "Beklagen Sie mich nicht", fagte bie Königin auf bem

Sterbebette; "benn ich gehe jest meine Neugier zu befriedigen über Dinge, die mir Leibniz nie hat erklären können, über den Raum, das Unendliche, das Sein und das Nichts, und dem König, meinem Gemahl, gebe ich Gelegenheit zu dem Schaugepränge meines Leichen-begängnisses." Leibniz selber, Bibliothekar in Wolfenbüttel wie Lessing, war wie dieser am Ende einsam und verlassen, gerade weil beide überall die Wahrheit suchten und daher allen beschränkten und eigenrichtigen Sektenmenschen widerwärtig und unverständlich waren; den Berkündiger der deutschen Nationalkirche hat kein Geistslicher zu Grabe geleitet.

3m Begriffe ber Kraft, ber felbständig sich aus eigenem Grund entwickelnden und vollendenden Thätigkeit, erfaßt Leibnig die Einheit von Gedanke und Materie; weber ift bie Seele nur Bewußtsein noch der Leib nur Ausdehnung; die Seele ift die Selbstverinnerlichung, ber Körper bie Selbstäußerung, beibe also Momente eines und beffelben Befens. Dies Wefen ift individuell, ein eigenthumliches, von allen andern unterschiebenes. Das All ist ein System von folden lebendigen, wirfenden, in sich wesenhaften Ginheiten Die Monaben sind nicht qualitätslose passive ober Monaden. Atome, sondern tragen eine unendliche Lebensfülle als Anlage in sich, und verwirklichen diese burch eigene Thatigkeit; ihre Einheit bleibt das ordnende und formende Bermögen aller mannichfachen Entfaltung und Beränderung. Reine Kraft geht verloren, sie erhalt fich im Bechfel ber Birfimgeweisen. Selbst wenn zwei Rugeln von entgegengefetter Richtung aufeinanderstoßen und steben bleiben, dauert die Bewegung fort in der Erschütterung der kleinern Theile in ihrem Innern; es ift nur ein Auswechseln ber groben Minge in fleine Scheideminge. Als begrenzte Selbstgestaltung schließt jede Kraft die andere von sich aus, und in ihrem beharrenden Widerstandsvermögen liegt bas Princip ber Materie. undurchbringliche und unabläffige Wirken ber Monade in einer bestimmten Sphare bes Daseins ift die Ausbehnung, ihre sich selbst erfassende innerliche Thätigkeit ift bas Borftellen, Denken und Wollen. Im menschlichen Organismus ist entwickelt und erreicht was der Anlage nach im Reim enthalten war; das Bollendete war von Anfang an 3weck und Ziel bes Werbens; bamit war ber Reim eine zwecksehenbe, zweckthätige Kraft, und bas ift nur möglich wenn er feelenhafte und vorstellende Thätigkeit war. ift bie Monabe, Selbstbarftellung, Selbstvorstellung, wenn auch in einer ununterbrochen zusammenbängenben Stufenreihe bes unbewußt

Schlummernben ober Träumenben bis jum felbstbewußten Denken. Alles ist beseelt, alles ist innerlich und äußerlich zugleich. Monade ift ein bestimmtes Glied in der Wesenreihe, von allen andern unterschieden ift fie auf alle bezogen, sie ebenso begrenzend und bestimmend wie begrenzt burch sie; in ber allgemeinen Natur= ordnung entsprechen fie einander, "jedes Ding hat auf ideale Beife ursprünglich zu bem Entschluß mitgewirft ben Gott hinsichtlich ber Erifteng aller Dinge faßte; jebe Monabe forbert mit Grund bag bei der Anordnung des Ganzen auf sie Rücksicht genommen werde." Daburch herrscht Einheit in ber Mannichfaltigkeit, Einklang vieler eigenen Stimmen, und die Naturordnung erscheint als Weltharmonie. Jebe Monabe trägt Bergangenheit und Zufunft in sich, fie entfaltet sich von innen heraus, aber indem sie sich als Glied der Wesenreihe vorstellt, stellt sie bie Welt sich vor, Selbstbewußtsein und Weltbewußtsein find untrennbar. Jede ift ein Mifrotosmos, ein Spiegel bes Universums, und im Geringsten und Unscheinbarften könnte ber burchbringende Blick bie Reihenfolge und Ge= schichte ber Dinge lesen. Jebe Monade hat ihre Stelle, somit einen eigenthümlichen Gefichtspunkt und ein eigenthümliches Welt= bild. Indem jede die eigene Kraft nach allgemeinen Gesetzen entwickelt, stimmt sie mit ben andern überein, die das Gleiche thun. Nur weil Leibnig den Begriff ber Unterscheidung einseitig faßte und jede Monade ohne allen Einfluß von außen, ohne Feufter, sich von innen heraus entwickeln läßt, weil er sie außereinander stellt statt sie in einer gemeinsamen Einheit zu begreifen, leugnet er die durch Wechselwirkung stets hervorgebrachte Harmonie, und macht aus ihr eine präftabilirte, vorberbeftimmte, in welcher bie Gebanken und Bewegungen ber Dinge zusammentreffen wie gleich eingerichtete Uhren bieselbe Stunde unabhängig voneinander schlagen. Monaben waren Leibnig geschaffene Substanzen, Gott ber Schöpfer bie höchste, bie Monade ber Monaden, wie schon Bruno gesagt hatte. Gott ift nicht die Weltharmonie als bas bloße Verhältniß und Gesetz ber Dinge, sondern als ordnendes Brincip, als selbstbewußt wollende Subjectivität; aber die Monaden find boch auch nichts Gemachtes, und so nennt er fie einmal Effulgurationen ber Gottheit, ein Wetterleuchten bes ewigen Wesens. Wir werben bie volle Wahrheit gewinnen, wenn wir fagen fie find die lebendigen Rrafte ber göttlichen Natur, Die ber Beift ordnet und freien Lauf gewinnen läßt, und burch biefen gemeinsamen Lebensgrund fteben fie in Wechselwirfung miteinander und mit Gott.

Gott ift die Centralmonade, die alle andern unter sich begreift; bas Unorganische ist ein Hauswerk von Monaden, im Drganischen find fie um einen Mittelpunkt gesellt, wie unsere Seele bas herrschende Haupt der vielen im Leibe wirkenden physischen Rrafte bilbet. Sie alle bruden bas Universum aus, fie alle find vorstellende Kräfte, aber von verschiedener Vollkommenheit. Die Borstellung bleibt bunkel, wenn die Kraft weber von sich noch von anderm weiß, fie wird flar wenn fie von anderm unterschieden wird. Wie bas Rauschen bes Meeres sich zu einer Gesammtempfindung zusammensett, bei welcher wir die einzelnen Wellen, bie einzelnen Waffertropfen, die sie bereiten, nicht gesondert wahrnehmen, so hat jede Monade als Spiegel der Welt nur ein dunkles Totalgefühl ihres Zuftandes, das Leibniz als verworrene Borftellung bezeichnet; es bleibt, wie auch Ginzelnes mit lichter Rlarbeit ins Bewußtsein tritt. Mit Bewußtsein vorstellen und ftreben beißt erfennen und wollen, und beides bildet ben Begriff ber Berfonlichfeit, des Geistes; aber berselbe bewahrt den Grundton des Naturells, der seine Eigenthümlichkeit ausmacht, aus dem fich alles Besondere entfaltet. Der Geist ist ein ursprünglich in sich reiches Wesen, und fußend auf ber Wahrheit bag nichts von außen unmittelbar in uns eingeht, sondern daß wir nur die Anregung erhal= . ten in une felbstthätig Gedaufen und Entschlüsse hervorzubilben, sagt Leibnig bag ber Geift nicht von außen bestimmt werbe, sonbern burch Entwickelung feiner Anlagen fich felbst bestimme; ba er bie Monaden nicht blos unterscheidet, sondern scheidet, hat er die anregenden Bedingungen ber Außenwelt nicht in Betracht gezogen. Wenn er in ber Natur bes Geistes begründete Ideen für angeboren erflart, fo liegen fie boch nicht fertig in ber Seele, fonbern muffen burch die erkennende Thätigkeit gefunden, geformt und zum Bewußtsein gebracht werben. Wenn Locke fagt: nichts fei in ber Seele was nicht aus ben Sinnen komme, fo fügte Leibnig bingu: aber man muß bavon die Seele, ihr Denten, ihre Bestimmungen ausnehmen.

Es ist eine der großen Entdeckungen von Leibniz daß er die unbewußten Vorstellungen in die Philosophie einführte; sie sind in uns gegenwärtig, sie treten allmählich über die Schwelle des Beswußtseins, das nur die eine oder die andere beleuchtet, aber sie freisen und drängen sich im Gemüth, und wirken auf das Denkent und Wolken; alle Eindrücke aller Dinge sind dunkel in unserm Handeln, unsere Neigung und Abneigung wird durch die Stimmung

bebingt in welche sie die Seele versetzen. Und fühlen wir die Weltharmonie, in die wir eingestimmt sind, so ist das die Freude des Schönen in uns.

Der Wille ist das bewuste Streben, aber er wird bestimmt durch die Fülle der dunkeln Triebe, wie die Nadel durch die kleinen unmerklichen Schwingungen des magnetischen Stromes nach Norsben gerichtet wird. Freiheit ist innere Selbstthätigkeit, und wir sind niemals in gleichgültiger Unbestimmtheit, sondern in einer fortwährenden Spannung aller Lebensregungen, woraus das Gefühl der Unruhe, des Thatendranges, der noch zu lösenden Aufgabe unssers Daseins quillt; auch das hat Leidniz richtig erkannt. Ihm sind in der Uranlage des Menschen auch seine Entschlüsse und Handlungen bereits enthalten, er erkennt das ideale Centrum des Charakters, und völlig in seinem Sinne sagt Schiller's Wallenstein:

Des Menschen Thaten und Gebanken, wist, Sind nicht wie Meeres leichtbewegte Wellen, Die innre Welt, sein Mikrokosmos, ist Der tiefe Schacht aus bem sie ewig quellen. Sie sind nothwendig wie des Baumes Frucht, Die kann der Zusall gaukelnd nicht verwandeln; hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, So hab' ich auch sein Wollen und sein Handeln.

Und so würde auch Leibniz mit Schiller sagen: "In deiner Brust sind beines Schicksals Sterne." Das Nothwendige und den Natursgrund auch im Geistigen hat gleichfalls Goethe mit jenem orphischen Urworte bezeichnet, in dem er das Dämonische erläutert in dem Sinne Heraklit's, der im sittlichen Naturell (ÅIOs) des Menschen seinen Dämon sah.

Wie an bem Tag ber bich ber Welt verliehen Die Sonne stand zum Gruße ber Planeten, Bift alsobald und fort und fort gediehen Nach dem Geset wonach du angetreten.
So mußt du sein, dir kannst du nicht entstiehen, So sagten schon Sibyllen, so Propheten, Und keine Zeit und keine Macht zerftückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

Aehnlich wie Spinoza stellt num Leibniz die Naturbestimmtheit des Geistes und die Freiheit des Gedankens dar. Wir begehren die Freude und fliehen den Schmerz. Dauernde Freude ist Glücfsseit; was uns zur Freude dient ist ein Gut; in der Freude

empfinden wir unsere Kraft und Bollsommenheit, im Schmerz beren Hemmung. Das Ziel unserer Kraftentwickelung ist aber das Selbstebewußtsein, das klare Denken, und die Freiheit ist der vernunstsgemäße Wille. "Wenn die Freiheit darin besteht das Joch der Bernunft zu brechen, so müßt ihr Narren und Einfaltspinsel werben. Es gibt heutzutage Lente die es sür das Zeichen eines Schöngeistes halten gegen die Bernunft zu beclamiren und sie wie einen Pedanten zu behandeln. Gegen die Bernunft reden heißt gegen die Wahrheit reden, gegen das eigene Beste reden, da es sich darum handelt dieses zu erkennen und darnach zu trachten." Darum liegt für Leibniz in der Aufkärung der Quell des Wohls, wir müssen wissen dient, dessen Theil wir sind. Die eigene Glückeligkeit wird durch die fremde befördert, darum gilt es die fremde wie die eigene zu erstreben. Das fremde Glück zum eigenen zu rechnen und bessen zu erstreben. Das fremde Glück zum eigenen zu rechnen und bessen zu erstreben. Das fremde Glück zum eigenen zu rechnen und bessen zu erstreben. Das fremde Glück zum eigenen zu rechnen und bessen zu erstreben. Das sennt Leibniz Liebe. Die Freiheit ist unsere Befreiung von der Selbstsucht in die Liebe. Der Wille der Liebe such die Verwirklichung der Weltharmonie. Als Glieder eines großen Organismus sinden wir unser Glück im Glück der Andern, im Wohl des Ganzen. So sagt wiederum der Dichter:

Stimme bes Gangen ift beine Bernunft, bein Berg bift bu felber: Bohl bir, wenn bie Bernunft immer im Bergen bir wohnt.

Laß Leibniz die grundlose Willstür in der Seele wie den Zusall in der Außenwelt beseitigt, daß er das Gesetz des zureichenden Grundes überall aufgestellt hat, ist sein Berdienst; ebenso daß er das dumste Walten des Naturells im Geiste betont; aber den vollen Begriff der Freiheit hat auch er doch noch nicht. Wir wollen nach ihm wozu wir geneigt sind, was aus unserer eigenen Natur solgt; daß das Selbst sich über sie erhebt und die Triebe zum Stoffe nimmt, den es formt, daß der Geist sich selbst bestimmt und sich selber das Sittengesetz der Freiheit gibt, ist die weitere Erkenutnis der Neuzeit; Kant hat erst die Autonomie des Willens zum Prinsch der sittlichen Welt gemacht.

Leibniz sah in der Weltordnung eine glückliche, heitere Nothwendigkeit, weil sie der Ausdruck der Bernunft ist, weil der Gedanke in dem Causalzusammenhange waltet, weil das Wirken der Naturkräfte von Haus aus verständig geordnet ist und von innen heraus den Zweck des Ganzen, die Weltharmonie, erfüllt. Diese Farriere. V. 2. Aus. zweckvolle Ordnung der Welt fordert nach dem Gesetz des zureischenden Grundes einen weltordnenden Geist, ebenso wie die ewigen Wahrheiten in einem ewigen und nothwendigen Berstande gedacht sein müssen. Das Streben zu Gott, der Gedanke des Ursprüngslichen, Ganzen, Bollkommenen ist der Seele eingeboren, sie soll sich selber darüber aufklären und nach seiner Erkenntniß trachten, wenn sie ihn auch niemals ganz erfast, weil wol das Höhere das Niedere, nicht aber das Niedere das Höhere begreift. Die Naturwahrheiten sind zugleich eine göttliche Offenbarung; die denkende Betrachtung erkent und versteht den Meister aus seinem Werke, und führt zur Gottes und Menschenliebe, und das ist das überseinstimmende Gesetz und der Glaube der Bölker, natürliche Relission, vernünstiger Glaube.

Bon bier aus suchte Leibnig seine Rechtglänbigkeit barzuthun, aber ftatt auf das Evangelium felbst zurückzugeben nahm er die fertigen Lehrfate ber Kirche um ihnen einen Sinn abzugewinnen ober seine Ansicht hineinzulegen. "Er schlug aus Riefeln Feuer und verbarg sein Leuer nicht in Riefeln" mögen wir immerbin mit Leffing fagen, aber verschweigen und leuguen burfen wir nicht baß er fich allzu fehr anbequemte, ja ben Schein ber Uebereinftimmung erweckte wo keine vorhanden war. Er mußte zugeben baß bas Wimber widernatürlich ift, weil es den Caufalzusammenhang ber Welt unterbricht, daß es widervernünftig ift, weil A nicht zugleich Nicht = A. Brot nicht zugleich Fleisch sein kann, aber er rebet von Erscheinungen besonderer Art, die dann boch im Weltplan gelegen feien, also keine Bunder find. Die wüste Borstellung bes unauslöschlichen Höllenfeuers nimmt sich schlecht aus in seiner besten Welt. Er möchte unterscheiben zwischen bem was wider und was über die Bernunft ift. Wenn Bable sagte bag Bernunft und Glaube einander widersprechen, so verwechselte er Glauben und Glaubensfatzma, und that als ob er die Bernunft unter ben Glauben gefangen gabe, während er in ber That die Kirchenlehre preisgab; Leibnig suchte von ben Hauptfätzen berfelben zu zeigen baß fie boch benkbar, boch möglich seien. Die Theologie bes Dogmas überschattete seine Philosophie, aber indem er an jene anknüpfte. erlangte er eine allgemeinere Berständlichkeit, eine unmittelbarere Wirksamkeit als Spinoza, es trat aber auch ber Misstand ein bak ber exoterische Leibniz populär ward, während ber mahre, esoterifche, bas Geheimniß weniger Denker blieb.

Am bedeutenoften ift hier bie Theobicee, bie Rechtfertigung

Gottes gegenliber ben Uebeln und bem Bosen in ber Welt. Im wohlwollenden Gemilthe von Leibniz lag ber Glaube an die Gute Bottes, an die Bernünftigkeit ber Welt, an ben endlichen Sieg bes Guten, wie bas die begeisternde Hoffnung für ein neues aufftrebendes Zeitalter sein nunfte. Bable bekämpfend, der die Schäben und Widersprüche der Wirklichkeit betont, entwickelt er seine Ideen. Daß alles natürliche; alles Geiftige, ein Wirken felbftthätiger Kräfte fei, halt er feft; aber bie Monaben tragen wol ben Grund ihrer Handlungen, nicht ihres Daseins in sich; sie find burch Gottes Schöpfung, Gott ift Grund und Ziel ber Welt, ihr Baumeister und Beherrscher; die Weltordnung offenbart seine Macht, Weisheit und Bitte. Die Natur ift wie ein Gebäude bas er aufrichtet, bie Geisterwelt ein Reich in bem er waltet, benn sie kommt zum Bewußtsein, fie taun ibn erfennen und lieben, fie bilbet bie Stadt Gottes in der Natur, die Familie in seinem Hause, das Reich ber Gnabe, benn bie Geifter find bie Begnadeten mit bem Lichte ber Erfenntniß und ber Freiheit.

Wol gibt es nothwendige Wahrheiten und Gesetze der Dinge, die nicht anders sein und gedacht werden können, aber vieles Ansbere könnte auch nicht sein oder anders gedacht werden; es ist das Thatsäckliche, für das wir nach einem zureichenden Grunde fragen. Der ist für die wirkliche Welt das Wesen Gottes. Nach seiner Güte hat Gott aus allen möglichen Welten die beste gewählt und ins Dasein gerusen; er erhält sie in fortwährender Schöpferkraft. Aber wie verhält sich die Freiheit zu seiner Vorherbestimmung, wie das Unglück zu seiner Güte, das Böse zu seiner Heiligkeit?

Lelbniz verweist zunächst auf die Schranke die im Begriff des Endlichen liegt; Etwas ist dieses im Unterschiede von Anderem, damit ist sein Wollen und Können begrenzt, und so liegt es im Wesen des Geschöpfes unvollsommen zu sein, vieles andern zu ersmangeln, indem es seine Eigenthümlichkeit hat und genießt. Eine mangellose Welt ohne Schranke wäre auch ohne bestimmte Kräste, ohne Individuen, ohne Freiheit. Man muß sich auf den richtigen Standpunkt stellen und man sieht wie Schmerzen und Leiden die Schatten im Gemälde, die Dissonanzen in der Musik sind, welche das Kunstwerk nicht entbehren kann, welche im Ganzen sich in Wohlgefallen anslösen. Sie sind Mittel zum Guten, wie das Gewitter die Luft reinigt, die Erde fruchtbar macht; sie erwecken die Krast: ohne Kampf und Widerstand keine Siegesfreude. So heißt Adam's Schuld eine glückliche, weil sie der Erlösung durch Christus

bedingt; so ware ohne ben Frevel au Lucretia Rom keine weltbeherrschende Republik geworden. Auch währt alles irbische Unglud nur furze Zeit, die Seelen aber find unfterblich, ber Tod ift nur ber Uebergang zu einem neuen Leben. "Bable fiebt in ber Welt nur Kerker und Spitäler, aber es gibt boch mehr Bäuser." — Bu Shaftesbury's schönheitsfreudigen Schriften fand Leibnig feine eigenen Lieblingsgedanken wieder: wir werden sehen wie die Dichtungen von Bope, Uz, Haller an beibe fich anknupfen. Gottes weise Bute wollte die Möglichkeit bes lebels und bes Bofen, aber als Mittel und Bedingung zum Guten; ohne ben Anreiz bes Bofen gabe es feinen sittlichen Werth, feine Freiheit, fein Berbienft bes Rechthandelns. Gott läßt das Bose zu um des Guten willen; Die Welt ist ein Stufenreich ber Entwickelung, bas zu immer höherer Bolltommenheit burch eigene Rraft emporfteigen foll. Unferer Selbstbestimmung aber thut es keinen Abbruch, wenn Gott fie burchschaut, wenn sie sich so vollzieht wie er sie beukt ober gebacht hat; Gott fieht unsere Handlungen als freie voraus. Seine Weisheit und Güte tritt als weltordnende Vorsehung an die Stelle eines blinden Schickfals ober Zufalls, und so ist es eine moralische, eine gludliche Nothwendigkeit, burch die wir endliche zur Selbstvervollkommnung bestimmte Wesen sind. Unser Glück soll nicht in einer rubigen Freude bestehen, in welcher unser Streben berfiegen und unfer Beift verdumpfen würde, sondern in einem beständigen Fortschritt zu neuer Wonne und neuer Vollkommenbeit.

Bernunftnothwendigkeit an ber Stelle von Zufall und Willfür, die Ueberzeugung daß die Gesetze des Denkens auch die Welt beberrichen, daß es ewige Wahrheiten gibt, die nicht blos im Berstande angeschaut werden, sondern die Grundlage alles Wirklichen bilben, bas können wir bas Gemeinsame bei Spinoza und Leibnig Seif bem 16. Jahrhundert ward ber Menschheit bas Auge aufgethan für die Natur, und an die Stelle ber besondern Götter und Geifter, die in den Dingen belebend walteten, an bie Stelle ber Magie und bes Herenwahns, ber ben Teufelfput feiner Einbildungen in das Universum verlegte und in demselben bald bämonische Gewalten, bald Bunber und Willfür fab, an bie Stelle biefer phantastischen Träume trat die Ahnung eines unzerbrüchlichen Rusammenhanges, einer unumgänglichen Ordnung ber Dinge, einer im Wesen ber Sache liegenden Gesetlichkeit: Die Mathematik ber Griechen ward hier die Führerin, sie zeigte in ftrenger Folgerung eine in sich verlettete Welt von Wahrheiten, welche in sich selber

ruhen, welche nichts als reine Nothwendigkeit der Bernunft entshalten. Wie es keine gemachte Einrichtung ist daß die drei Binkel eines Dreiecks gleich zwei rechten, die Quadrate der Katheten gleich denen der Hypothenuse sind, wie man nicht fragt wozu, zu welchem Zwecke das so sei, so suchte man nun auch in der Natur nach den unveränderlichen Sigenschaften aller Materie, wie sie im Zusammenshange der verschiedensten Dinge in Druck und Stoß, in Trägheit, Bewegung und Schwere zu Tage treten, und das durch Beodachstung und Experiment Gesundene zugleich mathematisch zu beweisen und abzuleiten und damit als das Bernunstnothwendige nachzuweisen war die große Aufgabe der Zeit, in allen Culturländern das gesmeinsame Anliegen der Forscher und Denker, die der Genius Newton's den Lichtgedanken sand, der in die Fülle der Erscheinungen Karheit und Einheit brachte und ihre Gesetze aus dem Begriff der Sache, aus der Bernunft selbst solgern ließ. Nun sehen wir daß Allsons von Castilien vor dem Wuste der astronomischen Hypothesen gar nicht so unpassend geäußert: "Hätte Gott mich gefragt, ich hätte ihm gesagt wie man das alles einsacher macht"; — das Natürsliche, das Bernunftwahre ist einfacher macht"; — das Natürsliche, das Bernunftwahre ist einfach.

Bir erinnern an Newton's großen Vorgänger Kepler und Galilei (IV, 65 fgg.). Repler hatte bie Form ber Planetenbahn, ein Gefetz ihrer balb langfamern, balb schnellern Bewegung und einen Zusammenhang in der Zeit des Umlaufs und der Größe bes Raumes gefunden, aber nicht nach ber Ursache und dem Ginheits= princip diefer Harmonie gefragt; um die Antwort geben zu können war die mechanische Physik oder die Dynamik erforderlich, beren Grundsähe Galilei erkannt hatte, die Huhgens weiter ausbildete. Dazu mußte die Experimentirkunft der Neuzeit geübt sein, welche verschiedene Gegenwirkungen gegen die reine Erscheinung eines Gejeges, 3. B. ben Wiberftand ber Luft gegen ben fallenben Rörper, die Reibung bei ber rollenden Rugel zu befeitigen ober in Rech= nung zu bringen versteht; dazu mußte der Entschluß gereift sein nur solche Erklärungen von der Natur der Dinge zu geben, die sich der Wirklichkeit auch gewachsen zeigen, sodaß diese einem auf-gestellten Gesetz auch gehorcht, dies Gesetz sich auch durch die Ersabrung bewährt. Den Grund warum ein Körper immer rascher fällt, warum ein Bendel immer schneller abwärts und immer langsamer aufwärts schwingt, hatte man in ber ftetig wirkenben Rraft der Anziehung nach dem Mittelpunkte der Erde gefunden; es war Newton's Geistesblick in dem dom Baume fallenden Apfel und dem

um die Erde freisenden Monde das gleiche Gesetz der Schwere und in der gegenfeitigen Massenanziehung oder Gravitation die gemeinsame Ursache für die Entdeckungen Kepler's in Bezug auf die Form der Bahnen und die Geschwindigkeit der Planeten zu erkennen und die Idee einer Allgesetzlichkeit in der Natur nun der Menschheit zum Bewußtsein zu bringen.

3m Todesjahre Galilei's war Newton geboren (1642-1727). Schon in ber Jugend fah er daß die Mathematik in ihrem bamaligen Zustande die Brobleme ber Naturwissenschaft nicht zu löfen vermochte, und von ber Betrachtung ber ftetig fich anbernben Curve aus fand er die Analysis bes Unendlichen, welche Leibnig gleichfalls sich ersann und Differenzialrechnung nannte, indem bie ununterbrochenen Uebergänge von einer Monade zur andern, von einem Ruftande zum andern verschwindende Unterschiede ober unenblich kleine Differenzen erforberten. Schon in ber Jugend hatte Newton ben Gebanken ber Schwere gefaßt, aber bie Rechnungen wollten mit ben Thatsachen nicht frimmen, und so wandte er sich zur Erforschung des Lichtes und ber Farben. Er war Brofessor in Cambribge, und hörte 1682 in einer Sitzung ber Londoner Societät ber Wiffenschaften bag eine neue Grabmeffung in Frankreich ben Durchmeffer ber Erbe größer erscheinen laffe als man feither angenommen, und nun fichtete er feine alten Papiere, nun nahm er bie Rechnungen wieder auf, nun ftimmte alles zu seiner Ibee, nun konnte er aus dem Begriff daß alle Körper nach bem Berbaltnik ihrer Maffe einander anziehen, nicht blos die Planetenbewegung erklären ober bie Ebbe und Flut, nein auch bie vielen kleinen Abweichungen von ber Strenge ber Repler'schen Gefete, Die man beobachtet batte, ergaben fich als nothwendig, weil ja nicht blos bie Sonne die Planeten anzieht, sondern fie alle selbst wechselseitig aufeinander einwirken je nach ihrer Entfernung und ihrer Größe.

Aber Newton wollte mehr als ber Welt eine gefundene Thatsache mittheilen, er wollte sie als die vernunftgemäße Folge aus dem Begriff der Sache darstellen, und so schrieb er seine Principien der Naturphilosophie, in welchen er aus den einzelnen Sätzen der Mechanik und Ohnamik, wie sie bereits vor ihm erkannt waren, mit sicherm Blick die ersten und begründenden heraussuchte und die andern aus ihnen ableitete. So ward er der eigentliche Urheber dieser Wissenschaft, ähnlich wie Euklid die Sätze der Geometrie organisch verdunden hatte. Wie wir durch die Kraft und Bewesgung unserer Hand die Dinge bearbeiten, so erfast Rewton von

hier aus den Begriff einer Lehre der Bewegungen und der sie erzeugenden Kräfte. Daß die Materie in ihrem Zustande beharrt und ihn nur andert wenn fie bagu angetrieben wird, bag bie Bewegung also einen Grund hat und stetig fortgeht, wenn jedes hinderniß ausgeschlossen wirb, das war von Galilei ausgesprochen und erwiesen. Daran schloß sich ber Sat bag wenn zu einer vorhandenen Bewegung eine neue tritt, beide fich verbinden; fallen ihre Richtungen zusammen, so find beide zu abbiren, find die Richtungen entgegengesett, ju subtrabiren; daß fie eine mittlere Linie, das f. g. Parallelogramm der Kräfte hervorbringen, wenn sie verschiedene Richtung haben, hat Newton hinzugefügt, und aus Andeutungen von hubgens ben britten Satz gewonnen bag Wirfung und Gegenwirtung gleich find, daß ein Gegenstand soviel Wiberstand entgegensetzt als wir Druck auf ihn ausüben, daß ein Pferd in bem Mage von der Laft zurückgehalten wird als es Rraft anwenbet fie vorwärts zu bringen, daß nicht blos die Erde ben Stein, jondern auch ber Stein bie Erbe nach bem Berhältniß feiner Maffe anzieht. Diefe Grundfate stellt Newton an die Spite und entwidelt aus ihnen nun eine allgemeine Bewegungslehre ber Körper, wie immer ihre Geftalt sei, ber isolirten und verbundenen, ber sesten und fluffigen, ber freischwebenben ober auf einer Unterlage ruhenden, und dann als Beispiel gibt er von dem Begriff ber gegenseitigen Massenanziehung ober Gravitation aus die Darstellung bes Weltspftems, indem er aus ben gegebenen Maffen und Bewegungen die Repler'schen Gesetze und alle vorhandenen Beziehungen ber Sonne, Planeten und Monde ableitet. Daß ein Stein vom Thurme zur Erbe fällt, beruht auf ber Anziehungstraft der Erbe; da dieselbe aber stetig wirkt, so wird er nothwendig in ber zweiten Secunde schneller bewegt sein ober einen größern Raum zurlicklegen als in ber erften, benn bie Geschwindigkeit bie er in ber ersten erlangt hat wird ja vermehrt burch bie fortbauernde Anziehung; in jeder Zeiteinheit beschreibt er zwei Raumeinheiten mehr als in der vorhergehenden; die Räume welche der fallende Körper in verschiedenen Zeiten vom Anfang ber Bewegung an burchläuft, verhalten sich wie die Quadratzahlen ber Zeiten; legt er in ber erften Secunde 15 Jug zuruck, bann in ber zweiten breimal 15, in beiden zusammen also viermal 15, in der britten fünfmal und in allen breien neummal 15 Fuß. Erhält ber Körper jugleich einen Stoß, werfen wir ben Stein vom Thurme weit hinaus, so tritt unsere Wurffraft zur Anziehung hinzu, beibe wirken

gen und ce entsteht eine krumme Linie seiner Bahn, welche bie Denken wir uns nun einen flei-De Refernatifer Paradet mannen fleis in Entfernung von einem größern, so görper frei semmig beibe einander zugeführt, der kleinere fellt auf ben größen; erhält aber ber fleinere einen Stoß, so flöge samt ben groper", dichtung bes Stoßes unablässig weiter, wenn seicht bie Schwere nach bem größern zöge; sind beibe Kräfte trifft ber Stoß bie Mitte, so wird ber Rörper sich beaber bem größern nicht näher kommen, noch sich entfernen, ihn umtreifen; in aleichen Leiten ihn umtreisen; in gleichen Zeiten werben gleiche Flächen anniebenden Bunkt beschrieben anziehenden Bunkt beschrieben. Dies geschieht nach bem Repler'schen Gesetz durch die Planeten; aber fie bewegen in Ellipsen und muffen es, wenn die sie forttreibende Kraft secht sentrecht auf die Anziehlugsrichtung traf, wenn ihre Geichwindigkeit etwas größer oder kleiner als die durch das Gesek res Falles für den Standpunkt des Körpers bedingte war. Some steht in einem Brennpuntte ber eirunden Linie, und in ber Sonneuferne bewegt ber Planet fich langfamer, in ber Sonnennahe ichneller vorwarts, badurch werden aber immer in gleicher Zeit gleiche Flächenabschnitte ber Ellipse beschrieben; wo sie kleiner, ba find die Linien vom Mittelpunkt zu ihr langer und umgekehrt. Und fo folgt endlich auch bas britte Repler'iche Gefet, bag bie Quabrate ber Umlaufszeiten mehrerer Planeten sich verhalten wie bie Würfel ihrer großen Achsen, mit Nothwendigkeit, wenn ein und berselbe Mittelpunkt fernere und nähere Körper anzieht und die Kraft ber Anziehung nach bem Fallgesetz mit bem Quabrate ber Entfernung abnimmt. Es liegt nicht in ber Beschaffenheit ber Blaneten, sondern nur in ihrer Masse und ihrer Entfernung daß ber eine schneller, ber andere langfamer bewegt ift. Der Mond ift 60 Halbmeffer ber Erbfugel von uns entfernt; auf ihrer Oberfläche, also einen Salbmeffer weit, beträgt die Fallgeschwindigkeit 15 Jug in ber Secunde; nach bem Quabrate ber Entfernung fällt ein Körper 60 Halbmeffer weit von der Erbe nur 15/2600 Juß, und genau fo viel beträgt bie Ablenkung von feiner Bewegungsrichtung in einer Secumbe. Es ift biefelbe Gravitation bie mit mathematischer, vernunftnothwendiger Gesetlichkeit den Apfel vom Baume fallen, die Flut des Meeres anfteigen, ben Mond um die Erbe, die Planeten um die Sonne ihre Bahnen in festen Linien, in bestimmter Geschwindigfeit burchmeffen läßt; alle Rörper gieben einander an im Berbältnif ihrer Masse und im umgekehrten Berhältniß bes Quabrates ihrer Entfernungen; alle wirken auf alle; vie vielverschlungene Reihe ber Himmelserscheinungen ist damit auf ein einsaches Princip und unter eine klar nothwendige, in sich zussammenhängende Gesemäßigkeit gebracht, welche auch unsere irdische Bewegung beherrscht. Die Planeten gehen genau wie der berechsnende Mathematiker ihnen vorschreibt, und tritt eine Abweichung ein, so schließt derselbe auf einen gleich gesetzlichen Grund, bestimmt diesen nach dem Maße der Störung die er in das ohne Rücksicht auf ihn entworsene Weltspstem gedracht, und das Fernrohr sindet ihn auf im Himmelsraume. Wo früher dunkle geheimnissolle Mächte mit Sympathie und Antipathie walteten, Geister die himmslischen Sphären schwene, da herrscht nun das Geset, und jene sind aufgelöst in den einfachen Begriff der Größe der Massen, der irdischen Schwere.

Die kurze Zeit in welcher Newton sein großes Werk schrieb erinnert an die wenigen Monate die Michel Angelo für die Schöpfungs = und Prophetenbilder an der Sixtinischen Decke brauchte; bie Größe bes Entwurfs, bie Sicherheit ber Ausführung brauchte; die Größe des Entwurfs, die Sicherheit der Ausführung ist von gleicher stannengebietender Erhabenheit. Es waltet darin auch die gleiche Kraft der Phantasie. Denn wenn wir auch nicht mit Laplace Newton's Buch die größte Leistung des menschlichen Geistes überhaupt nennen mögen, da viele Gediete im Reiche der Erkenntniß, des Willens, der Kunst ein Höchstes haben, das nur am eigenen Maßstade zu messen ist, so stimmen wir gern Philipp Jolly bei: daß die Bereinigung der Ersindungskraft und Stetigkeit im Denken mit gleicher Stärke der mathematischen Phantasie wie in Newton bei niemand so vorhanden und wirksam war. Kräfte, die Zeit, den Naum drückte er durch Linien und Flächen aus und löste die verschlungensten Probleme durch geometrische Construction, während die analytische Wethode, die so präcise und einsache mathematische Zeichensprache, die Euler begründete, die Darsche stellung viel leichter gemacht hat. Um so glänzender erscheint der phantasiereiche Scharffinn Newton's. Whewell sagt: "Mit stummer Bewunderung bliden wir zu ihm empor, der das gewichtige Instrument der Synthese zu handhaben wußte, diese Riesenwaffe bie nun mußig bafteht unter ben Denkmälern ber Borzeit, und ste nut unipg buftell unter bei Detenducten ber Sorzen, into ftaunenb fragen wir zu welchem Geschlecht ber Mann gehörte ber bies Gigantenschwert schwingen konnte." Eine ähnlich classische Darstellung in der geometrischen, spnthetisch fortschreitenden, aus Principien folgernden Methode ist gleichzeitig Spinoza's Ethik,

vereint und es entsteht eine frumme Linie seiner Bahn, welche bie Mathematiker Barabel nennen. Denken wir uns nun einen fleinern Rörper frei schwebend in Entfernung von einem größern, fo werden durch die Anziehung beide einander zugeführt, der fleinere fällt auf ben größern; erhalt aber ber fleinere einen Stoß, fo floge er junachft in ber Richtung bes Stofes unabläffig weiter, wenn ibn nicht bie Schwere nach bem größern goge; find beibe Rrafte aleich und trifft ber Stoß bie Mitte, so wird ber Körper sich bewegen, aber bem größern nicht näher kommen, noch fich entfernen, er wird ihn umfreisen; in gleichen Zeiten werben gleiche Flachen um ben anziehenden Bunkt beschrieben. Dies geschieht nach bem zweiten Repler'schen Gesetz burch bie Blaneten; aber fie bewegen sich in Ellipsen und muffen es, wenn die sie forttreibende Kraft nicht sentrecht auf die Anziehungsrichtung traf, wenn ihre Geschwindigkeit etwas größer ober kleiner als bie burch bas Gefet bes Falles für ben Standpunkt bes Körpers bebingte mar. Sonne fteht in einem Brennpunkte ber eirunden Linie, und in ber Sonneuferne bewegt ber Planet fich langfamer, in ber Sonnennabe schneller vorwärts, baburch werben aber immer in gleicher Zeit gleiche Flächenabschnitte ber Ellipse beschrieben; wo sie fleiner, ba find die Linien vom Mittelpunkt zu ihr langer und umgekehrt. Und fo folgt endlich auch bas britte Repler'iche Gefet, bag bie Quadrate der Umlaufszeiten mehrerer Planeten fich verhalten wie bie Bürfel ihrer großen Achsen, mit Nothwendigkeit, wenn ein und berselbe Mittelpunkt fernere und nähere Körper anzieht und bie Kraft ber Anziehung nach dem Fallgesetz mit dem Quabrate ber Entfernung abnimmt. Es liegt nicht in ber Beschaffenheit ber Blaneten, sondern nur in ihrer Masse und ihrer Entfernung daß ber eine schneller, ber andere langfamer bewegt ift. Der Mond ift 60 Halbmeffer ber Erdfugel von uns entfernt; auf ihrer Oberfläche, also einen Salbmeffer weit, beträgt bie Fallgeschwindigkeit 15 Fuß in ber Secunde; nach bem Quabrate ber Entfernung fällt ein Körper 60 Halbmeffer weit von der Erde nur 15/8600 Fuß, und genau so viel beträgt bie Ablenfung von seiner Bewegungsrichtung in einer Secumbe. Es ist biefelbe Gravitation die mit mathematischer, vernunftnothwendiger Gesetlichkeit den Apfel vom Baume fallen, die Flut des Meeres ansteigen, den Mond um bie Erbe, die Planeten um die Sonne ihre Bahnen in festen Linien, in bestimmter Geschwindigfeit bnromeffen läßt; alle Rorper ziehen einander an im Berhältniß ihrer Maffe und im umgefehrten Berhältniß des Quadrates ihrer Entfernungen; alle wirken auf alle; die vielverschlungen Reihe der Himmelserscheinungen ist damit auf ein einsaches Princip und unter eine klar nothwendige, in sich zussammenhängende Gesetzmäßigkeit gebracht, welche auch unsere irdische Bewegung beherrscht. Die Planeten gehen genau wie der berechnende Mathematiker ihnen vorschreibt, und tritt eine Abweichung ein, so schließt derselbe auf einen gleich gesetzlichen Grund, bestimmt diesen nach dem Maße der Störung die er in das ohne Rücksicht auf ihn entworsene Weltspstem gedracht, und das Fernrohr sindet ihn auf im Himmelsraume. Wo früher dunkte geheimnisvolle Mächte mit Spunpathie und Antipathie walteten, Geister die himmslischen Sphären schwere, da herrscht nun das Gesetz, und jene sind aufgelöst in den einsachen Begriff der Größe der Massen, der irdischen Schwere.

Die kurze Zeit in welcher Newton sein großes Werk schrieb erinnert an die weuigen Monate die Michel Angelo für die Schöpfungs = und Prophetenbilder an der Sixtinischen Decke Schöpfungs = und Prophetenbilder an der Sixtinischen Decke brauchte; die Größe des Entwurfs, die Sicherheit der Ausführung ist von gleicher stannengebietender Erhabenheit. Es waltet darin auch die gleiche Kraft der Phantasie. Denn wenn wir auch nicht mit Laplace Newton's Buch die größte Leistung des menschlichen Geistes überhaupt nennen mögen, da viele Gediete im Reiche der Erkenntniß, des Willens, der Kunst ein Höchstes haben, das nur am eigenen Maßstade zu messen ist, so stimmen wir gern Philipp Jolly bei: daß die Bereinigung der Ersindungskraft und Stetigkeit im Denken mit gleicher Stärke der mathematischen Phantasie wie in Vertrau bei niemand so verhanden und wirssam war. Die in Newton bei niemand so vorhanden und wirksam war. Die Kräfte, die Zeit, den Raum drückte er durch Linien und Flächen und und löste die verschlungensten Probleme durch geometrische Construction, während die analytische Methode, die so präcise und einssache mathematische Zeichensprache, die Euler begründete, die Darstellung viel leichter gemacht hat. Um so glänzender erscheint der proposition Popularische Methode, wie kentellung viel leichter gemacht hat. phantasiereiche Scharssinn Newton's. Whewell sagt: "Mit stum-mer Bewunderung bliden wir zu ihm empor, der das gewichtige Instrument der Synthese zu handhaben wußte, diese Riesenwasse die nun müßig dasteht unter den Denkmälern der Vorzeit, und staunenb fragen wir zu welchem Geschlecht ber Mann gehörte ber bies Gigantenschwert schwingen konnte." Eine ähnlich classischen, Sputhetisch fortschreitenben, aus Principien solgernben Methobe ist gleichzeitig Spinoza's Ethik,

schmudlos flar, mit bem eigentlichen Ausbruck stets bas Wefen ber Sache treffend. Doch Spinoza übertrug auf bas philosophische Gebiet was für die Mathematik die rechte Form war: der Geometer stellt seine Definition voran, aber indem er bam feine Figuren conftruirt, weist er bie Richtigkeit nach; Spinoza aber bebandelt feine an die Spite bes Shitems gestellten Begriffsbestimmungen nicht als Gebanken beren Thatsächlichkeit und Vernunftnothwenbigfeit erwiesen werben foll, fonbern als facherklärenbe Bahrheiten, auf die er weiter baut, und die nur bann thatsächlich bewiesen waren, wenn sie ausreichten um ben ganzen Reichthum bes Lebens ju ergründen und bie Brobleme beffelben ju lofen. Allein bas ift nicht ber Fall, und wo fie nicht ausreichen, ba leugnet Spinoza was er nicht aus ihnen entwickeln tann, die Freiheit im Beifte, ben 3wect in ber Natur, bie felbstbewußt wollende Subjectivität Newton's That ift die glorreichste Bestätigung ber Idee baß bie Gesetze unseres Denkens zugleich bie Weltgesetze find. Bas Repler's geniale Ginbildungefraft, was vielfältigfte Beobachtungen alter und neuer Zeit, was endlich Galilei's sorgsamfte Berfuche in ber Natur gefunden hatten, von dem wies Newton nach baß es aus bem Begriffe ber Anziehung folgt; ber Zusammenhang ber Wirklichkeit entspricht bem ber Gedanken, bie reine Bernunftnothwendigkeit der Mathematik, die der Geift aus sich hervorgebildet hat, gibt ihm ben Schluffel für bas Verftanbnig ber himmelserscheinungen, und die Sterne geben auf dem Wege den er ihnen vorschreibt, benn bie Gestalt ber Bahn folgt aus ber Natur ber Rraft, und biefes brudt im Gesetze sich aus, bas ber Geist aus bem Begriff ber Bewegung und aus bem Gebanken folgert bak jebe Wirkung ihre Ursache wie ihre Gegenwirkung bat. Denn daß Rube ober Bewegung ftetig behorren ohne eine andernde Urfache, bas ift ja bas logische Gesetz bag jebes Ding sich selber gleich ift, A = A, und bag bie Starfe ber Anziehung im Berhaltniß gur Maffe fteht, befagt ja nur bag bas Größere größer ift als bas Eine in die Ferne wirkende Grundfraft aber breitet ihre Wirfung allseitig im Raum aus, ber fich um ben wirkenben Bunkt allseitig gleich, also in stets wachsenben Rugelflächen fortwährend erweitert; barum ift dieselbe Menge ber Kraft in ber größern Entfernung auf einen weitern Raum verbreitet, und ibre Wirkung wird also abnehmen je mehr sie sich vertheilt. Augelflächen verhalten sich wie die Quadrate ihrer Radien; ber Halbmeffer bezeichnet bie Entfernung vom Centrum ber Rraft, biefe

nimmt also ab im Berhältniß bes Quadrates der Entfernung. So liegt das Gesetz des Falles oder der Schwere im Begriffe des Raumes, und von da aus hat Newton abgeleitet, als denknothewendig erwiesen, was das Ergebniß der Beobachtungen und genialen Anschauungen seiner Borgänger gewesen war; das Naturgesetz ist die Bernunst der Sache selbst, keine willkürlich gemachte Einrichetung, sondern ein Ausdruck ewiger Wahrheit aus der Tiese des Geistes.

Schon Repler hatte von Kopernicus gesagt: "Gewiß ein Mann vom bochften Genie, aber was in biefen Dingen vom hochften Bewicht ift, ein Mann frei am Geifte." . Denn bas mußte ber fein welcher bem Augenscheine zum Trot und ber Bernunft folgend nicht die Somme um die Erbe, sondern die Erbe um die Sonne geben ließ, und bamit ben gangen Belt- und Gottesbegriff veranberte. Denn die Erbe um die sich alles drehte, die als ganz bes sonderer Zielpunkt der göttlichen Rathschlüsse galt, trat nun als ein Stern unter Sternen in beren Reigen ein, ein Tropfen im Meere ber Unenblichkeit. Der Kirche war sie aber burch ben Sündenfall, die Menschwerdung Gottes und die Gemeinschaft ber Erlöften im himmelreich die alleinige Stätte für die hochften Zwecke Gottes, und Melanchthon erklärte ausbrücklich bag Chriftus nur einmal gestorben und auferstanden sei, und daß es barum nicht mehrere Welten wie bie Erbe geben tome. Wenn nun auch felbft Cartefius und Baple gelegentlich fo thaten als ob fie bei einem Widerspruche ber Wissenschaft und bes Dogmas bie Bernunft unter ben Glauben gefangen gaben, fo fonnte boch nur ber Glaube ferner Beftand haben welcher auf die Erkenntnig ber Dinge fich ftutt und mit berfelben fich in Ginklang fest. Bascal fchrieb: "Die Jesuiten haben eine papstliche Berordnung erlangt welche Galilei's Lehre von ber Bewegung ber Erbe verbammt; es ift alles umfonft; wenn die Welt fich wirklich rund herum breht, fo wird bie gange Menschheit zusammen nicht im Stande fein fie baran gu hindern, ober fich felbft zu enthalten bag fie fich mit ihr breht." Durch Newton war mathematisch bewiesen und als ewige Wahrheit bargethan was bis bahin noch als Muthmagung gelten mochte; burch ihn trat die exacte Naturforschung siegreich in ihr Recht, und unterscheibet eine neue Spoche ber Menschheit bom Alterthum und Mittelalter. Die Biffenschaft bes Wirklichen setzt fich an bie Stelle ber Symbole, ber Mythen, in benen bis bahin bie Phantaffe ber Menfcheit ber Bahrheit ein Gewand gewoben, bas ber

Aberglaube, Sinn und Bild verkennend, für die Wahrheit selber hielt. Der Drang nach Aufklärung hat festen Boden gewonnen; wenn er sich gegen den Aberglauben wendet, geschieht es ihm leicht daß er den Glauben selbst zu bekämpfen oder zerstört zu haben meint. Dies letztere lag nicht in Newton's persönlichem Wollen, und ebenso wenig ist es die unbedingte Folge seiner Weltsanschauung.

Newton sagt selbst daß durch die Gravitation die Erschei= nungen bes himmels erffart werben; bem Mathematiter, bem Naturforscher genuge bag bie Schwere sei, bag aus ihrem Gefet die Bewegung der Blaneten erkannt werde. Aber es bleibe die Frage wie die Gravitation möglich sei. Daß ein Körper da wirke wo er nicht ift, daß er auf Millionen von Meilen bin einen anbern anziehe, bies ift ja felbst wieber ein Broblem bas ber Lösung bebarf. Es fest, wie Newton philosophirend felbst hinzufügt, eine allburchbringenbe Urfache voraus, die von Stern zu Stern ohne Rraftverminderung waltet. Die Gravitation, ftetig in beiden Rorpern wirksam, zeigt fie von einer höhern Ginheit ergriffen. Ebenfo setzen Begriffe einen Verstand voraus und Gottes Verstand ist ber Quell ber ewigen Wahrheiten. Die Weisheit Gottes hat bas schöne Band ber Himmelskörper geknüpft, die Macht Gottes bie rechte Bewegung ihnen gegeben. Denn aus ber Bebarrlichkeit bes Seins folgt keine Bewegung, fie verlangt einen Urheber. Der Bau ber Organismen weift auf eine Intelligenz bin, auf einen Gott, ber burch feinen Willen bie Körper in feinem grenzenlofen Sensorium zu bewegen und baburch bie Theile bes Universums zu gestalten und umzugestalten geschickter ift als wir die Glieber unferes Leibes zu gebrauchen. So ift es für Newton bie Natur Gottes ober seine alles burchbringende Wefenheit, seine Allgegenwart, burch welche alles lebt, in welcher alles bewegt wirb. ben Schlukbetrachtungen zu ben Principien ber Naturphilosophie und zur Optif hat Newton biefe Ibeen ausbrücklich hervorgehoben. Gottes Dafein ift immer und überall; wenn icon bas fleinfte Raumtheilchen bauert und jeder Augenblick überall ift, fo tann der Urheber und Ordner des Ganzen nicht nirgends ober niemals fein, sondern immer und überall seiend ftellt er selbst die ewige Dauer, ben unendlichen Raum bar. Wie unfere Seele eine und biefelbe ift in allen Gliebern und in allem Wechsel ber Empfindungen, fo ist Gott einer und berfelbe immer und überall, nicht blos burch feine Rraft, fondern auch burch feine Wefenbeit, feine Substang;

in ihm ift alles enthalten, wird alles bewegt. In ben Dingen felbst gegenwärtig bat er feine Sinne nöthig um fie zu erkennen, der Raum felber ift fein Senforium; er felbst ift gang Babrnehmung und Gefühl, Ginficht und Thattraft. Es genügt aber nicht ibn die Seele der Welt zu nennen, er ift ihr herr, und bas warc er nicht ohne bas Reich bas er beherrscht. Aus seiner Herrschaft, ber Weltordnung, folgt für uns feine Weisheit und Gute; benn wir erkennen ihn burch seine Thaten, seine Zwecke. Ohne 3wcc und Borfebung ware er nichts als Schickfal und Natur. Aber aus blinder Nothwendigkeit, welche immer und überall dieselbe bleibt, folgt keine Beranderung der Dinge, keine Mannichfaltigkeit bes Lebens; die Verschiedenheit ber Welt nach Zeit und Drt konnte nur nach bem Gedanken und burch ben Willen eines nothwendig Seienben entstehen. — In Newton's Seele liegt ber Gebanke baß Gott augleich in und über ber Welt ftebt, daß er zugleich Natur und Geift, Substanz und Subject ift: bas Nothwendige. Reale bildet die Grundlage und Bedingung für bas Freie, Ibeale. wird die Aufgabe der Gegenwart bies burchzuführen. Dazu muß Kant zuerst bas Sittengesetz in uns neben die Ordnung bes geftirnten himmels über uns geftellt und bas Wort gesprochen haben: Gerade beshalb ift ein Gott, weil die Natur auch im Chaos gefetlich und ordentlich verfährt.

Mit der vollendeten Grundlage die Newton der Aftronomie gegeben beginnt das stetige Wachsthum der Naturwissenschaften, das hier ansetz; hier fanden sie ein Borbild. Newton's Zeitgenosse der Aftronom Hallen würdigte sogleich die hohe Bedeutling seines Hauptwerkes, das er mit einem Gedicht einführte. Wer zuerst durch dürgerliche Gesetze das Leben und Eigenthum gesichert, wer zuerst die Saiten der Leier gespannt, er hat die Menschheit nicht höher ershoben, nicht mehr gesördert als der welcher die unverbrüchliche Raturordnung erkennen lehrte.

Sterbliche, richtet euch auf und laßt bie irbischen Sorgen! Preist ben großen Entbeder ber ewigen Wahrheit, Newton, Ihn, ben Musengeliebten, ibn bem im lauteren Herzen Phöbus wohnt, ben göttlicher Geist beseelt und erleuchtet; Menschen ist nicht vergönnt ben Göttern näher zu kommen.

## Pope schrieb bas Epigramm:

Die Welt umhillten Racht und Rebel bicht; Gott fprach: Es werbe Remton! Da marb's Licht,

Newton selbst aber bekannte daß er mit allen seinen Entsbeckungen gegenüber dem Unendlichen sich vorkomme wie der Knabe der mit Muscheln Basser aus dem Ocean schöpft, und auf die Frage wie er doch so vieles in der Wissenschaft habe sinden könsnen, gab er die edle Antwort: indem ich innmer daran dachte.

## Bach und Händel.

Während das Weltalter des Geistes damit anhebt daß ber wissenschaftliche Verstand nun statt des Gemuths vorwaltet, tritt auch in der Poesie zunächst die bewuste Absicht der Aufflärung und ber Regelrichtigkeit neben ber realistischen Auffassung hervor; die Menschheit ist nicht mehr auf Anschamung gestellt, die Malerei ist barum verfallen, aber ber Kunfttrieb und die Phantafie sind nicht erloschen, sie walten vielmehr in der Musik, der Runft des Gemuthe, die nun fich in ben Befits aller Mittel gefet hat und fraft des Geistes das Höchste wagt und das Höchste erreicht. zum Zeichen daß nicht blos das Ganze unseres Befens in ber neuern Zeit erhalten bleibt, wenn auch eine andere Rraft an die Spige tritt, fondern dag auch fein Befitthum ber Menfchheit verloren geht, wie heftig ber Kampf gegen eine veraltete ober ungenugende Geftalt besselben entbremen mag, ift es gerade bas reli= giöse Gefühl bas nun seinen vollenbeten Ausbruck in ber Musik findet, während das Dogma bestritten und aufgelöst wird. Deutsche haben biese Mission, zwei Brotestanten, eben weil Deutschland die Reformation vollzogen und das Marthrium der Glaubens= friege auf fich genommen, eben weil bezeugt werben nuß daß ber Brotestantismus ber Träger bes Fortschritts und nicht kunftlos ift. Zugleich volksthumlich und lebenswahr, zugleich kunftgebildet und ibeal zu fein, bas was als bas Ziel ber Poefie erst gegen Ende bes Jahrhunderts erreicht wird, in der ersten Sälfte besfelben ift es bereits in ber Mufik vorhanden, ihre Blüte geht ber Dichtkunft voraus, wie fonst die Architektur ber Bildnerei, und mit Leibnig find bie beiben Meister uns bie Burgen bag ber Kern imseres Bolks fich in Berwüftung und Zerftörung gefund erhalten hat und in einer schöneren Zufunft aufgeben wirb.

Während die vielstimmige Kirchennusik und die weltliche Oper in Italien gepflegt wurden, hatte sich bei uns der religiöse Gesmeindegesang und das Bolkslied erhalten, und wenn die Seele des Bolks aus den Schrecken des Dreißigjährigen Kriegs in dies Allersheiligkte der Kunst slüchtete, so gewann sie hier die Bersöhnung, die Hoffnung auf bessere Tage. Leibniz selbst schried einmal: Die unglaubliche Wichtigkeit der Musik könnten nur diesenigen verkensen welche nicht wüßten mit welch innigstem Entzücken selbst das niedrigste Bolk durch sie erfüllt werde und wie es keinen Handswerker und keine Kinderwärterin gebe die nicht durch Gesang sich Arbeit und Mühe würzen.

Eine thüringer Familie kehrte gegen Ende des 16. Jahrhunberts um bes Glaubens willen aus Ungarn in die alte Heimat zurud; es waren Handwerker, aber sie trieben Musik, und bie Sohne entschlossen sich einmal Musiker zu werden, und so bilbete das britte Geschlecht der Bache seit der Heimkunft eine Organistengenossenschaft, die alljährlich ihren Familientag hatte, und die ernste Gefühlstiefe bes protestantischen Kirchenstils pflegte, gegenüber wälscher Entsittlichung und Verflachung ben ehrenfesten Familiensinn, bie Gottesfurcht bes beutschen Bürgerthums aufrecht hielt. Cebaftian Bach (1685-1750) ward in Gifenach geboren, wo fein Bater Stadtmufifus war; er felbst lebte und wirfte als Cantor in Leipzig. Händel (1685-1759) stammte aus Halle, machte Bilbungsreifen nach Italien, und kam von Hamburg nach England, wo er zuerft als Operndirector, bann als Schöpfer seiner Oratorien eine Stätte fant. So stehen beibe nebeneinander ahnlich wie Dürer und Holbein; dort das durch und durch nationale Element, das vor allem nach Wahrheit trachtet, und dem dann aus ber harten Kraft bes Charafteristischen und Tieffinnigen bie Schönheit hervorbricht, hier ein mehr weltbürgerlicher Sinn, ber die Anmuth des Sübens sich aneignet, und baburch dem Ausbruck ber eigenen tiefen Innerlichkeit die klare vollendende Weihe gibt. Bach das Patriarchalische des Alten Testaments, bei Händel das Heroische des Hellenenthums; so vertreten sie Reformation und Renaissance nebeneinander. Bach hielt an ber Sitte ber Bäter mit bürgerlicher Einfachheit fest, Sändel errang mit sittlicher Würde eine freie Lebensstellung bei bem stammberwandten Bolf.

Sebastian Bach war an ber Orgel gebildet, und wie er ihr in der Kirche die gewaltigen Tone entlockte, so that, er alles zur Ehre Gottes, so blieb das andächtig Feierliche, das markig Feste, das wuchtvoll Frische ber Grundton seiner Werke. Er war herr aller harmonischen Wiffenschaft und spielte mit größter Fertigkeit; Die Beitgenoffen bewunderten ben Mann "ber teufelmäßigen Geschichlichkeit", aber wo andere im Phantafiren die melodischen Wendungen und Figuren aus bem Gedächtniß hervorholten und wie bunte Lappen zusammenflickten, ba hielt er eine Empfindung ftetig fest, und entwickelte folgerichtig aus seinem Thema jene unerschöpfliche Formenfülle, in welcher er immer neu erscheint, sodaß jedes Werk ein eigenartiges warb, und mit jedem das wir kennen lernen unfere ftaunende Berehrung für feinen Genius wachft. Gin Zeitgenoffe fagte: "Wenn man ben festen Bau bes Kopfes und die schwarzen Augen siehet, ba ift einem als brache Feuer aus Felsen." Bach ist ber Dante ber Musik; gleich biesem weiß er alles realistisch fest ju zeichnen, aber auf bas Ewige zu beziehen und die Welt zu überwinden um im Opfer ber eigenfüchtigen Luft und in ber Unschauung bes Göttlichen ben Frieden zu finden, und man fann wiederholen mas der Dichter von fich felber fagen läßt:

> Ift auch bein Wort aufänglich schwer zu faffen Und schmedt es berb, so wird es wenn verbaut Dem Borer Lebensnahrung hinterlaffen.

Ober es gemahnt uns an die Mbftit Jakob Böhme's wie sie bas ewige Wesen selber im Orangen und Wogen ber Quellgeister alles Lebens und boch umfloffen von stiller Sabbatrube schaut; was Böhme philosophisch-phantastisch stammelt, Bach hat es musikalisch phantafievoll ausgesprochen. Beibe find in unserer Zeit wieder erweckt worden, und Riehl nennt den Musiker einen der wunderbaren Geifter bie wie Cib noch im Tobe bie Schlacht gewinnen. Er ift eine geniale Gewaltsnatur voll trotiger Stärke, man muß felber ftarten und reifen Muthes fein um ihn zu verfteben, man muß mit ihm ringen, aber bann gibt er uns auch seinen Segen. Indem er gleichmäßig die Inftrumental- und die Vocalmusik übte bat er die erste gelehrt auf eigenen Füßen zu stehen, ber Vorläufer Beethoven's und ber andern großen Meister am Ende bes Jahr= hunderts, der erfte Begründer einer Tonkunft die nicht an das Wort sich anlehnt, sondern mächtig geworden ist in reinen Klängen durch Melobie und Harmonie die Schönheit bes Werbens, ben organischen Berlauf einer Lebensentwickelung für fich und in ber Bechfelwirtung mit ber Natur zu offenbaren, die Idee ebenfo als das inner= lich ordnende und die Seele als das innerlich geftaltende Princip im Fluffe ber Zeit und im Processe ber ringenden Kräfte bes Seins zu offenbaren, wie die bilbenbe Kunst im geworbenen Organismus räumlich das Ibeale, den Charafter und seine Empfindung oder Gesinnung sichtbar erblicken läßt. Es sind die unmittelbaren Grundstimmungen aller Seelen, nichts absonderlich Subjectives was Bach zu Lebensmelodieen gestaltet. Doch hat Karl Maria von Beber behauptet bag feine Eigenthümlichkeit felbft in ihrer Strenge eigentlich romantisch, von wahrhaft beutscher Grundwesenheit sei im Gegensatz zu Händel's mehr antikem Geifte. Er brachte nicht blos sigenstag zu Janvel's mehr antitem Gestie. Er brachte nicht vies für die musikalische Hausanbacht den geistlichen Instrumentalsat auf das Clavier, er schuf für dieses und sür das Orchester auch ganz selbständige Werke, in welchen wie in der gothischen Architektur auf der einsachen und festen Grundlage die Zierrathen in reicher Fülle hervorsprießen, und im rhythmischen Rauschen der Vielstimmigkeit und der sich ineinander verwebenden Melodieen ein großer Gedanke allseitig ansgelegt wird. Ein Kenner wie Riehl findet daß Bach die ganze spätere Entwickelung prophetisch in sich schließt, daß bei jedem Griff in seine Clavierwerke uns eine neue Wahlverwandtschaft mit spätern Meistern entgegenblickt, und doch immer gebannt in die echte feste Grundform des alten Bach. "Liegt nicht die weiche Lyrik unserer besten Romantiker im Gesange jener zweiten Bourée der H-Moll-Partita wie in der Knospe beschlossen? oder Menbelssohn's weibliche Anmuth im A-Dur-Pralubium bes zweiten Theils bes wohltemperirten Claviers? und bann bie fturmenbe Leidenschaft Beethoven's in der tropig aufbrausenden ersten C-Mollsphantasie? und dann wieder Hahdn's beschaulicher naw erzählender Ton in der Aria der vierten Partita (D-Dur), und dann wieder das ganze entsesselte Pathos und übermüthige Formenspiel moderner Bravour in ber chromatischen Phantasie und Fuge (D-Moll)!"

Im Gesang stand ihm für jede Anschauung und Empfindung der Ausdruck zu Gebot, doch knüpft er seine Gedankenfülle am liebsten an das Bibelwort und das religiöse Lied. Er sieht die Welt in ihrer Noth, er spürt in sich den Schmerz der Endlichkeit, und er kennt den Quell des Heils, das Licht das die irdische Wirkslichteit durchstrahlen muß, wenn sie sich zur Schönheit verklären soll; die düstere Nacht der Sündenqual und die Wonne der Erslöfung hat er gleich herrlich dargestellt. Ihm lagen die Worte der Wesse nah, welche das Elend der Gottverlassent, den Aussche

ber Creatur um Erbarmen, bas vertrauensvolle Bekenntniß bes Glaubens, bie Hoffnung ber Seligkeit und die Herrlichkeit Gottes verfündigen: Die Messen, Die er, ber Brotestant, schrieb, find echt driftliche Schöpfungen; specifisch tatholisch ift an ber Meffe bie äußerliche Magie bes f. g. unblutigen Opfers und ber Wandlung, bie Wertheiligkeit bes Darbringens und Anhörens; bas erfette Bach burch bas innigste Selbsterleben ber Seele. Dann hat er bie mittelalterlichen Weihnachts = und Passionsspiele musikalisch wiedergeboren, doch nicht in bramatischer, sondern in epischer Weise; bas werben wir auch bei Sandel wiederfinden; es unterscheibet beibe von Mozart und Beethoven, ben Dramatifern. lassen bem Hörer die Stimmung ber ruhigen Beschauung, bor welcher ein Objectives, ein Immerseiendes ober Gewordenes vorüberzieht und auflebt wie im Epos; während bie bramgtische Oper uns in die Spannung einer erft werbenden Handlung verstrickt, mit Furcht und Hoffnung in die Zukunft weist und aus lhrisch wechselnden Erregungen erft die Harmonie bervorgeben läßt, weilt das epische Oratorium bei allem Anziehenden und läßt nicht so sehr innere und außere Conflicte ber Einzelnen, als die Stimme bes Ganzen in ben Chören laut werben; es ift bas Bolf bas ben Belben trägt, ber seine Sache führt. In Bach's Weihnachtsmusik ift es die Gemeinde selber welche die Geburt des Heilandes vernimmt; für sie frohlockt ber Chor über bie Erzählung bes Evangelisten, bie er mit seinen Betrachtungen burchflicht in Arien und Choralen; in ber Bassionsmusik zieht bas Leiben und ber Tod Jesu an uns vorüber. In ber zum Johannesevangelium hat ber Meister ben Sinn ber Textesworte mit realistischer Kraft ausgesprochen und bie ibeale Weibe bes Gebankens baneben in Gefängen bargelegt. Seine gewaltigfte und berrlichfte Schöpfung ift bie Matthausvassion.

Wie den Griechen ihre Tragödie in der Poesie eine gottesdienstliche Feier zur Seesensäuterung war, das wiederholt sich uns
hier in der Musik; ja Otto Lindner hat ausdrücklich an die Orestie
des Aeschplos erinnert, mit welcher das einzige Werk Bach's sich
würdig vergleicht. Auch dort tritt was in dem Gemüthsconflict
und in der Sühne des entsetzlichsten Gewissenszwiespaltes des Orestes
zuerst wie eine vergangene Sage mit schärfster Wahrheit dargestellt
war, am Schluß mit ergreisender Gewalt dem Bolk als die Prophetie seines eigenen Geschicks entgegen, damit es seischafte an
dem geheiligten ewigen Recht und an der Verehrung der Götter;

wie mit bem Bestande ber Staatsorbnung bas Wohl und Weh eines Jeben verknüpft ist das ward den Zuhörern offenbar, das ganze Bolt war in Mitleidenschaft gezogen, das Werk war bestimmt eine Biebergeburt im Bewußtsein ber Athener ju vollbringen. Go läßt Bach und zwar von Anfang an die driftliche Gemeinde nach Golgatha ziehen und das Gotteslamm sehen das ihre Sünde trägt; sie umfaßt als idealer Zuschauer das Ganze in ihrem Gemüth, und wird durch die Erfahrung wie die Liebe für sie in den Tod geht selber geweiht und erlöst; bas Vergangene ist bas immerbar Gegenwärtige, Chriftus überwindet die Welt in uns und fein Gottesfriede fließt in das erschütterte Gemüth trostvoll ein. Darum soll auch das Werk am besten zur Passionszeit in der Kirche oder am Charfreitagabend im Concertsaal aufgeführt werden. Ein Sänger trägt recitativ bie Erzählung bes Evangeliften vor; ben Worten Jesu und anderer Redenden sind besondere Stimmen zugestheilt; wenn die Jünger, wenn die Schriftgelehrten, wenn das Volk gemeinsam sich besprechen oder einen Ruf erheben, so ist dies einem Chor zugetheilt; bazwischen aber ist bei bem Fortgang ber Handlung in allen entscheibenben Momenten bie Stimmung ber Gemeinbe bald im Ginzelgefang in Arien, balb im Chor und in Chorälen eingefügt. Die Begleitung ber Instrumente legt fich um ben Befang wie ein feiner Schleier über ein thränenfeuchtes Untlit, ober wie ein Beiligenschein um ben Erlöser. Der Evangelist ist einfach würdig gehalten, und erhebt sich mit dem Texte an einzelnen Stels len zu erschütternder oder rührender Declamation; Christi Worte find voll mbftischer Tiefe, ebel in ber Trauer, voll milber Hobeit. In ben Choren ber Priefter und bes Bolts waltet ein bunkles Colorit; die Nachtseite der menschlichen Natur wird in ihnen ent-hüllt, die das Licht verschmäht; doch wird das Maß der Schön-heitslinie, das die Weihe und Größe des Ganzen verlangt, nir-gends überschritten; die Einheit der religiösen Stimmung durchherrscht das Werk, und gibt sich in den wechselnden Tönen kund mit welchen die Gemeinde die Handlung begleitet. Ich erwähne mit welchen die Gemeinde die Handlung begiettet. Ich erwahne nur Einiges. Wie die Jünger fragen wer es sei der Jesum verstathe: "Herr, bin ich's?" da singt die Gemeinde: "Ich bin's, ich sollte büsen 2c.", und wiewol ihr Herz in Thränen schwimmut, bei der Einsetzung des Abendmahls fühlt sie sich getröstet und will sich Christo ganz zu eigen geben. Sie wacht und klagt in Gethsemane, und als der Heiland gefangen wird, da bricht sie verzweissungsvoll in die Frage aus: "Sind Blitze, sind Donner in Wolken vers

schwunden?" Und es tobt und wettert im Sturm ber Tonmaffen bes Orchesters, über bem wie Feuerstrahlen die Singstimmen babinzucken. Ohne allen garm ift die Wirkung die großartigfte. Und boch fommt ihr völlig gleich bie innigste Wehmuth im Seclenschmerz einer reinigenden Reue, wenn Betrus hinausgeht zu weinen bitterlich, und die Gemeinde mit ihm ihre Schuld bekennt. Melodie bes Chorals "O Haupt voll Blut und Bunden" burchflingt in fünf Strophen bas Werk. Und wenn nun Jesus am Preuze gestorben und begraben ift, und die Gemeinde ihm gute Nacht gewünscht hat, bann ift es nach all ben Erschütterungen burch die fünftlerische Verklärung berfelben so ftill und flar in uns geworben, wir find ja Glieder ber Gemeinde: "Wir setzen uns mit Thränen nieder, Und rufen dir im Grabe zu, Rube fanfte, fanfte Ruh." Denn in uns felbft ift die Ruhe eingezogen, alle wilden Triebe ber Selbstfucht find eingeschlummert, wir fühlen uns erlöft von der Unraft der Erde, eingestimmt in den Gottesfrieden ber ewigen Liebe, wie es uns ber Hohepriester ber Kunst selber noch in leis verhallenden Accorden ausspricht.

Wenn Händel auch in seinen Opern hier einen Monolog im melodiösen Recitativ und bort eine Arie mit ausbrucksvoller Schonbeit und einen Chor mit padenber Gewalt ausführte, im Ganzen hielt er sich innerhalb des Herkömmlichen und seine auf das Ernste und Hohe angelegte Natur erreichte erst ihre Sphäre als er sich bem sittlich religiösen Geifte anschloß, ber seit ber puritanischen Revolution in England fortlebte und in Milton feinen Dichter gefunden hatte. Die Opern waren für ihn die Borbereitung für bie Oratorien wie für ben jugenblichen Shakespeare bie Luftspiele und poetischen Erzählungen ben Tragobien vorangingen, was beiben möglich machte auch im Erschütternben bennoch die Heiterkeit ber Runft zu bewahren. Jene biblischen Dramen Racine's mit ibren Choren führten bazu auch ben Dialog fangbar zu machen; bann boten bie besten poetischen Kräfte bem Tonkunftler geeignete Texte. Seine Starfe liegt in ber ruhig berweilenben Betrachtung bes Epifers, liegt in ben Chören, in ber Beherrschung ber Maffen, bie balb gegeneinander bald miteinander in mannichfaltigen Melodieen boch einklangsvoll die Stimme bes Bolks ertonen laffen, ben mufitalischen Gehalt eines weltgeschichtlichen Ereignisses barlegen; ja in Ibrael in Aeghpten find es gleich ben Ruppen eines Gebirgszuges aneinandergereihte Chöre, welche die Noth der Juden, die über ihre Feinde hereinbrechenden Blagen, den Durchzug burch bas Meer prachtvoll schilbern, und dann tritt erst die subjective Emspsindung diesen objectiven Bildern gegenüber und läßt sie durch Moses' Psalm noch einmal in dem erregten Gemüthe widerklingen, das sich zum Preise Gottes emporschwingt. In den Recitativen weiß Händel erzählend und den Worten solgend ihren Sinn unsserer Empfindung einzuprägen, in liedartigen Gesängen und Arien eine Stimmung nach ihrem Verlauf oder im Widerstreit mehrerer Gefühle charakteristisch zu gestalten; doch so reich und seherisch er hier auch waltet und einem Shakspeare gleich die verschiedensten Affecte nach ihrer Eigenart melodisch zu gestalten weiß, hier entsichtet er doch mitunter seiner Zeit den Zoll bald in äußerlicher Tonmalerei, dald in gehäuften Läusen und Coloraturen, wie die Sänger sie verlangen mochten. Gervinus setzt den Bergleich sort und erinnert an Shaksspeare's Wortspiele und Tropen, die auch nicht immer geschmackvoll sind, und wie der reise Dichter sie zur Schilderung der Charaktere oder Leidenschaften verwerthete, so gab auch der Musiker die gewünschten Melismen der zitternden Erwarstung, dem schmeichelnden Kosen, dem muthwilligen Jauchzen und todenden Zorn, wo die Seelenbewegung sie hervorruft.

auch der Muster die gewinschen Weitsmen der zwernden Erwarstung, dem schmeichelnden Kosen, dem muthwilligen Jauchzen und todenden Jorn, wo die Seesendewegung sie hervorruft.

Jedes der Meisterwerse Händel's ist ein in sich abgerundetes Ganzes mit eigenem Kern; darin zeigt sich der Tiessinn neben der Schöpfersreude. Sie sind nicht mehr gottesdienstlich und ebenso wenig für Augens und Sinnenlust berechnet, sie führen die Musik aus der Kirche und aus dem Theater in die Wirklichseit der Welt, und schaffen aus den Tönen der Andacht hier und der Erzöhung und Unterhaltung dort eine Sprache des geistigen Lebens. Er ist naturfromm wie Kepler, Leibniz und Newton, Aufklärung und echte Religiosität wirsen zusammen; undeschränkt vom Dogma hebt er den ewigen Lebensgehalt hervor; Herakes, Khros zeigen ihn nicht minder als David und die Maktadäer. Wie das Volksepos sieht Händel im Menschengeschiet das Walten Gottes, die sittliche Weltsprodung; er offendart sie, indem er das Gemilth läuternd zu ihr erhebt. Der selbstbewuste Geist der Reuzeit gibt auch in ihm sossort sich kund, wenn er seine Heldenbahn mit dem Alexanderseste beginnt, und die Macht der Tonkunst seiret indem er sie übt: er selbst tritt vor uns wie sein Timotheus vor Alexander, und indem er von der Lust des Bechers wie vom Sturz der Persermacht, ein lhdisches Brautlied und einen des Schlummers Bande brechenden Thatenruf singt, erleben wir all diese Stimmungen mit, und erstennen zugleich wie jedes echte Gestühl sich in einer geordneten Folge

entfaltet und der Künstler in der Musik uns die sinnvolle Gestalt dieses seines organischen Werdens darstellt. Und wenn nun zu diesen weltlichen Wirkungen der Töne die Hume Cäciliens mit Orgelklang erschallt, und wie die Pseiler und Gewölbe eines Domes uns himmelwärts leitet, so offenbart Händel jene Verbindung des Hellenischen und Christlichgermanischen bereits hier, wie sie uns später in den andern Künsten begegnet. Verwandt ist Allegro und Penseroso, die Composition von Milton's Gedicht, welches die Stimmungen eines optimistisch muntern und eines melancholischen Geistes in wechselnden Gegensähen vorsührt; Händel gab ihnen noch einen Schluß des in edler Gesinnung maßvollen Gleichsmuthes.

So vorbereitet schuf er ein Werk wie seinen Saul, anhebend mit ber Freude bes Sieges über Goliath, und baraus die Berbufterung in der Seele des Königs ableitend daß der jugendliche David höher gepriesen wird. Deffen Liebe zu Michal, beffen Freundschaft zu Jonathan wie contraftiren fie zu Saul's bofen Anschlägen, bis er ben Schatten Samuel's beschwören läft! Dann fühnt er im Helbentod seine Schuld, und mun erklingt jener Trauermarsch, aus einfachen Urtonen gebildet, bie wunderbare Darftellung bes Schmerzes mit seinem Trofte, feiner Erhebung. Der Pfalm David's, welcher Jonathan und Saul beflagt, wird von verschiebenen Stimmen vorgetragen zu einem ebenso mannichfaltigen als rührend schönen Lebensbilde, und nun schwingt fich bie ganze Bolksseele empor in bem Bewußtsein daß David das Reich gottesfürchtig und stark zugleich leiten und erhalten wird. Ich hörte biesen britten Theil des Oratoriums an einem Tage wo uns die Wehmuth über bie in Frankreich Gefallenen mit der Freude über bas neu gewonnene Baterland zusammenfloß; es war mir als ob biefer großen Beit felbst Bandel bie fünftlerische Weihe gebe. Als er ben Jubas Makkabaus hatte vortragen laffen, schrieb ber Zeitgenoffe Besley, bag wenn solche Musik bes gottbegeisterten Helbenmuthes und ber Vaterlandsliebe unter einem Bolfe heimisch werbe, bies Bolf. wenn es in Noth und Bedrängniß gerathe, biefelbe Befreiung erwarten dürfe welche diese Preislieder feiern. So ward Händel in England verftanden, wo das Bolt jur Selbstbestimmung getommen Die Nationalgefänge "Rule Britannia" und "God save the king" entstanden unter seinem Ginfluffe. Dafür fnüpfte er feinen Simson wieber an Milton's Drama, und wußte gang vortrefflich auch in ben Choren ber Dagonanbeter und ber Jahreverehrer bort im Baalsbienst die orgiastische Leidenschaftlichkeit rauschenber Sinneskraft und hier die einfache Hoheit im Vertrauen auf den geistigen Gott darzustellen. Ueberhaupt ist Händel wie Michel Angelo und Milton der Erhabenheit des Alten Testaments völlig gerecht geworden und hat sie, wie es in den schönsten Psalmen geschieht, mit Farbenpracht und Wohllaut verherrlicht. Reformation und Renaissance haben hier sich auch in ihm einträchtig verschmolzen, volksthümliche Kraft webt in idealen Formen.

Sein Meffias ift ebenso bie fünftlerisch vollendete Feier bes Christenthums burch bie Mufit wie die Bilber von Leonardo, Rafael und Tizian burch die Malerei; in ausbrucksvoller Schönheit ist bie Berfohnung bes Göttlichen und Menschlichen, bes lebersinnlichen und Sinnlichen gegenwärtig. Auch hier versetzt uns bas Dratorium burchaus auf ben epischen Standpunkt ber Beschamma und läßt bie großen Thatsachen bes Heils in großen Bilbern an uns vorüber und in unsere Seelen einziehen, indem Banbel am liebsten weissagende Stellen ber Propheten nimmt, um burch fie beren Erfüllung in Chriftus fund ju thun. Troftet mein Bolf! mit biesem Worte Gottes bebt ber Gesang an; und ber Aufgang bes Lichtes im Dunkel, bie wonnevolle Hoffnung ber Erlöfung bereitet ums auf die Geburt bes Heilandes, die nun in einem lieblichen Baftoral von ben Hirten begrüßt wird, während ber Chor die Stimmen der Engel zu benen ber Menschheit macht: Ehre sei Gott in ber Höhe, Frieden auf Erben und ben Menschen ein Bohlgefallen! Und Jejus erscheint selbst als ber gute Birt, ber Wohl= thater, ber tröftenbe Lehrer; sein Soch ift fauft und feine Laft ift leicht. Der zweite Theil gibt die Bilber des Leidens, des Opfertodes, ber Berherrlichung; benn Gott regiert die Welt, sein und seines Sohnes ift das Reich. Und im britten Theil ist ber lebenbige Chriftus uns ber Burge bes ewigen Lebens, ber Seligkeit im Liebesbunde des Endlichen und Unendlichen, beffen Wonneschauer me in rührend schönen Klängen offenbart werden; Welt und Tod sind überwunden, das Irdische in das Himmlische verklärt, Geist und Ratur in beglückender Harmonie. Auch hier hat die Musik erreicht was die Wiffenschaft erftrebt und die Boefie noch als ungelöfte Aufgabe vor ihr bat: bie würdige, zugleich Vernunft und Wefühl befriedigende, geiftig freie und boch religios empfundene Darftellung Jesu und seines Wertes. Und mit der Erinnerung an biefe Rumftschöpfungen, bie Matthauspaffion und ben Deffias, gehen wir gefaßten Muthes bem Kampfe ber Verneinung, bes Materialismus entgegen; wir wissen er wird ein Läuterungsfeuer sein, und was für die Wissenschaft und das Leben endlich begründet werden wird, hier in der Kunst steht es bereits als erfüllte Weissagung da.

## Die Kämpfe der Aufklärung in England.

Deiften und Freimaurer. Lode. Shaftesburh.

Ich werbe die protestantische Religion und die Freiheiten Englands behaupten! So lautete die Inschrift bes Abmiralschiffs, bas Wilhelm von Oranien 1688 nach England führte. kannte daß er die Krone burch die Wahl des Bolks empfangen, und versprach in Uebereinstimmung mit dem Barlamente zu regieren, ohne bessen Bewilligung feine Steuern erhoben werben follten. Alle Ausnahmsgerichte wurden beseitigt, die gleiche Herr= schaft ber Gesetze, die Freiheit ber Presse festgestellt, die Tolerang= acte erlassen. Der constitutionelle Staat der Neuzeit ward aufgerichtet, die Verfassung im Wettkampfe ber Parteien innerhalb beffelben fortentwickelt, und freudigen Muthes konnte Hallam behaupten: "Wir fühlen ben Stolz und bie Würbe ber Republikaner und zugleich die Festigkeit und ruhige Stetigkeit die sonst nur der Monarchie eigen zu sein pflegt." Nach außen ward die Machtstellung Englands wieder erobert, welche die Stuarts an Ludwig XIV. schmählich preisgegeben hatten. Durch Gewerbfleiß und Handel wuchs ber Wohlstand, und in sittlicher Beziehung ergab sich aus ben Orgien ber Restauration und ber berben Strenge bes Buritanerthums ein Gleichgewicht bürgerlicher Ehrsamkeit. Wiffenschaft und Leben standen im glücklichen Bunde. Newton vertrat die Universität Oxford im Parlamente das Wilhelm von Oranien zum Rönig erfor; fein Hauptwerf war bie großartigfte Morgengabe an bas befreite Baterland. Wie in ber Natur so sollte nun auch im Staate ftatt ber Willfür bas Gefet herrschen, bas aus bem Befen bes Menschen und bem gemeinsamen Billen bes Bolks hervorgeht. Daß ber Hof gegen die Literatur gleichgiltig war und fie nicht

meistern wollte wie in Frankreich, kam ihr zugute; sie entwickelte sich von unten herauf und ward die Führerin des Nationalbewußtfeins, ber Ausbruck ber öffentlichen Meinung. Wilhelm war ausschließlich Politifer, Die Königin Anna ergötzte sich am Alatsch ber vornehmen Welt, und Georg I. bevorzugte ftarken Bunsch und fette Weiber. Aber in ben Salons geistreicher Frauen und in ben Kaffeebäusern wurde bie Literatur ber Gegenstand ber Unterhaltung, und burch die Wochen- und Tageblätter gewannen die Schriftsteller einen stets sich steigernben Einfluß auf die Gesellschaft. Abbison ber Journalist ward in bas Ministerium berufen, aristotratische Staatsmänner wie Temple, Sallifar, Bolingbrote wetteiferten mit ben Belletriften, so wie wir später die Sterne ber parlamentarischen Beredsamkeit einen Burke unter ben Aefthetikern, einen Sheriban unter ben Dramatikern leuchten seben. Diefer Zusammenhang ber Literatur mit bem öffentlichen Leben fennzeichnet England; hier war bie politische Selbstbestimmung bes Bolks zuerst errungen unter ben Grofftaaten, hier war die Baffenschmiebe für den glorreichen Befreiungetampf ber Menfcheit, ben wir zu schilbern haben.

John Locke (1632—1704) steht neben Wilhelm von Oranien wie Milton neben Cromwell. Auf ber Universität, auf Reisen, in ber Schule des Lebens gebildet war er unter dem Druck der licht= scheuen Gewaltherrschaft aus seiner Heimat nach ben Rieberlanden entwichen, und von bort tam er mit bem König nach England. Er wies die Wiffenschaft auf den Weg der Beobachtung, und hieß ben Menschen mit ber Erforschung seiner felbst beginnen. Streite ber Meinungen ftellte er, ein Borlaufer Rant's, bie Forberung gegenüber daß wir zuerst unsere eigenen Rrafte, bie Fähigfeiten unfere Berftandes untersuchen mußten um zu entbecken wie weit fich eine sichere Erfenntnig erstreckt, um die Grenze beffen zu finben was fich begreifen und was fich nicht begreifen läßt. Spinoza alles aus ben Grunbfagen ber Bernunft folgern wollte, Leibnig nichts von außen in die Seele fommen, fondern alles von innen sich entfalten ließ, so brachte Locke die nothwendige Ergansung burch ben Nachbruck ben er auf die Erfahrung legte. Das mals war viel von eingeborenen Ibeen die Rede, wie von Formen und Begriffen bie fertig im Bewußtfein lagen, Abbrude bes gottlichen Geistes im menschlichen. Locke betonte wie allererst burch bie Sinneseindrucke unfer Denten geweckt und mit Stoff erfüllt werbe, und stellte ben Grundsatz auf bag alles Wiffen auf Erfahrung berube. Die Sinne muffen bem Berftanbe bie Einbrude ber

äußern Gegenstände zugeführt haben, ebe er biefelben betrachten und vergleichen und so bie allgemeinen Begriffe bilben kann. bie Anfichten über Tugend und Schicklichkeit find verschieben bei verschiedenen Bollern und wechseln mit ber Zeit; der eine macht sich ein Gewiffen aus Sandlungen ober Gebanken bie ben andern gleichgültig laffen; auch hier ist bie Bildung eine werbende und wird die Menschheit erft allmählich inne was ihr zu thun frommt, indem fie nach und nach erfährt wie Tugend und Gludfeligkeit verbunden sind. Der Fortgang ber Cultur besteht auch in ber immer klarern und bestimmtern Festsetzung bessen was recht und aut ift, bies scheint mir bie Wahrheit in Lode's Anflicht; nur muffen wir festhalten daß eine Unterscheidung von gut und bofe uns nie burch die Außenwelt gegeben wird, fondern ursprünglich in uns liegt. Indeß wollte Locke auch bas nicht leuguen. Denn bie Erfahrung ift für ihn eine innere und eine äußere. Diese, die Sinnesempfindung, bringt uns die Bilber ber Welt, jene wenbet fich auf uns felbst und lehrt uns bie Thätigkeit unfere Denkens und Wollens tennen. Die Seele ift eine weiße Tafel, sie wird beschrieben burch bie auf sie einströmenden Eindrücke ber Dinge; solche zu bearbeiten ift die Aufgabe des Verstandes. Er bildet aus ben Anschauungen die Begriffe, die uns nicht von außen gegeben werben, vielmehr ift unser inmerer Sinn ber Quell ber Ibeen, aber bie Erfahrung muß ihm bie Anregung und ben Stoff bieten, von ben Thatsachen schließt er auf die Ursachen und Gesetze. Wiffen muß auf die Beobachtung der Natur wie des Geiftes gegründet werben. Sie zeigt uns wie wir ganze Bufchel von Unschauungen vieler verwandten Dinge zu einer Borstellung zusammenfassen, und wenn wir biese von uns gebilbeten Allgemeinbegriffe behalten, wenn wir fie aukern und mittheilen wollen, fo muffen fie im Worte ihren Träger und ihr Zeichen haben. Das Kind wie bie Menschheit muß aber sprechen lernen. Dag es ein an fich Wahres und Gutes, bag es allgemein gultige Gefete für unfer . Denken und Wollen gibt, hat Lode nie geleugnet, nur das beftritt er daß fie als fertige Begriffe in uns liegen; vielmehr erst burch unsere Thätigkeit und bann burch die Betrachtung berselben kommen sie uns zum Bewußtsein. Darum sollen wir von der Erfahrung aus und auf ihrer Grundlage philosophiren statt aus überlieferten Dogmen ober felbstgemachten Ibeen unfere Bedantenspfteme zu Nachsinnend über die Welt und über und selbst erheben fvinnen. wir uns bann jum Begriff Gottes, eines ewigen Wefens, ba aus

Richts nichts werben kann, und eines benkenben erkennenden Wesens, da nur ein solches der Quell der Vernunft in uns und in den Dingen sein kann.

Bon hier aus beginnt nun Locke die Fortsetzung der Resormation, indem er die Vernunft obenanstellt, und darum erklärt daß
nichts als Glaubenssatz aufgestellt werden dürse was ihr widerspricht. Denn die Offenbarung gebe nur früher und mühelos
Bahrheiten welche die Vernunft durch sich selbst spät und schwer
sinden würde, — ein Wort das bekanntlich Lessing wiederholt und
verwerthet hat. Darum müssen wir in der Bibel unterscheiden
was ewige Wahrheit und was zeitliche Hülle oder südische Schlacke
ist. In die Geschichte von Issus und den Aposteln spielt viel Legendenhastes, Wunderbares hinein, das ist aber nicht der Kern der
Sache, den bildet vielmehr der Wille und die Liebe Gottes wie sie
uns in Issu Leben und Lehre offendar geworden, und wenn wir
beide in uns aufnehmen, damt werden wir von Sünde und Irrthum erlöst.

In bieser Unterscheidung bes Wesentlichen vom Bergänglichen und Aeußerlichen fordert Locke Duldsamkeit auf religiösem Gebiet. Er ist ber Herold ber unbedingten echten und gerechten Freiheit, er verficht die Toleranzacte Wilhelm's von Oranien und zieht die Folgerung daß in bürgerlichen Rechten auch Juden und Muhammedaner ben Chriften gleichzustellen seien. Dann bekampft er Filmer's Behauptung daß die Herrschaft ben Fürsten als ein Erbe von Abam ber zugefallen sei, und leitet bas Aurecht Wilhelm's von Oranien auf ben Thron von England aus bem Willen bes Bolfs ab; im Staat fieht er eine Bereinigung aller und einen Bertrag zu Schut und Glud eines jeben. Um Freiheit, Wohlfahrt, Gigenthum ju fichern vereinbaren bie Menschen gewisse Gesetze bes Zusammenlebens, die bagn erforberlich find, und biefen Gefeten, nicht ber Willfür eines Einzelnen unterwerfen wir uns beim Eintritt in ben Staat. Die Souveranetat fommt vom Bolf und ift an vertrags= mäßige Normen gebunden. Die gesetgebende Gewalt bleibt beim Bolt, es übt fie burch gewählte Bertreter; zur Ausführung ber Gesetze wird die ausübende Gewalt angeordnet und mit der Rechts= pflege und ber Staatsverwaltung betraut, ber Rönig steht an ihrer Spike. So begrundet Locke bie Theorie des Constitutionalismus, bie dann Montesquieu ausbildete. Nicht minder erscheint er ber Borlaufer von Rouffeau, Bafebow, Peftalozzi, wenn er gegen bas Auswendiglernen unverstandener Dinge eifert und verlangt daß das

Kind seine Kenntnisse durch Anschauung und Erfahrung gewinne, zur Selbstbeherrschung tüchtig gemacht werde; in freier Luft, in einsacher Kleidung soll der Körper gesunden, die eigene Thätigkeit soll überall geweckt werden auch dadurch daß das Kind nicht all sein Spielzeug fertig geschenkt bekommt, sondern vieles sich selber macht; es soll Rütliches lernen und was er gelernt hat anwenden.

Lord Herbert von Cherbury hatte bereits neben bem äußern Sinne ben innern, unfere Bernunft als bie Quelle ber Erfenntniß betont; die Fähigkeit über Wahres und Falsches zu entscheiben liegt in unferm Beifte, wenn ihm auch bie außern Gegenftanbe und beren Wahrnehmungen bie Anregung und ben Stoff bieten; im natürlichen Gefühl, im Bernunftinstinct trifft er bas Rechte, und bie allgemeine Uebereinstimmung bezeugt es. Auf biesem Bege ging Newton's Freund Clarke weiter. Sobald mur unsere Begierben uns nicht abziehen, unser Interesse nicht ins Spiel tommt, verfährt ber innere Sinn überall mit ber Sicherheit und Rlarheit bes mathematischen Denkens. Weil aus Richts nichts werben fann, folgert Clarke ein ewiges burch sich selbst seiendes Wesen als Ursprung alles Lebens, und mit gleicher Bernunftnothwendigkeit behauptet er gegen Spinoza daß daffelbe auch Intelligenz und Wille sein müsse, weil was in ber Wirkung erscheint auch in ber Urfache liege, soll sie anders wirklich Urfache sein. Der Gebanke, bas Innerliche, ift etwas anderes als die Materie, das Aeuferliche; eine Bewegung, ein Einbruck auf bas Gehirn find allerbings materielle Borgange, aber erft bie Wahrnehmung berfelben macht die Empfindung, und welche Aehnlichkeit hat eine Rabel mit bem Schmerzgefühl bes Stiches, bas Abprallen eines Balles mit bem Berftand bes beobachtenben Menschen? Das subjectiv Ertennenbe ift nicht aus bem Gegenftändlichen zu erklaren, es verlangt einen eigenen Grund im Princip bes Seins, ober bies muß felber bentend und wollend fein um eine Welt felbstbewußter und freier Wefen bervorzubringen. Die Zweckmäßigkeit ber Welt und ihre gesetzliche Ordnung weift auf die zwecksende ordnende Weisheit Gottes bin. Darum hat niemand die Fundamente der natürlichen Religion fo tief und fest gelegt wie Newton. Deffen Ansicht von Gottes wirklicher Allgegenwart in allen Dingen vertheibigt Clarke gegen Leibnig. Die Wirkung in bie Ferne fei burch die Gravitation, bie wechselseitige Anziehung ber Sterne eine Thatsache; bie Philosophie foll dieselbe nicht leugnen, sondern die Ursache derselben finden.

An Locke schlossen die englischen Deisten sich an, die Freisdenker, wie man sie nach einem Buch Collins' über das freie Densten nannte. Derselbe beansprucht das Recht der Bernunft auf völlige Unabhängigkeit von aller äußern Autorität. Die Forschung nach der Wahrheit ist nur sich selbst verantwortlich. Wunder und übernatürliche Offenbarung, die uns etwas anderes beweisen sollen als was die Vernunft in sich selbst sindet, schreibt er mit seinen Genossen auf Rechnung der Priester und ihres Trugs. Toland ging auf dieser Bahn weiter und verfaste Das Christenthum ohne Geheinmisse, eine Darstellung der einsachen evangelischen Lehre im Unterschied von den unverständlichen Dogmen der Kirche und den geheinmissvollen Gebräuchen des Cultus. Sein Spruch lautet:

Erft war bie Religion natilrlich, leicht und klar, Doch Fabeln machten balb fie bunkel ganz und gar; Man flihrte Opferbienst und Ceremonieen ein, Die Pfaffen wurden fett, bas Bolk ward arm und klein.

Tindal folgte mit seinem Buch Das Christenthum so alt als die Welt ober bas Evangelium eine Wieberherstellung ber natürlichen Religion. Diefe befteht für ihn in ber Reigung bes Gemuths Gutes zu thun und Gott wohlgefällig zu fein. Tindal und seine Freunde bekennen fich mit Clarke ju bem Wahrheitsfinne ber Menschheit; fraft beffen meinen fie habe bas Bernunftgemäße immer bestanden, und sei nur zeitweise verdunkelt worden. Daß bie religiösen Iveen durch Naturerscheinungen und sittliche Lebenserfahrungen geweckt werben, daß ihnen im Unschluß baran bie Phantafie einen bilblichen Ausbruck im Symbol und Mythos gibt, ber mythologische Proces und das Wachsthum, die allmähliche Entwickelung der Begriffe war dem Bewußtsein jener Männer noch fremd. Daß die religiöse Wahrheit im Evangelium eine reine Form gewonnen ist gewiß richtig; aber es war ber Genius von Jesus und neben der sich in ihm offenbarenden Gottheit auch die Culturarbeit von Jahrtaufenben für fie erforderlich gewesen. Dagegen meinte man damals daß das Bernunftgemäße als folches von Anfang an in ber Menscheit bestanden habe und nur zeitweise getrübt und verhüllt worden sei. So sieht Morgan in den Weifsagungen und Wundern nichts als jüdische Erfindungen ber Priester, die fich dann ber driftlichen Wahrheit entgegensetzten, während Paulus biefe vertheibigt habe. Woolston aber suchte nicht blos barzuthun bag bie Bunbergeschichten ber Bibel Wibersprüche und Unmöglichkeiten

enthalten, er versuchte auch ihre allegorische Erklärung, indem er behauptete sie seien erzählt um religiöse Wahrheiten in fie einzu= fleiben, und barum auch bilblich zu nehmen. Chubb, ein schlichter Sandwerker, will alle bogmatischen Spitfindigkeiten beseitigt und ben einfachen fittlichen Kern ber Religion flar hervorgehoben wiffen. Er beginnt mit einem Auffat über bie ausschließliche Gottheit bes Baters; beffen Gefet ift bas innerfte Wefen ber Dinge; im Chriftenthum haben wir bemgemäß bie mahren Bestimmungen ber Sittlichkeit. Durch Beisheit und Bute gefallen wir Gott bem Allgutigen und Allweisen. Chriftus tam in die Welt um die Menschen felig zu machen; bazu verkundete er bas Sittengefet, die Nothwenbigkeit ber Buge und Befferung fur bie Gunber, ein ewiges Leben nach Maggabe unferer Gefinnungen und Sandlungen; fein eigenes Leben ist unser Borbild um bas Beil zu erlangen. So fanden Milton und Sibney in biefen Mannern ihre Nachfolger. rechtgläubig nennende Geiftlichkeit suchte bagegen die überlieferte Glaubenssatung zu bertheibigen, mit wenig Erfolg wo fie nur mit Machtsprüchen und Berfeterungen zu Felde zog. Wenn aber ein Richard Bentley seine wiffenschaftliche Kritif an ben Behauptungen ber Freibenker übte, so war ber Kampf felbst eine Anerkennung und Förberung ber Bernunft. Weil die herrschende Kirchenlehre fich nicht läuterte, versuchten bie hellern Röpfe für ihren Deismus eine neue Organisation zu begründen. So entstand bas Freimaurerthum, ein wesentliches Culturelement des 18. Jahrhunderts.

Die mittelalterlichen Baugilben hießen freie Maurer, weil die Bauhütte oder Loge (loggia, lodge) ihre eigene Gerichtsbarkeit übte. In England hatten sich auch Baumternehmer, Kunstsreunde und andere Gebildete ihnen angeschlossen und hießen angenommene Maurer. Die Bauhütten hielten auf gute und seine Sitte, auf ein innerliches Christenthum, wie es die geistgewaltigen deutschen Mhstiker gepredigt; sie liebten es sich an den Tempelbau Salomo's anzuknüpsen, von ihm und von den alten Aeguptern eine geheimnisvolle Weisheit und jene Kunstgriffe abzuleiten die der Handwerfer übte ohne ihren mathematischen Grund zu verstehen. Als der gothische Stil verlassen ward, geriethen die Bauhütten in Verfall. Indeß wie in England das Mittelalter und seine Bauweise sich ohne gewaltsamen Bruch in der solgenden Zeit fortsetze, so hatten die Bauhütten in London gesellschaftlich fortbestanden; 1717 traten sie zu einer gemeinsamen großen Loge zusammen. Die Anzgehörigen dieses neuen Bundes waren nun weniger Werkleute als

gebilbete Männer aller Stände, die des Habers in staatlichen und firchlichen Dingen mübe die Humanität, Duldung und Menschen-liebe zu ihrem Grundsatz machten und den neuen Inhalt in den alten genossenschaftlichen Formen ausprägten. Ueber die Schranken ber Stände, der Völker, der religiösen Bekenntnisse hinaus wollte man sich die Bruderhand reichen, einen innern unsichtbaren Tempel gründen; das menschliche Leben selbst sollte dazu durch die königsliche Kunft erdaut werden. Der Natursorscher Desaguiliers, einer gestüchteten Hugenottensamilie entsprossen, der anglikanische Prediger Anderson standen zuerst an der Spike. Sinnig und phantasievoll wußten sie die Symbole und Gebräuche der Bauhütten zu verswerthen und mit ahnungsvoll spannenden Heimlichseiten und Weihen auf das Gemüth zu wirken. Die Genossenschaft gliedert sich in Lehrlinge, Gesellen und Meister. Der Bau der Menscheit soll Lehrlinge, Gesellen und Meister. Der Bau der Menscheit soll zum Tempel der Humanität werden, Kraft und Weisheit sollen seine Säulen sein. Der Maurer soll sich zu der Religion verspsichten in welcher alle Menschen übereinstimmen, die besondern Meinungen aber ihren Anhängern überlassen. Er sei ein friedsfertiger Bürger. Nur freie gute treue Männer sinden Zugang zur Loge; kein Zwist soll über deren Schwelle mitgebracht werden. Sin jeder soll seine Ehre haben. Der Lehrling bekennt er suche das Licht, das Symbol des großen Weltbaumeisters. Man gibt ihm eine Schürze, sie bedeutet Arbeitsamkeit, sie ist weiß wie das reine Herz; man gibt ihm Handschuhe, denn die Hände sollen nicht durch unrechte Thaten beschmuzt werden; er bekommt einen rohen Stein zu bearbeiten, das Zeichen der noch ungebildeten Seele. Die Stein zu bearbeiten, bas Zeichen ber noch ungebildeten Seele. Die Aleinobe ber Gesellen sind Winkelmaß, Wasserwage und Senk-blei: diese beuten auf die Billigkeit nach welcher unsere Handlungen abgemessen sein sollen, auf die Gleichheit aller Menschen, auf die Festigkeit des Ordens, der auf Geradheit und Tugend gegründet ist. Die Eigenschaften des Meisters sollen Beisheit, Stärke, Schönheit sein. In einem großen Licht sieht ber Gingeweihte ein G (Gott) prangen. Mit dem Hammer wird angeschlagen, daß wie die Materie ertönt, so auch die Seele dem Ruf des Schöpfers antworte, den Lehren der Weisheit entspreche. Was man die Naturreligion nannte, der Glaube an den einen geistigen Gott und die werkthätige Menschenliebe, die Brüderlichkeit ist das Bekenntniß und die Pflicht des Ordens. Er war ein Bund des Deismus, welcher sich über die ganze Erde verbreitete, innerhalb weniger Jahre hatte er seine Pflanzstätten in Deutschland, Frankreich,

Italien und brüben über bem Ocean in Oftindien und Nordamerifa; es war eine Genoffenschaft ber Bebilbeten, Befitteten, wer ihr angehörte fand aller Orten fich von Sinnesverwandten aufgenommen, durch Rath und That geförbert. Manche Wunderlich= feiten brängten fich ein. Es war folgerichtig bag Rom ben Orben verbot. Einem Manne wie Leffing konnte er felbstverftanblich nichts Neues fagen; boch legte berfelbe in ben koftlichen Freimaurergesprächen seine Ibeen über eine barmonische Gesellschaft bar; "viele", fagt er hier, "find Freimaurer ohne es zu heißen; Sumanität und veredelte Gefelligkeit können auch ohne die Formen ber Loge gepflegt werden." Wenn aber heute bie Römlinge wie bas protestantische Pfaffenthum wieder auf ben Buchstaben ber Scholastik und auf die trennenden Satzungen des 16. Jahrhunderts ben Nachbruck legen, so geben sie burch ihren gemeinschaftlichen Haß, ihr gemeinsames Schimpfen gegen die Freimaurer den Beweis daß ein Bund der Lichtfreunde doch leider noch nicht zwecklos und unnöthig ift. Mozart's Zauberflöte ift bie anmuthigfte fünstlerische Darstellung des Freimaurerthums. Hier empfing der Musiker, bessen geistige Bildung sonst nicht bebentend war, bas 3beal bes reinen Menschenthums, bas er in seinen Tongebilben geftaltet, und schon um beswillen gebührt ber Loge bie Stelle in ber Kunstgeschichte, bie ihr Hettner zuerst eingeräumt hat. Unter Goethe's Gedichten finden wir eins bas er Symbolum ber Loge nennt; Carlyle fagt barüber: "Mir, ber ich es gottesfürchtig und wahrhaftig, fromm und frei von allem Schein finde, mir tont biefer flüchtige Rlang aus ben Melobieen bes größten beutschen Mannes wie eine Strophe in bem großen Wanderlied unfers großen teutonischen Stammes, ber ftart und siegreich bahinschreitet burch die unentbeckten Tiefen der Zeit."

Des Maurers Wanbeln Es gleicht bem Leben, Und sein Bestreben Es gleicht bem Hanbeln Des Menschen auf Erben.

Die Bufunft bedet Schmerzen und Glüde; Schrittweis bem Blide, Doch ungeschredet Dringen wir vorwärts. Und schwer und schwerer Sangt eine Sille Mit Ehrfurcht. Stille Ruhn oben bie Sterne Und unten bie Gräber.

Doch rusen von brüben Die Stimmen ber Geister, Die Stimmen ber Meister: Bersaunt nicht zu üben Die Kräfte bes Guten, hier winben fich Kronen In emiger Stille. Die follen mit Fille Die Thätigen lohnen! Wir heißen euch hoffen.

Toland machte in seinem Pantheistikon einen Bersuch dem Spisnozismus die Form einer Religionsgenossenossenschaft zu geben; aber das blieb vereinzelt, weil es dem Zeltbewußtsein minder entsprach als der freimaurerische Deismus. In einer Liturgie werden Bahrheit, Freiheit, Gesundheit heilig gepriesen, die Wusen und Grazien angerusen. Auf keines Meisters Borte soll geschworen werden, aber Stellen aus Platon, Cicero und andern Beisen wers den vorgelesen, Berse von Dichtern alter und neuer Zeit gesungen, große Männer und Frauen gepriesen und ihnen eine Art von Culstus des Genius gewidmet. Haltet den Pöbel fern! heißt es, und num vernehmen die Eingeweihten: "Das All ist Eines, das Eine Alles. Dies in sich einige All ist Gott der Ewige. In ihm seben, weben und sind wir, aus ihm ist alles entsprungen, zu ihm kehrt alles zurück, er ist der Dinge Grund und Ziel."

Toland erzählt von Shaftesbury dem Aeltern derfelbe sei in einem Gespräch über Religion mit dem Major Wildman zu dem Schlusse gekommen daß trot der unzähligen Spaltungen der Priesster und trot der Unwissenheit der Bölker doch alle weisen Männer der gleichen Religion angehörten. Eine Dame fragte welche das sei. Er antwortete: "Madame, das sagen weise Männer niesmals."

Am freiesten und schönsten sprach Shaftesburh der Jüngere (1671—1713) die Ideen aus, welche damals die Gemüther deswegten, ein gedildeter Weltmann, nach Lock's Grundsätzen erzogen, sodaß er selbst die alten Sprachen wie lebende aus dem Gedrauch lernte und ihm die Gedanken der Classiker geläusig wurden. In Italien wurden die herrlichsten Kunstschöpfungen durch genießendes Anschauen sein eigen, aus der französischen Literatur bildete er seinen Sinn für das Wohlabgemessene, Alare, und selbst eine liebenswürdige künstlerische Natur stellte er die Tugend als das Liebenswürdige in künstlerisch geadelter Sprache dar. Das Schöne ist der Grundton seines Wesens und Wirkens. Der innere Sinn, das Wahrheitsgefühl ist sein und Clark's Ausgangspunkt; aber wo dieser mit mathematischer Strenge solgert, da überläst sich Shaftesburd dem Schwunge der Phantasie, denn der Enthusiasmus,

bie erhöhte Seelenstimmung gilt ihm für eine ähnliche Schärfung bes geistigen Auges, eine Steigerung seiner Sehkraft, wie sie dem Empiriser das Mikrostop und Fernrohr für das leibliche Auge geswährt. Unter dem Titel Charakteristisen von Menschen, Sitten, Meinungen und Zeiten hat er seine Schriften gesammelt, die er gern nach Art platonischer Dialogen anlegte, sodaß er scheinbar in behaglichem Plaudern sich gehen läßt, aber doch stets sein Ziel im Sesicht behält. Platonisch ist auch die untrembare Vereinigung des Guten und Schönen. Wir lieben die Tugend um ihrer Schönsheit willen, sie wird uns zur Lebenskunst. Diderot, Mendelssohn, Herder haben hier angeknüpft, hier ist das Vorspiel dessen Schiller philosophirend, Goethe im Wilhelm Meister darstellend lehren.

Wir haben, wiederholt Shaftesburt, von Natur Sinn und Gefühl für das Gute und Rechte wie filr das Schöne und Erhabene; aber wie ber afthetische Geschmad bes Runstkenners so soll auch bas sittliche Gefühl zur Birtuofität ber moralischen Schönheit, bes ebenmäßigen Handelns gebildet werben. Bernunft und Gewissen sind das Gemeinsame in allen Menschen; darum ift eine Gemüthbart gut, wenn alle Neigungen bes Einzelnen bem Gemeinwohl gemäß find. Tugend ist fittliche Schönheit, bas gluckliche Gleichgewicht, bie Wohlordnung aller Seelenfrafte, bie Lebensharmonie; fie wird im Gangen erreicht, wenn jeber feine Selbftfucht bem Genteinwohl unterordnet, und in ihm feinen Gelbstgenuß, in ber Tugend sein Glud findet. Diese aber ift nichts Willfürliches ober Conventionelles, sonbern ein Wesentliches, in sich Begründetes, fodag nicht einmal Gottes Wille das Gute und Wahre bestimmt. sondern von ihm bestimmt wird. Wir lieben beides um feiner Herrlichkeit willen, die uns befeligt; aber eine falsche Religion macht ein lohnfüchtiges Ding, einen Hofdienst aus der Tugenb, und läßt wenig Raum für selbstlose Rechtschaffenheit; und wer einen rachfüchtigen Gott predigt ber wird felber gar leicht undulb= fam und verfolgungswüthig.

In seinem Weisterwerke, ber Rhapsobie der Moralisten, seiert Shastesbury mit begeistertem Hummus die urewige Schönheit wie sie durch die ganze Welt verbreitet ist und alle Dissonanzen zur Harmonie auslöst, und wie sie den Menschen zur Glückseitssteit sührt, wenn er übereinstimmt mit sich selbst und dem Weltgesetz. Es gilt die Frage zu beantworten woher das Uebel und das Böse, Verkehrtheit, Fluch und Plage des Lebens stammt und wie sie zu

überwinden sind. Die Schönheit der Welt besteht aus contrastisrenden Gegenfätzen wie eine musikalische Symphonie, wie ein Ges mälbe mit Licht und Schatten. Das Sinnenleben ist ewiger Stoffwechsel. Die Pflanzen sterben, aber sie erhalten burch ihren Tob bie Thiere, beibe den Menschen; und Thiere wie Menschen geben ihren Leib der Erde zurück und ernähren dadurch das Pflanzenreich. Die Luft die uns umgibt, die Dünste die aus dem Wasser aufsteis gen, die Meteore die über unfern Säuptern schweben, sie alle wirten ihren Gesetzen gemäß und dienen jur Erhaltung bes Ganzen, und wenn auch durch Sturm, Flut, Erdbeben einzelne Geschöpfe Schaben leiben, bas Gute behält immer bie Oberhand, und bas Sterbliche, bem Berberbniß Unterworfene ift einem Beffern ginsbar, ber hochften Natur felbft, welche unverberblich und ewig ift. So erheben wir ums vom Bergänglichen jum Unvergänglichen, und baß bie Welt als Ganzes zur Selbsterhaltung geordnet ift und aus aller Störung in den Theilen fortwährend sich herstellt, beweift beffer als Zeichen und Wunder ein allwaltendes hochftes Wefen. Den tiefen Blick in die Natur und ben schaffenden Geift, in bas Ganze, bas im Auf- und Abwogen, im Geborenwerben und Sterben seiner Theile sich selber immerdar frisch und jung erhält, bies Schauen der Bollkommenheit mit dem Auge der Liebe und Begeisterung mag man Schwärmerei nennen; sie ift in Bahrheit ber Aufschwung bes Gemuths von untergeordneten Dingen zum Urfprünglichen.

Der Glaube an Gott ist die Weihe der Tugend. Die Gesetz, die Ordnung in der Natur stammen nothwendig aus einem harmonissirenden, alles durchschauenden Princip. Wie sollten wir, der kleine Theil, ein Selbst sein und das große Ganze keines? Die Vernunst behandtet das Erstgeburtsrecht umsers Wesens, das Denken; nur insofern wir denken sind wir umserer selbst gewiß; das verdürgt ums eine von Ewigkeit her denkende Krast, aus der umser Geist entsprungen ist; die allverbreitete Seele des Ganzen wohnt in ums umd theilt ummittelbar die Idee von ihr ums mit. Gott ist in ihm selbst Natur umd Geist, und so kann er das Princip von beidem sein, das liegt in Shastesburd's Satz. Der armselige Auskehricht verächtlicher Materie kann eben so wenig aus dem reinen Gedanken entspringen, als Vernunst umd Selbstdewußtsein sich aus dem bloßen Stoff und seiner Verdindung extrahiren lassen. Gott ist der Quell der Schönheit, die Dinge sind schön je nachdem sie aus ihm schöpfen. Wer die Schönheit schauen will

ber muß gut sein; benn die Erkenntniß ber Ordnung und bes Ebenmaßes ift Zucht und Bilbung zur Tugend. Finfter und öbe ift das Bernumft= und Geiftlose; burch ben Geift fommt Licht und Klarheit in bas Leben, und wo der Mensch edel und groß ist da werden es auch seine Handlungen. Er ist der Baumeister seines eigenen Lebens, feines Glückes; - bag er es nicht fein kann ohne bie Möglichkeit des Fehlens und Irrens, daß er ohne Widerstand nicht siegen, ohne Unordnung und Streit nicht Ordnung und Rube gründen könnte, burfen wir im Sinne Shaftesbury's erläuternd bingufügen. Er felber läßt uns in ber Gemuthebildung burch bie Schönheit bes Universums die Triebfeber finden auch durch umfer Handeln keinen Misklang in die Harmonie ber Welt zu bringen. Wir sollen das Rechte mit Lust und Liebe thun, weil es unfere wahre Natur ist, unser wahres Wohl begründet. Indem er Glück und Freude zum Bestimmungsgrund und Ziel des Handelns macht, ist er eudämonistisch; aber er macht bie Tugend, das Gute zur Bedingung des Beils. Weil wir felbst ein Glied des Gangen find, ftimmen die selbstischen und die auf das Allgemeine gerichteten Reigungen im tiefften Grunde überein; aus biefer harmonie erblüht die Tugend und das Glück, wir finden es für uns felbst, indem wir es unfern Nebenmenschen bereiten; Wohlwollen beseligt. Wir find von Natur gesellig, und so erkennt Shaftesbury in der Familienliebe ben Ausgangspunkt ber Gesellschaft, ber Staat ift ibm im Wefen der Menschheit bedingt, die nur in der Gemeinsamkeit ibre Bestimmung erreicht.

Shaftesbury stellt sich der Dogmatik mit überlegener Fronie gegenüber, aber er ist kein Religionsspötter; er scherzt über Thorsheit und Aberglauben, er übt seinen Wit an der Scholaftik, aber ohne Bitterkeit; das heitere Wohlwollen des Humors und die enthusiastische Freude am Schönen und Großen sind der Grundton seiner Seele und seiner Darstellung. Dieser vortressliche Schriftsteller, sagt Fichte der Sohn in der historischen Einleitung zu seiner Ethik, hat alles berührt was Gutes und Tieses in der Moral gesdacht worden ist. — Dem Lichtbilde des Lebens, das Shastesbury entworsen, stellte ein satirischer Arzt, Mandeville, den Schatten gegenüber in seiner Bienensabel. Da treiben's die kleinen Thiere im Schwarme wie die Menschen: viele arbeiten, wenige genießen, es gibt Industrieritter und Schmaroger, jeder Einzelne und jeder Stand hat seine Fehler, und doch gedeiht der Staat, geachtet und gefürchtet. Der Wohlstand des Ganzen wird gerade durch die

Laster ber Einzelnen vermehrt: Luxus und Eitelkeit ernähren ben Handwerker, fördern die Industrie, der Neid spornt zum Wetteiser an. Aber die Moralisten meinen das Land müsse auf diese Art zu Grunde gehen, und so beten sie zu Jupiter um Tugend und Gerechtigkeit. Der Gott erfüllt ihren Bunsch, und nun sind taussend Hände unbeschäftigt, weil kein Gericht mehr gehalten, kein Dieb mehr angekettet, keine Mode mehr gewechselt, kein Vermögen mehr vom Geiz zusammengescharrt und von der Verschwendung unter die Leute gebracht wird. Die Industrie geht zu Grunde, weil niemand mehr genöthigt ist zu dienen, und die Bienen behalsten nichts als das Bewustsein ihrer Tugend. Darum glaube man nicht Größe und Rechtschaffenheit verbinden zu können; das Laster ist für den Reichthum des Staats erforderlich und ohne den Ehrsgeiz gibt es keine weltbewegenden Thaten.

Stehen wir in einer solcher Welt, wohlan so benuten wir fie für unfere Zwede, für unfer Glud! Go bentt Bolingbrote, ben man ben modernen Alfibiades genannt hat, eine glänzende vielbegabte und vielbewunderte Erscheinung, ebenso fühn und listenvoll als Staatsmann wie als Gefellschafter bezaubernd burch Wit und gefällige Feinheit, geiftig frei und sittlich ungebunden, als Schriftsteller an guten und schlimmen Ginfluffen reich. Ein Borlaufer und Borbild Boltaire's taftet er mit leichtem Scherz um die schwierigsten Probleme der Wissenschaft und macht sie in Paris und London mundgerecht für die vornehme Welt, die er aufflärt und entzückt, indem er ihr Geheinniß verräth, daß selbstsüchtige Klugheit die Triebseder ihrer Handlungen sei. Selbst ohne Religion meint er man milite fie erfinden, wenn fie nicht icon ba ware, fie fei ein Rappzaum für die Menge; und ben gemeinen Mäulern solle man bas Gebiß nicht abnehmen, sondern lieber etwas fester anlegen. Darum eifert er gegen bie Freibenker, und verlangt unumwundene Anerkennung ber Staatstirche, auf beren Lehre er für fich felbft ben Spruch anwandte, ber bamals in Bezug auf die griechischrömische Mythologie beliebt war: es sei schwer zu begreifen wie etwas fo Absurdes fo lange Zeit habe Glauben finden kommen. Mit gludlichem Erfolg bekampfte er bie weitläufige Geschmacklosigs feit, bie leichtgläubige Gelehrsamfeit ber bamaligen Siftorifer; Fabeln und Wunderberichte sollten ausgeschieben, die Geschichte zu einer Lehrerin der Politik gemacht werden. Bon Bolingbroke ftammt ber aufgeklärte Pragmatismus, welcher bie Ereignisse aus ber flugen Berechnung ober ben Leibenschaften ber Menschen

herleitete und die Gesetzeber ihre Anordnungen nur darum mit dem Scheine einer übernatürlichen Offenbarung umkleiden läßt, weil sie so vom Bolte leichter angenonumen und besser gehalten werden.

Poesie nach frangösischer Regel; Pope.

Für bas bamalige Geschlecht in England war bie Gebankenarbeit und die Politit die Hauptsache; die Spiele der Einbildungsfraft mußten ruhen, wo es galt bie wirklichen Gesetze ber Natur und bes Menschenlebens zu finden, ben Berstand über sich selber aufzuklären; erft fpater tann bie Bhantafie bie neue Weltanschauung selbst künstlerisch gestalten. So finden wir benn in England keinen Rünftler ober Dichter welcher einem Newton ober Locke ebenbürtig wäre, und die sich boch hervorthun wollen die halten sich auch hier an bas Rationale, an bas erfannte Gefet, nur bag biefes nicht aus bem Wefen ber Runft gefunden, fondern bie übereinkömmliche Regel ift wie sie in Frankreich Boileau nach antiken Mustern aufgeftellt und wie bort die Dichter im Zeitalter Ludwig's XIV. sie befolgt haben. Bope ift ber Boileau Englands, gleichfalls Dibattifer, Satirifer, Ueberseter. Er ist aus Dryben hervorgewachsen. Die Engländer nennen ihn ihren correctesten Dichter, und er ift es in der Hinficht daß alles Uebermächtige, Uebersprudelnde wie alles Gemeine ober Schwächliche aus bem verftandig abgewogenen Ebenmaß seiner Gebanten und Stoffe wie aus feiner gewählten Sprache fern bleibt, die fich in wohlabgerundeten Berfen so gehalten ergießt bag bie flangvollen Reime ftets auch ben Ginn abschließen. Die Rebe gliebert sich in Sate und Gegenfate von gleicher Länge, und wird mit gemachten Blumen ausgeschmückt. Aber es fehlt Pope die schöpferische Kraft darstellend ein größeres Ganzes zu schaffen, Charaftere zu gestalten und die Schönheit ber Handlung herrschen zu lassen; die Beschreibung, die Sentenz überwiegt, er prunkt mit reizenden Ginzelheiten, mit glanzenden Stellen, bie oft nur Phrasen sind, und statt bes vollen freien warmen Lebens, bas aus innerm Drang bie naturgemäße Form sich bervorbilbet, haben wir die trockene elegante Regelrichtigkeit ber Schablone.

Pope ward burch seine Uebersetzung ber Rias reich und berühmt. Er kleidete ben Meister bes Naturgesangs in das Gewand ber verfeinerten Kunstbichtung und suchte die einsache Schönheit mit

bem Flittergold gereimter Zierlichkeiten mobisch aufzuputen. Sein Locenraub erzählt im Tone bes Helbengebichts und mit allem Aufgebot von mythologischen Fabelwesen wie Lord Betre ber holden Mik Arabella Fermor eine Lode abgeschnitten; Lift und Gewalt, Kurcht imb Schreden werben babei in Scene gefett, bie Familien gerathen in Zwift, und die Berföhnung wird nur badurch berbeigeführt, daß die Locke unter die Sterne verfett erscheint. Romische soll im Contrast des kleinen Stoffes und des hohen Stiles ber Darftellung liegen; bas Berthvolle find bie Schilberungen aus ber ariftotratischen Gesellschaft. In die Gelehrtentreise führt uns die Dunciade, bas Lied von den Dummköpfen, eine Satire auf Bope's Gegner. Der Bersuch über die Kritik abmt die Boetiken von Horaz und Boileau nach und will mit der Lehre von der Hervorbringung der Gedichte auch zur Kunftkennerschaft und Geschmackbildung anleiten, also zugleich bie Boeten und bie Lefer förbern. Um gelungensten ist bas Gebicht über ben Denschen, ber in vier Gefängen nach seiner Weltstellung in ber Natur, nach feiner Beziehung zu fich, zu andern Menschen und zu feinem Blüde geschilbert wird. Bope nennt Bolingbrote feinen Meifter, ja ruft ihn als feine Muse an, und er bringt bessen Lebensansicht jo weit in sich einschmeichelnbe Berfe, als er bas Ziel bes Lebens in bas personliche Behagen setzt und feine Selbstentaußerung für hohe Zwede forbert; baneben nahm er feine beften Gedanken aus Shaftesbury. Er bebt bervor, daß das eigenthümliche Studium ber Menschheit ber Mensch sei; bie Gelbstsucht foll ihn autreiben, bie Bernunft ihn zügeln; bas eigene und bas allgemeine Interesse fteben nicht in Widerspruch, die mahre Selbstliebe fordert und forbert auch das Gemeinwohl, denn wir sind Glieder eines großen Ganzen, beffen Seele Gott, beffen Leib bie Natur ift. Hier eine Brobe feiner Spruche:

> Bas pflegt ihr um Berfassungssormen Rath? Der gutregierte ist ber beste Staat. Um Glaubensfragen laßt Zeloten schrein; Ber Recht thut wird ber beste Fromme sein. Rur Tugend ift's die Seligkeit uns schafft; Selbsteuntniß ist all unsre Bissenschaft.

Die Beisheit lenkt ber Dinge Bechfelfpiel, Rur beinem Blid verborgen ift fein Ziel. Des Theiles Uebel hebt bes Ganzen Glud, Der Mistlang tehrt jur harmonie jurud, Und stegreich mit bem Zweifel im Gefecht Spricht bie Bernunft: was immer ift ift recht.

Dagegen zeigen Young's Nachtgebanken die Schattenseite der Dinge in einer an Milton sich anlehnenden dunkeln Betrachtungssweise, die bei Alopstock und seinen Freunden und später in Deutschsland zur Wertherzeit ihren Widerhall fand und den Weltschmerz in die neuere Literatur einführte, jene Alage:

Erfahrung führt und Alter Hand in Sand Bum Tob uns hin und machet uns befannt Rach Sorg' und Mib' und wechselnber Gefahr Daß unfer Leben ganz vom Uebel war.

Biederum klang Milton's Ibhll vom paradiesischen Schöpfersmorgen in Thomson's Jahreszeiten nach, wo die Kunst einer so stimmungsvollen wie sarbenreichen Walerei in wohltönenden Versen gehandhabt und Shastesburh's Naturhhumus mannichsach in einszelnen Bildern weiter ausgesührt ward.

So bürftig die bramatische Literatur im Bergleich mit bem Jahrhundert Shakespeare's ift, sie zeigt doch im Unterschied von der Restaurationeliteratur bie Besserung welche in ben Sitten und Lebensansichten in England eingetreten ift. In Bezug auf bie Form nahm sie bie frangösischen Regeln ber brei Einheiten an. Das Treiben ber Gegenwart wird abgespiegelt, aber zum moralischen Lehrstück verwerthet: bas Berbrechen wird bestraft, die Folgen ber Ausschweifung treten abschreckend hervor, die verfolgte Un= schuld triumphirt, und so wird auch hier trop allem Uebel in der Welt boch ber Beweis für eine gutige Vorfehung geführt. Southern und Rowe sorgten für berartige Tragobien, Cibber und Susanna Centliver für Luftspiele. Dort bilbet Abbison's Cato ben Höhenbunft, bas Mufter eines Tugendhelben; bei wenig Sandlung und wenig individueller Charafteristik viel wohlgesetzte beclamirte Worte; boch ein Patriotismus ber lieber bas Leben opfert als bie Freiheit entbehrt, wirfte erhebend, und gern hörte man bie Gründe für die Unsterblichkeit der Seele in volltönenden Bersen aus dem Munde des Römers, der im Platon gelesen ebe er sich in sein Schwert fturzt. Unter ben Komobien ragten bie von Steele bervor, und lehrten wieder Achtung vor weiblicher Sittsamkeit in ber Handlung selbst und in den Sentenzen welche die Moral berfelben aussprechen.

Die Wochenschriften. Defoe und Swift. Die schottischen Denter; Abam Smith.

Beibe Männer, Abbison und Steele, erreichten ihr Ziel bilbend und veredelnd auf das Bolf zu wirken weit besser burch ihre Bochenschriften. Seit 1709 erschien ber Plauberer (tatler), ihm folgte bald ber Zuschauer (spectator) mit mehreren Jahrgängen, bann ber Bormund (guardian) und andere. Steele redigirte bie Regierungszeitung; um sich baneben freier zu bewegen und nicht blos Politit zu treiben gab er zunächst in Form von Berichten aus ben Unterhaltungen in ben literarischen Kaffeehäusern im Plauberer allerhand Erzählungen, Reiseschilberungen, Beobachtungen, Kritifen über Literatur und Theater heraus, unterstützt von feinem Schulkameraden Abdison. Als Berichterstatter figurirt Gr. Isaak Bickerstaff, unter welchem Namen Swift gegen Ralenbermacher und Betterpropheten geschrieben. Allmählich überwog bas Bestreben Charattere bes häuslichen Lebens zu schilbern, Sitten, Gewohnheiten, Thorheiten ber Menschen zu betrachten, über Toleranz und Kannegießerei, Spiel und Duell sich ju verbreiten, und bas gefcah in Auffäten bie im rechten Mag von Scherz und Ernft, von Gründlichkeit und heiterer Laune ihre anschauliche Frische noch immer bewahren. Die veränderte Richtung führte zu bem neuen Titel Spectator; ein guter Beobachter von Land und Leuten kommt von seinen Reisen beim, bewegt sich in ben londoner Kreisen, und taufcht feine Gebanken mit verschiedenartigen wohlcharakterisirten Leuten aus; ber Lanbebelmann, ber Kaufmann, ber Solbat, ber Student tommen ju Bort, Erzählungen und Schilberungen wechfeln mit Reflexionen; viele Genrebilber find meifterhaft ausgeführt, gediegene Kenntniffe verbinden fich mit gesundem Sim und gutem Humor, und der Geschmack des Bolks wird veredelt durch die liebevolle Erörterung des wahrhaft Großen und Schönen, Milton's neben Homer und Bergil, ber altenglischen Ballaben neben ben Pfalmen und dem Hohen Lied. Auf die 555 Nummern des Zuichauers folgte ber Bormund, bei bem eine Mutter und ihre Kinder sich Rath erholen und häusliche Angelegenheiten befprechen. wibmete sich Abbison nun bem Theater und Steele zu ausschließlich ber Politit, als bag bas neue Blatt bie Dauer und ben Werth ber andern erhalten konnte. Aber ber Familienroman ist boch aus bemfelben hervorgewachsen, sowie ber sittenschilbernbe und humoriftische seine Burgeln im Buschauer bat. Die Blätter verstanden

es zu unterhalten ohne anzustrengen und baburch auf bas große Bublifum zu wirken; sie wurden in Frankreich und Deutschland übersett und nachgeahmt, fie lenkten bas gesellige Gespräch selbst in immer weitern Kreisen auf literarische Interessen, auf geiftige Fragen, fie führten zu einer leichten flaren Profa, zu einer verftanblichen und anmuthigen Behandlung wiffenschaftlicher Gegenftanbe, freilich mitunter auf Roften ber Grundlichkeit und Strenge, sowie in ber Poefie die Wirklichkeit auf Rosten bes Ibeals betont ward. Die Licht- und Schattenseiten bes Journalismus und seines Einflusses beginnen hier; jene sind beshalb um so viel bebeutender weil ja der Ernst und die Tiefe wissenschaftlicher Werke oder der geniale Flug der Boefie dadurch nicht beeinträchtigt wird daß Tausende und aber Taufende, die sonst ber hohern Bilbung fremd blieben, eine ihrer Berbauungefraft und ihrem Geschmad zusagende Geistesnahrung in kleinen Bortionen erhalten. Der Engländer Drake fagt kaum zu viel: Wenn wir bie öffentlichen und hauslichen Zuftände Englands vor und nach biefen Wochenschriften betrachten, so seben wir flar bag wir ihnen bie beilfamfte Umgeftal= tung des fünstlerischen Geschmacks wie der sittlichen und politischen Denkart verdanken. Niemand wird anfteben die herausgeber und Berfaffer unter bie großen Wohlthater Englands, ja ber Menfchbeit zu zählen.

Dies gilt auch von einem Manne welcher uns gleichfalls zeigt wie in England die Dichter im öffentlichen Leben, mit praktifchen Fragen beschäftigt, unter ben Rampfen für Geistesfreiheit erwuchfen, wie fie ohne in der Poefie als folcher einen Lebensberuf zu seben boch Treffliches schufen, wenn fie fich ihr zuwandten. Defoe, ber Gründer ber Banken und Berficherungsanftalten in England, wäre hochberühmt wenn die Kinderwelt nicht über dem Werk den Meifter vergäße, wenn alle Lefer bes Robinsons wüßten baß er ibn geschrieben. Er war schon mabrend der Stuart'ichen Restau= ration ein Führer ber selbständigen Richtung ber Diffenter, Die mit ber englischen Sochfirche nicht übereinstimmen, und hatte sich bem Rebellenzuge bes Prinzen Monmouth angeschlossen, um gegen religiösen Druck und Undulbsamkeit auch mit dem Schwerte zu fechten. Er hatte als Flüchtling Spanien, Frankreich, Deutschland burchwandert; heimgekehrt forderte er Frieden unter ben Brotestanten um bem König Jakob II. gemeinsam zu wibersteben, ber bas Bolk wieder katholisch machen wollte. Darüber ward er von allen Barteien verkannt und verlaffen. Dann aber, als Wilhelm

von Oranien die Dulbung, die Defoe angestrebt, jum Geset erhob. mußte er jum zweiten mal flieben; fein Strumpfwaarengeschaft batte fallirt. In Bruffel fcbrieb er nun einen Berfuch über Projecte, worin er die Errichtung von Banken und Affecurangen, die Berbefferung ber Verkehrsmittel und ber Hanbelsgesetze, bie aufflärenbe Bolkserziehung erörtert. "Dies Buch", fagt Franklin, "hat mich in meiner Jugend erleuchtet, und ber Antheil ben ich an ber Befreiung und Berfaffung meines Baterlandes genommen, ift ein Ergebniß beffelben." König Wilhelm ward auf Defoe aufmerkfam, machte es ihm möglich die Gläubiger zu befriedigen und gewährte ihm freien Butritt in fein Arbeitszimmer. Defoe schrieb ein populares Gebicht: ber mabre Englander. Wilhelm mußte oft von feimen Gegnern hören daß er ein Frember sei; dagegen richtet sich Die lebendige Darstellung daß bie Englander felber ein Mischvolt find und dem Zusammenwirken mannichfacher Elemente ihre Borzüge verbanken. Als nach bes Königs Tob neue kirchliche Hetereien begannen, veröffentlichte Defoe ein Bamphlet: Der fürzeste Broces mit den Diffentern; ironisch den Ton der pfäffischen Giferer nachahmend forbert er ben Eintritt in die Hochfirche ober ben Galgen. Bum Pranger und Gefängniß verurtheilt bichtete er eine Humne auf die Schandsäule, die Kraft ber Wahrheit preisend und ben Ruhm ber bie Leiden für fie verherrlicht; bas Bolf ließ ihn hochleben, Frauenhände warfen ihm Blumen zu als er am Pranger ftanb; es war sein Chrentag. Bom Gefängniß aus schrieb er ein Bolksblatt, bis ein freifinniger Minister, Lord Harley, ihn hervorzog und ihm die Sendung übertrug die politische Einigung von England und Schottland in einer Commission beiber Parlamente enbaültig zu vollziehen. Früh gealtert und verarmt verfaßte er 1715 einen Aufruf an Ehre und Gerechtigkeit, worin er fein wechselvolles Leben schildert und erklärt daß er der Berachtung Ber= achtung entgegensetze, Freude und Frieden im Bergen. Er ist ein beschaulicher Weiser geworben, und schreibt nun bas Leben und bie sellfamen Abenteuer Robinson Crusoe's. Die Geschichte eines schottifden Matrofen liegt zu Grunde, aber aus ben burftigen Erzählungen eines roben Burschen hat er ein Meisterwert ber Weltliteratur gefcaffen.

Seit ber Entbeckung Amerikas waren die Beschreibungen von Reisen, namentlich Seefahrten, ein Modeartikel; das Fabelhafte stellte sich neben das Wirkliche; man suchte zu unterhalten und zu ergöhen. Defoe wollte mehr. Er läßt alle Begebenheiten und

Handlungen so natürlich und ummittelbar aus ber Stimmung und Lage seines Helben entspringen, er erzählt so schlicht und sachgemäß, er weiß die feinsten Züge ber psychologischen Charafteristif mit ber forgfältigen und reinlichen Detailmalerei ber Außenwelt so geschickt zu verweben, daß wir durchaus auf bem Boben ber Wirklichkeit zu steben meinen und alles theilnehmend miterleben. Walter Scott, ber biesem Muster folgte, bemerkt selbst baß solch peinliche Um= ständlichkeit mit allen Kleinigkeiten jeden Zweifel an der Wahrheit bes Erzählten verscheuche; benn wenn die Sache nicht wahr ware, woher wüßte ber Dichter alles so genau und wie sollte er so viel Mühe an sie verschwenden? Es ist ja auch homerisch; wir er= fahren in der Ilias wie Bandaros seinen Bogen spannt als er auf Menelaos schießt, warum sollten wir nicht hören wie viel Schrot und Bulver Robinson nimmt als er seine Flinte zum ersten mal gegen die Wilden ladet und abfeuert? Wir fühlen mit ihm die Schreden des Schiffbruchs, die Noth der Einsamkeit und Hulfsbedürftigkeit wie die Freude über alles Gute und die Dankbarkeit bie ihn nicht minder wie das Unglud zu Gott führt. Er und sein Genosse Freitag sind Fischer und Jäger; bann kommt bas gescheiterte Schiff mit seinen Gutern, tommen bie englischen Matrofen bingu, Ackerbau und Handwerke beginnen, Gefete werden für bas gemeinsame Leben angeordnet; wir sehen wie der Mensch mit innerer Rothwendigkeit von Stufe zu Stufe aus bem roben Natur= zustande zu Bildung und Gesittung kommt; Robinson wird uns zum Spiegelbilbe ber Menschheit und ihrer Entwickelung im Rampfe ums Dasein, und zwar gerade badurch bag ihm ber Dichter feine besonders hervorstechende Fähigkeit oder Sinnesart gab, vielmehr mie Robinson fühlt und benkt so würden die meisten andern es auch thun, was er erfindet und ausführt würden sie ihm nachmachen. Hettner hat dies trefflich hervorgehoben und sich ver= munbert bag Defoe in einer spätern Fortsetzung sich wieder in bie gewöhnlichen Reiseabenteuer verlor. Das ursprüngliche Buch gipfelt vielmehr barin, daß ein ehrwürdiger milber Geiftlicher bie religiösen Angelegenheiten leitet und fie mit Ausschluß aller bemmenden Glaubensbekenntnisse auf Gottesfurcht und Nächstenliebe Sold ibealer Grund fehlt ben mancherlei Robinsonaden. welche ber Erfolg von Defoe's Buch in ganz Europa hervorrief: ba überhieten sich Seltsamkeiten und unglaubliche Abenteuerlichkeiten. mährend Jean Jacques Rousseau die Bedeutung des Originals auch für bie Erziehung erkannte; er schreibt: "Ein Buch ift es bas mein Emil zuerst lesen soll; es wird lange Zeit ganz allein seinen Bücherschatz bilden umd wird jederzeit den vornehmsten Rang in demselben einnehmen. Es soll der Text sein von dem unsere Unterhaltungen über die menschlichen Ersindungen und Wissenschaften ausgehen, es soll der Prüfstein sein an dem ich die Fortschritte in der Urtheilsskraft meines Zöglings erproden will, und so lange sein Geschmack einfach und natürlich bleibt weiß ich wird die Lesung desselben ihm ein immer neues Vergnügen bereiten. Und was ist dies sür ein wunderbares Buch? Ist es Aristoteles? Plinius? Bufson? Rein es ist Robinson Erusoe."

Wie febr bas Staatsintereffe in England bie besten Kräfte in seine Kreise zog und wie gewinnreich ber burch bas öffentliche Leben erweiterte Gefichtefreis ben Schriftstellern war, bas zeigt uns auch der Satirifer Jonathan Swift (1667—1745); Walter Scott bebenkt sich ob er ihn unter die Staatsmänner ober unter die Dichter einreihen solle. Aus Armuth war er Pfarrer geworben. aber sein Blat ware im Parlament gewesen; bas Unterhaus war ben Geiftlichen verschlossen, ba trachtete er nach einem Bischoffit um in bas Oberhaus einzutreten, aber wie er auch heute ben Whigs und morgen den Tories biente und bem brennenden Shrgeiz seine Ueberzeugung unterordnete, das Märchen, das ihn berühmt gemacht, versperrte ihm den Weg, er brachte es nur zu einer Anstellung in Dublin, wonach er ber Dechant von St. Batrick heißt. So verbitterte er fich in einem verfehlten Lebensberuf; Schwerhörigkeit und häufige furchtbare Ropfschmerzen tamen hinzu, es tam zur Zeit feiner beften Mannestraft eine Doppelliebe hinzu, bie ben beiben Madchen, die nicht von ihm lassen wollten, der geschwisterlich anbanglichen Stella und ber leibenschaftlichen Baneffa, bas Berg brach und ihn bem Wahnsinn nahe führte. Da tauchte er benn die scharfe Feber in Galle; kuhn und talt, rudfichtslos und schlagfertig, wikig und kenntnifreich wie er war stellte er sich unter die aröften Satiriter aller Zeiten und warb als Bamphletift erften Ranges ebenso gesucht als gefürchtet, indem mit ihm und burch ihn bas mächtige Anfeben ber Tagesblätter in ber Besprechung ber Zeitfragen, ber öffentlichen Angelegenheiten und Charaftere begann. Am großartigsten war biese Wirksamkeit als ber Aristokrat jum Revolutionär geworden bie Briefe eines Tuchbändlers an das Bolf von Irland gegen Bood's gefälfchte Rupferpfennige veröffentlichte. Nach dem Wunsche einer königlichen Maitresse und ohne bas Barlament zu fragen hatte bie Regierung bem Manne ein Batent zum Prägen der neuen Münze gegeben; Swift erklärte das für eine Prellerei, und brachte num alle Beschwerden Irlands mit einer aufsreizenden Beredsamkeit zur Sprache, die er durch beißende Spottsgedichte unterstützte. Die Dinge waren unter falschem Namen erschienen, jedermann kamte den Verfasser, aber niemand wollte den Indaslohn verdienen der demjenigen ausgesetzt ward welcher ihn vor Gericht nenne. Swift nannte sich in seiner Grabschrift in Bezug hierauf einen braven Freiheitskämpfer, strenuum libertatis vindicem.

Das Ammenmärchen (tale of a tub) behandelt bie religiöse Frage und gießt eine ätzende Spottlauge über die Dogmen und confessionellen Streitigkeiten. Ein Bater hinterläßt seinen brei Söhnen kein Bermögen, aber einen einfachen Rock und ein Teftament wie sie ihn tragen follen; fein Faben foll verändert werden ohne daß es im Testament ausbrücklich erlaubt sei. Der Rock ist schnucklos, aber die Moden sind prächtig und wechseln, und die Brüder wissen bald die Sache und bald die Sprüche des Testaments so zu breben und zu beuteln bag sie bauschige Schulterftreifen auffeten, Goldtreffen einnäben, flammigen Taft und Silberfranzen anreihen: gibt es boch außer bem schriftlichen Testament noch ein mündliches, das ein alter Diener vom Bater gehört haben will, und bringen boch die Gelehrten auch ein Codicill herbei, bas ber Hundewärter bes Großvaters verfaßt hat; und wenn das wirtliche Teftament ausbrücklich fagt: ich befehle meinen Söhnen keine Silberfranzen zu tragen, fo wird burch bie allegorische Auslegung ein Besenstiel aus ben Silberfranzen. Zulett beschließen die brei Bruber bas Teftament in einen Raften ju legen, und fich nur bann barum zu fümmern, wenn es ihnen zweckbienlich ift. beißen Beter, Martin, Sans, Bapismus, Lutherthum, Calvinismus. Beter ift ber schlaueste; ein vornehmer Herr schenkt ihm ein bebeutendes Erbe, da wird er hochmuthig, und fast verrückt aus Trot und Spitbuberei ftulpt er fich brei Bute auf ben Ropf, tragt ein Schlüsselbund im Gurtel und läßt sich die Fuße fussen. Bei jeder Gelegenheit bringt er bie foloffalften Lügen vor, beschwört aber beren Wahrheit und verflucht die Ungläubigen in die Hölle. zwei andern öffnen nun die Riste und seben wie Beter sie getäuscht und betrogen hat; aber er jagt fie mit Juftritten aus bem Saufe. Martin und hans ftubieren num bas Testament eifrig, und wollen auch den Rock wieder demfelben gemäß herstellen. Martin reift allerhand Flitter herunter, wo aber die Tressen zu fest sitzen ba läßt er fie, weil man bas Tuch boch nicht beschäbigen dürfe; Hans um Beter zu ärgern reift alles ab, bis ber Rock gang gerlumpt ift. und da Martin nicht mitthun will, überwerfen sich beibe. macht fich das Testament zur Nachtmuse und zum Regenschirm. gebraucht immer bessen Rebewendungen, und wenn er blindlings burch die Welt stolpernd hier an einen Balken stößt, dort in eine Pfütze fällt, so sagt er es geschehe nach des Baters Borberbestimmung; er verdreht bie Augen, wenn er einen Schurkenstreich im Sinne hat, und ift ein so arger Bilberfeind bag er Steine gegen gemalte Schilder wirft. Hans versöhnt sich einmal mit Beter; ba wollen fie ben Martin trepaniren; aber ber Sof erläft einen Saftbefehl gegen Beter, und Hans steht sich gut bei Hof. . . . Da bricht das Märchen ab. Die Composition ift locker, aber gerade die Abschweifungen sprudeln von Wit, und Swift selber feufate später in einer verbufterten Stunde, als er es zufällig zur hand genommen: Suter Gott, wie gewaltig war damals mein Geift! Bergebens schrieb er eine Dogmatit gegen die Freidenker, vergebens sagte er bie Satire sei ja nicht gegen die Hochkirche gerichtet, sonbern verbohne ihre Gegner; niemand glaubte ihm, sein Spott über bie Beräußerlichung ber Kirche und über die Confessionen war zu treffend und scharf gewesen.

Eine noch glänzendere Phantafieschöpfung sind Gulliver's Rei-Ein phantastischer Gedanke wird hier mit erstaunlicher realiftischer Treue burchgeführt, wir werben mit Einem Schlage in eine Wunderwelt verset, und biefe wird wieder mit trockenem Ernft so betailirt und folgerichtig dargestellt daß wir an ihrer Wirklichfeit nicht zweifeln; zugleich aber bient sie zum satirischen Abbilde ber menschlichen Zustände, und bas Possenhafte wie bas Grotteste hat seinen verständigen Sinn, seine geistreiche Beziehung. Der Watrose Gulliver kommt nach Lilliput und nach Brobbingnag, den Infeln der Zwerge und der Riefen, und alle Berhältniffe find fo naturgemäß behandelt daß ein Bralat nach ber Lecture außerte: aber einige Umftände enthalte das Buch doch die er nicht glauben Swift berührt sich hier mit Rabelais, er hat mancherlei fönne. Anklange an ihn, er übertrifft ihn durch die Art wie das Ungebeuere ober Winzige ftets festgehalten wirb. Gulliver ift ein Riefenwunder unter ben Lilliputanern, die mit ihren Stecknabelfpiefen auf ihm berumtlettern, und dann führen fie ihn in Brobbingnag in einem Räfig von Ort zu Ort um ihn seben zu lassen, weil er so gar klein ist. Wie kolosfal erscheinen bie Ausschweis

fungen, bas Freffen und Saufen biefer Körperungethume ohne verebelnben Geift, und wie putig bie politischen Bestrebungen und Kämpfe biefer Winzigen und Feinen, in beren Figurchen man bie bamaligen Minister, Generale und Barteiführer Englands erfamte! Wie ergötlich ift gerade biefer Contraft bes Großen und Rleinen, burch ben Gulliver selber ben rechten Maßbegriff verliert! Romit ift so echt, ber Humor so gludlich, bag wir gar nicht nöthig haben noch besonders durch das ätzende Scheidewasser der Satire gereizt zu werben, bas für die Zeitgenoffen beigegeben mar. basselbe hat die folgenden Bartieen verdorben. Gulliver kommt auf die fliegende Infel Laputa, wo alles nach mathematischer Berechnung geschieht, wodurch freilich das Einfachfte fehr weitläufig wird; bie Manner find so vertieft in ihre Speculationen, daß fie burch Rlapperschläge aus ihren Zerftremungen erweckt und an die Berrichtung ber natürlichen Bedürfnisse gemahnt werben muffen. naturwissenschaftliche Societät, Newton foll hier verspottet werben, sowie Bentlet in ber Bücherschlacht; aber ber Spott gegen bie Wiffenschaft, gegen bas wahrhaft Große fällt ftets auf ben Spötter gurud; wenn ber Wit sich gegen bas Geniale und Ibeale richtet, so tann er ben gemeinen Saufen ergöten, aber er verrath zugleich ben eigenen Mangel einer tiefern Lebensauffaffung. Nur der echte humor erquickt uns wahrhaft, wenn er die ber Größe als ihre Rebrseite anhaftenben Schwächen und Rebler belächelt, indem er überall aber das Herrliche und Edle durchschimmern läßt und uns zur Bewunderung und Rührung mitten im gutmitbigen Spotte führt. Schlosser sagt vortrefflich: "Swift hatte von Dichtung und Bissenschaft ben Begriff eines berben Fremdes von Budbing und gebratenem Rindfleisch; aber er ftritt zugleich gegen die Borurtheile und Borrechte berricbenber Klassen, und forberte im Ramen bes Bolls bag ber Gelehrte vor bas Gericht bes gefunden Menschenverstandes gezogen werbe." — Endlich kommt Gulliver zu ben Houbnbnbmms. Das find bochft eble und verftandige Bferbe, bie ibn mit Berachtung aufnehmen und ibn für eine Abart ber Affen ibrer Insel anseben. Und er findet sich bald biefen Affen fo erschreckend abulich, und lernt die Pferde so hochschapen, bag ihm später in England die Gesellschaft ber Menschen unerträglich wirb. Die Menschen sind eine gemeine Affenspecies, und Thiere ebler Art find besser und gludlicher als sie, - mit biefem Diston schließt bas Buch; er zog sich schrill burch bas Berz bes Dichters. ber in seiner Berbitterung angerte: Erwartet nichts weiter vom

Menschen als was so ein Geschöpf fähig ist! Er wollte die Welt nicht mehr ergöhen, sondern peinigen, weil sie ihm selber zur Pein geworden.

Wie anders fteht Lord Chefterfield neben ihm! Allen Männern zu gefallen und alle Frauen in fich verliebt zu machen hält er für feine Lebensaufgabe um in ber Welt emporzutommen und feines Dafeins froh zu werben. Indeß als er Statthalter von Irland ist da versteht er die Berwaltung so gut einzurichten daß sein Anbenken vom Bolf gesegnet wird. Schon waren seine Ber-führungskünste in aller Munde, ba sprach eine französische Hugenottin ihre Entrustung über ihn aus, und er ging öffentlich bie Wette ein diese sprobe Tugend zu erobern. Es gelang ihm wirklich. Doch bing er bann mit rührender Zärtlichkeit an bem unehelichen Sohne, den sie ihm schenkte. Er leitete beffen Erziehung burch Briefe, die ihn spielend in die antike Poefie und Geschichte, in die neuern Sprachen einführten; er ermahnt ihn zu Fleiß und Tugend, vor allem aber zu geselliger Gewandtheit, ohne die alle Mühe umfonft ware. Spater foll ber Jungling feine Schuchternheit baburch überwinden daß er eine junge ihm befreundete Frau ihrem Manne untreu mache; wie er es anstellen soll lehrt ihn ber Bater aus eigener Erfahrung; die Weiber seien bazu ba bag man fie genieße und für politische Zwecke benute. Der Sohn starb früh als Besandter in Dresben; ohne daß ber Bater es merkte hatte jener bie diplomatische Berstellungskunft gelernt und sich heimlich verheirathet. Die Witwe machte bie vertraulichen Briefe Chefterfield's zu Gelb, indem fie biefelben einem Buchhandler verfaufte. Go kamen fie in bie Literatur. Johnson sagte etwas berb, aber treffenb: "Enthielten sie nur nicht die Moral einer Dirne und die Manieren eines Tangmeisters, so sollte bas zierliche Buch in ben Banben jebes gebilbeten jungen Mannes sein." Hettner nennt es eine Schule bes guten Tons, einen Schatz feinster Beobachtungen, fügt aber boch hinzu daß ber liebenswürdige Geift des Autors vom Wurme ber Blafirtheit und einer um die Wahl ber Mittel nie verlegenen Weltfluabeit angenagt fei.

Ernsteren gediegneren Sinnes war ein Kreis von schottischen Denkern. Es galt ihnen die Moral von der Dogmatik unabhängig zu stellen, zu zeigen wie die Sittlickeit zum Wesen des Menschen gehöre und sein Glück bedinge, wie sie auch ohne übernatürliche Offenbarung aus dem Deismus solge. Der gesunde Menschenverstand, das Gemeingefühl (common sense) ist ihnen Ausgangs

punkt und Richtmaß; Freiheit, Zurechnung, Pflicht, bie aufeinander hinweisen, find Thatsachen unferes Bewußtseins, unferer innern Erfahrung. Das Gute erscheint ihrem hausbackenen tüchtigen Sinne nicht fo fehr als bas Schone, wie bei Shaftesbury, sondern als bas Nütliche, wie bem Sokrates Xenophon's, — nicht als ob wir unsern Bortheil suchen sollten, sonbern weil bas an fich Gute auch für uns gut, werthvoll, förberlich ift. Denn ausbrücklich heißt es bag bas Gute nicht aus Selbftliebe, nicht um unseres Bortbeils willen geubt werden foll; vielmehr nennen wir gerade die Hand lungen fittlich bie auch von ben Unbetheiligten gebilligt werben, bie ohne Rudficht auf eigenes Interesse aus Wohlwollen für andere, für alle vollbracht find. Das Wohlwollen ift in ber sittlichen Welt was die allgemeine Gravitation in der physischen; weil Gott die Liebe felbst ift, hat er in sie ben Grund unserer Tugend und Glückfeligkeit gelegt, unfer Wohl an unfer Wohlwollen geknüpft. Wie bas afthetische Gefühl an einer Erscheinung Gefallen bat wegen ber klaren Form und bes Ginklangs aller Theile, so billigt ober misbilligt ber moralische Sinn die Handlungen mabhängig bavon ob fie uns Ruten ober Schaben bringen, wohl aber nach ber Rücksicht ob sie bem allgemeinen Besten bienen.

Derartige Gedanken hat Sutcheson entwickelt; auf seiner Babn find später Reid, Ferguson, Stewart weitergegangen, für bie prattische Philosophie nicht minder die Vorläufer Kant's wie Locke und Hume für die theoretische. Wenn auch der Instinct nicht das rechte Wort ift, die Wahrheit der Sache haben fie behauptet: daß eine sittliche Anlage in uns ursprünglich vorhauden ist, daß die Rategorie bes Guten und Bofen als eine Unterscheibungsnorm in ber Seele liegt, da ja bas Gute nicht in der Realität der Dinge, sonbern in ber Gefinnung, im Willen und Gemuth bes Geiftes befteht und nur von bem gefunden und beurtheilt werden fann ber biefen Gesichtspunkt, bies Princip bes Sittlichen in sich trägt. Man muß fich erinnern daß ber ftrenge Calvinismus fich in Schottland während bes 17. Jahrhunderts mit bem demofratischen politischen Streben des Bolks verbundet, daß die Geiftlichkeit die Freiheit im Staate verfochten hatte, um zu verstehen wie bort bas calviniftische Shiftem fo feft werben tonnte, abnlich wie ber romifche Ratholicismus in Spanien, wo die Nation mit der Bertheibigung bes Chriftenthums gegen bie Mauren auch ben vaterländischen Boben wieber eroberte. So faben auch bie Schotten ihre Führer in ben Predigern, und biese knüpften nach alttestamentlicher Weise ben

Stea ber Bolksfache an bie Glaubenstreue, und bebrohten jebe Abweichung vom Bekenntnig ber Bater mit bem Borne Gottes. Geiftlichkeit hielt an bem finftern Puritanerthum fest, auch als ber Gegenfatz gegen bie Weltluft eines üppigen Sofes und gegen bie Frivolität des Ablagkrames nicht mehr nöthig war; argwöhnisch gegen jebe Sinnenfreude, jeden neuen Gebanken führte die theologische Rechtgläubigkeit eine Gewaltherrschaft, welche weber bie Boefie noch die Naturforschung auftommen ließ. Daran muß man fich erinnern, man muß die Schilberung ber trübfeligen bumpfen Befangenheit lefen, die Budle in ber Charafteriftit bes schottischen Geiftes nach ben Predigtbüchern entworfen bat, um die befreiende Macht Hutcheson's und seiner Genossen völlig würdigen zu können. Sie brachen bie Feffeln bes Aberglaubens, fie führten bie Baffe bes gesunden Menschenverstandes, fie zeigten daß bas Gute ein natürlicher Trieb und die Glückfeligkeit ein Recht des Menschen sei, fie wiesen auf ben vortrefflichen Kern in allen Religionen. während das Uebel von der Ausschließlichkeit und Verfolgungssucht ftamme, fie ftellten ben fittlichen Menfchen auf fich felbst, auf fein Bflichtgefühl und Freiheitsbewußtsein, und liegen ihn feine Gelbfterhaltung mit bem Gemeinwohl, mit ber Werthschätzung ber Gesellschaft in Einklang bringen.

Der bebeutenbste Denker biefes Kreises ist Abam Smith. Er will überall bas Persönliche, Selbstische ausgleichen mit bem Gemeinsamen, Gesellschaftlichen, er will bas Schickliche beftimmen um bas Gleichgewicht in bem Leben ber Menschheit zu erhalten. Die Sympathie ist sein Ausgangspunkt und Ziel; ber Mensch stimmt von Natur mit seines gleichen überein und hat baran seine Freude, wir billigen eine Sandlung, wenn wir mit ihren Motiven spmpathifiren; wir follen uns barum aber auch in Bezug auf unfer eigenes Wollen und Thun auf ben Standpunkt bes Zuschauers stellen und prüfen ob es biesem moralisch angemessen erscheint; so werben wir jur Selbstverleugnung und Selbstbeherrschung tommen und uns mit ben andern in Ginklang setzen. Aber weit wichtiger und einflugreicher als diese Theorie der Gefühle war die Untersuchung welche Abam Smith über bas wirthschaftliche Leben anstellte; burch sein Buch über bie Natur und die Ursachen bes Rationalreichthums (1776) ift er nicht blos der eigentliche Begründer ber Nationalökonomie als Wissenschaft geworden, die rasche Entfaltung ber mobernen Weltinduftrie felbst mit all ihren Erfolgen ift von ihm ausgenangen. Es war nicht blos die Gunft ber

geographischen Lage, sondern vornehmlich die Entfaltung der Bolksfraft in der religiösen und politischen Freiheit, wodurch England von ber Entbedung Amerikas und bes Seeweges nach Oftindien ben größten Gewinn zog, während Italien und Spanien unter bem firchlichen und politischen Despotismus verarmten und erschlafften; nicht so febr in den Umftanden als in dem Beifte der fie zu benuten verfteht liegt vornehmlich ber Erfolg für bie Ginzelnen wie für bie Bolfer; Bufalle fallen jebem zu, aber bie wenigsten miffen etwas baraus zu machen. England verftand bas, und nun bachte man barüber nach um burch die Erkenntniß ber rechten Quellen bes Nationalreichthums die Wohlfahrt bes Ganzen und ber Gin= zelnen selbstbewußt zu erhöhen; die Theorie folgt auch bier der Braxis nicht nach, sonbern geht ihr entscheibend und bahnbrechend voraus. Es lag nabe im Sandel, ber eine früher ungeabnte Musbehnung in alle Erbtheile erhielt, den Hauptfactor des wirthschaftlichen Lebens und seines Gewinnes zu seben, wie das Mercantil= ivstem that; ber Handel brachte nicht blos dem Kaufmann Geld ein, er führte auch Golb und Silber ins Land, und man meinte ber nationalreichthum bestehe in ber Summe ber ebeln Metalle innerhalb ber Staatsgrenzen; barum follte bie Regierung bie auf Ausfuhr gerichtete Gewerbsthätigkeit forbern, und forgen bag mehr Gelb eingeführt werbe als nach auswärts gehe. Schon die Spanier bes 17. Jahrhunderts, nicht erft Colbert, ber Finanzminifter bes jugendlichen Ludwig XIV., bachten und arbeiteten in dieser Richtung. Die Physiofraten dagegen, Quesnap, ein Arzt am Hofe Ludwig's XV., an ihrer Spitze, behaupteten bag alle Güter burch bie Natur erzeugt werden und darum nur der Landbau einen Rein= ertrag gebe, nur ber Grundeigenthumer wirkliches Bermögen befipe und ber einzige productive Burger sei, mabrend Handwerker und Raufleute keine neuen Werthe erschaffen, und barum fammt ben befoldeten Beamten eine fterile Rlaffe ausmachen follen. Abam Smith erkannte die Einseitigkeit wie die Bebeutung beiber Spfteme. und sprach das maßgebende Wort daß ber Mensch selbst mit seiner geistigen und förperlichen Kraft sein haupteigenthum, daß seine Arbeit überhaupt bie Quelle aller wirthschaftlichen Güter fei; so marb er sowohl ber ländlichen wie ber städtischen Bevölkerung gerecht. ohne eine auf Kosten der andern zu begünstigen. Durch die Arbeit werden die Rohstoffe erzeugt, durch die Arbeit wird ihre Brauchbarkeit und bamit ihr Werth für ben Menschen vermehrt: bas Eisen in der Form von Meffer, Nadel, Schwert und Pflug bient

erft unsern Zwecken, nicht ber Eisenstein als solcher wie ihn ber Bergmann zu Tage fördert; die auf sie verwandte Arbeit bestimmt ben Werth der Güter, so wie ihr Preis von Angebot und Nachfrage abhängt, nicht willfürlich gemacht werben kann. Die Bermehrung und Bervollkommnung der Arbeit steigert den Ertrag, und der aufgesparte Ueberschuß besselben sammelt sich im Kapital, das nun wieder die Mittel zu Arbeitsunternehmungen gibt, sodaß Grundeigenthümer, Arbeiter, Kapitalift zusammenwirken und bas Einkommen des Bolks sich unter sie vertheilt. Smith verlangt Freiheit des Bodens, der Gewerbe, des Handelsverkehrs; jeder Einzelne foll seine Rraft gebrauchen können, wie ber Trieb ber Selbsterhal= tung, ber eigene Ruten, bas Talent ihn leitet. Durch bie Theilung der Arbeit und die Bereinigung der einzelnen Producte in der Fabrik, burch die Anwendung der Maschinen steigert sich die Broduction, und ihre wohlfeil geworbenen Erzeugnisse kommen nun auch ben Aermern zu gut. Es ist allerdings wahr daß ber sittliche Mensch verkummert welcher sein Lebelang nichts thut als bas Ohr in die Nähnadel schlagen die ein anderer gespitzt hat, ein britter glättet; es ist wahr daß die Macht des Kapitals den Unterschied ber Besitzenden und Bermögenslosen vergrößert, und daß unsere Zeit an ben Heilmitteln zu arbeiten hat welche bie Uebel und Schaben im Gefolge bes industriellen Treibens lindern und beseitigen follen; aber man barf ben Fortschritt ber Menschheit im Gro-Ben und Gangen und ben gefteigerten Lebensgenuß ber Ginzelnen um der Kehrseite willen nicht vergessen. Die Stlaverei, die Leibeigenschaft sind vor der persönlichen Freiheit gewichen; diese hat ihre Gefahren, aber fie ift bas allein Menschenwurbige, und ihren Uebeln und Ausschreitungen begegnet bie felbftgewollte Bereinigung, bie Association, die gemeinsame Bersicherung gegen Unfälle aller Art und endlich die Gesimmung der Liebe neben der Forderung der Selbsthülfe im Rampfe ums Dafein, ber in ber Natur wie in ber Gultur die lebendigen Kräfte jum Gebrauch aufruft und badurch fie bober entwickelt.

## Das Gentebild im Roman und in Hogarth's Rupferftichen.

Bas die Auffätze in den Bochenschriften meisterlich leisteten, die Darstellung eigenthümlicher Charaktere, anziehender Lebenslagen, Bilber aus der Zeit und der Sitte neben den Betrachtungen über

ethische ober ästhetische Fragen, bas ward nun auch in größern Werken zusammengefaßt, und so entstand ber Roman, der in ber Entwidelung, bem Geschick und ben Erfahrungen eines Selben ober einer Selbin viele solche Gemälbe aneinanderreiht und mit ben Gedanken' ber handelnden Personen ober bes Dichters burchwebt. Es ist dieselbe Freude an der Wirklichkeit nach ihrer gemüthlichen Bebeutung wie nach ihren gacherlichkeiten in einem freien Bolte, bie uns bei ben nieberlänbischen Malern erquickte, und bie bier nun in der Poesie erscheint; wie dort ein Terburg durch Sinnigkeit der Empfindung in der Darftellung der feinern gebildeten Welt und ein Teniers durch die kecke Laune und in der Behandlung einer berbern Ratur sich auszeichnet, so tritt ums auch hier ber auf bie Lachlust ber Leser rechnende Humor neben ber bie Rührung bes Bergens hervorrufenden Gemuthlichkeit ber Dichter entgegen, und in einzelnen Meisterwerken wird endlich beides ineinander verichmolzen, wie bei Golbimith und Sterne.

Ein burgerlich schlichter puritanischer Buchbrucker führte bie neue Geistesrichtung in den Roman ein und machte badurch Epoche daß er aus den romantischen Ueberschwenglichkeiten, aus den abenteuerlichen Ungeheuerlichkeiten ber Liebesgeschichten von Bringen und Prinzeffinnen aus Afien und Afrika, aus bem Alterthum und ben Ritterzeiten zur Beimfehr an ben eigenen Beerd, zur Ginkehr in bas eigene Haus einlub. Richardson (1689—1761) wagte ben Bruch mit jenen albernen Nichtigkeiten in einer schwülstigen überlabenen Sprache und ließ bie Natur als folche reben; er schilberte bem Bolk bie eigenen Leiben und Freuben, Die eigenen Sitten und Gewohnheiten, und er that es mit bem moralistrenden Zuge ben wir die ganze Literatur beherrschen seben; bas Prosaische, Breite fiel benen nicht auf, die sich an der neu gewonnenen Lebenswahr= heit labten, und die sittliche Tendenz war ein Ersat für einen verklärenden Sauch poetischer Ibealität. — Ein armes junges Mabchen hatte ben Berführungsfünften eines reichen Mannes nicht blos wiberftanden, sondern felbft ber Berzweiflung und bem Gelbft= mord nabe gebracht bennoch ben Berfucher und Berfolger durch Ebelfinn entwaffnet und bekehrt, und war feine Gattin geworben. Richardson hatte bies Baar auf einer Reise temen gelernt, und so bot bas Leben, in welchem er felber zum Manne gereift war, ben Stoff zu einer Erzählung, burch welche er ben Sinn für Tugend und Frömmigkeit nähren, bas Romanpublikum an einfach gefunde Roft gewöhnen konnte; er schrieb seine Bamela ober die belohnte

Tugenb. Acht Jahre fpater erschien in acht Banben seine Clariffa, bie Geschichte eines Mabchens bie wie schon ber Titel fagt bie wichtigften Beziehungen bes Familienlebens umfaffen und insbesonbere bie Misfalle enthüllen follte bie baraus entfteben wenn Meltern und Kinder in Heirathsangelegenheiten nicht vorsichtig fint. liebenswürdige Clariffa wird von Aeltern und Geschwiftern bebrängt einem vornehmen ihr widerwärtigen Bewerber bie Sand zu reichen. Sie vertraut fich in Briefen ihrer Freundin, und flüchtet endlich in das Haus ihres Anbeters Lovelace. Bewundernswerth ift bie Meisterschaft in ber Zeichnung bieses Ebelmannes nach Bolingbrote's und Chesterfield's Art, beffen Betragen und Geift soviel Angiebendes und Beftrickendes wie feine Frivolität Berabichemungswürdiges hat; der selbstfüchtige Lebemensch glaubt nicht an weibliche Tugend und will in ber Berführung ber Unschuld ben Triumph feiner Ueberlegenheit genießen. Clariffa bat feinen Liebeschwüren aetraut: jest foll fie bie Beute seiner Luft fein; fie wiberfteht feinen Lodungen, aber fie ift in seiner Gewalt, und ein Opiumrausch betäubt ihr Selbstbewußtsein. Sie verzehrt fich in edlem Born, in bitterm Gram; er, von Gewiffensqualen gefoltert, erliegt im Zweifampfe bem Degen ihres Oheims. Lovelace mar bichterisch vortrefflich bargestellt, aber er nahm die Leferinnen zu fehr für sich ein, und so beschloß Richardson ihm den rechten Tugendspiegel in feinem Grandison gegenüberzustellen. Man hat biesen Ausbund von Schönheit und Ebelfinn in feiner tampflosen Sittlichkeit, in feinem mubelofen Glud ein fehlerlofes Unding genannt; es liegt nicht an ihm daß ber Roman nicht langweilig geworben, sondern an ber Runft ber Seelenmalerei, bie Richardson hier an zwei Frauengemüthern bewährt, an ber Englanderin Miß Bhron und an ber Italienerin Clementina; beide lieben ben Helben, aber mahrend die eine mit leibenschaftlicher Offenheit ihr ganzes Berg ums öffnet, verschließt bie andere ihre Reigung in sich; ba ihr bie fatholische Religion die Che mit bem Protestanten unterfagt, verfinkt fie in melancholischen Wahnfinn.

Richardson hat etwas Predigerhaftes, nicht blos im Wortsreichthum sondern auch in der Absicht zu erbauen und zu bessern; er entwirft seine Compositionen und zeichnet seine Gestalten um Lehren der Weisheit und Tugend einzuprägen, das Gute liebenswürdig, das Laster hassenswerth erscheinen zu lassen, dor der Gesfahr der Leidenschaft und der Verführung zu warnen, zu zeigen wie der Edle beglückt in sich und ein Segen für andere lebt. Er

versteht mehr moralisch als fünftlerisch zu idealisiren; er entrückt uns niemals ber Stubenatmofphäre, er ermubet uns burch feine umständliche Kleinmalerei, aber er macht uns vollkommen heimisch im Innern und in ber Umgebung ber Menschen bie er schildert, er reiht nicht blos ein Sittenbilb ans andere, eine Anekbote an bie andere, sondern weiß planvoll ein in sich zusammenhängendes Banges ber Composition ju vollenben. Er rif seine Reitgenoffen gur Rührung und Bewunderung hin, also daß Rouffeau ihn neben Homer stellte und mit seiner Beloife sich ihm anschloß, Diberot ihn mit Mofes und Euripides verglich und zu dem Familiendrama von ihm angeregt warb, Gellert ihn übersetzte und Leffing felber ausrief: "Wer kann es beffer miffen was zur Bilbung ber Bergen, jur Ginflögung ber Menschenliebe, jur Beforberung jeber Tugend bas Zuträglichste ist und wie viel bie Wahrheit über menschliche Gemüther vermag, wenn sie sich die bezaubernden Reize einer aefälligen Dichtung zu borgen herabläßt, als Richardson?"

Aber ihm fehlte ber Humor, ber boch fonft ben Engländern fo geläufig ift, und fo trat bas Romische als erganzender Gegensat ein; die "Compendienmenschen" Richardson's, ein so abstracter Tugenbsviegel wie Grandison reizten zur Barodie, und feinen Beispielen für Moralfäte stellte sich bas vollblutige Leben gegenüber; bas geschah mit bewußter Absicht in ben Romanen Fielbing's (1707—1754). Der war ein leichtlebiger Geselle, ber lieber ins Theater als in die Kirche ging, die lustige Kneipe der engen Familienstube vorzog, ein gutmuthiger Taugenichts, allen Lagen eines vielbewegten Lebens burch feine glückliche Laune gewachsen. hatte flüchtige Bühnenftücke, witige Journalartikel geschrieben, und war ein stets aufgeweckter Genosse Richard Steele's; ba reigten ihn Richardson's Erfolge zu seinen Romanen Joseph Andrews und Er unterscheibet zwischen Schein und Wahrheit. Tom Jones. amischen zur Schau getragener Kirchlichkeit und echter Religiosität: "gleißenbe und äußerlich anständige Charaftere, die aber innerlich hohl und unebel find, werben entlarbt, liebenswürdige Bagabunben. von der Welt verkannt und misachtet, kommen zu Ehren und erlangen bie Siegestrone", so hat hettner ben Rern seiner Romane furz und richtig angegeben; babei fällt nie die Tugend felbst ber Satire anheim, und die bichterische Gerechtigfeit straft die Rebltritte bes Leichtsinns nicht burch salbungsvolle Tiraben, sonbern burch bie Berlegenheiten die fie bereiten und wieder ben Wit herausforbern, burch bas fortschreitende Leben selbst. Und wie reich und mannichfach wird dieses vor uns entfaltet, nicht in burlesten Zerr- bildern, aber in einer Schilberung von Sitten und Menschen welche bei der von Fielding selbst nach Shakespeare geforderten Bescheidens heit der Natur in ihrer naiven Frische uns belustigen; ohne Ueberstreibungen wird das Komische aus der Wirklichkeit selbst entbunden. Bei aller Fülle rundet sich die Composition zu einem planvollen Ganzen klar und anmuthig. Das Borbild waren die Spanier, Cervantes und die Schelmenromane; namentlich erinnern die Abenteuer bes prächtigen Wilbfangs Tom Jones an biefe, aber ebenso auch an die niederländische Genremalerei bet Oftabe und Jan Diefe Menschen folgen ihren Launen, Träumen, Tollheiten und Narrenspossen, aber sind glücklich in ihrer Haut, sind ber Erbenschwere ledig und greifen munter in das Spiel des Daseins ein, weil sie innerlich tuchtig find; ce sind gemischte Charaktere, wie der in seiner bäuerischen Treuberzigkeit so unbeholsene und so wackere Andrews, wie der freundlich reine und doch so zerstreute und in seiner Bücherwelt beschränkte Geistliche, wie der äußerlich anständige und innerlich gemeine Blisseld, der jägermäßig derbe, abelstolze, aber boch gutmuthige Western. Die Frauen tragen bas Gepräge ber ibealen Menschlichkeit in ber frischblühenben Fannh, in ber holben liebesmuthigen Sophie; aber fie erhalten ihre Folien in ben geschwätigen Wirthinnen, ben affectirten ober lieberlichen Weltbamen. Manches nicht blos äußerlich Rohe, sonbern auch innerlich Unfeine kommt nicht auf Rechnung bes Dichters, sonbern seiner Zeit, ber er ben Spiegel vorhält; statt ihn zu tabeln freuen wir uns ber reinern Sitte im Fortgang ber Bilbung, freuen wir uns bes Zartgefühls bas er feinen Helbinnen leiht und von ihnen in bie Umgebung einströmen läßt.

Ich finde die Verschmelzung der besten Clemente Richardson's und Fielding's in einem Werke das an Umfang und Stoffessülle ihnen nachsteht, aber den Familiensinn des einen mit dem Humor des andern aufs liedenswürdigste paart, ich meine den Vicar von Wakesield. Goldsmith, sein Versasser, hatte sich als Kritiker und Historiker einen Namen unter den Zeitgenossen gemacht; sein Roman sicherte ihm die Unsterdlichkeit und ist nach hundert Jahren noch so verbreitet und gern gelesen wie dei seinem Erscheinen (1766). Zwar die Ersindung ist weder ausgezeichnet noch frei von Unwahrscheinlichkeiten, aber das Idhl des Pfarrhauses ist so erquicklich, die Charaktere sind jeder in seiner Art so naturgetren und so behaglich ausgeführt, und die Belohnung des guten Willens, der beim Rechten ausharrt und

endlich sein Gottvertrauen bestätigt sieht, gibt fern von aller Frömmelei und Pedanterei dem Ganzen eine so gediegene Grundlage, die kleinen Lächerlichkeiten, die auch dem Tüchtigen und Edlen anshaften, sind mit so schalkhafter Treuherzigkeit in das Rührende verwebt, und es ist in allem ein so reines Maß gehalten, daß Johnson in der Grabschrift, die er dem Dichter und Freunde setze, mit allem Fug von ihm rühmen konnte: er sei gleich mächtig Lachen und Weinen zu erregen, ein milder Beherrscher der Gemüthsbewegungen.

Recker, satirisch schärfer auch als Fielding ist Smollet (1720-1771). Wir feben bei ihm die Schattenseite ber Gefellschaft, während die Macht Englands emporstieg. In den vornehmen Kreisen war die Ungebundenheit und Ausschweifung ber Restaurationszeit teineswegs überall gewichen, vielmehr verbrämte fie fich mit einer freigeisterischen Berftanbesbildung, und gefiel fich in jenen Verführungstünften die Chefterfield lehrte; nach bem Borgange ber Galgenvögel (Roués) ber Regentschaft in Paris bestand auch in London ein Höllenfeuerclub, in welchem bie abelichen Herren und Damen ben driftlichen Cultus traveftirten; einer berfelben, Lord Sandwich, fragte seinen Genoffen Wilkes ob er wol am Galgen ober an ber Luftseuche fterben werbe. Die Antwort war: bas bangt bavon ab ob ich mir mehr eure Grundfate ober eure Maitreffe aneigne. Dazu tamen nicht blos bie Robeiten ber untern Stanbe, benen bas Natürliche nicht für anftögig gilt und bie eine faftige Bote gur Burge ber Unterhaltung verlangen, sonbern es waren gerade aus ben niebern Kreisen so manche Leute in Indien reich geworben und fehrten nun als Nabobs heim um mit Beibern und Würfeln ihre Sabe zu verpraffen und dann als Freibeuter auf ber Strafe fich herumzutreiben, und wenn's fchlimm ging mit bes Seilers Tochter am Galgen Hochzeit zu halten. Solche Zuftanbe im Contraft mit ber politischen Freiheit und Größe, ber Sittenftrenge ber Buritaner und Quater, ber Ehrbarteit im Burgerthum, ber gartern Bergensbildung in ben bessern Elementen ber höhern Kreife schilbert uns Smollet braftifch scharf in feinem Roberich Random, Peregrin Bidle, Humphry Rlinker. Das Gange ift freilich nur burch bie Ginheit ber Berfon zusammengehalten, wie im pitaresten Roman ber Spanier, und im Boblfpiegel ber Satire wird manche Figur jum Zerrbild, während eine übermüthige Laune gerabe mit grotestem Schabernad bie finnlichen Liebesfreuben ftort, als ob fie es barauf anlegte aller Brüberie Sohn zu fprechen.

und während dann wieder Berbrechen und Laster auch in erschiltternden Schreckensscenen gebrandmarkt werden, und durch das Ganze der Gedanke sich hinzieht das das Glück des Menschen nicht in äußern Berhältnissen, sondern in der Beschaffenheit seines Gemüths liegt. Smollet reicht übrigens entsernt nicht an Fielding, mit dem verglichen ist er unkünstlerisch wie menschlich roh; die Zeit ist vorüber wo man ihn um des ästhetischen Genusses willen las, während Fielding zu den Unsterblichen gehört.

Mit ibm Lorenz Sterne (1713-1768), ber Meifter bes bumoristischen Romans in England, ber nicht satirisch bitter, sonbern gemüthlich mild mit ber Lächerlichkeit ber Welt auch die Librik ber Dichterfeele entfaltet und in allem worüber er scherzt stets noch bas Bahre und Echte hervorhebt bas ihm bie Berechtigung bes Daseins gibt. Nirgends will er mit boshaftem Sohn uns zeigen baß bie Welt mur eine hoble ober taube Ruß fei, vielmehr in ben Stacheln und Dornen beut er uns bie füße Frucht, die buftige Blute, und indem er an den Dingen seinen innigen Antheil nimmt offenbart er auch in bem scheinbar Unbedeutenben ein Ewiges und Werthvolles. Er wechselt mit chnischer Derbheit und weicher Empfindung, und gerade indem er beibe ineinanderspielen läßt weiß er das Lächerliche und das Rührende ineinander zu verweben. Wie bezaubernd sind seine Briefe an die Indianerin Elifa! Wie ver= steht er in seiner Empfindsamen Reise mit ben feinsten Meisterzügen unfer Interesse für jede Erscheinung wachzurufen und uns ju enthüllen wie viel Gehalt und Bedeutung auch in ben gewöhn= lichen Menschen und Begebniffen liegt, wenn wir fie nur recht ju nehmen, mit Bergensantheil in fie einzubringen und fie zu genießen wiffen! Es gibt wenige fo liebenswürdige Bucher, die mit bem Bige bes Bergens geschrieben sind. Für bie Gefühlsschwärmerei in England war es von ähnlicher Bebeutung wie die neue Heloife in Frankreich und Werther's Leiben bei uns. In Sterne's Roman Triftram Shandy ist freilich bes Bunberlichen viel und bie Runft ber Composition gering; ber Dichter kommt in mehreren Banben faum über die Geburt bes Helben hinaus; aber wie fprubelt feine Laune übermuthig bie Perlen bes humors in unerschöpflicher Fulle, wie prächtig find bie Charaftere ber Aeltern, ber Ontel Toby, fein Corporal Trim und ber Pfarrer Porif geschilbert, bies Ebenbild bes Dichters, bas von jenem Spafmacher bes Königs bei Shakespeare ben Namen trägt, beffen Schabel Hamlet in ber Sand hat und mit wehmüthiger Erinnerung an die Scherze ber einst so blühenden Lippen betrachtet! Wie grüblerisch ist ber Bater und wie solbatisch ber invalid geworbene Oheim, ber jebe Belagerung, von welcher bie Zeitungen berichten, mit seinem Unteroffizier im Garten nachspielt; wie verftandig find beibe in ihren Narrheiten, wie wundert sich jeder über den Splitter im Auge bes Andern ohne ben Balten im eigenen ju gewahren, wie ergött fich jeber mit und an den Ueberspanntheiten des Andern und fann boch nicht bavon laffen ihm gut ju fein! Jeber Menfch reitet fein Stecken= pferd und meint er fage boch zu Roß, und wer nicht auch einmal unter ben Auswüchsen feiner Tugenden litte, bei bem waren fie febr mittelmäßig bestellt. Als Sterne balb nach Windelmann ftarb. ba äußerte Leffing: Das ift feit furzem ber zweite Schriftsteller bem ich mit Bergnügen ein paar Jahre von meinem Leben ge= schenkt hatte. Jean Paul war sein nächster Geiftesverwandter, und Goethe fagte: Sein Humor befreit die Seele, wer ihn lieft fühlt sich sogleich frei und schön; er ware in Gefahr frech zu werden. wenn nicht ein ebles Wohlwollen ftets bas Gleichgewicht herstellte. Ja im hoben Alter schrieb er an Belter bag Sterne und Golbsmith vor vielen andern auf seine Entwickelung eingewirft hatten. "Diese hohe und wohlwollende Ironie, biefe Billigfeit bei aller Ueberficht, Sanftmuth bei aller Wiberwärtigfeit, biefe Gleichheit bei allem Wechsel erzogen mich aufs löblichste, und am Ende sind es boch biefe Gefinnungen bie uns von allen Irrichritten bes Lebens wieder aurudführen." Wir können bingufügen, baf fie auch in Wilhelm Meister's Lehrjahren walten und wieber bilbend auf uns einftrömen.

Die Dramatiker Lillo und Cumberland stehen nicht auf gleicher Höhe mit den Romandichtern. So wirksam es damals für das Leben war, wenn jener den Kaufmann von London zeichnet, der in die Schlingen einer Buhlerin fällt, dadurch zum Verbrecher wird und neben ihr auf dem Schaffot endet; so trefsliche Charakterbilder der Jude Schewa, der Hauptmann Eisenseite von Cumberland sind, wir erheben uns nicht über die Prosa, über die Eriminalgeschichte, über die flache Alltäglicheit, die keinen Kampf auf Tod und Leben wagt. Immerhin aber war es auch für die französische und beutsche Literatur bedeutsam daß in der voranschreitenden engslischen das dürgerliche Element und die realistische Darftellung an die Stelle der antiken oder orientalischen Könige trat, die auf Stelzen einherstolzirten und ihre rhetorischen Alexandriner declasmirten.

Der ebenbürtige Genosse von Smollet ift Hogarth (1697-1764), ber indeß auch an die fatirische Schärfe von Swift erinnert. England hatte bisher fich begnügt Meisterwerke ber italienischen Malerei anzukaufen, ober Rünftler wie Holbein und ban Dock zu berufen. Aber es hatte sich keine nationale Schule gebilbet, und barum schwankte bie englische Malerei zwischen Bersuchen eines stillofen Naturalismus und einer Auswahl ber Darftellungsarten und Mittel verschiedener Meifter, und bies hatte nach Repnold's Borgang ju jenen flauen mittleren Formen geführt, bie bas Bufällige und Rleine meiben wollten, aber auch bas Individuelle verschwemmten. Das gegen wandte sich Hogarth auf das Charafteristische als solches bis dahin wo es an die Caricatur streift. Der Abel der Schönheit blieb seine schwache Seite, nicht minder die harmlose Unbefangenbeit der Schilderungeluft; das Abfichtliche, Lehrhafte, Moralifirende herrscht auch bei ihm, aber er ist erfindungsreich, witig, voll padender Energie. Er ift ber urfundliche Berichterftatter über bie Sitten, Gewohnheiten, Trachten bes bamaligen Englands; bie Parlamentswahlen, die Bunschfeste, die Hahnentampfe, der Beer und bie Laby, ber Lordmanor und ber Gerichtsbiener, Spieler und Dirnen, Wirths- und Buchthäufer fteben uns burch ihn lebendig bor Augen; er suchte und fand Gestalten ber Wirklichkeit bie für pfpchologische Eppen gelten können; aber seine Gemalbe find bart in ber Farbe, und die Kupferstiche streifen in der Form an das Zerrbild. Der Lebenslauf des Faulen und des Fleißigen, die Heirath nach ber Mobe, bie Schickfale ber Lieberlichen zeigen schon burch bie Titel bas Tenbengiose, und wenden sich in der Ausführung weniger an die Phantasie als an den Berstand, dem sie allerhand Beziehungen und Anspielungen zu rathen aufgeben; andere Gemalbe beschaut, seine lieft man, sagte Lamb; und ber geistreiche Wit eines Erflärers wie Lichtenberg hat fich baran geübt, ja bem Maler noch mehr gegeben als von ihm empfangen. Seltsam daß Hogarth in der Theorie die formale Schönheit als solche vornehmlich im Auge hatte, sie in der Wellenlinie, dieser fließenden Durchdringung von Stetigkeit und Wechfel, von Ginheit und Mannichfaltigkeit fab, ohne indeß zu vergeffen daß die äußere Erscheinung dem innern Charafter entiprechen muffe.

Wir schließen mit dem Kritiker der Spoche, Samuel Johnson. Aus drückender Armuth hatte er sich helbenhaft emporgearbeitet und blieb ein rauher Sonderling, ein selbstgemachter Mann in einer Welt wo es so viel zu thun gibt und wo so wenig erkannt

ift, ein Jeind bes heuchlerischen Scheins bis zur schmuzigen Bernachläffigung feines eigenen Meukern, voll berber Aufrichtigkeit und baburch voll originaler Kraft und Wefenheit. Er vertritt bas Berftanbesklare in Form und Inhalt, er bewundert Abbison und Bope, er tabelt bag bie fittlich boben Gebanten bei Shafespeare nur so gelegentlich und nicht mit nachbrudlicher Absicht vorkommen, baß bie Regeln ber Kunft nicht beachtet werben, vieles nicht beutlich motivirt ift, aber bann ift er überwältigt von ber Lebenswahrheit ber Charaftere wie ber Leibenschaften, und erkennt bag bie Ginbeiten ber Zeit und bes Orts nur Bulfsmittel für bie Ginheit ber Handlung, aber keine Gesetze bes Dramas seien. Garrid, ber Wiebererweder Shakespeare's auf ber Bubne, war ein Schüler Ein Berehrer, Boswell, hat in seinem Tagebuche jahrelang bie Erlebnisse, Eigenheiten und Gespräche bes Gelehrten aufgezeichnet und baraus ein vielgelesenes Bert zusammengestellt. Englische Dichter wandten fich 1851 an bas Parlament um eine Penfion für arme Berwandte Johnson's, in der Eingabe dunkt mir Carlyle's Feber erkenntlich; ba heißt es: Seine Werke und fein Leben hatten etwas Beroisches, sein Werth beschränkt fich nicht blos auf die Literatur. Jenes Wörterbuch, welches auf einem ärmlichen Bulte von Tamenholz geschrieben wurde, ift ein stolzes Besitthum ber englischen Nation, und zwar nicht blos philologisch; bies Börterbuch ift burchaus architektonisch, an massiver Festigkeit bes Grundriffes, an mannhafter Correctheit und Treue ber Ausführung, an genialer Einsicht, an Große bes Geiftes und Charafters fann ibm taum ein anderes Buch an die Seite geftellt werben, in feiner Weise ist es eine Art von St. Baul's Rathebrale.

## Die Kämpfe der Aufklärung in Frankreich.

Die Regentschaft und bas Rococo.

Unter Richelieu und Ludwig XIV. hatte alles einen großen Zuschnitt; das Leben wie die Literatur gewannen eine feste Haltung, die von oben her gegebene Regel herrschte, die Phantasie solgte ihr; von Paris aus verbreitete sich ein verständiger Sinn, ein gebildeter

Geschmad über Frankreich, über Europa. Da lockerte die Regentsichaft des Herzogs von Orleans alle Bande sittlicher und ästhestischer Zucht. Doch wie der Abel versiel hob sich das Bürgerthum, und aus dem frivolen Spiel der Willfür rang die Freiheit des Geistes und Herzens sich hervor.

Noch während ber spätern Jahre Ludwig's XIV. wirkte St. Evremont im Sinne Frankreichs. Hinter ben spitfindigen Streitereien ber Jesuiten und Jausenisten sah er hier wie bort die Herrschsucht lauern; in die gute Gesinnung und guten Werke, nicht in die Glaubensbekenntnisse setzte er das Wesen der Religion; aus der Reugier des Berftandes, aus den Anmaßlichkeiten des Denkens sollte sie wieder einkehren in die Innigkeit des Herzens, in die fanften Regungen der Liebe. Das Chriftenthum ift die vollkommenste Religion, weil es die reinste Sittensehre predigt. Anderers seits brachte Fontenelle die Ideen von Kopernicus und Descartes ins Bolksbewußtsein. Seine Denfreden auf verstorbene Afabemiker wurden neben ber Schilberung bes Individuellen zu einer populären Geschichte ber Wissenschaften, und verbreiteten eine enchklopäbische Bilbung in ben obern Schichten ber Gesellschaft. Gegenüber so vielen Wundern und Unerklärlichkeiten, über welche die Menschen sich die Köpfe zerbrachen oder einschlugen, meinte er man solle zuerst die Sache selbst untersuchen, ebe man nach ihrer Ursache frage, nicht nach Grunben forschen für Dinge bie gar nicht find; er wiederholte babei gern bie Erzählung wie 1593 in Schlefien einem Kinde ein goldener Zahn ausgezogen worden, und bice Bucher im Streit über bas Bunder erschienen, bis ein Goldschmied ben Zahn in die Hand nahm und fogleich erkannte daß ihm ein Goldblättchen nur künstlich aufgeheftet wer. Das Denken besteht barin bag man bie Sachen anschaut wie fie find, frei bon trugerischer Hülle.

Diesen Scheidungsproces von Sein und Schein führte Bahle (1647—1706) weiter aus, ein kritischer Geist, dem sich überall die Schäden, Uebel und Widersprüche im Leben und in den herkömmslichen Lehren aufdrängten, und der sie mit eindringender Schärfe bloßlegte. Wie einst Abälard in Ja und Nein die verschiedenen Aussprüche der Kirchenväter einander entgegengesetzte, wie Occam den Satz aufstellte es könne in der Theologie etwas wahr und in der Philosophie salsch sein, oder umgekehrt, so führte Bahle gegen die überlieferten Dogmen die Zweisel des Denkens ins Feld, that dann aber als ob er seine Bernunst unter den Glauben gefangen

gebe, da fie das Unbegreifliche nicht begreifen könne; bem Lefer indeg bleibt ber Stachel zurud ob fie nicht recht habe und bas Unvernünftige nicht auch unmöglich und barum zu verwerfen fei. Bable's Gebanken über bie Kometen enthalten bereits ben Spruch daß der Unglaube besser sei als der Aberglaube, weil dieser immer verbammungsfüchtig mit gehäffiger Ausschlieflichkeit auftrete; ber Staat aber könne ben Gottesleugnern Dulbung gewähren, ba auch Die Protestanten vertheibigte er burch eine fie niemand verfolgen. Flugschrift: Zwinge sie einzutreten; barin fragte er: Was soll man bei ben Gräueln ber Inquisition bom Christenthum urtheilen? Muß man nicht meinen daß es bie blutdürftigfte Religion fei, welche Lug und Trug, Dragonnaben und Scheiterhaufen nicht scheut um ihren Gewiffenszwang ins Wert zu feten? Bable gründete eine Zeitschrift: Reuigkeiten aus ber Republit ber Wiffenschaften, die sich nicht blos wie englische ober beutsche Monatshefte an die Gelehrten, sondern an die Gebildeten überhaupt wandte. eigentliche Werk seines Lebens aber war sein historisch-fritisches Wörterbuch, ein großer Waffensaal für die Kämpfer des 18. Jahrhunderts. Der Bolybiftor und ber Sfeptifer wirfen bier aufammen. In kleinen lebendig geschriebenen Artikeln werden bie Fragen ber Religion und Politik erörtert, berühmte Männer aus alter und neuer Zeit nach ihrem Wirken und ihren Ansichten geschilbert. Dabei wirft Bable überall ben Behauptungen ber Bhilosophen, ben Lehren ber Kirche, ben Geschichtserzählungen seine Zweifel, Bebenfen, Einwendungen entgegen, prüft bie Dinge auf ihre Realität ober Denkbarkeit, bebt die Wibersprüche mit bem gesunden Menfchenverstande bervor. Bernunft und Ueberlieferung erscheinen unvereinbar; diese bleibt äußerlich bestehen, aber innerlich ist sie unterwühlt und aufgelöft.

Reihen wir an Bahle's Wörterbuch die blaue Bibliothef, ich meine die Märchenliteratur wie sie von Perrault 1697 durch die Erzählungen meiner Mutter Gans eröffnet ward, und bei Mänsnern und Frauen in Frankreich alsbald so vielfältige Pflege fand, so wird das dort bekämpste Wunder hier zum Spiel der Phanstasie, die Lust zum Fabuliren läßt sich hier auf ihrem eigenen Gesbiete, der Einbildungskraft, gehen und erobert dieser ihr Recht gegensüber der nüchternen Verständigkeit des hössischen Classicismus in der Sphäre der Kunst, während man in der Wirklichkeit die Herrschaft der Gesetze und der prüsenden Vernunst verlangt. Die Feenwelt der alten Kelten, die Sagen der alten Franken treten hier aus dem

Munde des Bolfs in die Literatur, die seit der Wiedererweckung des Alterthums sie verzessen oder verschmäht hatte. Ein Borläuser der Brüder Grimm hatte Perrault mit glücklichem Spürsinn die Perlen der Märchen im Dornröschen und Aschendrödel, Däumling und gestiefelten Kater herausgesunden und mit kindlicher Schlichtheit nacherzählt. Noch ahnte man nicht, daß wir hier Nachklänge des alten Götterglaubens, der Naturmhthe und Heldensage haben; aber der sittlich edle Sinn und das anmuthige Spiel der Phantasie übten ihren Zauber auf jedes empfängliche Herz.

Seit 1715 fehlte in Frankreich bie ftarke Hand bes Monarchen; fie war barter geworben, fie hatte fich bem Pfaffenthum bienftbar erwiesen. Den Jesuiten waren bie Ranzeln und Beichtstühle überlaffen, die Jansenisten hatten sich selbst lächerlich gemacht burch bie Sucht ihre Frömmigfeit burch Wunder beftätigt zu seben, mabrend ein ebler Mann wie Rollin verfolgt wurde, ber bie Geschichte ber alten Welt mit bem Bergensantheil ber Gesinnung an allem Eblen erzählte und in ihr bas Walten ber Borfehung barlegte. Unter ber Regentschaft bes Herzogs von Orleans warf nun die Aristofratie bie Maste ber heuchlerischen Mobefrömmigkeit mit frechem Hebermuth beiseite; schamlos stellte fie ihre Lieberlichkeit zur Schau; zügellos und innerlich unfrei zugleich — benn nur Bilbung und Selbstzucht gibt Freiheit — war sie bem Aberglauben an Goldmacher, Beifterseher und Kartenschlägerinnen verfallen, aber fie würzte ihre Orgien mit Gottesläfterungen und Religionsspöttereien. Dabei riffen bie schwindelhaften Finanzoperationen Law's bie gange Gesellschaft in bas Börsenspiel, und wenige Taumeljahre genügten um ben Besitzftand umzumalzen, Taufende von Reichen arm, von Armen reich zu machen. Der britte Stand, in reinerer Sitte fleißig und betriebsam, arbeitete sich empor, bas bewegliche Bermögen kam zu unabhängiger Geltung, bie Aufklärungeliteratur durfte fich entwickeln.

Die äußere Erscheinung jener vornehmen Welt und ihre Kunstsform nennt man das Rococo; das Wort selber ist eine Verschnörstelung von roc, Fels, und bezeichnet ähnlich wie das Barocke, Groteske das bunte bewegte Spiel der Linien und Farben in einer Muschelgrotte, wo die zufälligen Gestaltungen der Natur willfürlich aufgeputt sind. Das Rococo ist die Laune, der geistreiche Einfall, das Spiel mit dem Gesetz, die scherzhafte Kleinigkeit gegenüber dem pomphaften Ernste, der gravitätischen Gemessenbeit aus den Tagen von Ludwig XIV. Das stattliche Haargebäude, welches terrassen-

förmig über bem Kopfe ber Frauen, als lockenfteife Perrute über bem Scheitel ber Manner fich aufgethurmt, schrumpfte zusammen, und zierliche Banber, flatternbe Löcken schwebten bepubert um bie geschminkten und zum Contrast mit schwarzen Taftfleden schon bepflasterten Gesichter, bie alle ben gleichen Schimmer einer jugenblichen Greisenhaftigkeit selbstgefällig zur Schau trugen; statt ber ftarrgeftärften Rragen und Manschetten leicht wallende Sviken. ftatt ber Schleppe bas bauschige blumige Gewand über bem Reif= rod ber Frauen; bie Manner spreizten sich und tangelten im goldgeftickten Rock mit bem Galanteriebegen an ber Seite, alles zierlich, fofett und lüftern. Statt bes Brunkgemache für stolze Staateactionen bas Boudoir mit ben weichen, wellig geschwungenen Sophas und Seffeln für beimliche Liebesfreuben und für vertrauliches Geplauber, bas leicht über alles nach Schmetterlingsart babin= schwebt. Und biese Rleinkunfte ber Toilette, ber Gerathe geben nun ben Ton an; fie find kein Nachklang bes Stils großer monumentaler Werke, vielmehr folgen fie ber Laune bes Bestellers ober bes Technifers, ber sich über bas Material wie über ben Zweck ber Sache fed hinwegsetz und in ber Birtuosität ber Behandlung wie im ausschweifenden Spiel ber Formen alles Ruhige, Regelmäßige scheut und bie lockere Ungebundenheit bes Lebens absviegelt. Von ben Chinesen kam bas Porzellan nach Europa und warb nun in Meißen und Sebres nachgemacht; halb burchsichtig, leicht, in heiterm Grundton zu Bergoldung und zum Anhauch blaffer Farben= tone auf ber Glasur einlabend, ber rechte Stoff für Rannen, Tassen. Teller, für bie Nippessachen, bie puppenhaften Runftspielfachen auf ben Kaminen und Tischen. Bon Meiken aus ging biefer Porzellauftil nach Sebres und Paris. Auch ber Marmor foll fich nun behandeln laffen wie ber weiche Thon, und Sathrn schäfern mit Ahmphen, verliebte Götter tofen in mannichfachen Berwandlungen mit ben Schönen ber Erbe an Quellen und Teichen ober in Lauben und Grotten. Der Kunftschreiner, ber Tabezierer hatten bas Innere bes Bouboirs ausgestattet, und für ben Salon hat das Rococo fein Recht und feinen Reiz; feine Decorationen übertrug man auch auf bas Aeußere, wo bie schwellenben üppigen Wellen mit Guirlanden und Muscheln alles einfach Gerade, conftructiv Bedeutende bem Auge verhüllten und in Zierath auflösten. Mirgends geschah dies genialer als im Zwinger zu Dresben. prachtvolle Decoration eines Festsaals ist hier unter freiem himmel in Stein ausgeführt, die menschlichen Geftalten wie bas Laubwerk

setzen die Bewegung der architektonischen Kräfte lebendig fort, und das Ganze erscheint dadurch in organischem Zusammenhange, das bewundernswürdige Denkmal der Zeit Angust's des Starken und der Aurora Königsmark. Aber nicht die Architekten, sondern der Inveslier, der Dosen- und Fächermaler sind eigentlich die Meister der Epoche; Hirten, Hirtinnen und Amoretten, Liebesscenen nach Ovid bewegen sich in der Hand der Damen, die nach der Schäferstunde lüstern Kühlung auf Wangen und Busen fächeln. Der Kupferstich verläßt den sesten Strich und schatt die Platte sür Lichtend Schattenessete, und die Pastellmalerei wischt die Klatte für Lichtend Schattenessete, und die Pastellmalerei wischt die fardige Kreide auf das Papier um den flüchtigen Reiz jener Gesichter wiederzusgeben, die mit Puder und Schminke selbst alles Scharsbestimmte, Charaktervolle der Natur in eiteln Schimmer verwandelt haben. Erfreulich ist die Runst noch da wo sie Correggio nachahmt, sein Hellbunkel, seine von innerer Empfindungssülle durchbrungenen wie Klangsiguren auf Tonwellen gewiegten Gestalten.

Das religiöse Gemalbe, bas weltliche Geschichtsbild wirb von solchem Sinne nicht verlangt, und es wird auch von bieser Stils lofigfeit felten mishanbelt; bafür laffen bie galanten Marquis, bie schwachtenden Damen sich mit sußlich lächelnder Miene porträtiren. Ober Boucher malt ihnen eine Feenwelt, eine Schäferscene in eine rofigblaue Landschaft, ohne Naturfinn, aber nicht ohne Anbeutung bes Schlüpfrigen, und mit virtuosenhafter Behandlung bes Flitter= staats. Er ftarb vor bem Gemalbe: Benus bei ber Toilette. rechte Meister ber Spoche ist Watteau. Er war Decorationsmaler ber Oper gewesen und behandelte alles flott, leicht, gefällig. ben Maler ber galanten Feste hat die Akademie ihn aufgenommen, Sinnenreiz und coquette Zierlichkeit wetteifern miteinander, sorglos beiter bewegt fich bie vornehme Gefellschaft malerisch gekleibet balb in ber eigenen Tracht, balb im arkabischen hirtencoftum, balb in ben Masten ber italienischen Komöbie in blühenben Garten, wo Springbrunnen platschern, schattentuble Lauben und üppige Satuengruppen im Sintergrunde jum Genuß einladen. Leben und Runft sind ein Spiel, und niemand abut bag man auf einem Bultane Pateret malt bann bereits eine Dame bie fich von einem jungen Herrn einen Floh suchen läßt, Banloo eine Sara die eine halbnackte Hagar wie eine Rupplerin die begehrliche Buhlerin einem morgenländischen alten Lüstling zuführt, der selber nach dem weichen Lager hinweist. Schon Diderot schreibt diesem Maler die Phantafie eines Menschen zu ber fein ganges Leben im Freudenhaufe

zugebracht: "Kleinliches Mienenspiel, Ziererei, Affectation überall, Schminke, Schönpflästerchen, Toilettenspielerei; nie kehrt er ein in die Stille der Natur, all seine Compositionen machen ein unerträgsliches Geräusch." Dagegen war dann Chardin der Künstler des dritten Standes, und schilderte das bürgerliche Familienleben in kleinen anspruchslosen Bildern, die Mutter die das Töchterlein beten lehrt, die Hausfran die über ihre Tagesausgade Buch führt, die Wäscherin fleißig dei der Arbeit, während ihr Knade sich mit Seifenblasen ergötzt.

In der Boesie hat der jüngere Crébillon das leichtfertige Laster mit jener Selbstgefälligkeit geschildert bie in ben Spiegel sieht um am Sinnenkigel ber Luft bas Auge zu weiben; er ift in feinen Romanen voll geistreicher Feinheit ber Beobachtung und bes Wiges, aber er verschwendet sein Talent an ben schmuzigen Stoff; bie Berirrungen bes Geiftes und Herzens erscheinen als bas was sich von selbst versteht, und bas Sopha schwatzt von dem was sich auf feinem schwellenden Pfühle begeben und was es gehört hat. Greffet, ber Erbe Lafontaine's, ergött mit behaglichem Geplauber in Berfen. Sein Bavagai Bertvert ift ber Liebling und sittige Zögling ber Ronnen; als er aber einmal zu Schiffe aus einem Rlofter in bas andere geschickt wird, eignet er sich die Rebensarten ber Matrofen an, und wie er bamit seine Gebieterinnen erschreckt bas ift gar schalthaft ausgeführt. Wie in einer wurmftichigen Gesellschaft ohne ideale Awecke ein begabter Mensch boshaft aus Langerweile wird, in der Malice und Berfidie einen Reiz sucht um fich hervorzuthun, bas hat er in seinem Luftsviel Le mechant geschilbert; in meisterbaften Lebensbilbern übt er ben bobnenben Scherz, ber nun guter Ton wird und fich über bas Ernsthafteste frivol ergeht um bie eigene Freiheit zu beweisen. So steht auch ber Abbe Prevost in und über ber artigen Gesellschaft, wenn er sie in Stizzen und Anetboten mit England und seiner Literatur bekannt macht. wenn er bas frangösische Leben in seinem Roman Manon Lescot schilbert und barin ein Seelengemalbe von topischer Bebeutung und ergreifender Wahrheit ausführt. Er hatte Richardson übersett, er war Mond gewesen, bem Rlofter entronnen, voll glübenber Leibenfchaft für eine Protestantin, die er doch um seines Ordensgelübdes willen nicht zu heirathen magte, - so bat er bie Leibenschaft empfunden. bie er zeichnet; als Herausgeber einer Sammlung von Reifebeschreis bungen hatte er Länder und Bolfer bis zu ben Wilben bin kennen gelernt, und weiß bas in seinem Roman zu verwertben.

verherrlicht die Liebestreue eines angesehenen jungen Mannes und einer pariser Grisette; trot Gefängniß und Noth lassen sie nicht von einander, wobei wir freilich die Gemeinheit wie selbstwerständslich in den Kauf nehmen müssen daß um die Mittel des Lebenssgenusses zu gewinnen der Cavalier ein falscher Spieler wird und seine Geliebte sich einem alten reichen Wüstling preisgibt. Endlich wird Manon Lescot in Amerika zur tugendhaften Gattin, und wenn zuletzt die echte Liebe sich im Tode bewährt, so erscheint neben der Sünde auch die Läuterung, wie in der Sünde selbst die Liebe mächtig war, und das Werk kommt zu dem versöhnenden Schlusse, in welchem die rechte Kunst sich bewährt.

Das Bürgerthum findet neben ber lieberlichen Abelsliteratur seine Sprecher in Männern die sich bereits ben Engländern anschließen. Marivaux veröffentlicht einen französischen Auschauer nach bem Mufter Abbison's, und schilbert in fleinen Sittenbilbern und umfangreichen Romanen ben Sieg ber Tugend über bie Anfechtungen ber verführerischen Lafterhaftigkeit. Destouches macht es fich jur Aufgabe bie Bubne von Frivolitäten ju faubern und schreibt moralifirende Rührftucke, benen er Erlebniffe zu Grunde legt, und Nivelle be la Chauffee macht ben Ausschweifungen ber bobern Stände zum Trot gerade die Heiligkeit der Che zum Grundgebanten seiner Stude. Das Familienleben bes britten Stanbes wird jum Stoff ber ernften Poefie, und die herkommliche claffische Schablone weicht vor ber freiern Form bie von ber Wirklichkeit selbst bervorgebracht wird. Noch meinen die Aesthetiker daß nur Kürsten und Seroen für die Tragodie taugen, darum sucht man au ben ernften Conflicten bes burgerlichen Schauspiels boch einen beitern Ausgang, und nennt es la comédie larmoyante. Einige Luftspiele erheben sich zur Freiheit bes Humors; so le glorioux von Destouche: ber eitle Herr von Abel ist ein armer Schlucker und bewirdt fich um die Tochter bes reichen anspruchsvollen Burgers, und ber Spott trifft ebenso ben grundlosen Stolz bes Cavaliers, ber boch bem Millionar schmeicheln muß, über ben er sich luftig macht, wie ben Emporkömmling, ber ben Abel haßt und boch nachäfft; biefer fleine Krieg ber Gefellschaft ift recht ergöglich. Und ber vielschreibende Wighold Biron kommt einmal gleich bem alten Kratinos von Athen (II, 294, 2. Aufl. II, 306) zu heiterer Selbstironie, wenn er in ber Bersewuth in wechselvollen Scenen mit ber übermüthigften Laune barftellt wie er alles, alles hintanset gegen feine Liebe jur Boefie.

Der bebeutenbste Schriftsteller ber Zeit, ein Mann ber in bem Streite zwischen Moliere und ber Auftlarungeliteratur fteht, ift René Lefage (1668-1747). Die classische Schule unter Riche= lieu und Ludwig XIV. vererbte ihm ben Sinn für Rlarbeit, verftändige Motivirung und Abrundung der Composition; aber der Einfluß Spaniens mit ber Lebensfülle im romantischen Drama und der Lebenswahrheit im Roman bot ihm den unerschöpflichen Reichthum bes Stoffs und öffnete ihm bas Auge für die unmittelbare Wirklichkeit. Sie mar bieffeits wie jenseits ber Pyrenäen anbrüchig geworben, "ein übertunchtes Grab, beffen außerer Glanz bie innere Fäulniß schlecht verbeckte", hat d'Argenson Frankreich genannt; so wurden bie Bilber bes Lebens im Spiegel eines gesunden tuchtigen Geiftes zu jener Satire die lachend die Wahrheit fagt. Bon ben Jesuiten erzogen und kurze Zeit Unterbeamter ber Finanzpächter hatte er bie beiben Rlaffen ber Gefellschaft tennen und haffen gelernt welche biefe geistig und leiblich ausbeuteten: er wandte fich bann zu einem unabhängigen Schriftstellerthum, überfeste spanische Romane und Theaterstücke, und brachte in einem Lustspiele Turcaret bie Finanzmänner auf die Buhne, vornehmlich aber entfaltete er seinen Humor in Marionetten- und Jahrmarktepossen, in beneu Witworte und Ereignisse ber Gegenwart Gestalt gewannen, orientalische Märchen die Situationen und Begebenheiten für zeitgenössische Caricaturen lieferten. Den ersten burchschlagenben Erfolg hatte er mit bem hinkenden Teufel, bessen Anlage allerbings bem Spanier Guevara entlehnt, von Lesage aber viel geiftreicher und glanzenber ausgeführt ift, sodaß fein Buch wieber in bas Spanische übersett wurde. Es bleibt zwar Mabrib genannt. bessen Dächer vor den Augen des Schülers durch den Teufel abgehoben werben, sodaß beibe in bas Innere ber Gemächer bliden und mm die Motive für das mannichfaltige Treiben, die Geschichten zu ben leib = und luftvollen Situationen mitgetheilt werben; im Grunde ift es aber boch Paris, und die Mitlebenden meinten bie Leute zu tennen die hier gezeichnet waren. Richt minder reich an Wit und Ginbildungsfraft, aber noch anziehender burch die fortlaufende, spannende und befriedigende Erzählung ift ber Gil Blas. In Stoff und Form erinnert er allerbings an die Schelmenromane, für welche Mendoza im Lazarillo de Torees ben Ton angegeben (IV, 319); aber bie Erfindung wie bie Ausführung ist Eigenthum von Lefage, und neben jenem genialen Erftlingswerke ift feins bie vollendende Spite dieses Literaturzweiges. Sein Gil Blas bewegt

e:

f.c

1

Ŋ

ïï

iđ.

1

fich mit ebenso viel Laune und Geschick auf ber Heerstraße ber Belt, er ift in allen Sätteln gerecht, allen Berlegenheiten mit feinem humor überlegen. Allerdings spielen Gauner und Glückritter, lodere Dirnen und galante Stuper, heuchlerische Pfaffen und ärztliche Quacffalber bie Hauptrollen; aber bazwischen begegnen uns auch ehrsame Bürger, sittsame Frauen, wahrhaft eble Cavaliere, und Gil Blas, ber uns felber feine Gefchichte erzählt, überträgt feinen fröhlichen Sinn, seine heitere Frouie über die andern und über sich selbst auch auf uns. Wenn wir in die Schicksale ber Befanntschaften eingeweiht werben, die er macht, so verweben sich ernste Novellen mit possenhaften Anekoten; wie er Günftling bes Minifters ift lernen wir die Räuflichkeit ber Memter, im verrotteten Staat bie Misregierung burch Lakaien ober lakaienhafte Beamte, bie Sittenlofigfeit ber vornehmen Gefellschaft fennen; aus seinem Sturz und Gefängniß rettet ihn bas Gute bas er gethan burch bie Dankbarkeit seines Dieners und einer hochangesehenen Familie; inbem er mit einer braven Frau sich auf sein Landhaus zurückzieht, schließt er mit bem befannten Berfe:

Inveni portum; spes et fortuna valete; Sat me lusistis, ludite nunc alios. Hoffnung und Glück, lebt wohl! Ich habe ben hafen gefunden; Täuscht nun andere; mich täuschtet ihr lange genug.

Allein ber Dichter hat ben Faben zu einer Fortsetzung mit fo viel Geschick wieder aufgenommen, daß nicht blos sein Beld, in die Strudel der Welt durch den Tod von Weib und Kind und burch ben Regierungswechsel von neuem hineingerissen, sich sittlich läutert und mit wohlwollender Besonnenheit, wenn auch nicht ohne Rückfälle in ben frühern Leichtsinn, sich bemährt, sonbern baß seine Gefdicte in ber feines Dieners ein erganzenbes Gegenbild erhalt, und viele Bersonen, die früher unsere Theilnahme gewonnen, wieber auftreten und in ben Erlebnissen bes Helben auch ihre Beschichten zu einem befriedigenden Abschluß tommen. Das Buch ift immer und überall neu und anziehend wie bas Leben felbft, an Tiefe ber Ibee, bes Humors und ber Charafteristit bem Don Quirote zwar nicht ebenbürtig, wohl aber burch geistreiche Auffassung und Behandlung ein eigenthümliches Meisterwerk gerade ber französischen Literatur. Walter Scott nennt es ein unvergeßliches Buch, zu bem man immer wieber zurückfehre: "Mögen wir ben erften Eindruck in ber Rindheit empfangen haben, wo uns bie

Räuberhöhlen und andere romantische Abenteuer zuerst anzogen, ober mag es später gewesen sein, wo unser Jünglingsalter uns noch in einer so unschuldigen Unwissenheit ließ daß wir die feine und bittere Satire, die an so vielen Stellen verborgen ist, nicht bemerken konnten, oder endlich mochten wir nun schon so unterrichtet sein daß wir die mannichsachen Anspielungen auf Geschichte und Staatsangelegenheiten verstanden, oder so unbelehrt daß wir in der Erzählung nichts zu entdecken vermochten als was sie gerade entwickelt: unter allen Umständen wird der Zauber dieses Werks einen unbedingten Einfluß auf uns geübt haben."

Buftanbe unter Lubwig XV. Die Auftlarung und bie Salons. Montesquieu.

Lubwig XV. hörte als Knabe die Fastenpredigten Masillon's, die ihn an die Heiligkeit der Gesetze mahnten, deren Diener und erster Bollstrecker der König sei; der Fürst sei kein Gögenbild, das sich die Bölker gemacht um es anzubeten, sondern ein Hiter und Wächter, den sie an ihre Spige gestellt auf daß er sie leite. Aber je älter er ward desto mehr hörte er auf die elenden Schmeichler, die sein Belieben über das Gesetz stellten, desto mehr siel er in die Knechtschaft seiner Launen und Lüste, unter die Herschaft seiner Maitressen, die den Staat für sich und ihre Günstlinge ausbensteten, durch das Beispiel ihrer Unsittlichkeit die geistige Atmosphäre verpesteten, den fürstlichen Absolutismus verhaßt und verächtlich machten.

Am Anfang bes Jahrhunderts schried Bauban, der geniale Meister der Beseitigungskunst: Der zehnte Theil des Bolks ist am Bettelstade und bettelt, aber nur die Hälfte der übrigen kann ihm ein Almosen geben, weil so viele selbst wieder von Schulden und Rechtshändeln erdrückt werden. Gerade die arbeitende Klasse, die den Grundpseiler des Staats bildet, ist überbürdet, und die Großen sind frei von Steuern und Lasten. Ein Menschenalter später suhr der Marquis d'Argenson in diesem Sinne sort: Der Abel lagert auf dem Bolt wie eine beutesüchtige Satrapie; es kommt nicht zu Krast, so lange er es aussaugen darf, und der König ist doch nur mächtig, wenn er ein krästiges wohlhabendes Bolk beherrscht; darum soll er sich entschließen das Bolk zur Selbstthätigkeit, zur Selbstverwaltung zu erziehen, die Käuslichkeit der Aemter auszuheben, die

Provinzen statt sie burch königliche Schakmeister und Finanzpächter auszuplindern, felbft forgen zu laffen wie fie die Steuern aufbringen, und zu biefem Zwecke freigewählte Provinzialversammlungen ohne Rudficht auf Stanbesunterschiede zu berufen. Aber statt beffen schied ber Abel sich als Kafte vom Bürgerthum, und behauptete feine feubalen Borrechte, und bis zu welcher Entsetlichkeit biefe mit ben Frohnben auf ben Unterbrückten lafteten, bas beweise eine Stelle aus Rougebief's Geschichte ber Franche = Comté: "Heute noch geht ber Gebirgsbewohner an ben Ruinen bes Schlosses von Maiche nicht ohne Zorn vorliber; er erinnert sich daß wenn die Herren von Maiche im Winter auf ber Jagb waren fie bas Recht hatten zwei ihrer Leibeigenen ausweiben zu laffen um fich ihre Füße in ben rauchenben Gingeweiben zu erwärmen." Erft in ber glorreichen 4. Augustnacht 1789 erhob sich Lapoule in der Nationalversamm= lung zu Verfailles um bies ungeheuerliche Privilegium förmlich und gesetlich abzuschaffen. Ueberall lagen noch vor ber Revolution bie Trümmer bes Feubalismus bem Fortschritt ber Menschheit hemmenb im Bege; Bunftzwang beschräntte die Arbeitefraft ber Stäbter. auf bem Lanbe befanden fich bie steuerfreien Gitter ber abelichen Großgrundbesiter neben ben färglichen, mit Abgaben überhäuften Bauernhöfen. In ber Mitte bes Jahrhunderts eifert Rouffeau: "Sind nicht alle Bortheile ber Gesellschaft für die Mächtigen und Reichen? Kallen nicht ihnen ausschließlich alle einträglichen Aemter und Borrechte au? Bleibt nicht ein vornehmer Mann, wenn er feine Gläubiger betrügt, ober anbere Spisbubereien verübt. faft immer straffos? Sind die Stockfoläge welche er austheilt, die Gewaltthätigkeiten welche er begeht, ja felbst feine Berbrechen und Morbtbaten nicht lauter Dinge bie man mit bem Mantel ber drift= lichen Liebe zubectt? Dagegen find bem Armen alle Thuren verfcoloffen; erlangt er einmal Gerechtigkeit, so koftet es ihm mehr Mübe als wenn ein anderer fich eine Gnabe auswirkt. Sind aber Frohnben zu leiften, Refruten zu stellen, ba freilich hat er immer ben Borrang. Bu ben eigenen Lasten trägt er auch bie ber Reichen und Machtigen, die fich ben ihren zu entziehen wiffen. Für berloren acht' ich ihn, wenn er so unglücklich ist ein redliches Herz, eine liebenswürdige Tochter und babei einen vornehmen Nachbar zu haben." Die Rirche vertröftete auf ben Himmel, ließ es fich aber felber wohl sein auf Erben. Neunzigtausend Mönche und Ronnen, aweimalhundertfunfzigtaufend Weltgeiftliche lebten vom Schweiße bes Bolls, bas fie in Unwiffenheit und Aberglanben erhielten, bas fie zu bluttriefender Unduldsamkeit gegen den freien Gedanken aushetzen. "Nach uns die Sündslut!" lachte die Pompadour. Ihre Mutter hatte sie mit der Erklärung: "du bist ein Bissen für den König!" sörmlich zur Buhlerin erzogen, und als der König später fand daß sie kalt werde wie eine Wasserente, da legte sie ihm einen Hirschpark von jungen Mädchen an. Der Berworfenheit von oben kam die Niederträchtigkeit von unten entgegen; Aeltern suchten für ihre Kinder, Männer für ihre Frauen die Stelle der Leibmaitresse des Königs zu erhalten, dis die gemeine Dudarrh siegte, und die Sprache des Bordells und der Kneipe an den Hof brachte. Auf die Frage Ludwig's XV., warum Frankreich keine Feldherren mehr hervorsbringe, antwortete Conti: weil die Frauen des Abels in den Armen ihrer Lakaien liegen.

Man muß sich biese Lage ber Dinge vergegenwärtigen um bie Bebeutung ber frangösischen Auftlärungs= und Befreiungs= literatur richtig zu schätzen. Im Anschluß an ben Borgang von England will sie hoffnungsreich und muthesfroh ber Menschbeit bie Pforten einer beffern Butunft öffnen. Die Schöpferluft ber Runft um ber Schönheit willen tritt gurud hinter ben friegerischen Drang bes Geistes und Herzens bie Borurtheile zu bekämpfen, ben Druck bes Bolks abzuftellen, für Staat und Religion neue und beilbringende Grundlagen in dem Naturrecht und in ber Bernunft zu finden. Der Gebanke steht an ber Spike ber Reitbewegung, die Umwälzung in ber Literatur, in ber Ginsicht ber Menschen geht ber politischen Revolution porque und bereitet sie Daß sie kommen wird sehen bie Schriftsteller alle voraus; aber noch nicht enttäuscht von ben Gräueln und Schrecken bes Umfturzes wie von ben Unzulänglichkeiten bes von ihnen erftrebten Neubaues arbeiten fie im Glauben an einen rafchen und bauernben Sieg ber Humanität. Sie sind stärker in ber Berneinung als in ber Bejahung, fie verwerfen häufig mit ber Schale ben Rern, mit ber Ausartung und bem falschen Schein bas echte Wesen. Sie haben wenig geschichtlichen Ginn, wenig Ginficht in die Bedürfniffe bes Gemuths und die Leiftungen ber Gemuthstraft; wie ber Berftand ihr Bermögen ift, so vermuthen sie überall Berechnung und Schlauheit ober ben Mangel an Vernunft, auch ba wo ber instinctive Drang ber Menschbeit gewaltet und ber ibeale Gehalt burch die Einbildungetraft des Bolks ahnungsvoll geftaltet worden Sie sind leichtfertig im boppelten Sinne bes Worts. wachsen in einer Zeit wo alle Zucht gelodert war und noch kein

Kant im Zusammenbruch ber äußern Autorität ben kategorischen Imperativ ber Pflicht gelehrt hatte, zollen bie meiften ber Sittenlofigfeit einen Tribut und feten über bie Strenge bes Gefetes fich hinweg; fie entscheiben ted bie tiefften und schwerften Fragen, Die eine gründlichere wissenschaftliche Brüfung und Lösung verlangen, mit Schlagworten bes eigenen Berftanbes, mit blenbenben Wigen und geiftreichen Einfällen. Sie lachen und spotten, und schonen and das Heilige nicht, wo es ihnen im Misbrauch und in der Berkehrung entgegentritt. Aber bas Gebeimnik ihrer Kraft liegt in bem Enthusiasmus, ber sie für bas Bohl ber Menschheit burchflammt und die innerlich treibende und berechtigte Macht auch in ihren leichtfinnigen ober irrigen und maglofen Beftrebungen ift. Bortrefflich hat schon Begel gesagt: "Jest kann bie Beuchelei, Die Frömmelei, die Thrannei, die sich ihres Raubes beraubt sieht, ber Schwachfinn können fagen biefe frangösischen Schriftsteller haben Religion, Staat und Sitten angegriffen. Welche Religion! Nicht burch Luther gereinigt, ber schmäblichste Aberglaube, Pfaffenthum, Dummbeit, Berworfenheit ber Gesinnung, vornehmlich bas Praffen und Schwelgen in zeitlichen Gittern beim öffentlichen Elend. Welcher Staat! Die blinbeste Herrschaft ber Minister und ihrer Dirnen, Weiber, Kammerbiener; sobaß ein ungeheures heer von kleinen Thrannen und Müßiggangern es für ein göttliches Recht ansah, bie Einnahmen bes Staats und ben Schweiß bes Bolts zu plun-Die Schamlofigkeit, Unrechtlichkeit ging ine Unglaubliche: bern. Die Sitten entsprachen ber Berworfenheit ber Einrichtungen. Wir feben Rechtlofigfeit ber Individuen in Ansehung bes Rechtlichen und Bolitischen. Rechtlosigkeit in Unsehung bes Gewissens, Gebankens. Das groke Menschenrecht ber subjectiven Ginficht und Ueberzeugung baben jene Manner helbenmuthig mit Genie, Feuer und Muth erfämpft."

Die Schriftsteller waren die Wortführer der allgemeinen Bilbung, sie schusen und beherrschten die öffentliche Meinung. Gerade wenn sie minder tief waren, verstand sie das Bürgerthum, und ihr unterhaltender wiziger Ton zog die vornehmen Kreise heran. Boltaire und Rousseau waren Deisten, der eine des Berstandes, der andere des Herzens; Diderot huldigte einem naturalistischen Pantheismus, Holbach war Materialist, Atheist: so sanden viele Sinnesarten ihre Bertreter, und gerade die frivole Aber Boltaire's machte ihn zum Abgott der Kinder der Welt, während Rousseau die edlern Gefühle des Bolts erweckte, Natur und Freiheit zur

Losung ber Menschheit machte. So ging ber größte Theil bes Abels, so gingen bie Taufende von Abbes auf die neue Richtung ein; die Beffern freuten fich bes felbständigen Dentens, die Bemeinern suchten mit eingelernten Spagen bes Sittengesetzes loszu= werben; bie bevorzugten Stände faben bie Beiftesfreiheit felbst für ein Brivilegium an, und mertten nicht wie bie Gleichheit, welche die Bilbung brachte, balb auch das staatliche Leben umgestalten Bergebens erließ ber Despotismus feine Saftbefehle gegen Die Schriftsteller, vergebens ftrich die Censur bas Anftögige, bas Gefährliche in ben Büchern; was in Paris nicht gebruckt ward erschien in Holland, ober die Titel gaben ben fremden Dructort an, die Berfaffer veröffentlichten ihre Arbeiten ohne Ramen, und leugneten bie Urheberschaft, beren fie im Salon fich rühmten, vor ben Schranken bes Gerichts. Es war ein fortwährenber Rrieg ber Lift gegen bie Gewalt, und bie Staatsbeamten felbst tomnten fich ber neuen Richtung nicht entziehen, die wie eine mit anstedenben Stoffen geschwängerte Atmosphäre ja auch sie umgab. Malesherbes, ber Borfteber bes Pregwefens, fagte felbst in feiner atabemischen Antritterebe: "Literatur und Philosophie haben fich jest die Freiheit wieber erobert, welche sie in Griechenland hatten; sie liefern ben Bölfern Gesetgeber; eble Begeifterung bat sich aller Geifter bemächtigt; die Zeit ift gekommen wo wer zu benken und zu schreiben fähig ift sich verpflichtet fühlt seine Gebanken auf bas Gemeinwohl zu richten." Was Wunder daß biefer vortreffliche Pregvorftand bes Abends an Diberot schreibt man werbe am andern Morgen seine Papiere mit Beschlag belegen. Es ist unmöglich sie in ber Nacht zu sichten, antwortet ber Bebrohte. Schicken Sie zu mir was verdächtig ober gefährlich sein könnte, erwidert Malesherbes, ba ist es sicher. Der Herzog und die Herzogin von Luxemburg orbneten bie Papiere Rouffeau's, als nach bem Erscheinen bes Emil ein Saftsbefehl gegen ihn erging. Die Sascher hatten ben Auftrag ihn in Montmorench gefangen zu nehmen, und gruften ihn lächelnb als fie bem Flüchtenden im Walbe begegneten. Was schabete es, wenn nun ber Henker ein Exemplar bes Buchs verbrannte? Sunbert andere wurden barum so begieriger gelesen.

Je weniger ber Hof sich um die Literatur kummerte, besto unsahängiger machte sich die gebildete Welt von ihm; während Jesuiten, Kuppler und Dirnen in Versailles ihr Unwesen trieben, ward Paris der Herb der Opposition, und geistvolle Damen, durch Reichthum ober Liebenswürdigkeit ausgezeichnet, zogen berühmte

Männer an sich heran, die in ihren Gesellschaften das Wort führsten. Die Männer sahen eine besondere Sittlichkeit darin bei eheslicher Treulosigkeit doch wieder der Geliebten treu zu sein, wie Diderot als verheiratheter Mann im innigsten Seelendunde mit Fränlein Boland ledte, die ohne schön zu sein durch zärtliche Hinsgedung ihm die höchste Wonne bereitete; die Frauen zogen dem Gatten einen Liedhaber vor, aber diesem allein wollten sie sich hinsgeben. Die Gräfin d'Houdetot versagte sich einem Rousseau nicht um ihres Mannes willen, sondern weil Lambert ihr Geliebter war, derselbe der sich nicht bei dem Marquis du Chatelet, sondern bei Boltaire entschuldigte, als die Marquise noch einmal späte Muttersfreuden hatte, die ihr tödlich wurden.

Die pariser Salons sind für die Culturgeschichte von Bebeu-Man nannte sie bureaux d'esprit, sie gaben ben Ton an für Baris, burch Baris für Europa. Die Fürsten und Herren ber anbern Länder, die nach Frankreich kamen, betrachteten sie für bie hohe Schule ber Bilbung und bes Geschmacks, und suchten bort Butritt; bie Sofe von Betersburg und Warschau, bie großen und fleinen Residenzen in Deutschland hatten ihre Berichterstatter über bas was in ben pariser Salous vorkam, was bort gefallen hatte ober verworfen wurde; die Correspondenz eines beutschen Predigersohnes, Grimm, ist dadurch eine Quelle für die Kenntniß bes Jahrhumberts geworden. Sie ist nach Art guter Feuilletons verfaßt. Ein glücklicher Einfall, ein glanzenbes Wigwort hallte überall wiber. Am bekanntesten war zuerst bas Haus ber Frau von Ten-ein, ber Mutter b'Alembert's, ben sie aber aussetzte, sobaß eine Glafersfrau ihn aufzog. Die Dame war bem Rlofter entronnen, zur Schwindelzeit Law's reich geworben. Benedict XIV., ber als Cardinal bei ihr verkehrt hatte, briefwechselte als Papft mit ihr; baburch konnte sie ihren Bruber zum Carbinal machen und mittels beffen auf die Minifter Einfluß üben. Gin eifersüchtiger Liebhaber erftach fich zu ihren Fügen; sie ward bes Morbes angeklagt, konnte sich aber rechtfertigen. In einem ihrer Romane berichtet ein ster= benber Trappist, daß er eigentlich weiblichen Geschlechts sei, und biefe letten Worte hört ber Mann, ber aus Berzweiflung um ihretwillen ins Rlofter gegangen mar. Montesquieu und Bolingbrote waren glanzende Sterne in ben Cirfeln biefer Dame. ihrem Tobe übernahm Frau Geoffrin "ihre Menagerie". Wer von Bilbung und Rang nach Paris reifte, mußte bort gewesen fein. Feine Lebensart war ihre bochfte Wiffenschaft, ber Zutritt

zu ihren fleinen Abenbeffen für Fürften und berühmte Schriftsteller eine feltene Gunft, ein lockenbes Ziel bes Chrgeizes. Mit ihr fuchte Madame bu Deffand zu wetteifern; mehr burch Wit als burch Schönheit und Jugend anziehend nahm fie bie reizende l'Espinaffe noch in ihr Haus; aber biese emancipirte sich balb, und ward bie Bertraute d'Alembert's, bessen Freunde bei ihr von 5-9 Uhr queund eingingen. Der Baron Holbach hieß ber Maître d'hôtel de Dort ward Sonntags und Donnerstags bie la philosophie. Mittagstafel für 10—20 Männer gebeckt, die bei vorzüglichen Weinen fich in geiftsprubelnbem Gesprach ergingen, oft formliche Borträge und Rebekampfe hielten. Dort war es wo ber Englander hume eines Tags feine Zweifel außerte ob es wirflich Atheisten gebe, und ber Wirth ihm versicherte daß er eben mit siebzehn fol= chen zu Tische sitze. Selvetius batte Dienstags offenes haus. So wechselten bie glanzenbsten Geister Frankreiche mit ben Gesellschaften, wo fie nach ber Arbeit bes Tages felbst im geselligen Genuß noch ibren Ginfluß übten. Die Freigeifterei ward Mobefache, ber Abeliche ibrach für Menschenrechte, ber Briefter spottete über bas Chriftenthum. Bei viel Anregung wenig Sammlung und Bertiefung; alles wird obenhin berührt, nichts erschöpft. Hettner hat bereits treffend bemerkt: "Die Luft und Bequemlichkeit bes Gesprächs schweift mit muthwilligem Behagen über bas Schwerfte und Heiligfte; bie Sprechenben suchen an ichlagenden Einfällen und tollbreiften Bagnissen einander zu überbieten. Jenes flackernbe Springteufelchen, welches die Franzosen Esprit nennen, ift herr und Meister. wird zugespitt. Die wichtigften Fragen werben mit einem blenbenben Wort abgethan." Daß bie französische Aufflärungsliteratur mehr Glanz aber auch mehr Frivolität als die englische und beutsche zeigt bangt bamit zusammen bag in Paris ber Salon, in London bas Barlament, in Deutschland Kanzel und Katheber ben Ton angaben.

Der erste welcher aus biesen Kreisen hervorwuchs und einen bis auf unsere Tage fortwirkenben europäischen Einsluß gewann, war Montesquien (1689—1755). Ein Ebelmann von Brebe bei Borbeaux ward er in der Jugend schon Präsident des dortigen Parlaments, und mit 32 Jahren Verfasser der persischen Briefe. Perser schreiben in die Heimat über die französischen Justände, und badurch daß die Zeit der Regentschaft und Ludwig's XV. in der Seele eines Fremden, in unsern Vorurtheilen nicht Befangenen gespiegelt und mit dessenkansichten in Contrast gestellt wird,

ergibt fich wie von felbst die glanzende Satire auf die Sitten und Meinungen bes Abendlandes, bie baburch Salt und Bebeutung gewinnt daß ihr Montesquien die eigene feste religiöfe und politische Ueberzeugung zu Grunde legt. Schlüpfrige parifer Liebesgeschichten und orientalische Haremsanetboten machen bas Buch ber vornehmen Gefellschaft anziehend; bem Berfaffer find fie bas Mittel um feine Anfichten über die gewichtigften Fragen bes Lebens an ben Mann Das Gefährliche wie bas Lächerliche bes religiösen und politischen Aberglaubens, ber Hierarchie und bes Despotismus spielen ineinander. Der Perfer, ber an Gott und Unfterblichkeit glaubt und bas Wefen ber Religion in werkthätiger Liebe findet, ergießt feinen Spott über bie theologischen Bankereien um unerklarliche Satungen und Wunder, über Rlöfter, Regergerichte und bie Gewalt bes Papftes, ber ein Herenmeister sein muffe, benn er mache die Leute glauben brei feien eine, Brot fei Menschenfleisch und Bein Gottesblut, und etwas Berbotenes. Berwerfliches werbe gut, wenn er es für Gelb geftatte. Dem gegenüber preift ber Muhammebaner feine Glaubensgenoffen glücklich; fie kennen keine Berfolgungen um ber Religion willen, die fich burch innere Wahrbeit erhält. Die Afabemie erscheint als ein monarchisches Treibbaus ber Literatur, wo bie Wiffenschaften jum Schaugepränge gepfleat werben und bie Mitglieber einander lobhubeln; pedantische Commentatoren ericbeinen wie im Bers Boltgire's:

> Geschmad ift nichts; wir seben auseinanber Bon Punkt ju Punkt mit Nachbrud unb Gewicht Bas man vorbem gebacht, boch wir wir benten nicht.

Dem Law'schen Finanzschwindel, dem Uebermuth des Abels wird das arbeitsame Bolf der Schweiz und Hollands entgegensgeftellt, wo die Bürger gleiche Rechte haben und daraus auch eine gewisse Gleichheit der Glücksumstände hervorgeht. Luxus und Insbustrie aber werden vertheidigt, weil sie Wohlstand verbreiten und seine Folge sind; sie dürfen so wenig als ein Zeichen der Entartung gelten wie Kunst und seine Vildung.

Montesquien bereifte num Deutschland und Italien und lebte bann zwei Jahre in England im Berkehr mit ben hervorragenden Staatsmännern; wie Boltaire von dort den Deismus und die Naturwiffenschaft nach Frankreich brachte und für Europa schriftstellerisch zubereitete, so Montesquien die freisinnige Politik; die englischen Publicisten selber wurden durch ihn zu einer principiellen

und rationalen Behandlung angeregt, er begründete die constitu= tionelle Staatslehre für Europa. In ländlicher Abgezogenheit verfaßte er seine beiben Werke über bie Ursachen ber Größe und bes Berfalls ber Römer und über ben Geift ber Gefete. Ueber zwei Jahrhunderte hinaus reicht er Machiavelli die Hand und setzt fort mas biefer begonnen. Wie ber Italiener in ben Reben über bie erften zehn Bücher bes Livius zeigt auch Montesquieu einem burch ben Despotismus herabgewürdigten Geschlecht wie ein Volk durch Freiheit und Patriotismus groß wird. Das Bewußtsein und die Uebung ber eigenen Kraft, Die Arbeit fürs Baterland, Die Kriegs= sucht, bas Parteigetriebe bas jede Kraft anspannt, aber boch verstummt wenn äußere Feinde broben und sich gegen sie wendet, die Bewegung und Gefahr, bie es möglich machen ben rechten Mann an ben rechten Platz zu bringen, bie Gewohnheit nur nach bem Siege Frieden ju schließen, bem Sieger die Ehre bes Triumphs ju gewähren, ben Befiegten ihre Götter, ihre Gebrauche zu laffen, ber Muth von einem zweiten Feinde auch Schlimmes zu bulben bis ber erfte niebergeworfen ift, bas find bie Bebingungen für bas Wachsthum Roms gewesen, während die maßlose Vergrößerung bie Selbstsucht in ben Bürgerfriegen, ber asiatische Luxus, bie lange Abwesenheit ber Bürger in fernen Ländern, die sie unterjochten, bie schlechten Raiser zum Berfall bes Staats zusammenwirkten. Montesquien stellte sich ganz auf ben pragmatischen Standpunkt um nicht blos Ereignisse zu berichten, sondern ihren Zusammenhang nach Grund und Folge zu betrachten; in den gesellschaftlichen Zu= ständen, nicht in einzelnen Begebenheiten ober in der Willfür der Persönlichkeiten sieht er bas Geschick ber Bölker vorbereitet, und erkennt die Verkettung von Ursachen und Wirkungen welche die ganze Menschheit burch alle Zeitalter verbindet. Er felber fagt: "Es find die allgemeinen sowol sittlichen als natürlichen Ursachen und Verhältnisse welche bas Schicksal jedes Reichs bestimmen, es erbeben, erhalten ober fturgen; alle Ereigniffe find biefen Bedin= gungen unterworfen, und wenn etwas Bereinzeltes, wie ber Zufall einer Schlacht, einen Staat in ben Untergang zieht, fo gab es eine allgemeine Urfache, welche machte bag biefer Staat burch eine einzige Schlacht untergeben konnte; mit einem Wort die Gesammt= haltung bedingt alle Einzelerscheinungen." — Der kleine Umfang ber geistreichen Schrift, ber sichere Ton in ben zu Machtsprüchen geschliffenen Sätzen, die Ordnung und Klarheit der Gedanken und bie Rebeblumen ber Darftellung verschafften bem Buchlein feinen

Einfluß auf die ganze gebildete Welt; die Lehren der Geschichte waren zu geflügelten Worten ausgeprägt die von Mund zu Munde gingen.

Machiavelli hatte vor allem bie Einheit von Bolf und Staat nach innen und außen verlangt; sein Fürst sollte sie herstellen, wie Richelieu in Frankreich gethan, dann aber die Freiheit walten lasfen; wie bas geschehe, mas bie Burgschaften ber Freiheit seien, untersucht nun Montesquieu. Sein Geift ber Gefete ift junachft eine vergleichende Darstellung ber Staatsverfassungen und Rechtsverhältniffe bei ben verschiedenen Nationen. Er erfennt ein Allgemeines in allem Befonderen, die Ibee ber Gerechtigkeit, dies ewige, von Gott ber Vernunft verliebene Licht; zu fagen bag es nichts Gerechtes ober Ungerechtes gebe als was bie positiven Gesetze bestimmen hieße behaupten bag bie Rabien nicht eber gleich waren als bis man einen Kreis mit bem Birtel gezogen. Und felbst bie besondern Ordnungen der Gefellschaft sind nichts willfürlich Ge-machtes, sondern ein Nothwendiges, Naturwüchsiges liegt auch in Das Klima, ber Boben, bie Sitten, bie Religion wirken auf bie Gefete, bebingen bie Berfassungsformen. Solche allgemeine Elemente, aus welchen bie Einrichtungen bes Drients, Alterthums, Mittelalters hervorgegangen, hat Montesquieu bargelegt, und babei zugleich verstanden burch charakteristische Sinzelheiten den Leser zu unterhalten indem er ihn belehrt. Die zweite Ausgabe des Werks ward burch Beiträge von theilnehmenden Freunden ber Wiffenschaft aus allen Ländern bereichert und vervollkommnet. Crevier's Ge= lehrsamkeit konnte auch so noch manche Irrthumer und Phrasen nachweisen ohne bas Ganze zu erschüttern.

Grundsormen der Verfassung sind für Montesquieu Republik und Monarchie. Erstere ist demokratisch, wenn alle Bürger gleiche Rechte und Pflichten haben, ihr Princip ist die Tugend, darum bleibt sie ein selten erreichtes und rasch entschwindendes Ideal; die Aristokratie ist auf den Vorzug von Geburt, Besitz, Einsicht gesgründet und ersordert die Mäßigung ihrer Leiter. Auch die Monsarchie ist doppelter Art: mit der Herrschaft der Gesetze und der Bildung verdunden hat sie zum Princip die Ehre, während die nur willkürliche Gewalt übende Despotie durch die Furcht besteht. Montesquieu fragt nun wie für das neue Europa der Zweck des Staats, die gesetliche Freiheit, am besten verwirklicht und gesichert werde, und konntt auf diese Weise nach Locke's Vorgang zu jener gemischten Versassung, auf die schon Aristoteles hingebeutet hatte;

bas monarchische und republikanische Element sollen burch Königthum und Bolfsvertretung im constitutionellen Staate verschmolzen Um ben Despotismus ummöglich zu machen sollen bie gesetzgebenbe, vollziebenbe und richterliche Gewalt im Staate getrennt werben. Wenn ber Gesetzgeber zugleich verwaltet und richtet, ober ber Richter die Gefete macht, bann ift zu fürchten daß er thrannische Berordnungen gibt um fie gewaltsam zu vollstreden; aber ruhigen Beiftes lebt ber Burger ber bies nicht zu argwöhnen braucht, sobalb eine Gewalt die andere beschränkt. Freie Männer wollen nach eigenem Ermeffen leben, barum gibt bas Bolt in Besammtheit sich seine Gesetze, und zwar in größern Staaten burch erwählte Bertreter, bie zugleich barüber machen bag bie Gefete gut vollzogen werben. Da fich aber in jebem Staate hervorragenbe Männer finden, so ist es billig ihnen auch einen Antheil an ber Befetgebung nach ihrer Stellung ju fichern; zu einer eigenen Rorperschaft vereinigt werben fie bie Antrage ber Bolfsvertreter gleichfalls erwägen, und diese boppelte Berathung wird bas als wirklich gut und angemessen für alle erscheinen lassen worin beide übereinkommen, während Ausschreitungen ber einen Bersammlung burch bie andere aufgehalten werben. Fefte Gefete follen ben Richterspruchen gu Grunde liegen, die Richter felbst follen aus dem Bolf bervorgeben und jeder foll von feines gleichen gerichtet werben. vollziehende Gewalt bedarf ber beftimmten Entscheidung, bes rafchen Handelns, barum foll fie in Einer Hand ruben, und ber Monarch foll nicht ber Sflave ber Gefetgeber fein, fonbern ein Recht bes Einspruchs gegen ihre Beschlüffe haben, mahrend fie bie Befugniß haben die Berwaltung seiner Rathe in ber Bollstreckung ber Gefete zur Berantwortung zu ziehen. So find alle Gewalten aneinander gebunden, und burch die Bewegung bes Lebens und feine Forberungen jum Handeln getrieben gleichen fie fich untereinander aus, und ihr Einklang ift bie geficherte Freiheit bes Bolfs und bas Wohl bes Gangen. Diese Staatslehre, zu ber ben Denter bie Betrachtung ber Welt und die Ibee ber Gerechtigfeit geführt, ift aber verwirklicht in der englischen Berfassung, ist thatfächlich vorhanden burch bas Werk ber Jahrhunderte in einer organischen Entwickelung; fie kann beshalb als bas Borbild für Europa gelten.

Im Gelehrtenzimmer wie im Salon ward Montesquien's Buch besprochen; es erschien 1748; von da an politisirten die Denker und die Dichter; die Nationalversammlung suchte funfzig Jahre später seine Gedanken für Frankreich durchzusühren, und weitere

funfzig Jahre lang waren fie für Deutschland eine Forberung ber Batrioten, bis fie ihren Grundzligen nach in bas Leben traten; bie bewußte Reform, wie fie bem Weltalter bes Geiftes giemt, bie Ibee, wie fie ber That nicht nachfolgt, sonbern vorausgeht im freien Willen, find auch hier fichtbare Zeichen einer neuen Zeit. Bon awei Seiten, ben ungeftumen Neuerern wie ben Anhängern bes Alten belämpft war Montesquien gerabe burch fein Daghalten groß. Sein ebler Sinn, welcher im Strafrecht bem Gefühl ber Menschlichkeit Raum gewährte, trieb zur milbern Behandlung ber Berbrecher, und trug feine Frucht in Beccaria's Lehren und Beftrebungen für die Berbefferung ber Criminalfuftig. Bergeben gegen eine bestehende Religion, fagt Montesquieu, sollen nur burch ben Berluft der Bortheile geahndet werden die bas Bekenntnif biefer Religion mit sich bringt. Schriften soll man weniger ftreng gerichtlich verfolgen als Handlungen, Gebanken nie. Außergerichtliche Anklagen, geheimes Ausspähen sind thrannische Mittel, schimpflich für ben ber fie anwendet. Soll bas Bolt hohe Abgaben zahlen, jo muß es sich felbst besteuern und über die Berwendung ber Staatsgelber machen.

## Voltaire.

"Wem Familien sich lange erhalten, so kann man bemerken daß die Natur endlich ein Individuum hervorbringt das die Eigensschaften seiner sämmtlichen Ahnherren in sich begreift und alle dissber vereinzelten und angedeuteten Anlagen vereinigt und vollkommen ausspricht. Ebenso geht es mit Nationen, deren sämmtliche Berschenste sich wol einmal, wenn es glückt, in einem Individuum ausssprechen; so entstand in Boltaire der höchste unter den Franzosen denkbare, der Nation gemäßeste Schriftsteller." So Goethe. Wir betonen den Schriststeller, da ist Boltaire einer der größten und wirtsamsten die je gelebt; Carlhle sagt wol nicht zu viel daß er weniger als irgend ein anderer Mensch aus der Geschichte des 18. Jahrhunderts hinweggedacht werden könne; aber er gehört weder zu den Dichtern noch den Denkern ersten Ranges, er ermangelt der Schöpserkraft sür neue Ideen und Ideale welche die Menschelt erleuchten und beglücken; der Philosoph, der Gesehrte läßt Tiese

und Gründlichkeit, ber Poet sinnliche Fülle ber Anschauung und innerlich belebende Charafterzeichnung vermissen. Aber die Bielfeitigkeit und Beweglichkeit seines Geiftes ift bewundernswerth, er ift ein Genie ber Darstellung, flar, anziehend, witig, jeber Form ber literarischen Mittheilung machtig, alle gutheißend bis auf bie langweilige, ber er niemals verfällt. Die französische Sprache war ausgebilbet, die frangösische Literatur bereits tonangebend in Europa, ba kam Boltaire und warf sich jum Sprecher bes Jahrhunderts auf: zwei Menschenalter lang verstand er es bie Menge zu unterhalten indem er fie belehrte, zu ergöten indem er fie aufstachelte; er verstand es sie mit Wit und Scherz zu erleuchten und von Druck und Vorurtheil zu befreien, "beut' einen Marren nedent, morgen einen Thron erschütternt" (Bhron); und je mehr es ihm gelang für fich felber Effect zu machen, besto nachhaltiger burchfickerte fein Beift bie ganze europäische Gesellschaft. In ber Bbilosophie, ber Naturwissenschaft, ber Geschichte prägt er bie schweren Golbbarren ber Weisheit zu gangbar gefälligen Munzen aus, und predigt in Bers und Prosa, mit Ernft und Spott, mit Enthufiasmus und Frivolität bas Evangelium ber Duldung, ber Aufflärung, als ihr Batriarch von ben einen verehrt, von ben andern als giftigfter Feind ber herrschenden Ueberlieferung gehaft und geschmäht, ein Gottesleugner geheißen, während er felbft am Abend feines Lebens fegnend bie Band auf bas Saupt von Franklin's Entel legte mit ben Worten: Gott und Freiheit! - Die Rritif ber Romantifer hat Boltaire geringschätzig behandelt, die Geschichtfcreiber Schloffer und Budle aber feine großen Berbienfte anerfannt: für die äfthetische Bürdigung sind Billemain in Frankreich und Hettner in Deutschland maßgebend geworben und hat namentlich biefer Licht und Schatten gerecht vertheilt; ebenfo Scherr und S. Grimm; bas Buch von Strauß, eine gebiegene reinliche Arbeit. würdigt ihn unbefangen, follte aber Boltaire felber mehr reben laffen, sodaß ber witige Ropf und ber politische Dichter genügend bervortreten; lettern hat Ellisen besonders geschilbert.

Voltaire (1694—1778) war ein echtes parifer Kind, sein Bater baselhst Cameralbeamter; aus Arouet l(e) j (eune) bilbete er bas Anagramm Boltaire für seinen Schriftstellernamen. In ber Jesuitenschule verrieth er so früh seine Geistesart baß ein Pater in ihm ben künftigen Führer ber Religionsseinde weissagte. Ninon de l'Enclos, die im Alter noch Reizende, hatte Gefallen an dem Knaben und setzte ihm ein Legat für Bücher aus. Ein Oheim

führte ben Jüngling in die lieberlichen Kreise ber Regentschaft ein, aber während er mit der adelichen Jugend schwelgte und sie durch seine Stachelreden ergötzte, fühlte er das Unglück des Volks, und sein besseres Selbst brach in mahnenden strafenden Gedichten bervor:

Wie lang verhöhnen noch frech die Thrannentnechte Schutslofer Witwen und verlagner Baifen Rechte Und baun Paläfte sich auf unfrer öben Flur? Wie lang dient ihnen noch jum Mörtel stolzer hallen Das Blut der Armen, die gefallen Als Opfer ihrer Unnatur?

Der Abel liegt entnervt auf bem Lotterbett ber Wollust, die Mädchen werden zu Buhlkünsten erzogen, der Gatte zieht Gewinn aus der Schande seiner Frau; Ehrensohn wird Spionen zutheil, Berräther lauern überall, die Zeiten Nero's sind wieder da.

Berjährter Irmahn, Schen vor Schatten, Beich' aus ben Herzen, schnöber Trug! Fort mit bem Schlaf, bem tobesmatten, Der unsern Geist in Fessell schug! Flamm' auf, o Bolt, ein Betterschauer! Prophetisch brach ich burch die Mauer Der Unbill, eine Bresche fiel; Auf, laß das Reich des Unrechts enden, Ergreif' mit teden Siegerhänden Die Freiheit, unser Sehnsucht Ziel!

So grollt schon in ben Bersen Boltaire's am Morgen bes Sahrbunderts bie Revolution beren Gewitter an bessen Abend ausbrechen sollte. Der junge Dichter fam um solcher Strophen willen ein Jahr lang (1717) auf die Baftille. Kurz barauf machte ihn bie Aufführung bes Debipus berühmt. Anmuthige Schauspielerinnen, Abrienne Lecouvreur und Susanne Livry, gewannen sein Berg, vornehme Damen pflegten fein auf ihren Schlöffern, er bichtete fürs Theater, er schrieb seinem Bolt ein geschichtliches Epos, bie Benriade, aber er fah fich auch burch abeliche Herren ober beren Bebienten um seiner Wite willen mit Stockschlägen mishanbelt und bazu noch eingekerkert, nach England verwiesen. Die zwei Jahre bie er bort lebte (1726-1728) waren entscheibend für ihn. Dort lernte er die Freidenter tennen um fortan in ihrem Sinne zu wirten, bort ward er mit Newton's Weltspftem, mit Locke's Erfahrungephilosophie vertraut um beibe bann jum Gemeingut bes gcbilbeten Europa zu machen, bort fab er Shakespeare'sche Dramen, bort verkehrte er mit Bolingbroke und athmete die Luft eines Rechtsftaats, wie er bas alles bann in seinen Briefen über Eng= land ber Welt verfündete. Er hatte ben Impuls feiner Schriftstellerei gewonnen. Er, ber in ber Gesellschaft balb Dishanbelte, bald Begunftigte, trachtete sich vor allem eine unabhängige Stellung zu gewinnen, nicht mehr Amboß, sondern Hammer zu sein, gefürchtet und bewundert ju werben, bem Abel bes Beiftes neben bem ber Geburt auch burch Befitz und Ginfluß feinen Rang zu erobern; schabe daß ber Abel bes Herzens ihm fehlte, daß er ber Burbe wie ber Ehrfurcht ermangelte! Dem Jesuitenzögling, bem verständigen Realisten waren alle Mittel recht; er ward Gelbsbeculant um am Ende wie ein Fürst in Ferneh leben und ein Wohlthater bes Bolks fein zu können; er bewarb fich um bie Gunft ber Großen und ihrer Maitressen, aber er schmeichelte und fratte je nachbem es seinen Zweden biente, er war bitter, bohnisch, rachfüchtig gegen seine Feinde, aber auch ben Freunden anhänglich treu. und feine Bolemit half bie Welt auftlaren:

Aus Riefeln, bie wir an bie Röpf' uns werfen, fpringen Schon Funten; — ei wer weiß ob wir's jum Licht nicht bringen?

Seine Streitschriften wurden zu Pasquillen, bis sie ber Sumanität und Dulbung glorreiche Siege erfochten. Er war eitel. er wußte sich auf ber Schaubuhne ber Welt und spielte nach Franzosenart Komödie; "er wollte zugleich ber Held bes Tages und bes Jahrhunderts sein", aber ber Durst nach Ruhm und Ehre machte ihn zu einem Führer im Befreiungstampfe ber Menschheit. In einem Athem bekamte er fich ju feinen Schriften und verleugnete fie, bas gehörte zu ben bamals erlaubten Kriegeliften. Wibermartiger ist bas höhnische Spiel bas er mit ber Kirche und bem Empfang ber Sacramente treibt. Die Reizbarkeit bes Gemüthe, bie raftlose Arbeit ber Einbildungstraft, so nothig für ben unablässigen Rämpfer im Gebiet ber Literatur, verführte ihn ju Schwindeleien, zu argliftigen Streichen und unartigen Boffen. Sein Esprit rif ibn fort, jene Mischung von Berstand und Witz, die sich mehr zu Spott und Bosheit als zu sinnigem Ernft und Gemuthlichkeit binneigt, - "es ist wie wenn ein Gott, aber eine Cangille von einem Gott über bas Sohe ber Welt fcriebe", außerte Goethe in Bezug auf Boltaire's Denkwürdigkeiten; "es ist ein Jammer bag mit einem fo herrlichen Genie eine fo nichtswürdige Seele verbunden ift", das mußte Friedrich ber Große sich wiederholen, und blieb

bennoch im Zauberbann seines Genies, und sah auch noch wie Boltaire, nachbem er sich Macht und Reichthum erworben, dieselben zum Wohl der Unterdrückten verwerthete: "Ich that ein wenig Gutes, das ist mein bestes Werk", dies schöne Wort durste Voltaire doch am Ende seines Lebens selber aussprechen; es könnte die Inschrift seines Denkmals sein.

Nach der Rückschr aus England trieben die Gehässissienten der Neider und Gegner und das eigene unruhige Naturell ihn hin und her, dis er 1733 bei der Marquise du Chatelet auf ihrem Schlößschen Eireh in der Champagne eine Stätte des Friedens fand, und dis zum Tode dieser Freundin (1749) behauptete, wenn ihn auch manche Reisen in die großen Städte brachten. "Benus-Newton" nannte Friedrich der Große die gelehrte Dame, deren Gatte sich in der Kaserne und auf der Jagd ergötzte, und den Berkehr seiner Frau mit dem geistreichen Liebhaber nicht störte; die Schristen über Newton in Bersen und Prosa, die Studien für die Sittensgeschichte und für das Jahrhundert Ludwig's XIV., die Tragödien Alzire, Mahomet, Merope, endlich die Pucelle gehören dieser glücksichen Zeit.

Bei Friedrich's II. Thronbesteigung hatte Boltaire gesungen:

Mein schönster Tag, all meiner Wilnsche Krone, Erschien er? Täuscht ein holber Wahn mich nicht? Du herrschest, und ber Weisheit Licht Strahlt hell und behr von einem Königsthrone!

Er hatte seit 1736 mit dem Kronprinzen weihrauchduftige Briese gewechselt, ihn 1740 in Eleve gesehen, und war dann zum Besuch des Königs nach Rheinsberg gekommen, freilich zugleich vom Cardinal Fleurh bezahlt um auszukundschaften ob die Truppen für oder gegen Oesterreich angesammelt würden, und Friedrich sand daß der Lustigmacher doch viel Geld koste. Später berichtet Voltaire daß der Held mit ihm 1742 in Nachen wie Scipio mit Terenz geplandert habe. Er wollte französsischer Gesandter in Berlin werden. Ich brauche sein Französsisch, was geht mich seine Moral an, äußerte der König, und lud Voltaire nach dem Tode der Marquise du Chatelet unter den glänzendsten Bedingungen an seinen Hof nach Sanssouci. Voltaire hatte den Ruhm Friedrich's vorauss verkündigt; der größte König und der größte Schrististeller der Zeit reichten sich num die Pand, und Verlin war dadurch der Mittels punkt für die Weltrepublik der Gebildeten. Aber bald kamen Vers

stimmungen. Beibe fühlten sich als Großmächte, und es war nicht leicht für Boltgire seine Ueberlegenheit auf literarischem Gebiet unter ben genialen Willen und die politische Herrscherfraft Friedrich's unterzuordnen, ber feine Couveranetat rudfichtslos geltend machte, und, wie Boltaire fpater ihm felber fchrieb, fcon bamals ein un= entbehrliches und unseliges Bergnügen baran fant bie Stacheln feines Wiges fpuren ju laffen, ja feine Umgebung ju erniedrigen. Er war baburch in feinem Alter vereinsamt, mahrend bie beutschen Beistesbelben herrlich um ihn emporwuchsen. Einen Miston brachte bamals zunächst ein schmieriges Gelbgeschäft mit bem Juben Birsch, wo Boltaire seine Stellung misbrauchte und bann sogar Rechnungen fälschte. Der zweiundzwanzigjährige Lessing übersetzte seine Bertheibigungsschrift ins Deutsche und frug in einem Epigramm: "Warum die List bem Juben nicht gelungen ist? — Herr Voltaire war ein größerer Schelm als er." Dazu tamen Zwischenträgereien ber fleinern neibischen Seelen. Man hinterbrachte bem Fürften bie Aeußerung bes Schriftstellers: Muß ich benn immer bie schmuzige Bafche feiner Berfe faubern? — bem Schriftsteller bie Aeußerung bes Fürsten: Man prefit bie Orange und wirft bann bie Schalen beiseite. Boltaire verhette bie schöngeistige Tischgenoffenfcaft. Er felbft Jagt fpater:

> Bir fpeiften Mit ihm, boch ohne Beihrauch ihm zu ftreun; Mit liebenswürdiger Feinheit machte er Den Birth, verbannt war jeder läft'ge Zwang. Rie war ein König fruchtbarer als er An witigen Borten gegen Borurtheile Bie gegen Schelmerei und jede Dummheit. Doch Maupertuis verbarb's.

Maupertuis war Präsident der Akademie, das misgönnte ihm Boltaire, und als jener sich Blößen gab, konnte Boltaire sich den Spott darüber nicht versagen. In einem Briefe über den Fortschritt der Wissenschaften schlug Maupertuis vor man solle ein Loch dis zum Mittelpunkt der Erde graben, einem Patagonier den Schäbel öffnen und nach dem Sitz der Seele suchen, eine Lateinische Stadt anlegen um den Sprachunterricht zu erleichtern. Dagegen schried Boltaire seinen Doctor Akasia, ein Meisterstück bitterster Satire. Um den Standal zu verhüten untersagte Friedrich die Beröffentlichung; sie ersolgte dennoch; Boltaire leugnete alles mit einer Unverschämtheit, daß der König ihm schrieb: Eure Werke

verbienen Statuen, eure Aufführung Ketten. Er ließ die Schmähschrift unter dem Fenster des Berfassers durch den Henker versbrennen. Da schickte Boltaire Orden und Kammerherrnschlüssel zurück; doch der König dot ihm die Hand zur Versöhnung. Allein bald (im März 1753) reiste Boltaire von Potsdam ab. In Frankfurt am Main ließ ihn Friedrich verhaften; er wollte einen Band seiner Gedichte wiederhaben, die nur für Freunde bestimmt waren; ungeschickte Beamte verwickelten die Sache. Nachdem Bolstaire wieder entlassen war, rächte er sich durch eine boshaste Darsstellung von Friedrich's Privatseben. Der König verzieh ihm auch dies, schrieb ihm wieder, und hielt auch dem Verstorbenen noch die Lobrede in der Akademie.

Nach mehrjährigem hin= und herziehen suchte Boltaire eine Freiftätte und taufte fich mehrere Landguter am Genfersee: seit 1758 ward Fernen fein bleibender Aufenthalt. Besuche und Briefwechsel hielten ihn mit ber Welt in Verkehr. Körperlich ein schwächlicher franklicher Greis, aber geiftig voll Muth und Frische fuhr er nicht blos fort Dramen, Romane, satirische Erzählungen zu schreiben; seine ununterbrochene journalistische Wirksamkeit für bie Aufflärung ftand in vollster Blüte, er war Mitarbeiter ber Enchtlopabie und beforgte viele Artitel, bie spater im Dictionnaire philosophique gesammelt wurden; er nahm sich ber Armen, ber Berfolgten an, und verwerthete seine Verbindung mit den euro= paischen Sofen zu Gunften ber Nothleibenben. Es ift bie ichonfte Beit seines Lebens, er hat erlangt wonach er trachtete, Unabhängigfeit, Reichthum, Macht, Ruhm, und wirft nun ohne Ränke und schlechte Künste für Wahrheit, Recht und Menschenwohl. Die Dbe an ben Genfersee ift sein bestes Gebicht ernster Art, eine Somme auf die Freiheit. Er preift die Herrlichkeit ber Landschaft, gedenkt ber Berfe Bergil's auf bie italienischen Seen und fährt fort:

> Mein See geht allen vor, Denn sein glückseliges Gestab erfor Bu ihrem Lieblingssith sie die au allen Zeiten Der Menschheit Göttin war und ewig bleibt, Die sie zu großen Thaten treibt, Sie die allein die Seele zu erweiten Bermag, des ebelsten Berlangens Gegenstand, Sie die mit Inbrunst sestlat wer sie fand, Die jeder sich ersehnt, der Eble zu erstreiten Bereit ift, die in aller Herzen lebt,

Bor beren Namen schon am Hofe ber Tyrannen Der Sklav in heiliger Schen erbebt, Doch unvermögend aus ber Seele fie zu bannen Selbst bort im Stillen sein Gebet zu ihr erhebt, — Die Freiheit!

Hier sieht er sie weilen wo die Schlachten von Sempach und Murten geschlagen worden; hier hallen die Alpen wider vom Gesang eines selbständigen glücklichen Bolks, Berachtung drückt des Bauern Fleiß nicht nieder, gleich sind die Stände, alle Menschen Brüder. Er läßt seinen Blick über Europa schweisen, froh daß in England, in den Riederlanden die Freiheit noch geachtet ist; ex ruft ihr zu:

Komm und gründe Ein neues Dasein mir, verbfinde Dich mit der Freundschaft, die in meine Einsamkeit Dich ruft um sie mit dir vereint zu schmiden, Setz dich auf diesen Rasen ihr zur Seit' Als Schwester ste ans herz zu brüden! Sie flieht wie du der Höse Eitelkeit, Das Reich der nichtigsten Erbärmsichteit, Die Welt mit ihren Ränken. Bon euch beiden Soll an des Lebens Abend nichts mich scheiden. Ja, holde Göttinnen, ihr seid es die Ich mir zur letzten Zussucht wähle; Die eine gießt Begeistrung in die Seele, Die andre Trost; o weicht von meiner Seite nie!

Boltaire's hülfreiche Thätigkeit ift am bekanntesten im Processe Calas. Dieser, ein hugenottischer Kausmann in Toulouse, hatte zwei Söhne, von benen der jüngere katholisch geworden, der ältere leichtsinnig sich in Schulden gestürzt hatte. Man fand ihn eines Tages erhängt, und der Pöbel, von den Pfassen angeschürt, schrie daß der Bater ihn ermordet habe, weil er beabsichtigt hätte in den Schos der römischen Kirche zurückzusehren. Bergebens daß Calas mit dem katholisch gewordenen Sohne in Frieden lebte, eine katholische Magd im Hause hatte; die ganze Familie ward in Ketten gelegt, der Bater an den Pranger gestellt; der Erhängte sollte Wunder thun, seine Leiche ward in seierlicher Procession durch die Stadt gesührt; kein Anzeichen sprach dagegen daß er Hand an sich selbst gelegt, aber bennoch ward der Schwester in ein Kloster gesteckt. Bergebens betheuerte Calas auf der Richtstätte seine Unschuld,

betend daß Gott seinen Versolgern verzeihen möge. Reisende erzählten bei Boltaire das Entsetliche. Er ließ den flüchtigen Sohn zu sich kommen, er schrieb in sieberhafter Aufregung Briese nach allen Orten, er gewann einen Anwalt der in Paris bei dem obersten Gerichtshof die Revision des Processes verlangte, umd endlich nach drei Jahren ward Calas und seine Familie für unschuldig erklärt und den Hinterbliebenen eine Entschädigung zuerkaunt. Bolztaire hatte ganz Frankreich, ja Europa für die Sache in Bewegung gesett, und sie zum Anlaß seiner berühmten Schrist über die Tosleranz genommen. Kein Lächeln, sagte er später selbst, ist während der Zeit dieses Kampses über seine Lippen gesommen; er würde sich's für ein tieses Unrecht angerechnet haben.

Noch saß die Familie Calas im Gefängniß, als zu Castres bei Toulouse neue Greuel sich ereigneten. Der dortige Bischof hatte eine von den drei Töchtern des Calvinisten Paul Sirven in ein Kloster genommen um sie katholisch zu machen; da sie sich wenig gelehrig zeigte, gab man ihr die Ruthe, worauf sie in Berzweislung sich in einen Brunnen stürzte. Wieder hetzten die Pfassen, wieder schrie der Pöbel daß die eigene Familie das Mädchen erssäuft habe um die Bekehrung unmöglich zu machen. Die Berfolgsten, durch das Schäcksal von Calas gewarnt, slüchteten in die Schweiz, wandten sich an Boltaire, und es gelang ihm nach vielen Anstrengungen auch hier die endliche Freisprechung der Familie durchzusetzu, nachdem die Mutter vor Gram gestorben, die Lesbenden aber zum Tode verurtheilt und ihrer Güter verlustig erskärt waren.

Noch schwebte bieser Rechtshanbel, als (1765) zu Abbeville in der Picardie zwei Jünglinge an einer Procession vorbeigingen ohne den Hut abzunehmen; auch ward bald darauf ein hölzernes Kreuz von der Brücke ins Wasser geftürzt. Das sollten jene beisden num auch gethan haben, und ohne einen Schatten des Beweises wurde der eine, de la Barre, gerädert; "ich glaubte nicht", sagte er, "daß man jemanden tödten würde weil er eine Procession nicht gegrüßt und ein leichtsertig Lied gesungen". Der andere, d'Etalslonde, dem die Zunge und Hand abgehauen werden sollten, entrann zu Boltaire, der ihm eine preußische Offizierstelle verschaffte, und ganz empört war wie man so vermeintliche Verdrechen gegen Gott noch grausamer als Missethaten gegen Menschen versolgen könne. Er schrieb an d'Alembert: "Das geschieht in Abbeville und in Paris spricht man einen Augenblick davon und geht dann in die

komische Oper. Jest ist keine Zeit zu scherzen mehr; Bisworte passen nicht zu Schlächtereien. Es ist wohl eine Schande daß ich in meinem Alter noch so lebhaft empfinde; aber ich begreife nicht wie denkende Besen in einem Lande von Affen bleiben mögen die so oft zu Tigern werden; was mich betrifft so schäme ich mich auch nur an der Grenze zu wohnen."

Angesichts bieser und anderer Erlebnisse, in welche Boltaire mit werkthätiger Liebe eingriff, wer mag es ihm verargen bag er fortan seine Briefe mit bem Spruche schloß: Ecrasez l'infame! Das Infame, bas er ausgerottet wissen wollte, war ber Fanatismus des Aberglaubens und der Undulbsamkeit, der folche entsetzliche Folgen hatte; und wenn die Belt feitbem weniger barunter zu leiben hat, so foll fie nicht vergeffen daß fie Boltaire bafür Dank schulbet. Bon ben einzelnen Fällen ging er zu ihrem Grunde, um burch Aufklärung bes Bolks und burch Berbefferung ber Rechtspflege sie fürder unmöglich zu machen. Condorcet sagte von ihm: "Er hat in ganz Europa einen Bund gestiftet, beffen Seele er war; bas Feldgeschrei bes Bundes lautet: Bernunft und Tolerang! Wurde irgendwo eine große Ungerechtigkeit verübt, vernahm man von einem Ausbruch blutiger Berfolgungssucht, wurde bie Menfchen= würde verlett, da stellte Boltaire die Schuldigen vor Europa an ben Pranger. Und wie oft mag die Hand ber Unterbrücker aus Furcht vor biefer sichern Rache zurudgebebt sein!" - Und wie Boltaire in seiner Nahe bas Bolt zu Wohlstand und Gefittung führte, so arbeitete er baran die Reste ber Leibeigenschaft anderwarts abzuschaffen. Daß er sich mit seinen Bestrebungen an bie Fürsten wandte, lag in seiner Zeit, ber Epoche bes aufgeklärten Despotismus. So schrieb er an Ratharina von Rufland:

Ja wenn ber Fürft als Dummfopf fich erweift, Sucht man vergebens auch beim Bolt ben Geift.

Als Gustav III. die Macht des schwedischen Abels brach, rief Boltaire ihm zu: nun solle er die Zügel frästig sassen, das Bolt lasse sich gern zum Guten führen, und die Glieber würden bald des trefslichen Hauptes werth sein. Der König antwortete ihm: "Ich bitte alle Tage das Wesen der Wesen zum Heil der Menschheit, zur Förberung des Reiches der Vernunft auf Erden Ihre kostbaren Tage zu verlängern." Beim Kampse der Nordamerikaner sang Boltaire:

Gott erschuf Die Menschen frei! Auf seinen mächt'gen Ruf Für die Unsterblichkeit geboren, hatten Sie, die dem himmel selbst entstammt, in der Natur Zu ihrem Gerrn auch Gott den Bater nur.

## Und ein andermal heißt es:

Stets vom Parnassus ausgeschlossen war So ber Tyrannen wie ber Frömmler Schar; Ein ewiger Freistaat ist er frei vor allent!

So war er jung im Herzen, und Friedrich der Große schrieb ihm bewundernd: "Ich verehre in Ihnen den schönsten Geist aller Zeiten. Sie sind bezaubernd in der Unterhaltung, sie wissen zu gleicher Zeit zu belehren und zu ergößen. Sie sind das unwidersstehlichste Geschöpf das ich kenne, jedermann muß Sie lieb haben sobald Sie wollen. Sie haben so viel geistige Annuth daß Sie beleidigen und zugleich die Nachsicht bessen gewinnen können der sie kennt. Genug, Sie würden vollkommen sein, wenn Sie kein Mensch wären." Den Siebenundsiedzigjährigen begrüßte er mit den Bersen:

Welch Feuer, welcher Reiz sieht Dir noch zu Gebote! Dein Abendhimmel thut's zuvor bem Morgenrothe. Wenn unsern Lebensbach bas Alter übereist, Entschwinden Munterkeit und Anmuth uns und Geist; Doch Deine Stimme hat an Wohllaut nichts verloren, Als Greis bist Jüngling Du zum Schimpf und Leid ber Thoren.

Boltaire war 84 Jahre alt geworben, als seine ihm haushaltende Nichte in ihn brang nach Paris zu gehen. Er kam wie ein Triumphator. In der Akademie, im Theater, auf den Straßen überall jubelnder Beisall. Das erschöpfte seine Kraft in wenig Wochen; "man erstickt mich mit Rosen", konnte er sagen. Er stard am 30. Mai 1778. Er wollte sich nicht einölen lassen min die andere Welt zu gehen, "wie man einen Wagen schmiert um eine Fahrt zu machen". Er hatte eine Unterredung mit einem Geistlichen; sein Secretär fragte ihn was seine wirkliche Denkart angesichts des Todes sei; da schried Boltaire eigenhändig: "Ich sterbe in Andetung Gottes, in Liebe zu meinen Freunden, ohne Haß gegen meine Feinde und mit Verwünschung des Aberglaubens." Die Geistlichkeit versagte das Begrähniß in Paris; doch war die Leiche in der Abtei Sellieres bereits beigesetzt als auch dort das Berbot eintraf. Während ber Revolution brachte man seine Asche ins Bantheon.

Boltaire war größer im Einreiken als im Aufbauen: er felbft hatte feine neuen Ibeen, aber um ihnen freien Raum ju schaffen und fie auszubreiten war er ber berebtefte Streiter gegen ben Aberglauben und die Undulbsamfeit; "bes Irribums Binde nahm er ab ben Nationen". Ihm wie ber Literatur ber Aufflärung fehlt ber geschichtliche Sinn; aber die Zeit hatte auch zu viel Schutt und Druck hinwegzuschaffen; erft als bas geschehen war konnte man ruhig versteben lernen wie das Beseitigte auch einmal berechtigt war; und kann bag unfer Jahrhundert dies wiffenschaftlich unternahm, so waren auch schon wieber die Finsterlinge und Rudwärtsschreiter ba, um bas Beraltete ober Berworfene von nenem ber Welt aufzuburben. Das reizbare biffige Naturell, ber Ehrgeiz und die Luft am Standal, ber fritische Scharfblick und ber geflügelte Wit, bas Damonische was in Boltaire lag ift ber großen Aufgabe feines Jahrhunderts bienftbar geworben, und wie immer sein Charafter ber Reinheit und Burbe, sein Talent ber Tiefe und des Gemilths ermangelt, gerade in seiner Eigenart spiegelt er uns feine Nation, Die zumächst mit Frivolität sich gegen Despotismus und Pfaffenthum wandte, und bennoch für Europa bas Banner bes freien und befreienben Beiftes trug.

Boltaire ist in der Philosophie Deist. Ich din, aber ich habe mein Sein von einem andern, und das führt mich, schloß er, auf ein Erstes, durch sich selbst Seiendes, auf ein nothwendiges und unendliches Wesen als den Grund aller Dinge. Das kaun aber die Materie nicht sein, weil sie nicht deukt, und aus einer blindwirkenden Ursache die weise Einrichtung der Welt, die Ordnung und Zwecknäßigkeit der Dinge nicht erklärt werden kann. Also ist ein geistiger Gott der Schöpfer und Werkmeister der Welt. Auch ist ein höchstes Wesen welches das Gute belohnt und das Böse bestraft sür das Gemeinwohl unentbehrlich, als Trost im Unglick, als Jügel der schlimmen Begierden.

Borte ber himmel auf ben Schöpfer zu verfünden, Ja gab' es feinen Gott, wir muften ihn erfinden.

In unsern Tagen parobirte ein Mitglied der pariser Commune diesen Spruch: Benn es wirklich einen Gott gabe, so mußte man ihn füstliren lassen. Dabei aber verspottet Boltaire jene äußertiche Zwecktheorie die alles auf den Menschen bezieht, als ob alles um unsertwillen wäre. So preisen die Mäuse Gott daß die Erbe vorstreffliche Löcher habe, und der Esel brüstet sich daß die Welt seinetswegen entstanden und der Mensch erschaffen sei um sein zu warten, ihn zu striegeln, zu beschlagen und ihm eine Eselin zuzusühren, — nicht ohne Neid auf das Glück das er genieße. Es wäre eine lächerliche Uebertreibung zu sagen die Nase set da um eine Brüle zu tragen, aber ebenso wunderlich zu leugnen daß wir Augen has ben um zu sehen, daß sie für diesen Zweck gemäß den Gesetzen des Lichts gebildet sind.

Boltaire ist als typischer Sohn seiner Zeit selber einseitig Beift, Berftand auf Roften ber unbewußt schöpferischen Naturfraft und bes Gemiliths; fo hat er feinen Begriff von ber Natur, er fleht in ihr bas vom Berftand Gemachte, nicht bas fich von innen heraus Entwickelnbe, was boch gerabe bas Merkmal bes Natilirlichen im Unterschied vom Klinftlichen ift. Der Tiefblick in beit innersten Lebensquell war bem Denker versagt, auch als Dichter vermochte er nicht aus bemfelben heraus zu geftalten; und fo hat er ohne es zu wollen seine eigene Schranke nirgends besser bezeichnet als da wo er es wiederholt als eine neue Entbechung, als feine eigentliche philosophische That bezeichnet die Natur als ein Runftwert zu betrachten; falfchlich habe man fie, die boch gang Runft sei, Natur genannt. So wird ihm Gott zum Mechaniter und die Welt zur Maschine die blefer fabricirt; Gott und Welt bleiben einander ganz äußerlich; nur einmal dämmert die Anschaumng auf dag von dem ewigen Wesen in jedem Augenblick alle Wefen und Arten bes Seins ausfließen.

Die Frage über das Uebel in der Welt beschäftigt auch ihn. In der Ingend nennt er es mit Pope eine thörichte Berditterung über unser Elend zu klagen, und weist auf die Harmonie des Ganzen hin. Dann aber erschreckt ihn das Erdbeben von Lissadon (1755). Die Geistlichen nennen es ein Strafgericht Gottes; aber "dersenkt ist Lissadon und luftig tanzt Paris!" Wirkt ein böser Dämon gegen den gütigen Gott? Das ist eine häßliche Vorstellung sinsterer Tage. Und wenn wir die Nothwendigkeit des Naturzusammenhangs heranziehen, was können die Lissadoner dazu daß sich Schwefellager unter ihrer Stadt besinden? Suche man sich nicht über das Uebel hinwegzutäuschen. Das ist ein schönes allgemeines Bestes das sich aus Blasenstein und Gicht, Verdrechen und Seelenseiden der Einzelnen zusammenset! Wenn auch vieles don den Menschen verschuldet ist, wir bedürsen immerhin einer

ausgleichenden Zukunft. "Es sei schon alles gut — ift unfrer Täuschung Wahn; es wird einft alles gut - fagt unfer Soffen an." Und fo halt Boltaire ben Glauben an bie Unfterblichfeit ber Seele fest, wenn er fie auch nicht beweisen kann. Den Da= terialisten gibt er ben Ginfluß zu, ben bie Art unserer Berbauung auf unfere Empfindungen und Borftellungen übt, aber bie beften Magen sind ihm darum doch noch nicht die größten Weisen. Theoretisch bleibt ibm bie Willensfreiheit ein Rathsel, aber barum gibt er fie nicht auf, er beschränkt fie: frei fein beißt konnen, thun konnen was man will; meine Freiheit besteht barin bag ich geben fann, wenn ich will und nicht bas Podagra habe; bag ich eine Handlung nicht zu begeben brauche, wenn meine Bermunft fie mir als schlecht vorstellt. Das Sittengesetz liegt im Wesen ber Beifterwelt wie die Schwere in der Materie; die Idee von Recht und Unrecht gebort zur Natur ber Seele; in jeder Menschenbruft mohnen die Grundfate der Moral: Thue den Nächsten was du willst baß fie bir thun; lebe wie bu wenn bu ftirbft wünschen wirft gelebt zu haben (vis comme en mourant tu voudrais avoir vécu - ich weiß nicht ob Gellert's Bers ober Boltaire's Brofa vorausgeht). - Darum halte bich von ben Ertremen fern, sei gerecht und wohltbätig; verzichte wissen zu wollen woher bu tommft und wohin du gehft, und manble furchtlos beine Babn.

Boltaire buldigte ber driftlichen Sittenlehre, die er bei Confuzius in China, bei Sotrates und Mark Aurel in Athen und Rom wiederfand, aber er hafte bas Chriftenthum, weil er es mit bem Lehrgebäude ber Kirchensatung verwechselte, weil er in ibm eine Stütze bes weltlichen und geistlichen Despotismus und die Quelle bes Aberglaubens und ber Berfolgungssucht fab. Unterschied zwischen Religion und Theologie ift ihm so wenig flar geworben wie feinen Wiberfachern; bas Chriftenthum buntt ibm eine Maste welche bie Seuchelei ber vornehmen Melt anlegt um ihre Faulniß zu verftecken; er will fie abreißen, er will die Menfcbeit von bem Elend retten, in welches ber Fanatismus fie fturat. Er berechnet all die Schlächtereien die seit ben Tagen Conftantin's burch bie Kirche um bes Glaubens willen im Ramen bes Christenthums verübt worden sind; 9,468800 Menschen tommen ba heraus. Er wollte in Gott einen Bater lieben, die Rirche zeigte ihm einen Thrannen ben er haffen mußte, ber bie Menschen schwach erschafft und um ben Fehl bes ersten zu strafen bie Rachkommen jum Tob und jur Solle verbammt, ober fie nicht felig werben läßt

weil sie drüben in Amerika nichts davon gehört haben daß er sich einmal von einer Jüdin habe gebären lassen. Welche Lästerung! ruft Boltaire. Vor dem Throne des wahren Gottes wird das Herz des Guten geschätzt; nur böse Thaten können ihn beleidigen, nicht unser Freimuth.

Boltaire's Bibelcommentar ift ebenfo wenig eine äfthetische Bürdigung als eine wissenschaftliche Auslegung ber Beiligen Schrift, sondern eine raftlose Jagb auf Widersprüche, Lächerlichkeiten, Anftößigkeiten, Unfittlichkeiten ober Analogien mit heibnischen Mbthen. Für bie naive bilbliche Form einer religiöfen Weltanschauung fehlt ihm ber Sinn; die unbewußte Sagenbildung wird ihm zur lügne= rifden gemachten Fabel, jum Pfaffentrug. 3m Glaubensbekenntniß eines Deiften nennt er bas Alte Teftament gerabezu abicheulich, unfinnig, frevelhaft, verachtenswerth. Jesus ist ihm ein schwärsmerischer, aber im Grunde vernünftiger Jube, der für eine kleine Sette eine gute Sittenlehre predigte; ber Sohn eines gewiffen Banther fagen bie Gegner, ber Sohn Gottes fagen bie Unbanger; bie Wahrheit wird wol in der Mitte liegen daß er ber Gohn Jofeph's war. Er eiferte gegen die Priefter und ward bafür getreuzigt; um die Bharifäer zu ärgern erfanden seine Jünger die Auferftehungsgeschichte und machten ihn zum Religionsstifter. Er selbst war ein ebler Mensch, ein Troft für bekummerte Bergen, und falls er Betrug zur Gründung seiner Lehre anwandte, so ift es ein Blud von ihm getäuscht zu fein. Seine eigene Religion baben bie Deiften, fie wird fich einst über bie Erbe verbreiten, fie ftimmt mit ben Forberungen bes Gewiffens überein, während sonst in ber Bibel viele unmoralische Dinge berichtet werben. Die Moral fommt von Gott, aber bie Glaubenslehren find ein unverschämtes Geschwät ber Theologen, spitfindige Verirrungen der Vernunft ober von ber Herrschsucht ersonnen, Die ihre Macht in ber Kirche auf Fälschungen und Berbrechen errichtet hat. "Gott aus Dehl mit einigen Worten ichaffen, fagen bag Brot und Bein burch Briefteripruch in Fleisch und Blut verwandelt werden, biefen Gott täglich so vielmal hervorbringen und verzehren, — wenn man uns ähnliche ausschweifende hirnlofigfeit von ber stupibesten Hottentottenheerbe erzählte, wir wurden glauben man hatte uns zum beften, und boch geschieht es im gebilbeten Europa; Fürften bulben es, Weise fcmeigen bagu! Was wir jest Chriftenthum nennen bas wurde Jesus mit Abschen verwerfen; man hat ihn zum Vorwand unfinniger Lehren und boswilliger Berfolgungen genommen. Lagt uns Gott

burch Jesum anbeten, wenn die Unwissenheit den jüdischen Namen bedarf, aber dieser sei nicht mehr die Losung zu Brand und Mord! Beschneiden wir dem Pfassenthum die Nägel mit denen es unser Baterland zersleischt, brechen wir ihm die Zähne aus mit welchen es unsere Bäter zermalmt hat! Die Berachtung der ehrlichen Leute!, die Stimme der Bernunft wird den Fanatismus bessiegen."

Wie mit ben Freibenkern so hatte Boltaire in England auch mit den Staatsmännern verkehrt, und die Anerkennung und Durchführung bes Naturrechts galt ihm für eine Aufgabe ber Zeit. Dag ber Menfch frei und alle Menfchen gleich seien schien ihm bas Naturgemäße. "Nur aus Feigheit und Dummheit konnte bas unwürdige Poffenspiel entstehen, in welchem ber eine die Rolle bes Herrn, ber andere bie bes Knechts, ber eine bie Rolle bes Berforgers, ber andere bie bes Schmeichlers übernimmt. An bas göttliche Recht bes Abels werbe ich nur bann glauben wenn die Ritter mit Sporen an ben Ferfen, bie Bauern mit Satteln auf bem Rücken zur Welt tommen." Aber Boltaire erwartete fein Seil von der Maffe ber: "Das Volt wird immer dumm und barbarisch fein: es find Ochsen bie ein Joch, einen Stachel und Ben brauchen." Die Fürsten im Bunde mit den Philosophen sollen bie Bormundschaft übernehmen, ben Staat leiten, die Einrichtungen menschenwürdig ausbilden. Frei sein heißt von nichts anderm als bem Gefets abhängen. Daß ber König wie in England bie Macht habe bas Gute zu thun, mahrend ihm für bas Bofe bie Bande gebunben sind, daß das Bolk durch seine Vertreter an der Regierung theilnehme ohne Verwirrung, das schien auch ihm das Bunfchens= werthe. Da die Regierung in Frankreich für die aufgeklärte Reform gar nichts that, fab Boltaire in ber Ferne bas Gewitter einer gewaltsamen Umwälzung aufsteigen; er schrieb 1764 an ben Abbe Chauvelin: "Alles was rings um mich geschieht wirft ben Keim zu einer Revolution, die unfehlbar eintritt, von welcher ich aber schwerlich mehr Zeuge sein werbe. Die Franzosen erreichen ihr Ziel fast immer zu spat, endlich aber erreichen fie es boch. Das Licht hat fich immer allgemeiner verbreitet, bei ber erften Gelegenheit kommt es zum Ausbruch, und bann wird ein höllischer Lärm entstehen. Glücklich wer jung ift, er wird noch schöne Dinge erleben."

- Auf dem Felbe ber Geschichte bewährte Boltaire in der Ju= gend sein Erzählertalent durch das Leben Karl's XII.; das Aben=

teuerliche zog ihn bamals an, und er lieferte gegenüber bem schwerfälligen Buste staubtrodener Gelehrsamkeit ein lesbares anziehendes Buch, wenn basselbe auch mehr romanhaft als streng historisch war. Für ein Seitenftuck bagu über Beter ben Großen lieferte ihm ber ruffische Hof schon ein zugeftuttes Material, bas Boltaire durch weiteres Verschweigen und Ausschmücken zur Lobrede gestals tete. Die Schönfärberei fehlt auch bem viel bebeutenbern Buche nicht bas er über bas Jahrhundert Ludwig's XIV. schrieb. Das pompofe Gebäude von Ruhm und Lurus, bas ber König geschaffen, Die Pflege ber Rünfte bezauberte Voltaire; nur die perifleische. augusteische, mediceische Aera schienen ihm damit vergleichbar; daß Frankreich alle andern Nationen überstrahle, daß es an der Spige ber Civilifation wandle bas ward burch Boltaire formulirt und seinem Bolk und der ganzen Welt von ihm eingeprägt. Sein eigentliches Berdienst war aber daß er mit der Geschichte des Hofes, der Kriege, der Politik auch die Betrachtung der sittlichen Zustände, Handel, Gewerbe, Kunst und Wissenschaft verknüpfte. "Warum immer nur eine Geschichte ber Könige? bie ber Nation muß geschrieben werben! Sind unsere Sitten, unsere Besetze, unfer Geift für nichts zu achten?" So frug er selber, und setzte das glänzend Begonnene in seinem Hauptwerke fort, im Versuch über bie Sitten und ben Geift ber Nationen. Es ift eine Darftellung ber Weltgeschichte seit ben Tagen Rarl's bes Großen, vom culturhiftorischen Standpunkt entworfen, eingeleitet burch philosophische Betrachtungen und einen Ueberblick ber menschheitlichen Entwidelung in ber frühern Zeit. "Umgeben von einem Bufte erlogener Abgeschmacktheiten und Anekoten ift nur ber Kern ber großen Ereigniffe bas Bahrhafte und Glaubwürdige ber Geschichte." Nach diesem Ausspruche Friedrich's des Großen hat Voltaire fie gessschrieben. Das Buch ward für die Marquise du Chatelet in Cireh begonnen und in Ferneh vollendet, die langfam gereifte Frucht bes gebiegenen Fleißes und ber geiftreichen Behandlung zugleich. Die Freundin, mit ber Naturwissenschaft vertraut, fand tein Gefallen an bem mühfeligen Sammelwerfe gelehrter Bebanten, welche einen Euriofitätenfram von Fabeln und Thatfachen burcheinander mengten, fie verlangte nach Licht und Klarbeit über bie Ansichten, bie Lebensweise, die Gesetze ber Nationen, sie fragte nach den Gründen der Beränderung in den Sitten und der Bilbung. Sie wollte ordnenden Sinn und leitende Gebanken. Boffuet zwar hatte über bie alte Belt bis auf Rarl ben Großen ein rhetorifch glangenbes Buch

geschrieben, aber er hatte die Juden zum Mittelpunkte der Borzeit gemacht, bann alles auf die driftliche Kirche bezogen und überall mit theologischer Salbung bas Eingreifen ber Borfebung gepredigt. Boltgire will bie Entwickelungstämpfe schilbern burch welche bie Menschheit sich aus ber Barbarei zur Cultur emporgearbeitet. Im Gegenfat zu Boffuet betont er bie individuelle Freiheit der Menschen, die Klughett ober Leibenschaft ber handelnden Charaftere. und leitet oft aus fleinen Urfachen große Wirfungen ab. Er unterscheibet in ber Geschichte einen bleibenben und einen wechselnben Factor: ber erste ist bie menschliche Natur, ber zweite bie Dei= nungen und Gewohnheiten; daß sie aus jener folgen hat er nicht erörtert; was zur Natur bes Menschen gebort soll überall gleich fein, mabrend die Gebanten und Gebrauche ber Ginzelnen und ber Bölfer veränderlich und mannichfaltig find. Die herrschenden Mei= nungen bedingen ben Geift einer Zeit, die Ereignisse ber Bolitik mie die Kunft und Sitte der Menschen. So erhebt sich Boltaire zu einer Geschichte bes Geiftes, und wie ihm auch Montesquien Die Babn gebrochen, kein geringerer als Leffing fcbrieb bei bem Erscheinen bes Werks daß Voltaire einen neuen Weg gebe und fich rühmen bürfe: libera per vacuum posui vestigia princeps. Er entfernt die Unmöglichkeiten und Unbegreiflichkeiten aus der Geschichte, er übt an Fabeln und Wundern seine Zweifel, und wenn er auch von Sagenbildung nichts versteht, seine Stepfis hat die geschichtliche. Pritik eingeleitet, welche die Thatsachen und die Auffassung berfelben in ber Phantafie unterscheibet. Die Grundfate ber Moral findet Boltaire bei allen Bölfern gleich, aber Satungen des Glaubens absurd und die Ceremonien bizarr. preist bas verständige aufgeklärte Wefen ber Chinesen, aber die Romantit ber Kreuzzüge hat er keinen Sinn. Sein Gifer gegen bie Hierarchie macht ihn ungerecht gegen bas Chriftenthum felbft. Er zeichnet vorurtheilslos die Wahrheit im Islam: ben Glauben an einen geiftigen Gott, die Ergebung in feinen Willen, die Hoffnung ber Unfterblichkeit. Der Gefetgeber ber Mufelmannen, ein Mann ber Gewalt und bes Schredens, verbreitete feine Lehre mit bem Schwert, und bennoch ward seine Religion bulbfam und milb: ber göttliche Urheber bes Chriftenthums lebte in friebsamer Niedrigteit und predigte Bergebung, und feine Religion ward bie graufamste, verfolgungsüchtigste! In ber Reformation sieht er nur bie Streiterei um Dogmen, eine menschheitliche Beiftesfrantheit mehr; bie blinden Pfaffen konnten ben Weg zur Wahrheit nicht weisen.

fie brachten nur Verwirrung in die aufblühende Bilbung ber Re= Ihr Vertreter Leo X. fagt Voltaire mehr zu wie Luther. Er preift die italienische Malerei und Poefie; bas befreite Berusalem ift ihm lieber als bie Rias, ber rasende Roland lieber als die Obhssee, bas Gebicht Tasso's um ber sanften Annuth wil-Ien die bem Erhabenen zur Folie bient, die Romantif Arioft's wegen ber heitern Scherze, ber feinen Satire und ber mahren Allegorien neben den ungeheuerlichen Wundern ber Ginbildungefraft. gegen Rouffeau gerichtet, wenn Boltaire foließt: "Das Jahrhunbert ber Renaiffance hatte auch Elend und Berbrechen, aber es ift über bie andern Berioden erhaben burch ben Glang welche feine großen und schönen Geifter ihm gaben, abnlich wie bie Zeitalter von Sophofiles und Demosthenes, von Cicero und Bergil. Diese Manner, welche die Lehrer aller Zeiten find, haben weber ben Merander am Morbe bes Klitus noch ben Augustus an ben Aechtungen ber Republikaner gehindert; Racine und Lafontaine haben es nicht anbern können daß Ludwig XIV. große Fehler beging. Unglud und Miffethaten gibt's immer, aber nur vier Epochen ber schönen Rünfte und Wiffenschaften. Man müßte ein Narr fein um zu fagen baß biese ben Sitten geschabet; fie find entstanben trop ber Schlechtigkeit ber Menschen und haben felbst bie Thrannen und beren Berfahren milber gemacht."

Man preift die Gewandtheit mit welcher sich Voltaire aller poetischen Formen für bie Darftellung feiner Gedanten, für feine Zwecke bebiente; gerade bas beweift bag er nicht Dichter im bochften Sinne bes Worts war, für beffen Gemuthebrang bie Form eine Nothwendigkeit ist ober bem fie burch bie Bilbungsfraft bes Inhalts bedingt wird; er dagegen handhabt die Sprache wie ber Birtuose sein Instrument beherrscht, er zeigt die verständige Mache, nicht die überwältigende Begeifterung, nicht die unbewußte unwillfürliche Offenbarung ber Schönheit, es fehlt ihm ber Naturlaut und Schmelz bes Liebes, das von felber aus ber Seele quillt, es fehlt ihm bie Tiefe ber Ibee, welche bas Ewige im Zeitlichen und im Menschengeschick bas göttliche Walten gewahrt. Seine wunderbare Mannichfaltigkeit ber äußern Formen hielt auch Schiller für ein Zeugniß gegen ben Dichter Boltaire, weil berfelbe unter allen nicht Gine Form gefunden in welcher er fein Berg hatte abbruden fönnen. Alles wird bei ibm zu febr, zu leicht lehrhaft ober polemisch, bas Romische wird zur Satire, bas Ernfte zur Demonstration. Aber innerhalb biefer Grenze bleibt er einer ber größten

118 Boltaire.

Schriftfteller die sich poetischer Formen bedient. Auch ist er in einzelnen heitern flüchtigen Gedichten, wo der geniale Einfall und die augenblickliche Empfindung herrschen, wo der Gedanke sich mit spielender Leichtigkeit zum Spigramme zuspitzt, aller Bewunderung werth.

Sein Lebenlang hat Boltaire Dramen geschrieben und bie Franzosen reihen ihn als ben britten großen Tragifer an Corneille und Racine; man hätte eber einen neuen Moliere in ihm erwarten mögen, aber gerade im Lustspiel ist er schwach, weil es ba nicht blos auf ben Wis ber Conversation, sondern auf tomische Situationen und Charaftere ankommt, er aber immer als Verstandesmensch auf bas Lächerliche in ben Meinungen erpicht ift, und ber gut= muthige humor ihm fehlt, ber in ben Schwächen und Berkehrtbeiten ber Menschen boch noch einen echten Kern erblickt und mit seinem Spotte bie Berspotteten von den Mängeln und Uebertreibungen ihrer tüchtigen Eigenschaften befreien und aus allen Trübungen uns erheitern will. Bon mehrern seiner Tragobien aber fagt Voltaire felbst bag er besondere Absichten mit ihnen hatte; fo wollte er in ber Olympia ben Anlak zu Betrachtungen über Mbfterien, über bie Pflichten ber Priefter, über bie Ginheit Gottes haben; so macht er aus Muhammed einen Tartuffe mit bem Schwert um zu zeigen zu welch fürchterlichen Ausschweifungen ber Fanatismus schwache Seelen führt, wenn ein Schuft fich ihrer bemächtigt. Unschuldige Geschwister, die ben Propheten verehren, werben burch ihn zu blutschänderischer Liebe, zum Mord ihres unbekamten Baters getrieben, ber Jüngling bann vergiftet, bas Mabden für Muhammed's Lufte aufgespart. In dem scheuflichen Gewebe von Geilheit und Bosheit spielt Omar ben Belfer; ein Götenbiener predigt bem Verfündiger bes einen geiftigen Gottes ben reinen Deismus; von Localfarbe, von Prophetenthum feine Spur. "Geh weiter; bie Welt ift für Thrannen, lebe bu!" fagt bie fterbende Balmbra ju ihrem Benter; bas foll bie läuternbe fühnende Beihe, Die poetische Gerechtigkeit fein! Bei allem Geschick einen Stoff zu gliebern, eine handlung aufzugipfeln, bei allem Fluß ber Rede, ber sich manchmal zu hinreißenbem Schwunge ber Declamation steigert, fehlt seiner Weltanschauung bie Tiefe, seiner Kunst bas Bermögen originale und große Charaftere zu schaffen, seiner Sprache bie sinnliche Frische und Bilblichkeit. Durch Die Leibensehaft ber Liebe fnüpfen sich einige seiner Dramen au Racine; durch die Behandlung politischer und religiöser Fragen im

öffentlichen Leben an Corneille; aber er hat die Meisterwerke beiber nicht erreicht. Seine Renntniß ber Griechen mar gering, inbeg er lernte durch sie die ungehörig vorgedrängte Galanterie und die eingeflochtenen Liebschaften etwas einschränken; wo die Liebe nicht die Seele des Stoffes sei, solle man sie nicht hereinnehmen. Er erweiterte das Gebiet der Gegenstände und zog namentlich das Mittelalter, ja bie neuere Zeit in ben Kreis ber Bubne. Aber er hielt sich innerhalb-ber .conventionellen Formen ber brei Ginheiten und bes Alexandriners; auch als er in England burch bie Fülle der Handlung und die freie Energie der Carstellung Shake-speare's mächtig erregt war, wiewol ihm selber Abdison's und Druben's Stude mit einfacherm Bau und geschulterer Rhetorif mehr zusagten. Ja er hat Shakespeare für bie Frangosen entbeckt, so unwillig und unbillig er später wurde, wenn man benfelben ibm gegenüberhielt; bann mußte ber große Tragifer sich einen Sanswurst in Lumpen, einen plumpen Seiltänzer, einen besoffenen Bilben schelten laffen. Er meinte zwar Corneille verhalte fich zu bem Briten wie ein gebilbeter Ebelmann zu einem Naturburschen aus bem Bolf, aber überwältigt von bem Strom echten Gefühls und Kühner Action dunkten ihm die Raisonnements des Franzosen neben Shakespeare kalt wie Eis. In Shakespeare, schrieb er, habe die Natur alles vereinigen wollen was sie Hohes und Großes, was sie Robes und Abscheuliches bervorbringen tonne. Beimgekehrt entzog er sich wieder den Einflüssen der englischen Bühne, wem auch die Anregungen derselben fortwirkten, sodaß er einzelne große Scenen und Motive zum Wettkampf nachahmend sich herausholte; statt reformatorisch aufzutreten fügte er sich bem parifer Geschmad: "Die Runft zu benten scheint ben Englanbern zu gehören, bie Kunft zu gefallen ben Franzosen; sie haben sich ben Regeln unfere Theaters zu unterwerfen, wir wollen ihre Philosophie annehmen."

In seinem Jugendwerke, dem Dedipus, hat Voltaire weniger mit Sophokles als mit Corneille gewetteisert, aber keinem von beiden es gleich gethan. Er so wenig wie Corneille erreicht die hohe Meisterschaft der Composition kraft welcher der Grieche die Vergangenheit allmählich in das Bewußtsein treten läßt. Aber Corneille hatte doch die Frage seines eigenen Jahrhunderts in dem Stück entwickelt: wie weit göttliche Vorherbestimmung oder mensche liche Freiheit unser Schickal begründe, und hatte eine neue Schuld für den Helden nöthig erachtet, indem er Dirce, eine ältere Tochter

bes Laios und ber Jokaste, ersand und Dedipus diese dem Theseus bersagen ließ; darum will sie sich opsern und für die Mörderin bes Laios angeben, dis Dedipus durch seine rücksichtslose Selbstssucht endlich die Wahrheit doch ans Licht zieht und sich ins Bersberben stürzt. Boltaire seinerseits ersindet einen Philostet, welcher der Geliebte Jokaste's vor der Heirath mit Laios gewesen, dann voll Schmerz außer Landes gegangen, jetzt hereinsommt nach Laios' Tod um die Witwe zu heirathen, die er leiber als Dedipus' Gattin antrisst, und da will er mit entsagendem Liebesschmerz sich opsern, als der Schatten des Laios Sühne für den Mord fordert. Daß Dedipus und Iokaste bereits erwachsene Kinder haben, muß man vergessen, sie ist die schöne junge Witwe, und das Stück schließt mit ihrem Selbstmord, man weiß nicht recht warum. Für Volstaire galt es sie das Epigramm auf dem Theater sagen zu lassen:

Die Priefter find nicht was ein blinder Bobel meint, Rur unfre Thorheit ift's was ihre Beisheit icheint.

Bon ben Römerbramen ift Cafar's Tob unter bem Einflusse Shatespeare's geschrieben; Boltaire magt es bas Bolt zu zeichnen, legt aber boch ben Schwerpunkt vom Weltgeschichtlichen in bas Berfönliche, indem er Brutus jum leiblichen Sohne Cafar's macht und mit dem Schrecken bor dem Batermord riugen läßt; felbstverftändlich daß er nicht noch die Schlacht von Philippi hereinzieht; ihm galt es mit bem Schlagwort abzuschließen bak Knechtschaft nicht über die Freiheit siegen solle. So ist im geretteten Rom bas patriotische Bathos in ber Rebe Cicero's, im altern Brutus ber strenge Römerfinn für Voltaire die Hauptsache; leiber hat er es nicht verftanden in biesem letten Drama bie Anhänglichkeit junger Aristofraten an bas gestürzte Königthum, ihren Stolz und ihre Lebensluft bei Brutus' Söhnen zum Motiv zu nehmen, sonbern die Liebschaft zu einer Tochter des Tarquinius in die Mitte gestellt. Aus dem Hamlet entlehnte Boltaire für seine Eriphple bie Erscheinung bes väterlichen Geiftes, nur fieht ber Sohn biesen nicht im Grauen ber Nacht und felbst bereits von böser Ahnung bekümmert, sondern plötklich am hellen Tage als er mit der unbekannten Mutter zum Traumgealtar geben will, und ber Geift forbert nicht Schonung, sondern ben Tod für die Mutter. Wie verkehrt auf ähnliche Art ber Schatten bes Ninus auftritt, bat bereits Leffing gerügt, und auf die Auge hingebeutet die Boltgire's Zgire

gleichfalls von Shakespeare borgt; aber freilich sei bie Gifersucht Orosmin's nur ein rauchender Brand vom Scheiterhaufen Othello's, umb Boltaire kenne nur den Kanzleiftil der Liebe, die Sprache der Galanterie, nicht bie bes Herzens. Indeß berricht in biefem Drama ein wohlthätiges Feuer ber Empfindung, wenn auch ber Duft und bie Bilberfülle ber Drients fehlen; die edle Gestalt des Ritters Lusignan und die dadurch herbeigeführte Spisode ist Voltaire's Eigenthum, und läst uns bedauern daß seine poetische Aber für gewöhnlich burch bie profaische Zeitrichtung und bie Herkommlichkeiten ber frangofischen Buhne unterbunden war. In ber Alzire stellte er Bernaner und Spanier einander gegenfiber, und ber Rampf ber Baterlandsliebe und ber erften Bergensneigung mit ben neuen Banben ber Pflicht und Ehre ift wirksam in Scene gesetzt. Im Tankred erinnert Anfang und Ende an Romeo und Julie: die Liebe knüpft über die Kluft bes Parteihaders zwei Herzen aneins ander, und vereinigt sie nach der Trennung erft als es zu spät ift im Tobe; aber bas Disverftanbnif ber Liebenben ift eine Ungeschicklichkeit, mahrend Ritterfinn und Seelenabel milb und flar gezeichnet find. In biefen romantischen Tragobien weiß Boltaire wirklich zu rühren. Aber wie arm an realen Anschamungen seine Phantafie, wie allgemein und farblos feine Ausbrucksweise ift, bas kam recht zu Tage als Goethe mehrere seiner Stücke für das weimarer Theater bearbeitete und ber nüchternen Darstellung mit plaftifch bestimmten und belebenben Bugen aufhelfen mußte.

In Frankreich war wie bei ums die mittelalterliche Poesse in Bergessenheit gerathen; so hatte man kein Epos; aber ein solches gehörte zum Ruhm einer Nation, und der junge Voltaire dachte ben für sich und für sie zu erringen. Auch that er mit dem Stoff einen glücklichen Griff und wählte den Helden der das Baterland aus den Wirren des Bürgerkriegs geeinigt, um seiner Ritterlichseit und leichtledigen Leutseligkeit willen ein Mann nach dem Herzen seines Volks war und als Begründer der religiösen Duldung Geslegenheit bot das Verlangen derselben für die neue Zeit an ihn anzuknüpfen. Aber Boltaire vermochte doch nicht den Forderungen eines historischen Epos neben dem aus der Bolksfage erwachsenen gerecht zu werden; er war zu wenig Charakterzeichner, es sehlte ihm die sinnliche Anschaulichkeit der Darstellung, er besaß nicht die Objectivität um den Geist, die Sitte, die Lebenss und Kriegsweise der Reformationsperiode lebendig werden zu lassen; vielmehr spiesgelt überall der Ansang des 18. Jahrhunderts sich ab bis auf

Remton's Weltspftem und bas englische Parlament, in welchem bie Glieber bes Staats bie Macht und Freiheit bes Gangen barftellen; er wußte sein Werk nicht mit Realität zu sättigen, bie lehrhafte Berftändigkeit überwiegt auch bier; bat doch bereits Delille bemerkt es fande fich in biesem Helbengebicht, so reich es an Schlachtgetümmel und Schlachtroffen fei, nicht einmal Gras um biefe gu füttern ober Waffer um fie ju tranten. Ginem Boltaire tam es darauf an gegen ben Fanatismus für Aufflärung zu schreiben. Die Zwietracht geht zum Papft nach Rom, bort wird ber Dolch für ben Königsmord geschliffen; mit bem Fanatismus wird bie wahre Religion in Contrast gesett. Er wollte ben Franzosen ein nationales Runftepos schaffen wie Tasso ben Stalienern, Camoens ben Portugiesen geschenkt; aber er hat keinen von beiden erreicht, weber ben einen in bem romantischen Zauber, noch ben anbern in bem historischen Gehalt und Colorit. Dabei hatte er zwei romische Borbilber, die Aeneide Bergil's und die Pharsalia Lucan's. bas befreite Ferusalem erinnert bie Anlage bes Ganzen, und an bie Aeneide im besondern ber Seefturm, die verlaffene Geliebte, bie Schilberung ber Unterwelt, bie Beiffagung ber zukunftigen Geschicke bes Baterlands, und wie Aeneas bie Zerstörung Troias berichtet, fo ift Heinrich's Erzählung ber Bartholomausnacht wol bas Vorzüglichste in ber Henriade. An die Bharsalia erinnert ber geschichtliche Stoff, die Liebe zur Freiheit, die philosophische Lebensanficht, die fich mehr burch Betrachtungen als burch die Sandlung ausspricht; wie Cafar und Bompeius, so find Guise und Heinrich III. in Contraft gefest. Boltaire ift flarer, magvoller in ber Darftellung als Lucan, ohne bessen Schwulft, aber auch ohne ben Schwung und das patriotische Bathos Bergil's. Statt das Walten ber sitt= lichen Weltordnung in bem Geschick bes Bolks und im Gemüth ber Menschen zu offenbaren vertauscht er die sinnlich eingreifende Götterwelt ber Alten mit einer Maschinerie von Allegorien ber Zwietracht, bes Fanatismus, ber Liebe, bie neben bie Sandlung gestellt und froftig beschrieben werben, wo fie in den Charatteren und Leibenschaften ber Menschen selbst anschaulich sein sollten. hier waren italienische Dichter vorangegangen und Rubens batte in seinen Gemälben aus ber frangösischen Geschichte bas Gleiche gethan. Immerhin entsprach bie Henriabe bem nüchternen Sinne ber Zeit und war ber erfte Wurf auf einem Gebiet wo für wirtliche Dichter noch Kranze wachsen; Friedrich II. sab in ihr ben Ausbruck feines Glaubens und Wollens.

Weit größer ift ber poetische Werth von Boltaire's komischem Epos, seinem originellsten Wert, in welchem sein Genie zu verschiebenen Zeiten fich nach Luft und Laune ergeht, in allen Tonarten spielt und in bem bunten Gemisch von Lufternheit und Lafterung, von graciofer Plauderei und zündendem Wit die vornehme Gefell= schaft seiner Zeit zugleich geiselt und ergött - ich meine bie Bucelle, die Jungfrau von Orleans. Voltaire hatte feinen Begriff von einer wirklichen göttlichen Begeifterung, himmlische Stimmen und Erscheinungen konnte er nicht pshchologisch erklären, fie waren ihm ein lächerlicher Wahn ober Betrug, und ein Landmädden war nach bem immer noch höfischen frangösischen Geschmack tein Gegenftand für ernfterhabene Poefie, sondern für die Boffe. Er fah in Johanna nur ein Werkzeug des Abels und der Pfaffen, er stellte fie aber als eine berbe Bauernbirne der lieberlich feinen vornehmen Welt gegenüber, und ließ fie ebenso energisch ihre Reuschheit vertheibigen als gegen bie Engländer fampfen. Den geschichtlichen Rern, bie Entsetzung von Orleans, umfpann er mit Liebesepisoben wie Taffo, im Ton schloß er sich an Ariost an, bem er aber an Reis ber novellistischen Erfindung lange nicht gleichkam; burch eine Fülle von satirischen Beziehungen auf die Gegenwart wie burch bas Thema ber geschlechtlichen Sinnlichkeit erscheint er als ein Borläufer von Byron, ber aber im Don Juan boch ihn als Dichter, humorist und Charafterzeichner übertrifft. Chapelain batte 1656 die Jungfrau in einem altfränkisch orthodoren Epos besungen, himmlische Heerscharen für sie, höllische Damonen für bie Engländer fechten laffen. Ihn parobirt Boltaire. Auf Seiten ber Frangofen fteht ber beilige Dionys, auf Seiten ber Engländer ber beilige Georg; beibe werben einmal fechtenb handgemein, Georg haut bem Dionys die Nase, Dionys bem Georg bas Ohr ab. ba ruft sie der Engel Gabriel zur Ordnung, und um wieder in den Himmel zu kommen muffen sie sich bei Petrus durch lange Oden zu beffen Preis erft einschmeicheln. Der König hat einen Beichtiger bei fich ber ftete fo gefällig ift feine Gunben mit Beifpielen aus bem Alten Teftament zu entschuldigen. Dem Pfaffen Grisbourdon, ber ihr Gewalt anthun will, haut Johanna den Ropf ab, er fahrt jur Solle, und Boltaire rath bem Lefer zu einem driftlichen Leben. In ber Solle erwartet ber Pater bie alten Seiben Plato und Cato zu finden, sieht aber ftatt beren ben Raiser Constantin und ben König Chlodwig, und ein Mönch gibt sich als ben Orbensstifter Dominicus ju erkennen. Grisbourbon febreit entsett: Ift es benn mahr? Der Beilige, ber Gelehrte, Der so viel Tausenbe mit Macht betehrte, Der Gottesmann, ber glaubensstrenge Briefter, Sitt wie ein Ketzer in ber Holle Dufter? Darmes Boll, wie bist bu angelogen, Ihr Menschen broben wie seib ihr betrogen! Ja geht nur hin mit euern Ceremonieen Und fingt ben Heiligen fürber Litanieen!

## Der Heilige antwortet:

Ach lassen wir bie Menschen boch, bie blinben, Sie irren sich und reben in ben Wind; Wir sind geseiert wo wir nicht mehr find, Gequält, gestraft ba wo wir uns befinden. So mancher muß hier in ber Hölle schmoren Dem man auf Erben Prachtlapellen weiht, Und wen auf Erben längst verbammt die Thoren Der freut im himmel sich ber Seligkeit. Was mich betrifft, ich bin an bieser Stelle Mit vollem Recht, weil broben ich die Hölle Den armen Albigensern heizen hieß,

Wie auf die Kirche, so fallen auch auf das französische Königsthum gar seltsame Streissichter. Simmal hat ein Mönch die Vission wie alle künftigen Herrscher, von Franz I. und Heinrich IV. bis auf Ludwig XV. mit ihren Maitressen in den verschiedensten Situationen der Liebe pslegen, und gleich am Ansang des Gedichts vergift Karl VII. des Staats in den Armen von Agnes Sorel; er sagt:

Ach Rarrenspoffen: siegen und regieren! Mag ich an England auch mein Reich verlieren, Ich kuffe bich! Wer will mag Herrscher sein; Ich bin es mehr als er, benn bu bift mein!

## Der Dichter fügt bingu:

Beroisch klingt bie Rebe gerabe nicht, Doch wenn ben Belben juft ber Rigel flicht, Rehmt's ihm nicht libel baß er fich vergeffe Bei ber honetten reizenben Maitreffe Einmal im Bett, — er weiß nicht was er spricht.

Seine perfönlichen Gegner mishandelt Boltaire bei jeder Geslegenheit. Dame Renommee hat zwei Trompeten, eine am Mund

um die Thaten der Helden zu verkünden, die andere am Popo um schlechte Boeten anzupreisen; Boltaire nennt deren eine Menge. Sinmal begegnet der König Galerensträslingen; es kind wieder namhafte Feinde des Poeten, ganz zuletzt auch sein lieber Beausmelle:

Ach, ein zerstreuter Geist, ber manchesmal Bon seinen christlich hohen Werken voll Für eigne — frembe Taschen nehmen soll. Er ist so weise sonft in seinen Schriften, Er weiß wie leicht die Wahrheit Unbeil stiften In schwachen Seelen kann; ihr reines Licht, Er weiß es, taugt für blöbe Augen nicht, Die's nur misbrauchen; ben bescheiden Mann Stets vor der Wahrheit wandelt Furcht ihn an, Sodaß er sich entschloß sie nie zu sagen.

Einmal in einem verzauberten Schloß werben alle Cavaliere und Damen zu Narren; sie schreiten einher

Wie in Paris wohl ber Gelahrtheit Spiten, Schlußargumente unter ihren Mützen, Ganz gravitätisch wandern zur Sorbonne, Der Theologenhöhle, Frankreichs Sonne, Wo die Berwirrung und die Zanksucht hat Ihr breimal heilig Lager aufgeschlagen, Dem sich noch niemals die Bernunft genaht.

Voltaire beginnt: (Leserinnen mögen bas Weitere überschlagen!)

Bum Beiligenfanger bin ich nicht gemacht, Da fdmad und weltlich meine Tone flingen, Und boch - ich muß euch von Johanna fingen, Die, fagt man, Gotteswunder hat vollbracht. Rur Jungfernhanben fount' es ja gelingen Bu fichern unfrer Lilien Gilberpracht, Bu brechen ftolger Briten Uebermacht, Bu Rheims bem König Salbol bargubringen. Johanna's Buge maren mabchenhaft, Doch unterm Unterrod trug fie bie Flamme Bon eines Rolands fühner Belbenfraft, -3d wünsch' am Abend meiner Leibenschaft Die Schönen lieber fanft gleich einem gamme, -3hr aber ichlug bas Lowenherz, bas ftramme, 36r werbet febn, in ihres Miebers Baft. Balb merbet ibr bei ihren Thaten gittern; Die größte war: in allen Ungewittern Gin Jahr ju mahren ihre Jungfernichaft.

Also während Karl VII. und seine Buhlerin bas Land zu Grunde geben laffen, erbarmt fich fein Schutheiliger Dionys um bas Uebel burch bas Gegentheil, burch eine Jungfrau zu heilen; unter ihrer Schurze foll bas Ballabium Frankreichs liegen, fo lange sie es rein bewahrt soll sie zum Siege führen und Orleans erretten. Die Jungfrau, meinen bie Felbherren, werbe ichwer zu finden sein, Dank den Pringen, Offizieren und Mönchen; aber ber Beilige verweift auf eine Stallbirne, die Tochter eines Mönchs in Domremb, die jedem Burschen eine Ohrfeige gibt ber fie anrührt. Ein Pfaff und Maulthiertreiber find verliebt in fie, haben ibr einen Schlaftrunt eingegeben und eben bie Decke ihres Bettes weggezogen, ba erscheint ber Beilige, wedt fie, und ruftet fie aus mit bem Sabel Jubith's, ber Lange Michael's und bem Efel Bileam's. Wie David in die Boble Saul's fommt fie in bas Belt bes englischen Felbherrn Chanbos, nimmt bem Schlafenben feine Hofen und malt mit Dinte brei Lilien auf ben Hintern fei= nes Bagen. Nun geht fie mit bem Beiligen an ben Bof; Dionbs balt bemfelben eine Strafpredigt, und verheißt Rettung burch 30hanna, die nach angestellter Untersuchung ein Breve für ihre Jungfernschaft erhält. Sie rückt mit ben Männern in bie Schlacht. Das reizt Agnes Sorel auch zur Nachfolge, sobaß sie bie Hosen von Chandos anzieht, ber fie aber gefangen nimmt, ihr bie Hosen wieder auszieht und ihr beweift daß er ein Mann und sie ein Weib ift, was fie fich gern gefallen läßt und als honette Maitreffe bamit entschuldigt daß sie es ja nicht gewollt habe. Ueberhaupt ift ber Gegensat von Agnes und Johanna bas eigentliche Thema und Hauptmotiv bes Gedichts; während biese sich rein erhält, kommt iene bei jeber Belegenheit jum finnlichen Genug, felbst wenn fie im Monnenklofter ftatt ber verreiften Aebtiffin bei beren Lieblings= novice ichläft und einen jungen Burichen in berfelben gewahr wird. Das Rloster wird bann von ben Engländern gefturmt, Agnes Sorel wird die Beute des Feldherrn, und während diefer sammt seiner Mannschaft beschäftigt ift ben Nomen Gewalt zu thun, kommt Johanna und burchbohrt mit ihrem heiligen Speer einem Frevler nach dem andern den Rücken, sobaß sie vor Vergnügen zum Teufel fahren. Und bier muß ich bemerken daß Boltaire bei allem schmmgelnden Behagen, mit bem er eine Gefellichaft schildert bei welcher fich alles um sinnlichen Gemuß breht, boch bie poetische Gerechtigs keit übt und alle unnatürliche und verbrecherische Luft und Brutglität mit dem Tobe bugen läßt. Später kommt König Karl in ein

Schlok wo seine Agnes jenen Bagen des Keldherrn Chandos bafür bealudt bag er fie aus ben Banben eines Ginfieblers befreit hat; ber König ruft auch hier immer: "Bo ift fie, meine Holbe?" Der Bage springt in die Nische eines holzgeschnitten Beiligen und kehrt bie Baden mit ben Lilien nach außen; ber König verehrt bas Bunber bas ihm Sieg verheift! — Die Geschichten von Dorothea und Rosamore mit ihren Liebhabern sind wenig anziehend, die beste Erfindung Boltaire's ist noch die von Hermaphrodix, welche um alle Luft des Lebens fennen zu lernen sich gewünscht und auch erhalten hat am Tage Mann und bei Nacht Beib zu fein; aber fie vergaß bazu sich zu erbitten baß sie auch gefalle, und so wenden sich die Männer wie die Weiber von ihr ab, sie hat große Noth um einmal zu ihrem Ziel zu gelangen. Johanna aber hat bie schwerfte Bersuchung burch ihren Esel zu bestehen. Der hat sie manchmal aus ihrer Unschuld brohenden Gefahren errettet, weil er selber nach ihr schmachtet. Da besucht er sie vor bem Sturm . auf Orleans in früher Morgenstunde; und er ist nicht blos senti= mental, er kann sprechen, er ift ja Bileam's Efel, und beclamirt mit so eleganten Geften und so sugem Ton wie Barbaloue und Mafillon; er erzählt seine Geschichte. Wie henoch ift er lebendig in den Himmel versetzt worden, und bort keusch geblieben, weil es ba keine Efelinnen gibt, sondern nur bas Schwein bes heiligen Antonius, bas Emblem aller Mönche.

> Run aber fiel's bem Herrn ber Welten ein Um die gefallne Menschheit zu befrein Und loszukaufen aus des Teufels Bude, Ein Mensch zu werden und, was schlimmer, Jude. Joseph, Panther, Maria treu bestiffen Thaten das fromme Werk ohn' es zu wissen; Dem Gatten sagt die Schöne Lebewohl Und kriegt den Bastard, der Gott werden soll. Den Weisen war, den Großen er zum Spotte, Doch gläubig folgt' ihm die gemeine Rotte.

Es ift geweissagt baß er auf einem Esel in Jerusalem einziehen soll "und selbiger Esel war ich". Dann hat derselbe Mazien treu gedient, sie hat ihm eine Pension ausgesetzt, die ihr Haus von Engeln nach Loretto getragen ward, wo nun die Nonnen ihn sehr liebten, denn er war jungfräulicher wie sie. Setzt sieht er den Himmel in Iohanna's Augen. Aber soll sie ihm ihre Blüte opfern, die sie so tapfer behütet hat? Indes der Eindruck den sie

auf das Bunderthier gemacht schmeichelt ihrer Eitelseit, sie streichelt ihn, aber verweist ihn auf den Abstand der Gattungen. Doch er behauptet daß die Liebe alles gleich mache, und citirt das Beispiel von Leda und dem Schwan. Da kommt zum Glück ihr ritterlicher Geliebter Dunops mit dem Ruf zur Schlacht, und so eilt die Jungfrau mit ihm zur Eroberung von Orleans. Der Esel dittet für seine Liedeserklärung um Berzeihung, trägt die Heldin durch die Luft in das Lager der Engländer, die sie in die Flucht jagt, die Stadt wird entsetz, der englische Führer Talbot dort im Bett der französischen Präsidentin gefangen, und zur Siegesseier schläft Ioshanna nun auf ihren Lorbern bei Dunops; sie war noch Jungfrau, Frankreich ist gerettet.

Schlosser nennt die Pucelle bei allem Schmuz ein unübertreffliches Meisterstück als Bilb ber Gesinnung und Unterhaltung ber Kreise für die es bestimmt und in benen es lange Zeit abschriftlich verbreitet mar; für die Kenntniß des Tons und Lebens ber europäischen Aristofratie sei bas gottlose Scherzgebicht von Wichtigkeit; man finde hier alles zusammengebrängt was ber frechste Wit und boshafteste Muthwille erbacht habe gegen alles mas bem Bolf pormals ehrwürdig mar. Deshalb schien es mir nöthig einen Blick in baffelbe werfen zu laffen; reiner Sinn wird baburch nicht beflect, fondern emport werben. Die ärgsten Dinge circulirten noch als Barianten, die Boltaire ableugnete, was ihm niemand glaubte; auch stehen sie in seinen Werken. Die vornehmen Herren und Da= men ahnten nicht wie bald bie neue Weisheit auch unter ben Pobel kommen follte. "Man barf breift behaupten bag bie Wirkung ber Berse bieses Gebichts ber europäischen Menschheit viel verberblicher gewesen ist als die turze Raserei der Demokraten in der Schreckenszeit." Und man wird sagen burfen daß bie Revolution und bie mit ihr zusammenhängenden Kriege das nothwendige Gewitter waren um bie unsittliche Atmosphäre zu reinigen.

Boltaire schrieb noch manche heitere Erzählung in Versen und in Prosa; er wußte selbst wissenschaftliche Fragen in Rovellen einszukleiben, und ber geistreiche Spott wie das behagliche Geplauber erinnern an Lucian. Nach Swift's Art ließ er im Mikromegas Riesen vom Sirius und Saturn auf die Erde kommen und berichtet wie unsere irdischen Dinge in ihrer Kleinheit denen erscheisnen. Die Frage wie denn eigentlich unser Zustand beschaffen, wie das Uebel in der Welt zu erklären sei, wird mannichsach aufgeworfen und behandelt. In der Prinzessin von Babylon zeigt er

wie die haufenweisen Misbräuche uns ins Auge fallen, uns aber gar oft bas Gute entgeht bas aus ihnen entspringt ober für sich vorhanden ist. Im Menmon verweist er auf die verschiedenen Welten als so viel Stufen vom Unglück und der Thorheit bis hinauf zur Beisheit und Freude; unser kleiner Erdball sei zwar nicht das Tollhaus des Universums, aber nahe daran. Seinem Zadig bringt das Gute das er thut gewöhnlich Berdruß und Unheil, während das Schlechte gebeiht; aber innerlich find die Schlechten boch ungludlich, und bienen bagu bie Guten ju prufen. Boltaire verlegt seine Geschichten gern in ben Orient; auf verftanbige Motivirung der Ereignisse, auf psichologische Wahrheit kommt es ihm wenig an; im bunten Wechsel der Scenen und Begebenbeiten will er burch witige Einfälle erheitern und zugleich feine Gebanken an den Mann bringen. Im Ingenu erscheint der Contraft umfere Glaubens, unferer Gewohnheiten und Sitten mit einent Naturmenschen, einem Huronen, in einer felbft ungenirt behaglichen Darftellung. Am ausführlichsten hat Boltaire sein Lieblingsthema im Candibe behandelt. Es ift eine Satire auf ben Optimismus. Ein rechter Pechvogel wird von einem Schloß in Weftfalen zum Erbbeben nach Liffabon, in ben Kerfer ber Inquifition, unter bie Menschenfresser nach Amerika, in ben Türkenkrieg und ins Best-lazareth geführt, um am Enbe wieber vereinigt mit seiner Geliebten und seinen Freunden dem Bessimisten und Optimisten ein ländliches Stillleben zu führen. Der eine zieht sich die Lehre aus biesen Weltsahrten daß der Mensch zwischen den Zuckungen ber Unruhe und der Erstarrung der Langeweile hin und her geworfen werde; der andere weiß sich bei jeder Gelegenheit zu trösten daß wir boch in ber beften Welt leben, und aus ben Wirrniffen an ein erfreuliches Ziel gelangen. "Kommt, wir wollen unfern Garten bauen!" schließt Canbibe; arbeiten ohne viel zu grübeln bas ift bas Mittel um bas Leben erträglich zu machen. Boltaire tommt in feinen Briefen oft barauf gurud: Bauen wir unfern Garten; alles übrige ist wenig, und auch jenes ist feine große Sache.

In eigentlichen Lehrgebichten über ben Menschen, bas Naturgeset, die Newton'sche Naturphilosophie mar Pope Boltaire's Mufter; fie entbehrten bes bichterischen Hauchs. Biel vortrefflicher find jene an Perfonen angemupften, in Briefform gekleibeten und inbividuelt gehaltenen flüchtigen Dichtungen in welchen Boltaire gar oft zur Carriere. V. 2. Aufi.

guten Stunde seine besten Voeen annuthig ausprägt; zu seiner Zeit waren sie im Munde aller Gebildeten. Je ucher man siberhaupt ihn kennen lernt besto unleugbarer entdedt man den prodibentiellen Menschen in ihm; so wie er war umste er von Natur ausgestattet sein, wenn er der einstünfreichste Schriststeller seiner Zeit sein sollte. Und er hat gewuchert mit seinem Pfunde, und immer klarer traten die Lichtseiten seiner Sigenschaften hervor, während ansangs die Schatten tieser waren; sein Ruhm ist wohlverdient.

## Pideret und die Encyklopädiften.

Der Borgang von Boltaire und Montesquien auf bem Bebiete bes Staats und ber Geschichte ward für bie Naturwiffenfchaft fruchtbar burch Buffon (1707-1788). Auch fein Blick war auf bas Ganze gerichtet, auch er fette fich in ben Bollbefit ber Remitniffe feiner Zeit um num die Natur im Zusammenhange zu betrachten und die Lust an ihrem Studium burch ben Glang feiner Darstellung in weitern Kreisen zu verbreiten. Rührt boch von ihm bas bekannte Wort bag ber Stil ber Menfc ift. In feiner Naturgeschichte ber Thiere schildert er fie nach ihrer Lebensweise, nach ihrer Beziehung zu ben anbern Reichen; in feinen Gooden ber Ratur läßt er uns in die Rampfe und Processe hineinblicken welche die Erbe burchgemacht bis fie unfere Wohnstätte geworden. Er merft erwectte das allgemeine Interesse für Geologie und Bhyfiologie, und brachte in die frangöfische Profa felbft ein malerifches Element, ein prächtiges Colorit zu ber reinlichen Berftanbeskarbeit und bem leichten Fluffe ber Schilberung. Er wird manchmal schönrednerisch, feine Einbildungstraft ift ftarter als feine Kritit und er opfert diese lieber der Freude an fünstlerisch großartiger Composition; es gilt ibm die ununterbrochene Glieberkette, ben gesetmäßigen Ausammenhang und die barauf berubende Schönheit ber Ratur zu predigen. Hettner hat ihn paffend mit Bindelmann verglichen: fie führen beibe von abgezogenen Begriffen in bas volle anschauliche Leben, in die organische Entwickelung, und wie sie im Einzelnen überholt und veraltet fein mogen, in ber Weite bes

Blick, in der Innigkeit der genialen Begeisterung, in der züns benden Wirkung find sie unlibertroffen. Leitende Grundsätze für eine faßliche Ordnung der Pflanzen zu entdeden und die Botanik zu einem Bildungsstoffe der Zeit zu machen war des Schweden Linné Verdienst.

Buffon mieb ben Kampf mit ber Kirche; aber Herault be Sechelles hat die vertrantiche Aeußerung von ihm überkiefert daß man in feinen Schriften ja an Die Stelle Gottes auch bie Rraft ber Ratur, Anziehung und Bewegung feben tonne; burch fich felbft, lehrte er, verbieben fich bie organischen Theilchon ber umzerftorbaren Materie um bie lebenbigen Korper zu formen und hervorzubringen. Schon Toland hatte ben ewigen Stoffwechsel gelehrt; aber England hatte seine Revolution binter sich, ba führte ber auf bas Materielle gerichtete Bug ber Zeit zum Bofitiven, und gebieb zur Begründung bes Nationalreichthums und ber Nationaletonomie; in Frankreich warb jett Kraft und Stoff eine weitverbreitete Lofung gegen bie beftebenbe Rirchenlehre und für eine Umwälzung ber burgerlichen Gefellschaft. Man fat bie Raturbebingtheit bes geistigen Lebens und meinte es barum für eine bloße Leiftung bes Stoffe erflären zu burfen; breift behauptete Bermuthungen traten an Die Stelle des Beweises. Noch nicht bei d'Alembert (1717-1783), bem ausgezeichneten Mathematiter, bem Schriftführer ber Alabemie, bem Freunde von Friedrich II. und ber Kaiferin Ratharina. war nicht blos bag er bie leichtlebige Genuffranbe fich nicht fioren wollte: er war leibenschaftslost, milbe, und bekannte felbft bag er feinen Duth babe, wahrend er andere um beffen Befit gludlich pries: es war auch ber wissenschaftlich geschulte Sinn, ber ihn anbalten ließ wo er feine Gewißheit fab. Er tam immer auf bie Frage gurud bie ein indischer Ronig aufgeworfen: Barum gibt es etwas? benn bas sei boch bas Allererstanmlichste. Montaigne's Bablfpruch: Bas weiß ich? buntte ihm bas Bernünftigfte. die Intelligenz ber Materie einwohnt ober von ihr getrennt waltet, ob alles was wir wahrnehmen nur Sinneserscheinung ift, ober ob ihm etwas außer uns entspricht? Mögen wir uns in ben himmel erheben ober in ben Abgrund versenken, wir geben boch niemals aus uns felbst beraus, benn was wir wahrnehmen ift immer unfere Empfindung, unfer eigener Gebante.

Conditiac glaubte darum wie früher Locke und später Kant vor allem eine Erkenntnissehre aufstellen zu sollen. Er wandte fich aegen die Bhilosophen welche von allgemeinen Begriffen ftatt von

ber similichen Beobachtung bes Einzelnen ausgeben, und schloß sich bann an biejenigen welche vor allem die Erfahrung zu Rathe ziehen. Wenn Lode ben innern Sinn, die felbständige Geistesthätigkeit der Reflexion neben ber Senfation, ber Sinnesempfindung festhielt, und bas Aufammenwirken beiber unfere Ibeen erzeugen ließ, fo fucht Conbillac auch bas Bewuftfein und fein Bermögen aus ber Sinnlichfeit abzuleiten, und die Reflexion namnte er nur den Kanal auf welchem die Eindrücke der Rerven in den Geift gelangen. Unfer Borftellen beruht barauf bag wir eigene Empfindungen auf ein Gegenftanbliches außer uns beziehen; lebhafte Einbrude hinterlaffen Spuren, die das Gedächtniß behält; indem wir sie mit andern vergleichen, und Unterschiede oder Aehnlichkeiten entdecken, urtheilen wir und bilben uns bestimmte Begriffe. Wir unterscheiben zwischen angenehmen und unangenehmen Empfindungen, verlangen die einen und weisen die andern ab, das nennen wir den Willen, und gut und schön heißt was zu unserm Bergnügen beiträgt; bas erftreben wir. In biefer Beife foll Denten und Bollen nur gesteigertes Empfinden ober nur sein Nachflang sein: aber wo bleibt ober wie entsteht bas Selbst, bas boch allererft bie Sinneseinbrücke in Empfindung umfett, das sie behält und vergleicht? Das tann boch nicht auch ein Sinneseinbruck fein, so wenig als bie Bilber sich felber auf einander beziehen und gut ober bos nennen. Condillac hat feine Antwort barauf. Aber fein Freund ber Arzt Cabanis gibt fie. Der macht bie Seele zu einer Function bes Gehirns. Daß bas Gehirn und seine Bewegungen wieder etwas Objectives find, nicht die Subjectivität des Iche, das wird überfeben. Alle Inftande und Verrichtungen ber Seele follen nichts als Bewegungen und Empfindungen ber Nerven sein, weil fie fich nicht ohne folche, vielmehr mittels folder vollziehen. Die Sinneseindrude kommen ins Gehirn, das fie verdaut und zu Gedanken verarbeitet, wie die Leber die Galle aus dem Blut abscheibet. Die Ordnung Gottes ift bas Raturgefet ber Materie. Das ward bann nachgesprochen, während Cabanis selbst zu ber Einficht tam bag bie Seele nicht ein Ergebniß, sonbern bie erregende Kraft und bas Brincip ber Lebensthätigfeit fei, ohne welches bie Bilbung ber Sinnesorgane und bes Gehirns nicht erflärt werben könne; wer fich ber Anertennung einer weisen Zweckmäßigkeit in ber Natur entziehe fei nicht minder leichtgläubig als wer die Fabeln ber Mbthologie und bes Talmud annehme.

: Früher schon hatte La Mettrie, ein satirisch jovialer Arzt, ben

Friedrich II. nach Berlin berief, ben Menschen für eine Maschine, allerdings für die am meisten zusammengesetzte, die sinnreichste in ber umunterbrochenen Stufenreihe ber Wefen erflart. Die Febern, bie Räber find da und bringen nothwendig ihre Wirkungen bervor; ohne Sinne keine Bedanken; sie find bas Product unsers Behirns, wie ber Ton aus ben Schwingungen ber Saite entspringt. La Mettrie schrieb in rhetorischer Prosa um die Menschen zu gewinnen: er zog die Folgerungen für bas praktische Leben, Sinnenfreude, Wolluft war ihm ber Zwed bes Dafeins, bie Freiheit eine Selbsttäuschung; ber Naturtrieb lehrt uns anbern nichts zu thun als was wir wollen daß fie uns auch thun; die Berbrecher find Kranke, bie man bem Arzt, nicht bem Henker übergeben foll. Unfer bewußtes Leben ift von der Materie, von Speife und Trant, abbangia: eine gute Organisation bringt gute Thaten. Die Natur hat alle zum Glud geschaffen, aber die Welt wird nicht eber gludlich sein bis fie atheistisch geworden; benn erft bann find ben Religionstriegen, ben Reberverbremungen, ben Berfolgungen bie Burzeln abgeschnitten; die Natur bes geheiligten Giftes lebig, wird ihre Rechte, ihre Reinheit wieber gewinnen, und ber Mensch seinem Triebe folgen ber ihn zu seinem Wohl leitet. Aber, fragen wir, ift benn nicht auch die Religion aus nothwendigen Rervenbewe= gungen und Trieben hervorgegangen? Und wie kommt die Materie bazu bie Illufion bes Ueberfinnlichen fich vorzuspiegeln? Uebrigens waren bie meisten Materialisten auch bamals beffer als ihr Spstem. Diberot fagte: La Mettrie, possenhaft, frechen Geistes und frechen Herzens, sei gestorben wie er gelebt, weil er aus kindischer Gier und Brablerei eine ganze Truffelpastete genoffen. Dennoch erkamte ber große König in ihm ben lebendigen Wahrheitsbrang, die beitere Selbstgenigsamkeit, und lieber als bei seinen frivolen Aeußerungen verweilen wir bei seinem schönen Grundfate: "Schreibe so als ob du allein im Universum wärest, und nichts von der Eifersucht und ben Borurtheilen ber Menschen zu fürchten battest, ober bu wirft beinen Zwed verfehlen."

Helvetins, der Sohn eines pfälzischen Arztes, war in jungen Jahren als Generalpächter reich geworden, und hatte sich als Tänzer selbst im Ballet sehen lassen, war unter der Anregung von Maupertuis Geometer, und wollte bald als Dichter mit Boltaire, bald als Politiker mit Montesquien wetteisern; es blied beim disettantischen Gesüsten. Aber er öffnete sein Haus den Schöngeistern und lauschte ihren Unterhaltungen, dis ihn ein Duch berühmt

machte, weil es von der Bolizei und der Kirche aufs effrigste berfolgt wurde. Seine Schrift vom Beift erflart ben Eigennut für die Quelle alles unfers Thuns: Madame On Deffand meinte ex babe eben öffentlich ausgesprochen was die ganze Welt bente. Selbstliebe, perfonlicher Bortheil alfo fei bie Triebfeber ber Menseben; wir suchen die Luft und flieben die Undust; das ift ber Grund aller Bewegung und Beränderung in ber geiftigen Welt. Nur ber Drang unfere Leibenschaften zu befriedigen erregt zu Unftrengungen und Opfern; die Leibenschaften ber Menschen in Be= wegung zu setzen und zu leiten bas ist die Runft der Erziehung, ber Regierung. Die Parteigenoffen von Selvetius icherzten über bie Flachheit und Ginseitigkeit seiner confusen Behauptungen, aber fie erkannten an bag er ein liebreicher Freund, ein Wohlthater ber Armen war: Rouffeau richtet im Emil die rührenden Worte an ibn: "Bergebens fuchft bu bich unter bich felbst zu erniedrigen; bein Beift zeugt wider beine Grundfage, bein gutes Berg verleugnet beine Lehre." - St.-Lambert, ber bor Rouffeau und neben Boltaire von ben Damen begünftigte Offizier, analhfirte die männliche und die weibliche Natur, und fand das Glück für beibe in der Ausbildung der Bernunft, in der Berflechtung unfers perfonlichen Wohls mit bem ber Gesammtheit, beren Glieber wir find. Co wollte auch später Bolnen bie Moral zur Naturlehre machen; Die richtige Selbstliebe ift die Stütze bes Gemeinwohls, lebe für beinen Rächsten auf bag er für bich lebe!

Der beutsche Baron Holbach, ber früh nach Baris gekommen, machte sein Haus nicht blos zum geselligen Mittelpunkt ber Philosophirenden, sondern war selbst, gestützt auf tüchtige naturwissen= schaftliche Bilbung, ber berebtefte Verfünder bes Raturevangeliums, ber streitbarfte Ritter ber Materie, beren Recht und Bedeutung nicht mehr verkannt werden barf, und babei stets bemubt die fittlichen Forberungen, die ibealen Beftrebungen ber Menschheit zu retten und bas Bohl berfelben zu erhöhen. Grimm äußert einmal in seiner Correspondenz daß berselbe und fein Freund Naigeon den Atheismus für Zofen und Haarfrauster zurechtlege, und Damiron fagt von biefem lettern bak er im "Militärphilosophen" und in ber "tragbaren Theologie" mit schmunzelnber Frechheit alle läfternben Witze ber Zweisler aneinandergereiht. Doch wird ber ehrende Nachruf Grimm's, ben er Holbach wibmet, von verschiedenen Seiten bestätigt: "Ich habe wenig so allgemein gebilbete Danner angetroffen wie Solbach; ich habe beren nie gesehen welche es mit weniger Eitelkeit und Ruhmsucht gewesen wären. Ohne den lebendigen Eiser welchen er für den Fortschritt aller Wissenschaften hatte, ohne den ihm zur zweiten Natur gewordenen Drang andern alles mitzutheilen was ihm wichtig und nützlich schien, hätte er seine beispiellose Belesenheit wol niemals verrathen. Es verhielt sich mit seiner Gelehrsamkeit wie mit seinem Bermögen. Nie hätte man es geahnt, hätte er es verbergen können ohne seinem eigenen Genuß und besonders dem Genuß seiner Freunde zu schaden. Ihm kostete es wenig Mühe an die Herrschaft der Bernunft zu glauben, denn seine Bergnügungen und Leidenschaften waren so geartet daß sich das Uebergewicht guter Grundsätze in ihnen geltend machte. Er vermochte es nicht jemand zu hassen; nur wenn er von den Begünstigern des Despotismus und des Aberglaubens sprach, verwandelte sich seine angeborene Sanstmuth in Bitterkeit und Kannpssnit."

Das Hauptwerk bes neuern Materialismus überhaupt, bas Shiftem ber Ratur (1770) rührt von Holbach, ber; es fakt bie gange Lebensansicht zusammen, und verbindet bas beutsche Beftreben nach Grundlichkeit und Gebiegenheit mit ber glanzenden Leichtigfeit bamaliger frangofischer Darftellungsweife. Der scharffinnige Mathematiker Lagrange, ber geniale Stilift Diberot haben mit Sand angelegt bem Buch seine Bollenbung zu geben. Der Mensch foll zur Natur und Vernunft zurückgeführt werben; er hat bie Wirklichfeit verachtet um Phantomen nachzujagen, Irrlichtern, Die ihn bom rechten Weg verlockt, und im vermeintlichen Intereffe bes Simmels bie Erbe mit Blut befleckt haben. Die Wirklichkeit ift bie ewige burch sich felbst seienbe und bewegte Materie; die Natur ift bas große Bange, bas im beständigen Wechsel ber Stoffe bie mannichfaltigen Formen und Eigenschaften ber Dinge hervorbringt. Die sogenannten tobten und lebenbigen Kräfte sind von berselben Art und entwickeln fich nur unter verschiebenen Umftanben. Angiehung und Abstogung bewirken alle Berbindung und Trennung ber materiellen Erfcheinungen, fie verhalten fich wie haß und Liebe in ber moralischen Welt. Hier wie bort waltet bie Nothwendigkeit wifchen Urfachen und Wirkungen in einer geschlossenen Lette bes Naturzusammenhangs. Alles geschieht nach ewigen Gefeten, gegen bie ber Widerspruch ber Wunder unmöglich ift. Auch ber Mensch ift ein physisches Wesen, eingegliedert in ben allgemeinen Naturverlauf; mare er in feiner Freiheit unabhängig von bemfelben, fo ware er ftarter als bie gange Ratur ober ftunde außerhalb ber-

selben; alle Empfindungen, Gedanken, Handlungen sind ein Ergebniß feiner innern Wefenheit im Zusammenwirten mit ben Ginbrucken ber Außenwelt. Das Beharrungsvermögen ber Materie ift in ihm ber Trieb nach Selbsterhaltung; aus ber Nothwenbigfeit seines Wefens folgt daß er das ihm Rütliche begehrt, nach Glud und Bohlfein ftrebt. Ohne Ginne fein Gefühl, fein Gebanke; Die Materie ist in uns so organisirt daß sie zum Bewustsein von fich und ber Welt tommt; löst biefe Organisation sich auf, so erlischt bas perfönliche Leben. Es gibt so wenig eine Seele neben bem Leibe, wie einen Gott neben ber Natur. Die Beweise für einen folchen sollen wiederlegt werden; ber Mensch hat die ihm unbe- kannten Naturgewalten vergöttert. Das durch sich selbst seiende nothwendige Wefen ist eben die Natur und ihre allwaltende Ordnung. Weil wir innerhalb berfelben leben und weben, besteht un= fere mabre Glückfeligkeit nur in ber Tugend, barin bag unfere Selbstliebe mit bem Gesammtwohl ber Menscheit übereinstimmt. Die andern begünftigen unfer Glud, wenn es das ihre nicht beeinträchtigt, sonbern förbert; um unsers Wohles willen suchen wir ihre Freundschaft und Anerkennung; Tugend ist die Kunst sich glücklich zu machen indem man zum Glück der andern beiträgt. Rur beshalb feben wir soviel Elend und Schlechtigkeit auf Erben, weil die Religionen, die Regierungen, die schlechten Beispiele ber Einzelnen zum Bofen treiben. Bergebens predigt man Moral in einer Gefellschaft wo Rafter und Berbrechen gefront und gebriefen werben, wo ber Frevel nur an bem Schwachen geftraft wird, wo ber Beringe für Bergehungen buft bie man an bem Großen ebrt. wo man ben Tob über bie verhängt bie ber Staat felbst burch bie aufrecht erhaltenen Borurtheile zu Verbrechern gemacht hat. Gegen folche Misstände bat das Bolt ein Recht sich zu empören, benn die Regierung soll seinem Lebenszwecke, bem Gemeinwohl bienen, und bas Bolt foll sie zwingen ihre Pflicht zu thun. Es kommt für uns barauf an gerecht, wohlthätig und friedsam zu sein, wenn wir glücklich werben wollen. Die Natur und ihre Töchter, die Tugend, Bernunft und Wahrheit, das sind die Gottheiten denen Weihrauch und Anbetung gebührt; lagt uns ben Gefeten ber Natur folgen. bas Gute lieben, bas Lafter verachten, aber bie Lafterhaften nicht haffen, sondern als Unglückliche bemitleiden; lagt uns den Unglücklichen helfen, und bas Glück genießen bas uns beschieben ift!

Das Buch hat bamals nicht blos bie Geiftlichkeit erschreckt, bie Gerichte find nicht allein bagegen eingeschritten; es war vielen

ein Aergerniß, Boltaire hat es mit Ernft und Spott bekämpft, Roufseau ihm die erste Hälfte im Glaubensbekenntniß des Savohisschen Bicars entgegengestellt. Wie geht die äußere vielfache Bewegung in ein einheitlich Inneres, in Empfindung und Bewußtsein über? Diese Frage hat der Materialismus nie beantwortet. Empfindungen und Gedanken find innerliche Lebensacte eines für fich feienden Wefens, einer Subjectivität; nur bas Selbft fühlt fich und anderes. Wenn im nothwendigen Naturverlauf von Orbnung und Unordnung eigentlich ebenso wenig wie von schön und häßlich, von gut und bose die Rebe sein kann, wie kommt ber Mensch zu biesen idealen Gesichtspunkten und Normen ber Beurtheilung? Wie kommt bie Materie bazu sich eine überfinnliche Welt der Freiheit und des Sittengesetzes vorzuspiegeln und um ihretwillen selbst das Opfer des Sinnenwohls, des Lebens zu forbern? Ift nicht die Gottesibee, die der Materialismus eine Illufion nennt, felbft nach ber Confequeng feines Shitems ein naturgefetliches Ergebnig ber in uns waltenben Kräfte? Wie fann er fie da unwahr heißen? Der Materialismus nimmt die Welt des Sinnenscheins für das Wirkliche, und doch ist sie nur das Erzeugniß unserer Organisation, die Materie selbst so gut wie Ton und Farbe, die unsere Empfindungen sind. Der Stoff ist das Phänomen der Kraft, das Aeußere ist nicht das Ursprüngliche, son= bern die Aeußerung bes Innern. Daß aber allem Ibealen und Beiftigen eine Naturbafis einwohnt, bag es bei feiner Aeußerung an ben Mechanismus ber Außenwelt gebunden ift und auf ihn fich ftust, bag bie Ratur nichts Gemachtes ober willfürlich Beftimmbares, sondern ein aus sich selbst Lebendes und Nothwendiges ift, bas wollen wir als bie mahre Errungenschaft bes Materialismus festhalten.

Wir wenden ums zu Diderot (1713—1784). Er war der Sohn eines Messerschmieds aus der Champagne, und man denkt gern dabei wie er prickelnd süßen Schaumwein des Geistes credenzt, wie er die Klingen schleift und spitzt welche die alte Zeit zerlegt und der neuen Zeit Luft gemacht haben. Auch er spiegelt uns die damalige französische Nation, die aus dem Verfall der Sitten sich durch den Helbenkamps ihrer Schriftsteller gegen kirchliche und weltliche Thrannei emporgearbeitet. Er ist ein leidenschaftlicher Vertheibiger des Materialismus und doch zugleich in seinem Fühslen und Handeln ein Gemüthsidealist, in seinen Schriften ein unsermüblicher, ja manchmal ermübender Moralprediger. Rosenkranz,

ber ihm ein vortreffliches Buch gewidmet hat, sagt bezeichnend: "Diberot ift felber ber Wiberspruch von Materie und Geift, von Natur und Cultur, von Conismus und Sentimentalität, von Unglauben und Beburfniß einer Religion, von fich bescheibenber Refiguation und von revolutionärer Rühnbeit, von Corruption und Sittlichkeit; allein er ift nicht blos ber Widerspruch, sondern auch in taufend Berfuchen, in taufend Formen die maufhörlich mit Tapferkeit, mit Aufrichtigkeit, zuweilen auch mit Leichtfertigkeit arbeitende Kraft ibn aufzulösen. Gine echt frangösische fociale Natur verewigt er sich burch kein großes selbständiges Werk, sondern burch eine Collectivarbeit, und durch das Aussprechen der modernan Tenbenzen." Diberot war bas Genie ber Geselligkeit. Bolybistor und Schöngeist zugleich, lebhaft, sprubelnd, voll Drang fich mitzutheilen und zugleich eines äußern Anlasses zum Ernstallisationspmtt feiner Gebanken bedürfend, voll fritischer Streitbegier und boch gutmuthig milben Herzens, voll Bereitwilligfeit zu geben und ju belfen mit Rath und That, so fand er seine Luft und Stärke barin andere und sich im Berkehr mit ihnen zu unterhalten, und biefen Ton haben auch feine Schriften: ftatt erschöpfenber fuftematifder Strenge ein behagliches Geplauber, bas bie Dinge mit Wit und Empfindung umspinnt statt fie zu ergründen, aber in gelegentlichen Aeußerungen gar oft bas Rechte trifft und mit Glanzlichtern aufhellt. Er schafft in ber Kunft kein neues Ibeal, er entbeckt in ber Biffenschaft fein neues Gefet; bort ift er Unterhaltungebichter. bier reproducirender Berbreiter ber Gebanten ber Zeit. Beiter und gefällig wie er war fab er fich von allen Seiten in Anspruch genommen, und fagte felber naib: Man ftieblt mir mein Leben nicht, ich gebe es; was tann ich Befferes thun als benen einen Theil besselben zu überlassen die mich genugsam achten um ihn haben zu wollen? Aber er würde nicht soviel Zeit und Zugänglichkeit für andere gehabt haben, hatte er fich felbst aus eigener Individualität größere Aufgaben zu erschöpfender Lösung gestellt. Das funkenfprühende Sichgebenlassen im Gespräch war ihm bas Zufagenbste; feine Arbeiten und sein Stil tragen bies Gepräge bes Feuilletonistischen. Clasfisch ist er wo Stoff und Form feinem gefelligen Talent gemäß find, in ber fleinen Erzählung, ber Dorfgeschichte ober ber focialen Novelle, in Dialogen wo die lebendige Charakteriftif mit ber beweglichen Fülle ber Gebankenfpiele wetteifert, wie in b'Alembert's Traum, in Rameau's Neffen. Dort werben Diberot's philosophische Ansichten bem im Schlafe phantafirenben

Freunde in ben Mund gelegt und mit ben Gesprächen seiner Geliebten und des Arztes durchflochten; hier hat Diderot die lieber-liche Geistreichheit einer theils zerriffenen theils von Ueberreizung abgefrumpften Zeit so meisterlich gezeichnet, daß Hegel von da in seiner Phanomenologie des Geistes die Farben für fein Gemälde einer weltgeschichtlichen Entwickelungs- und Durchgangestufe bes Bewußtseins nehmen tounte. Rameau's Neffe ist ber Philosoph ber Genuffucht, ber Sophist ber Blasirtheit, ber alle Mittel und Bortheile ber Bilbung benutt um ben Geift gegen ben Beift ju febren, Cultur und Sitte ale überfluffig, Reichthum und hubiche Aleider, foone Weiber und eble Weine als bas allein Wünschenswerthe hinzustellen; ein Gemisch von Hochsinn und Niederträchtigsleit, von Verstand und Unsinn, zugleich ber Schmarober und Strafprediger ber vornehmen Gefellschaft, ohne Scham aber auch ohne Selbstbefconigung, und boch wieber gehoben burch seine Liebe jur Musit, sein scharfes Urtheil, sein erstaunliches schauspielerisches Darftellungetalent; - bie feine Seelenmalerei, bie munberbare Leichtigkeit ber Behandlung ist hinreißend, entzückend, trot ber Moderluft vor der Revolution, die nicht fehlen durfte, weil sie folde buntschillernbe Sumpfpflanzen wuchern läßt. — Daran reiben fich die Ergüffe über die Gemälbeausstellungen, welche Diberot für die Correspondenz Grimm's schrieb; dann seine Briefe an Sophie Voland, an den Bildhauer Falconet, in denen er durch persönliche vertrauliche Mittheilung neben bem ebeln Bergen ben Reichthum feines Beiftes in anziehenbfter Weise aufschließt.

In Diberot's Romanen spielen geschlechtliche Ausschweifungen und Berirrungen eine widerwärtige Rolle; es gehört zur Signatur der Zeit, in der er lebte. Die frivolen dijoux indiscrets hätte er später selber gern ausgetilgt. In der Nonne entschädigt er wenigstens durch psichologische Entwickelung, und in Jakob dem Fatalisten ergögt uns der komische Contrast der Abenteuer des Herrn und des Dieners, der Witz in den Begebenheiten und Betrachtungen. Dagegen sind seine Dramen Rührstücke des Familiensebens voll moralisirender Tendenz. Er hatte die richtige Einsicht daß die Bühne stets das eigene Leben und Denken der Gegenwart veranschaulichen soll; aber indem er die asiatischen Prinzessinnen und die gepuderten Römer verwarf, hielt er sich an das Ordinäre und Alltägliche statt an das Große und Geschichtliche; den Hausvater, die Hausmutter wie sie sein sollen wollte er den Parisern zeigen um sie zu belehren und zu bessern indem er sie ergögte.

Diberot hatte in Paris studirt und führte bann ein ungebunbenes Leben. Er beschäftigte fich mit Sprachen und Mathematik, mit Theologie, Philosophie und Naturwiffenschaft, trieb was ibn gerade reizte, und suchte sich mit Privatunterricht, Uebersetzungen und eigener Schriftstellerei burchzuschlagen ober trug fich mit ber Borftellung aufs Theater zu geben. Seine geiftvollen Briefe über Die Blinden, die Taubftummen haben die Aufmerkfamkeit auf ihn gelenkt, ihm aber auch eine Berhaftung zugezogen. Da fommt ihm ber Buchhändlerantrag eine englische Enchklopädie französisch zu bearbeiten; er verbindet sich mit d'Alembert und übernimmt die Leitung eines viel umfaffenbern Berts, welches bie Summe ber menschlichen Renntniffe ziehen und fie zugleich gemeinnützig machen foll, welches die besten schriftstellerischen Kräfte Frankreichs vereinigt und bie Aufflärung über alle Gebiete und unter allen Gebilbeten ausbreitet. Die Biffenschaft soll nicht verfeichtigt, sonbern burch fagliche geschmachvolle Sprache jum Gemeingut werben, bie Bilbung foll Wohlftand und Freiheit schaffen; bie Arbeit ber Menschen, die Industrie und ihre Technik soll geschildert und burch naturwiffenschaftliche Erkenntnig geförbert werben. Gerabe burch bie Behandlung ber Gewerbe und ihres Betriebs ift Diberot felbft bochft ausgezeichnet. Für bas ganze Unternehmen war er ber Bielfundige, Schlagfertige, nicht blos ber rechte Mann als haupt= fächlicher Autor, sonbern auch als Rebacteur, ber es verstand burch Muth, Rlugbeit, Gewiffenhaftigfeit und Liebenswürdigfeit jest bie Sache in Gang zu setzen und bann burch bie brobenben Gefahren hindurchzuleiten, die Mitarbeiter zu gewinnen, bei guter Laune zu erhalten, zur rechtzeitigen Lieferung ihrer Artifel anzutreiben. 1750 erschien ber Brospectus, 1765 murben bie letten Banbe gebruckt. D'Alembert verfaßte bie Einladung, welche eine Art Rarte und Bermeffung bes Geifteslebens entwirft, bas fich in exacte Biffenschaft, Runft und Philosophie gliebert; an bie Stelle ber Bielmifferei und bes Notizenkrams soll planvolle Einheit und folgerichtiger Busammenhang treten. Man übte bie Taltit in ben Artifeln wo bie Beborben bas Kirchen = und Staatsgefährliche vermuthen mochten, recht vorsichtig zu fein, die Spiten ber Kritik aber bei andern unverfänglich scheinenben Gegenftanben bervorzukehren. Es war ein Mittelpunkt bes Zusammenwirkens für bie Vertreter ber neuen Zeit gefunden, die Enchklopabie warb bas Arfenal und Schlachtfelb zugleich im Kampfe für die Herrschaft bes Gefetes in ber Natur wie im Staat, gegen Bunberglanben, Gewiffenszwang und Des-

potismus. Der Erzbischof von Paris erließ einen Hirtenbrief gegen sie, und steigerte baburch ben Absat; eine später erfolgte Beschlagnahme ber ersten Banbe hemmte bie Fortsetzung nicht. Doch gab es fortwährend Berwickelung mit ben Behörben, und b'Alembert zog fich ermübet zurud, während Boltaire bie Uebersiebelung der Herausgabe nach Berlin oder Petersburg vermitteln wollte; aber Diderot hielt es für eine Ehrensache den Kampf in Frankreich auszusechten, und antwortete tapfern Herzens: "Heißt man Philosoph für nichts? Die Lüge sollte ihre Märthrer haben und die Wahrheit follte nur bon Feiglingen gepredigt werben? Man soll uns nicht sowol durch den Haß und die Berachtung bessen was Sie das Insame nennen, vereinigt sehen, als durch die Liebe jur Bahrheit, ben Trieb jum Bohlthun, ben Geschmad für bas Rechte, Gute, Schone; es ift nicht genug mehr zu wiffen als bie Feinde, man muß ihnen auch zeigen bag wir beffer find als fie und daß die Philosophie edle Menschen macht." Insgeheim wurben jum Abichluß bes Gangen gebn Banbe gefchrieben, gebruckt und auf einmal herausgegeben. Der Buchhändler ward in die Baftille gestedt. Aber Malesherbe war günstig gestimmt, und die Freunde ber Sache wußten an ber Hoftafel bas Gespräch bes Ronigs und der Dubarri auf Bulver und Bomade zu bringen; man bolte ben betreffenden Theil ber Enchklopabie und las bie Artikel, ber Fürst und die Maitresse waren bavon bezaubert, und das Werk ward gebulbet. Pallifot, ein literarischer Klopffechter und Plagiator, ein gemeiner Buftling, schrieb gegen die Enchklopädie seine Romödie: Die Philosophen. Ohne individuelle Charakteristik ließ er die Mitarbeiter einfach als Schufte erscheinen, sobaß ber Titel beffer die Taugenichtse hieße. Gine Witwe ift den Bhilosophen geneigt und will einem berfelben ihre Tochter geben; aber Diefe liebt einen Offizier, und die Mutter wird burch Rammermäbchen und Bebiente über bie Schlechtigfeit ber Enchklopabiften unterrichtet, benen bas abgeschmackteste Zeug nachgesagt wird. Diberot vernichtete biefen Gegner, indem er Rameau's Reffen ihn schilbern und die Physiologie der pariser Sittenzustände entwerfen ließ, welche solche "Espècen" hervorbringt, "von allen Spignamen der fürchterlichfte, benn er bezeichnet bie Mittelmäßigkeit, und bruckt bie höchfte Stufe ber Berachtung aus".

Diberot, ein keibenschaftlicher Bücherfreund, wollte boch seine Bibliothet verkaufen um seine Tochter zu einer soliden She auszustatten; ba trat die Kaiserin Katharina von Rußland ins Mittel;

fle taufte bie Bücher, ließ fie junachst in Paris und ernannte Diberot mit einem Jahrgehalt zu ihrem Bibliothetar. Er reifte nach Betersburg um ihr zu banten. Gie briefwechfelte mit ben frangösischen Schöngeistern während ihr Hofpoet Derschamin seine grofartige Dbe an Gott bichtete; fie war nicht minter burch zügel-Lofe Sinnlichtett wie burch Herrscherfraft gewattig, Die Semiramis bes Rorbens. Diberot unterhielt fich mit ihr freimuthig über bie Civilifation Ruflands; fie nahm es nicht übel, wenn er ihr in ber Lebhaftigfeit tes Gesprachs auf die Aniee flopfte; er fcwur baf sie die Seele des Brutus in der Gestalt einer Reopatra befite. Er machte ibr einen Blan gur Organisation bes öffentlichen Unterrichts, in welchem er ihr die beutsche Einrichtung und Glieberung in Boltsschule, Gymnafinn und Universität als Muster aufstellte und bereits unfere Realfchulen andentete. Auf der Rudreise sab er ben König von Preußen. Aber er flibste fich boch am wohlsten bei seinen Freunden und seiner Freundin in Paris.

Uns Kingt es feltfam wenn Boltgire ihn burch bas Anagramm Taplon als modernen Blaton bezeichnen wollte, aber seine Philosophie verdient immerbin unfere Beachtung. Er begann mit einer Ueberfetung von Shaftesburb's Berfuch über bas Berbienft und bie Tugend, und entwidelte in Ummertungen beffen Anfichten weiter, daß die natürliche Robeit und Selbstsucht überwunden, aber die seelische Eigenthümlichkeit bewahrt, bas Wohl und Recht bes Ein= zeinen mit ber Gesammtheit in Einklang gebracht werben foll: Tugend ift Liebe jum Goonen, und wurde nicht mit ber Gludfeligkeit untremibar verbunden fein, wenn nicht bas Wefen bes Unwersams Gäte und Wohlordnung ware. Dann schrieb er seine philosophischen Gedanken, die das Parlament jum Feuer verdamunte. Dhue Größe ber Leibenschaft nichts Erhabenes und Hinreigenbes im Beben mib in ber kumft; aber ber Inhalt muß fie rechtfertigen. Diberot ift Theift, und erfreut fich ber Raturforfchung, Die bem Materialismus burch Erkenntnig ber weisen Gefete bie empfindlichsten Schläge ertheile; man beburfe nicht mehr bas Gewicht bes Univerfums, ber Flügel eines Schmetterlings, bas Auge einer Midde reiche bin um bie Gottestengner zu zermalmen; aber man verlaffe nun auch die Wimber und predige Bernunft! Der Spaziergang eines Zweiflers bewegt fich gleichfalls in biefer Richtung. Der Eigennutz erzeugt bie Pfaffen, Diefe bie Borurtheile, biefe ben Krieg; die positiven Religionen bewaffnen ein Bolt gegen bas anbere; bie natürliche Religion, bie mit Chriftus bie Gefeuntniß

Gottes und die Liebe des Nächsten lehrt, hat die Menschheit nie eine Thrane gefoftet. Im Brief über bie Minben beift es bag bie Materialisten wider Willen und trot ihres Princips fich für bas Schone begeiftern, bas Gute loben und forbern. Und in viesem Sinne ist die Enchklopädie verfaßt: Die natlirliche Ent-wickelung und ihre Gesetze in der Sinnen- und Geisterwelt werden behauptet, aber ein selbstbewustes Princip des Lebens wird festgehalten, und ein empfindfames Moralifiren drängt sich überall vor. 1754 erschienen Diderot's Gedanken über die Erkläung der Rutur. Er will fein Denken ohne bie Grundlage ber Erfahrung, keine bloße Sammlung von Thatsachen ohne Begriff; er spottet bes gebankenlosen Empirifers wie bes kenntnifflosen Metaphyfikers. Er weist barauf bin wie ber Handwerker, ber Techniker burch ihre innige Bertrautheit mit ben Raturgegenftanben, die fie bearbeiten, vieles herauswittern was die Biffenschaft später erfast; er abut in Barme, Magnetismus, Gleftricität eine und biefelbe Grundfraft. Er warnt daß der Mensch seine Zwecke ber Natur unterschiebe; aber ihre Herrlichkeit reißt ihn zum Ausruf bin: Die Himmel ergablen die Ehre Gottes! "D Gott, ich weiß nicht ob du bist, aber ich werbe benken als ob du in meine Seele blickest, handelu als ob ich vor dir wandeste. Aber wenn du auch nicht wärest, bas Bahre, Gute, Schöne bleiben mir gewiß, ich würde sie dennoch lieben!" Und fo ist Diberot niemals ber bogmatische Atheismusprediger wie Holbach geworden; er fritifiete einen Helvetius und La Mettrie mit Scharfe, er blieb ein für bas Sittliche begelfterter Mensch, aber er zweiselte an dem Dasein Gottes, nicht aus Frivolität, sondern weil er die Uebel in der Welt, die Schmergen wie bie Simben ber lebenben Wefen zu eigenem Leib mit bem Glauben an einen allweisen allgütigen Schöpfer und Lanter ber Dinge zu vereinigen nicht vermochte. Er konnte ben Gott ber Billfür, ber Thrannei, ber Nachsucht nicht anerkennen, ben bie Theologen predigten; im Kampfe gegen fie verlor er den Gott der Ordnung und Liebe, und hielt fich an ein unperfontiches Gefet, an bie Ibeen bes Guten und Bahren, ohne zu erwägen, baß fie einen Gefetgeber, einen subjectiven Geift als Trager voraussetzen. In dem Artifel über die Vorsehung in der Enchklopädie war er auf dem Wege zu dieser Einsicht. Er sieht die allgemeine Borsfehung in der Weltordnung selbst; aber innerhalb dieser waltet noch eine besondere: fle zeigt fich in den geheimnisvollen Impulsen, bie fiber alle Berechnung hinausgehen und uns in der Liebe, im

Mitleib zu Handlungen bestimmen welche außer unserm persönlichen Interesse, außer unserer Restexion liegen. Welches Weib würde die Schwangerschaft und Riederkunft mit allen Folgen auf sich nehmen, wenn es sich lediglich vom Verstand leiten ließe? Weil es solche Antriebe, weil es eine Vorsehung gibt, existirt Gott. Aber dann fand Diderot keine Antwort auf die Frage warum Menschen leiden ohne es verdient zu haben. Was ihm die Optimisten sagen mochten, er erwiderte: daß wenn die Welt nicht ohne empsindende Wesen und diese nicht ohne Schmerz existiren könnten, man sie hätte in Ruhe lassen sollen. Menschenopser, Völkerhaß, Glaubenskiege, Inquisition, Scheiterhansen, ein Issus, der Held der Liebe von fanatischen Pfassen und fanatisirtem Pöbel gekreuzigt, — wosher dies alles als aus dem Wahn daß Gott es sordere? Den Wahn mit seinen Greueln wollte Diderot los werden, darum erskärte er das Dasein Gottes für eine offene Frage.

In seinen Salons, ben Berichten über bie parifer Gemalbeausstellungen, fnüpft er nach seiner Manier gar vielerlei an bie Bilber an; so spricht er einmal von ber schlechten Prinzenerziehung, bankt feinen bürgerlichen Aeltern daß fie ihm eine beffere gegeben haben, und fährt fort: "Bas foll man von den Erwachsenen erwarten, wenn man ben Kinbern eine ausschweifende Vorstellung von ihrer Macht beibringt? Ein Musitlehrer gab einem Bringen Unterricht; biefer fang falfch. Der Lehrer hielt ihn an und fagte: So muß man fingen. «Man muß?» fragte ber Prinz mit verwundertem Blid, und ber elende Lehrer hatte nicht ben Muth zu erwiedern: «Ja — man muß! Glauben Sie bag die Tonleiter von Ihnen abhängt? Es gibt noch viel wichtigere Dinge die nicht von Ihnen abhängen, und wenn sie nicht mit Kothseelen zu thun haben, werben Sie noch oft bies: man muß! zu hören bekommen.» bebaure baf für folde verruchte Berberber ber Kinder feine Bolle eriftirt, fein Ort ber Strafe für fie nach biefem Leben, bas fie mit ihren Schandthaten befudelt, mit unfern Thränen getränkt ba-Sie haben me weinen machen, und fie werben nicht weinen. 3ch leibe töblich nicht an Gott glauben zu können! Ach Gott, würdeft bu biefe Ungeheuer, bie uns beherrschen, und die welche fie gebilbet haben, bulben fonnen, wenn bu mehr mareft als ein bloßes Schreckbilb ber Nationen?"

Seinen Traum b'Alembert's nemt Diberot selbst die höchste Ausgelassenheit und die tiefste Philosophie. Hier klingen Giordano Bruno und Leibniz in ihm nach. Er erkennt daß das Tobte nicht

145

bas Lebendige hervorbringen kann; er lehrt eine fich selbst bewegenbe, von innen heraus entfaltenbe, lebenbige Natur als bas Ursprüngliche; die Materie selbst ist ihm das empfindungsvolle ben-fende Wesen, an die Stelle des Atoms tritt die Monade, die in mannichfachen Metamorphofen und Berbindungen sich zum Geift emporarbeilet. Die Natur ist ihm ein großes Meer bes Lebens, alles kann aus allem werben, benn alles ift die Entfaltung bes Darum fann ber Stoff ber Erbe zur Pflanze, bie Bflanze als Nahrung bes Thieres in sein Fleisch und von uns genoffen in ben Organismus eines benkenden Befens verwandelt werben. Das empfindungslose Ei wird nur barum durch die Brutwärme zum empfindenden Thiere, weil bas Leben auf immanente Weise aus ber Materie hervorgeht. Wenn ein Klavier Gefühl hätte, so würde es sich in ben Schwingungen ber Saite felbst vernehmen: bas Thier ift ein senfibles Rlavier, beffen Saiten von hunger und Durft, von Schmerz und Freude getroffen werben. Die äußere Geftalt bes Organismus ftellt den Proces bes innern Lebens bar, bas an sich eine untrennbare Einheit ift; bas Universum ift ein Shiftem folder felbstthätigen Ginheiten in ewiger Neubilbung ihrer Erscheinungsformen. — hier ift bie Wahrheit bes Materialismus ausgesprochen: Die Natur ift nichts von außen Gemachtes, fonbern ein von innen fich felbft Entwickelnbes; aber von ihrer Beisheit. von ber zweckmäßigen Zusammenordnung ihrer Kräfte, von einem vernünftigen Weltplan reben fann man nur, wenn man ben Begriff bes benkenden Subjects ihr unterschiebt. Doch bieses ift ber Geift, und er ift nicht naturlos, Gott ist ber Eine ber alles ist. Wann wird man das endlich verstehen lernen?

Als Aefthetiker brang Diberot auf Naturwahrheit, hob Genreund Landschaftsbilder hervor und kampfte gegen bie akademische Clafficität. Aber er war auch hier nicht einseitig. "Wer bie Antife für die Natur verschmäht läuft Gefahr in Zeichnung, Charafter. Ausbruck und Draperie immer nur klein, schwach und ge= wöhnlich zu bleiben; wer bie Ratur für bie Antike vernachläffigt wird leicht falt und leblos bleiben und jener verborgenen und ge= heimnisvollen Wahrheiten ermangeln, die man nur in der Wirklich= feit felbst findet. Es scheint mir daß man bie Antife studiren muß um die Natur sehen zu lernen." So predigt er das Evangelium der Natur gegen die Langeweile des conventionellen Formalismus; aber er sagt ausbrücklich bag bas Ibeal, welches ben Künftler begeistern musse, dem Geist angehöre; denn in der Außenwelt wird bas Bollsommene nicht gesunden. Was wir Genie nennen ist die productive Kraft aus der innern Anschauung Gestalten zu schaffen die uns entzücken, weil sie größer und anmuthiger sind als was wir sonst wahrnehmen. Es handelt sich bei einem Bild um mehr als das Arrangement von Figuren. Das Erste, Wichtigste ist eine Idee, und man soll den Pinsel ruhen lassen bis man die gesunden hat.

Diberot der Mensch bewilligte den Titel eines Philosophen nur dem welcher sich der Ersorschung der Wahrheit und der Aussübung der Tugend beständig widmet. "Der Reiz der Tugend", schrieb er an Sophie Boland, "ergreift mich mehr als die Häßlichsteit des Lasters; ich mache mich sacht von den Schlechten los und sliege vor den Guten einher. Findet sich in einem Werke, einem Charakter, einem Gemälde eine schöne Stelle, so haftet dort mein Auge; ich sehe nur dies, ich erinnere mich nur hieran, das übrige ist kast vergessen. Was werde ich wenn alles schön ist!" Vor den Bildsäulen der Weisen Athens klopft sein Herz in Freude, und mit Thränen der Rührung fragt er sein Gewissen ob auch er sich um sein Jahrhundert wohlverdient mache. Das Gefühl der Unsterdlichkeit tritt nie in eine gemeine und niedrige Seele ein, äußert er selbst.

Der wilbeste Refrain ber Lieber aus ber Revolution forbert bazu auf "den letzten König mit den Gebärmen des letzten Pfaffen zu erdrosseln". Das Wort stammt wirklich von Diderot. In einer Gesellschaft war ihm das Amt des Bohnenkönigs zugefallen; er legte es nieder mit der Erklärung daß man dem Meuschen die Freiheit geben müsse, sonst würde er wie ein Tiger sich von der Fessel losreißen und in seiner Wildheit furchtbar sein, er würde rusen:

"La nature n'a fait ni serviteur ni maître; Je ne veux ni donner ni recevoir des lois!" Et ses mains ourdiraient les entrailles du prêtre Au défaut d'un cordon pour étrangler les rois.

Es war also in geselligem Scherz eine ernste Warnerstimme, wie auch Schiller mahnte: Bor bem Skaven, wenn er die Kette bricht, vor dem freien Menschen erzittert nicht! Diderot selbst hoffte auf die stillwirkende unwiderstehliche Macht der Aufklärung, er glaubte an die Ewigkeit der Tugend und der Wahrheit, er mit den Besten

feines Jahrhmberts. In Rameau's Neffen heißt es: "Das Wahre, bas Gute, bas Schöne hat seine Rechte. Man bestreitet es, aber man bewundert es zulett; was nicht den Stempel dieser brei Mächte trägt fann eine Zeit lang gefallen, zulett aber gabnt man babei. Die Herrschaft ber Natur und meiner Dreieinigkeit, gegen welche Die Pforten der Hölle nichts vermögen: des Wahren welches ber Bater ift, ber bas Gute erzeugt welches ber Sohn ift, aus welchem bas Schöne, ber beilige Geift, hervorgeht, biese Herrschaft befeftigt fich unmerklich und langfam. Der frembe Gott stellt fich bemuthig auf ben Altar neben ben Götzen bes Lanbes, nach und nach faßt er feften Fuß; eines Tages ftößt er feinen Kameraben mit bem Einbogen an, blauz baradauz! ba liegt ber Göge zertrummert am Boben. Auf biefe Art follen bie Jesuiten bas Chriftenthum in China und Indien eingeführt haben; und diese Jesuiten haben aut reben; diese politische Methode, welche ohne Berausch, ohne Blutvergießen, ohne Märthrer, ohne daß ein Bufchel Saare ausgerauft wird ihrem Ziel entgegengeht, scheint mir bie beste gu fein." Und in seinen Unterhaltungen über bas Drama fagt er: "In ber Tugend und Wahrheit febe ich zwei große Statuen, Die auf ber Oberfläche ber Erbe errichtet find und unbeweglich bleiben mitten in ber Berftörung und unter ben Trümmern beffen was fie umgibt. Diefe großen Geftalten find zuweilen mit Bolten bebedt; bann bewegen sich die Menschen in der Finsterniß; das find die Zeiten der Unwiffenheit, des Berbrechens, des Fanatismus, der Eroberungen. Aber es kommt ein Augenblick wo bas Gewölf fich öffnet, bann fturgen die Menschen auf ihre Kniee, erkennen die Wahrheit wieder und weihen ber Tugend ihre Berehrung. Alles vergeht, aber Tugend und Wahrheit bleiben."

Boltaire schrieb an Diderot: "Man naht sich jest einer großen Umwälzung im menschlichen Geiste, und dafür ist man Ihnen vorzüglich verpflichtet." Lessing bekannte daß er ohne Diderot eine ganz andere Richtung würde genommen haben, schwerlich eine mit der er zufriedener gewesen wäre; er pries ihn als einen Weltweisen der in Gängen voll Nacht zum glänzenden Thron der Wahrheit führe, wenn Schullehrer in Gängen voll eingebildeten Lichts zum düstern Thron der Lügen leiten. Beide Männer sind Geistesverwandte. Wie der Franzose in der Fülle, Mannichfaltigkeit und Leichtigkeit des Wirkens und Schreibens voranstehen mag, der Deutsche übertrifft ihn als Denker an Gründlichkeit und Concens

tration, umd ist als Dichter reiner, keuscher, formenstrenger; Lessing ist reiser, geläuterter, mehr in sich eins, während Diderot in reicherer Amegung von außen bunter, reizender schillert. Es ist fränkisches Blut in ihm. Goethe nannte Diderot den deutschesten unter den französischen Zeitgenossen, gab Rameau's Nessen und den Versuch über die Malerei deutsch mit Anmerkungen heraus, und schrieb an Zelter: "Diderot ist Diderot, ein einzig Individum; wer an ihm und seinen Sachen mäkelt ist ein Philister. Wissen doch die Menschen weder von Gott, noch von der Natur, noch von ihresgleichen dankbar zu empfangen was unschätzbar ist." Varnhagen hat einmal geäußert daß man durch diesem seltenen Schriftseller nicht sowol neue Einsichten und Gegenstände gewinzen, sondern vor allem seine Art und Weise sehen wolle wie sie sich über die Gegenstände ergieße und an ihnen zu den glänzendsten Umhüllungen werde.

Der frische Sinn, mit welchem Diberot in die Welt blickte und das Leben erfaßte, regte sich mehr und mehr, während der Nachschimmer erlosch ben ber Classicismus aus ben Glanztagen ber Monarchie auf die Literatur geworfen. Barthelemy schrieb feine Reise bes jungen Anacharsis durch Griechenland, und verbreitete die Renntniß von beffen glücklichen Buftanden, erwectte eine jugendliche Luft an antiken Lebensformen, nicht ber römischen Kaifer= zeit, sondern der griechischen Freistaaten. Bon der andern Seite übersette Deplace die Dramen Shakespeare's und pries ihn als ben Herzenskündiger ber unsere Empfindungen beberrscht, unsere Leidenschaften entflammt und beruhigt; die Lächerlichkeiten ber Menschen empfangen von seinem Pinsel ebenso feine und beluftigende Büge, wie die Tugenden majeftätische und ergreifende. Letourneur borte hier die Sprache ber Natur, der Wahrheit, und Mercier vermißte ein volksthümliches Schauspiel in Frankreich statt bes hohlen mit Gold und Burpur umhüllten Schattens; er bedauerte daß nicht statt Corneille's ein Genius wie Aeschylos oder Shakespeare bie Tragobie feines Baterlandes geschaffen, und hoffte auf einen Reformator, - ben er noch begrüßen konnte, aber in Deutschland, wo Schiller auf bem Boltsboben stehend fich nach ben Briten und Griechen gleichmäßig bilbete. Frankreich tam über bas burgerliche Rührstück und bas moralifirende Luftspiel nicht hinaus, bas nun den Kampf der Tugend gegen die Standesvorurtheile aufnahm; baneben erhielt sich bie Vorliebe für bas Lehrgebicht. Marmontel schrieb Romane in welchen er wie Wieland die Sinnlichkeit

ergötzte ohne ben Anstand zu verletzen; er wuste die Sünde zu entschuldigen, und durch seine Gefühlsamkeit die Schwäche liebens-würdig erscheinen zu lassen. In der Musik lehnte sich das heitere bürgerliche Singspiel gegen die Prachtoper auf, in welcher Ramean der Nachsolger Lulh's war; die Tonmalerei im besondern und die schwetternden Effecte des Orchesters sollten dei ihr die Melodie und Charakterzeichnung ersetzen. Da nahm Diderot Partei sür die komische Oper der Italiener, Rousseau selbst componirte seinen Dorswahrsager, und Gretzh (1741—1813) ließ die Possenhaftigsteit beiseite, suchte aber das Gefällige, Singdare der Italiener mit den geistreichen Wendungen, der ausdrucksvollen Declamation der Franzosen zu verschmelzen. Es gelang ihm vortresslich und die Enchklopädisten hoben ihn als den rechten volksthümlichen Meister auf den Schild. Viele seiner Opern verbreiteten sich über Europa.

Greuze ward der Diderot der Malerei, wie er der Liebling des Schriftstellers war. Wie dieser mit wollüstigen Romanen, so begann jener mit üppigen Mädchenbildern, um sich dann gleich ihm dem dürgerlichen Familienleben zuzuwenden. Da zeichnete er den verlorenen Sohn der Bater und Mutter verläßt und den lockenden Werbern als Soldat folgt, dann aber reumüthig an der Leiche des Baters kniet. Daneden waren es harmlose Genrebilder welche Paris entzückten, das Mädchen mit dem todten Bogel, das Kind mit dem zerbrochenen Krug; der naturwahre Empfindungsausdruck gelang, und den besten Familienromanen stellte er sich zur Seite, wenn er die Braut malte, wie sie in einer Mischung von Schmerz und Lust am Arm des Bräutigams aus dem behaglichen Aelternshause scheidet. Da ist auch die Färkung selbst wärmer geworden als sonst.

Als Kunstfritiker erkannte Dubos daß die Poesie eine Erhebung über die irdische Bedürftigkeit sei und dem Verlangen nach einem erhöhten Daseinsgefühl entspringe, das den Menschen zum Glücksspiel, ja zum Besuch von Stiergesechten und Hinrichtungen führe; es komme darauf an diesen leidenschaftlichen Drang zu reinigen, zu lenken. Aber es fragt sich wie das bewerkstelligt werden soll, und Batteux antwortet: durch die Nachahmung der schönen Natur, das durch daß der Geist die Wirklichkeit erfasse wie sie sein könne, nach seinen Wünschen und Forderungen sein solle. Aber auch Batteux macht sich das Wesen der Schönheit und des Ideals nicht kar und verfällt dadurch einem wählerischen Suchen nach äußerlich ges

fälligen Formen ohne zu erwägen baß die echte Form, "welche bas Wahre als wirklich baseiend barstellt", von innen heraus bedingt, bas selbstgesetzte Maß der idealen Bildungskraft ist. So werden wir auch hier auf die deutsche Aesthetik hingetrieben.

## Rückwirkung Frankreichs auf England; Einfluß auf Spanien, Italien, Danemark.

Die kühnen Folgerungen welche Franzosen aus der Naturwissenschaft und ben Freibenkern Englands zogen, erregten auch bier zu weitergebender Thätigkeit. Brieftley betonte bas Bhpfiologische in unferm Denken und Wollen, Berkelen erweiterte bie Einsicht bag wir zunächst nur von unsern eigenen Empfindungen und Borftellungen wiffen, bag wir unmittelbar nicht Dinge außer uns feben, fondern unfer Gefichtsbild im Auge mahrnehmen, babin baß alles mas außer uns zu fein icheine nur in uns fei; eine Außenwelt fei unerweislich, ihre Wirklichfeit bestehe nur in unfern Sinnesvorftellungen; wir fommen aus unferer Subjectivität nicht David hume (1711-1776) suchte bie Grenzen unfers Ertennens noch enger und scharfer zu ziehen als Locke. Wir crtennen unfere Sinneseinbrude, unfere Ibeen find Copicu berfelben, bie wir nach Aehnlichkeit, nach Raum und Zeit, nach Caufalität verbinden. Das Verhältniß von Urfache und Wirkung aber mar ihm kein sachliches, sondern nur ein subjectives: weil wir oft finden baß Erscheinungen zusammen auftreten ober aufeinander folgen, fo werben wir gewohnt fie mit einander zu verb uden als ob fie ein= ander bebingten. Aber wir konnen ben liebergang von einem jum andern nicht nachweisen, wir fonn n etwas aus verschiedenen Ur= fachen erflären, und burfen barum ber Caujalität feine Allgeme.n= beit und Rothwendigkeit guichreiben. Das mar bas Wort von welchem Kant selbst bekannte baß es ihn aus seinem bogmatischen Schlummer geweckt habe. Zwingende Gewißheit gab es fur hume blos in der Mathematik, welche in ihren Folgerungen nur analyfire, nur auseinanderlege was im Begriff des Dreiecks, des Kreises enthalten sei; in der Erfahrungserkenntnig verfahren wir sontbetisch, zusammensetzend, indem wir Erscheinungen ber Natur und ber

Geschichte miteinander und mit unsern Begriffen verknüpfen; bier ift die Gewißheit auf die Sinneswahrnehmung beschränkt. Theologie aber und bie Metaphpfit beichäftigen fich bie mit Bablen und Figuren ober mit Thatsachen ber Erfahrungen? Sind fie etwas anderes als ein Gewebe von Illusionen? Die Religionen befehden einander und jebe hat recht in ihren Ang iffen gegen bie andern, bie fie für falfch erffart. Ereigniffe bie ihm merffarlich find leitet ber Mensch von Wesen ab bie er nach seinem eigenen Bilbe sich vorstellt, bas ist ber Ursprung ber Religionen, beren Wechfel eine Rrantheitsgeschichte ber Seele heißen mag. Bon biefem Gesichtspunkt aus verfolgte er in feinen Buchern über bie Geschichte Englands ben religiösen Fanatismus, bie Bunber bes Aberglaubens wie Boltaire, und fügte wie biefer zu ben politischen Begebenheiten Schilberungen ber Cultur, bes geselligen Lebens, ber Wisseuschaften. Aehnlich haben Montesquien und Voltaire auf bas Bild ber Weltlage eingewirft welches Robertson in seinem Karl V. entwirft. Gibbon (1789-1794) aber hatte in Laufanne eine frangofische Bildung erhalten, und bort auch sein Wert über ben Berfall bes römischen Reichs abgeschloffen. Es knüpft an Diontesquien fich an, und verbindet mit beffen Auge für bie leitenden Ibeen jene Fulle und Grundlichkeit ber Detailkenutniffe bie Loltaire entbehrte, jenen Glang ber Darftellung ber beiden eigen mar. "Es war zu Rom am 15. October 1704, indem ich nachdenkend unter ben Ruinen bes Capitols jag und die Barfugern.onche von ara coeli im Jupiterten pel bie Beeper fangen, bag ber Gebaufe über die Abnahme und ben Berfall Roms zu ichreiben zuerft in meiner Seele aufftieg." Damit gibt Gibbon uns ben Schluffel für fein berühmtes Werk, in welchem die Geschichtschreibung bes 18. Jahrhunderte gipfelt; Die Berhaltniffe Des Staate, Der Religion, ber Kunft und Wiffenschaft im Untergang ber alten und im Aufgang ber neuen Weltperiode find zu einem Ganzen gestaltet, ber neue Wahrheitsgehalt bes Chriftenthums aber wird verkannt; es erscheint als ein trübes Gemisch jüdischer und alexandrinischer Lebren, angenommen bon einer aufwieglerischen Gette, welche bie ruhige Entwickelung Roms geftort habe. Es ist nicht zufällig baß bas bedeutenbste Geschichtswerk bes Jahrhunderts England augehört; bort wo bas Bolk selbst Geschichte machte und gemacht hatte, konnten bie Gelehrten sich in ber historischen Darftellung über bie Nachbarvölker erheben.

Nach bem Borgang ber Pariferinnen hielten nun auch Laby

Wortleh Montague in Twickenham, Elisabeth Montague in Loubon ihre literarischen Salous, wo man dem Fortschritt der Bildung huldigte, während Jonson bei Frau Veseh und Frau Theale ausund einging, mit derben Späßen und Schimpsworten gegen die neumodischen Aufslärer um sich warf, und die Damen ergözte, die um einer gelehrten Nachlässigkeit in der äußern Erscheinung willen Blaustrümpse genannt wurden. In England war eben die religiöse und politische Freiheit errungen, für welche man im übrigen Europa kümpsie; daher die viel größere Bedeutung welche die französsische Literatur für dieses hatte.

Des großen Königs von Preußen, ber Raiserin von Rufland haben wir bereits gebacht; an sie knüpften die Denker ihre Hoffnung daß die neuen Ideen vom Thron herab verwirklicht mürden: ber aufgeklärte Despotismus war bas Wort ber Zeit. Bicles ge= schab zum Schein; Ratharina ließ nach Mirabeau's Ausbruck von ben Schöngeistern preisen was ihre Aufführung und ihre Staatsverwaltung täglich Lügen ftrafte. Auch ber eble Fürft war indek ber "Maschinendirector", so lange bas Bolf nicht mitwirfte, und bas war nur zu oft ein durch die Geistlichkeit verdummter und verbetter Böbel, mittels beffen die Finsterlinge die reformatorischer Beglückungsplane ber Herrscher freuzten und vereitelten. lang felbst in Portugal burch Pombal, gelang in Spanien und Italien die Bertreibung der Jesuiten, die Bapft Clemens XVI. 1773 aufhob; die weltlichen Richter, schrieb d'Alembert, vollzogen ben Urtheilsspruch ber Philosophen, welche diese Feinde in ber Wiffenschaft überwunden und in der öffentlichen Meinung geächtet batten.

In Spanien war die Blüte der Kunst und Literatur verwelkt und verwittert, seit die Nationalkraft unter dem geistlichen und weltlichen Druck versiegte. Das war nicht anders geworden als dem Geschlecht der Habsburger das der Bourbonen folgte; vielmehr sagt der Spanier Serra: Unser Baterland ward eine Rumpelkamsmer, über die ein Kartenkönig regierte. Großmäulige Abenteurer, Possenreißer und Gaukler kamen über die Phrenäen und drängten und ihre Sitten und Moden auf; wir waren kein Bolk mehr, sonsbern die Affen derzenigen die uns wie Esel behandelten. Die steisen Regeln französsischer Kritiker wurden geschmacklos auf die spanische Poesse angewandt, und diese verwandelte sich in die langweilige gereimte Prosa des Perrükenstils. — Karl III. (1759—1788), einsichtsvoll, thätig, gewissenhaft, war ein König im Sinue seines

Jahrhunderts, und sosort regte sich auch die Literatur wieder, und de Isla entwarf in seinem Bruder Gerundio de Campazas ein humoristisches Sittengemälde des spanischen Klerus nach dem Borbulde von Cervantes, während Ramon de sa Eruz dem französischen Drama den Krieg der Satire erklärte. Ein Mann der Wissenschaft, Graf von Campomanes, konnte als Beamter seine Einsicht verwerthen daß Spanien trotz der Goldminen Südamerikas versarmt sei, weil es nicht im Bau des eigenen Landes und im Gewerbsleiß den Grund seines Wohlstands gesucht, sondern seine Felder den Klöstern und seinen Geist den Pfassen, sondern kaber Karl IV. verwüssete die neuen Pflanzungen, und die stumpse bethörte Menge sah beifällig zu.

Reicher und dauernder regte sich der Geist der Neuzeit in Italien; gerade die vielen kleinen Staaten kamen ihm hier zu Hülfe, und ein Fürst wie Leopold von Toscana gab den Ton an. Montesquieu's Einfluß ward mächtig. Filangieri leitet sein Buch über bie Gesetzgebung mit ben froben Worten ein: "Mag auch ber Gelehrte selten die große Sache des Staats in Gegenwart der ürsten untersuchen dürsen und der freie Philosoph sich daran gesigen lassen daß er seine Ideen seinen Schriften anvertraut: doch läßt sich alles in einem Jahrhundert hoffen in welchem ber Beift ber Wiffenschaft nicht mehr mit bem Geifte ber Berrschaft in unlösbarem Zwiespalt lebt und ber rasche Lauf bes Gebautens burch keine Hemmniffe mehr aufgehalten wird." Hochstrebende junge Mämner vereinten sich in Mailand um nach dem Muster von Steele und Abbifon burch Zeitschriften Bilbung jum Gemeingut ju machen, die französische Aufklärung und ihre humanen Ziele nach Italien zu verpflanzen. Gerechtigseit und Menschenliebe beseelten einen Verri zum Kampf gegen die Tortur, einen Beccaria zur Reform des Strafrechts und Strafprocesses. Nationalökonomen sahen wie Abam Smith in der Arbeit den Quell des Wohlstands, und fügten hinzu bag ber Arbeiter um so mehr leistet je mehr er zum freien und gebildeten Menschen heranreift. Filangieri ward von Villemain mit Schiller's Marquis Posa verglichen; gleich ihm forberte auch Mario Bagano die unveräußerlichen Güter der Menschheit — "männerstolz vor Königsthronen".

Schon an der Schwelle des Jahrhunderts hatte Filicaja's melodische Lhrik es gewagt Italien aus dem Rausch der Sinne

und ber Sünde wachzurufen, als noch seine Mahnung ben Ton der Alage behalten mußte, der sie so eindringlich machte bis auf unsere Tage.

Italia, o bu auf beren Anen Der himmel goß unfeliger Schönheit Spenben, So bir gebracht gur Mitgift Leib ohn' Enben, Das flar geschrieben steht auf beinen Brauen!

Möcht' ich bich minder schön und ftarfer schauen, Damit mehr Furcht und minder Lieb' empfänden Die so nach beinem Reiz sich schmachtend wenden Und bennoch bich bebrohn mit Tobesgrauen!

Richt ftrömen fah' ich von ben Alpen weiter Bewaffnet Boll, nicht mit ben blutigen Bogen Des Po fich tranten Galliens Roß und Reiter; Roch fah' ich bich, mit frember Webr umzogen, Rrieg filhren burch ben Arm ausländischer Streiter, Stets, siegend und besiegt, ins Joch gebogen!

Wie hier bas Beste von Petrarca nachklingt, so kam Fortiguerra mit seinem Richarbett, einem der Haimonskinder, der ironischen Romantik Ariosto's am nächsten und errang einen Preis im komischen Epos; durch das muthwillige Spiel der ersindungsreichen Phantasie aber schimmert überall die Satire des verständigen Kopfes hindurch, und wie der ungeschlachte Recke Ferragu num zum Büßersmönch geworden ist und immer wieder die Ansechtungen seiner Raufsund Liebesgier zu bekämpsen hat, das ist zur jovialen Schilderung der Klostergeistlichkeit gar ergöhlich verwerthet.

Die Tragödie war von der Oper verdrängt; melodramatische Texte für sie zu schaffen, straff gebaut mit Hervorhebung der innern Conslicte nach dem Muster der Franzosen und zugleich in der Sprache sangdar und in dem weichen Wohllaut des Italienischen der Musik sich anschmiegend, das ward die Aufgabe welche Zeno und nach ihm Metastasio glänzend lösten. Die Musiker verlangten daß der Act in einer Arie gipste in welcher der Widerstreit der Gefühle nach einer Ausgleichung ringt; Rache und Liebe vornehmslich musten gegeneinander im Gemüth arbeiten; in den heroischen Stoff ward eine sentimentale Herzensgeschichte eingeslochten. Mestastasio vollbrachte dies mit ebenso viel Bühnengeschick als melodissenn Kedezauber, aber freilich ohne das Alterthum in seiner einssachen Größe, die Natur in ihrer Frische zu erreichen; um beide flattern die Theaterslitter. Sein Themistokles möge zum Beispiel

ver griechische Helb kommt verfolgt an den persischen Hickener Lochter gewinnt das Herz des Königs, liebt aber den Athener Lysimachos, der die Auslieferung ihres Baters fordert. Da streiten sich denn in beiden Herzen der Geliebte mit dem Vatersland. Aber auch Rozane, des Königs Favoritin, wird auf die Griechin eisersüchtig und plant mit einem Günstling den Sturz des Kerres, welcher den Themistokles an die Spitze seiner Flotte stellt. Daß der von seinem Volk Verdamnte sich zur Führung eines Zugs gegen Athen erdoten, als es aber zur Aussührung kommen soll, wom Nationalgesühl ergriffen lieber einen freiwilligen Cod wählt, wäre der in der Sache liegende tragische Conslict; aber die Oper verlangt reine Hochherzigkeit, und so merkt Themistokles nichts, bis ihm der Vesehl wird gegen Athen zu ziehen; da ist er sozleich entscholossen lieber zu sterben:

Selbst in Fessell, Tobesnöthen Erag' ich frei und hoch die Stirne, Richt ber herrscher, wie er zürne, Schreckt mich, noch sein Machtgebot. Hehlt' ich, mag man nur mich töbten, Will man Schuld in Treue sehen; Doch für ein so schön Vergeben Gebe stolz ich in ben Tob!

Die Tochter will sich bem König ergeben um ben Bater zu retten. Sittlich groß nimmt dieser von seinen Kindern im Kerker Abschied. Der Opferaltar ist bereitet, wo er Griechenland abschwören soll; da träuselt er Gift in die Opferschale, und führt sie zum Munde, indem er um ein Grab in der heimischen Erde bittet, welche die Götter segnen mögen. Aber Xerres ist großmüthig; dieser Seelenzadel läßt ihn Hellas um des Themistokles willen selber lieben; er gelobt ewigen Frieden. Er verzeiht den Verschwörern, kehrt zu seiner Rogane zurück und überläßt die holde Griechin ihrem Lysismachos. Alles schließt in Versöhnung und Glück. Die Opern, für die prachtliebenden Höse geschrieben, mußten zugleich eine Versherrlichung der Herrscher auf der Bühne sein.

Metastasio war nach Wien gerufen worden; sein Nachfolger als Hofpoet, Casti, wandte sich der komischen Oper zu, in welcher der Neapolitaner Lorenzi als Textdichter Vorzügliches geleistet hatte. Casti selbst erwarb sich größern Ruhm durch seine galanten Novellen, und durch sein satirisches Epos: Die sprechenden Thiere. Hatte er dort dem zügellosen Muthwillen der vornehmen Welt

gehulbigt, so wurden hier seine Beobachtungen des Staates und Hofes zu einer bittern Kritik im Gewand des Scherzes verswerthet.

Durch bie Charafter- und Sittenkomöbie in ber Sphäre bes bürgerlichen Lebens, bie wir in England und Frankreich angebahnt fanben, gewann im Anschluß an biese ber Italiener Golboni ben Breis; sein glückliches Talent vollendete was bort begonnen; nach einem erfahrungsreichen Wanberleben in Italien fam er felber als Theaterbichter nach Paris. Die Zeit verlangte statt ber phantaftischen Abenteuer und ber Berwickelungen bes Zufalls, worin Spanien geglänzt hatte, einen klaren Plan, eine verständige Moti-virung und das treue Abbild der eigenen Wirklichkeit; sie berlangte auch in ber Sittenschilberung eine moralische Tenbeng; bon ber Bühne herab sollte bas Bolf burch bie funstvolle Darftellung feiner felbst aufgetlart und gebeffert werben. Reiner erreichte bierin Golboni; Boltaire felbst bekannte bas, und schrieb "bem Sohne und Maler ber Natur: Siehe ba ein rechtschaffener und guter Mann, ber mit ber Phantafie erfindet und mit bem gesunden Menschenverstand schreibt. Sie haben Ihr Baterland ben Banben ber Harletine entriffen. Ich liebe Sie seitbem ich Sie lefe." -Indem er wie Moliere bie Charafter = und Sittenschilberung jur Hauptsache machte, trat die Intrigue, die Handlung, die Spannung und Löfung ber Conflicte etwas jurud: boch in ben beften Studen Golboni's entwickelt sich ber sittliche Rern burch bie Läuterung ber Bersonen, die in ihren Berhängnissen ben Wiberschein ihrer Gefinnungen und Thaten erfahren und so auf den rechten Weg ge= führt und von Schlacken gereinigt werben. Wenn Golboni seinem Moliere das Wort in den Mund legt daß der Mensch nur das liebe was ihm gefällt und nütt, und bag bie Eigenliebe bie einzige fei. fo fieht Klein bas unleugbar Profaische seiner Komöbie gerabe baburch veranlagt bag er von jener frangösischen Bipchologie angeftedt war welche bas innerfte Triebwerk unfere hanbelns, felbst bes ebelften, aus kleinen egoiftischen Interessen ableitete, mabrend bie Boefie bes Lebens vielmehr in ber Hingabe an große Zwecke in der Ueberwindung der Selbstfucht durch bas Göttliche in uns besteht, und gerade die andern wohlwollende Liebe sich selbst beseligt.

So reich an Erfindung und Lebensbeobachtung, so glücklich im leichten Flusse des Dialogs war Goldoni daß er einmal in einem Jahr sechzehn gute Komödien auf die Bühne brachte; die bewußte kritische Einsicht mit welcher er als ein Sohn seines Jahrhunderts

arbeitete und das italienische Schauspiel resormirte, legte er selbst in einem Stücke nieder das unter dem Titel "Das somische Theater" die Schauspieler in ihrem Thun und Treiben schilbert und über die Dichtung wie das Bühnenwesen mannichsache Aeußerungen bringt. Die Komödie, heißt es, sei erfunden um die schlechten Sitten lächerslich zu machen und dadurch das Laster zu bessern; solange die Zuschauer in den dargestellten Charakteren sich selbst oder ihre Bekannten sanden, nahmen sie ausmerksam theil; sodald die Komödie blos Lachen erregen wollte, beachtete man sie nicht mehr, weil sie sich das aberryitzische dirumste Leug gestattete. In diesem weil sie sich das aberwitzigste dümmste Zeug gestattete. In diesem Sinne beschränkte er die herkömmlichen Masken, und ließ sie ends lich in seinen Charafterfiguren aufgehen. Er gewöhnte das Publifum "sinnreiche Gespräche mit Vergnügen zu hören und über Scherze und Witze zu lachen die aus dem Ernste selbst entspringen; dann zünden sie statt blos zu prickeln". Der Inhalt des Stücks soll nicht erzählt, sondern zur Freude und Ueberraschung der Zuschauer vor ihren Augen entwickelt werden. Schmuzige Zweideutigkeiten, manständige Geberden werden beseitigt. Und wißt ihr was auf bem Theater immer gefallen wird? "Die Kritif." Diese Kritif übt Golboni nicht blos mit Worten sondern durch die Handlung ibt Goldoni nicht blos mit Worten sondern durch die Handlung selbst in seinem Kaffeehaus an dem Spieler, dem treulosen Gatten, der leichtsinnigen Tänzerin, der bösen Junge; er übt sie ganz meisterhaft, wenn seine Mirandolina, die annuthig nuntere Wirthin, über die Folgen ihrer die Männer bezaubernden Künste auch in ihrem eigenen Herzen erschrickt, inne wird wie gefährlich es ist mit dem Feuer zu spielen, rasch dem treuen Oberkellner ihre Hand reicht. Ein anderes vorzügliches Charakterbild Goldoni's, der gutmüthige Polterer, geht heute noch über unsere Bühne.

Der Darstellung des dürgerlichen Lebens in seiner unverkünsstelten Gewöhnlichkeit, heiter und verständig, aber ohne die Ideals bilder freischaffender Phantasie, setzte der aristokratische Gozzi, der Widersacher Voltaire's und Roussean's, seine phantastischen Feenmärchen entgegen, in welchen er das Wunderbare und Uebernatürzliche absichtlich aller vernünftigen Gesetzlichkeit oder Motivirung entsteidete und direct neben das herkömmlich Possenhafte der volksthümlichen Masken stellte, aber dem Stegreisspiel derselben das ironische oder parodistische Gegenbild überließ, ohne es selber auszussühren. Schiller that dies in der Turandot, Hehse in den glückslichen Bettlern, und sie hoben damit Gozzi über ihn selbst empor. Schakespeare so gut wie Calderon und Lope haben mit einigen

Meisterwerken ben Beweis geführt wie die Einseitigkeiten Goldoni's und Gozzi's einander durchdringen können; das Verkehrte bei diesem besteht darin daß er den sittlichen vernunstwahren Kern, den das Bolksmärchen als Ausläuser des Mythus hat, nicht erkannte, ihn nicht die Spiele der Einbildungskraft durchleuchten und harmonissen ließ, vielmehr die Magie gegen die Naturgesetze, den Bundersglauben gegen die Bildung des Jahrhunderts durch seine Bühnensesser rechtsertigen und verherrlichen wollte und die Schale für das Wesen der Sache nahm. In der Hinwendung zum Märchen vollzog sich ein ergänzender Rückschlag gegen die prosaische Nücksternheit, aber auch nicht Tieck bei uns, erst der geniale Maler Schwind hat den reinmenschlichen echten und ewigen Gehalt im anmuthig freien Formenspiel so rührend wie entzückend auszuprägen verstanden.

Das italienische Theater wie es sich seit ber Renaissance auf ber alterthümlichen Grundlage ber Volkstomödie wie bes Plautus und Terenz entwickelt und eine Fülle komischer Situationen ausgeprägt hatte, schlägt und bie Brude nach bem Norben, nach Danemark, wo es auch für Holberg (1684-1754) vielfach eine Quelle ward, bie er indeß fo zu leiten verftand bag originale Blunen baran aufsproften. Die banische Bilbung mar feit ber Reformation beutsch, zeigte sich aber mehr wiffenschaftlich, bis ber volksthumliche Inhalt burch Holberg die vollsthumliche Form im Geifte bes Jahrhunderts fand. Ein Soldatenkind arbeitete er fich burch bie Universität und dann auf Reisen voll Abenteuern burch England, Franfreich, Deutschland, überall fein Wiffen burch die Literatur biefer Länder und seine Menschenkenntniß in ber Schule bes Lebens selbst erweiternd. Heimgekehrt ward er Professor in Kopenhagen, ausgezeichnet baburch daß er nach bem Borbild ber beffern neuern Hiftorifer nun die banische Geschichte bearbeitete, ober moralische Erörterungen an Epigramme und Fabeln knüpfte. Er will überall nur glauben was ben Grundwahrheiten ber Bernunft und ber wieberholten Sinneswahrnehmung entspricht. Er versuchte sich bann in komischer poetischer Erzählung. Nach bem Muster von Bope's Lockenraub fette er in der Reife des Krämers Beter Baars von einem Landstädtchen zum andern den ganzen Olymp in Bewegung um ihn balb zu hemmen balb zu forbern. Er schrieb umgefehrte ovibifche Berwandlungen, in welchen Bflanzen und Thiere zu Menschen werben, wobei ihre frühere Natur nachtlingt; ber Krebs wird Schneider, ber Kuchs Diplomat, ber Efel Dorffüster, ber Rloh Stuter. Bu diesen Jugendwerken fügte er im Alter die unterirdische Reise von Niels Klim, in etwas zahmer Swift'scher Beise eine Reihe satirischer Bilber, zugleich die Swedenborg'sche Beisterseherei verspottend. Wirklich bedeutend aber ward er als 1720 bem frangösischen Hoftheater und ben wandernden beutschen Truppen ein bantiches Schauspiel an die Seite trat. hier griff Holberg ein und berfaßte rasch unter seinem Dichternamen Sans Mittelfen eine ganze Reihe von Studen. Er schilberte banische Sitte und banische Charaftere, und bies war ihm die Hauptsache; bie Handlung ift felten spannend, ber Blan funftlos, aber bie Situationen find tect und frisch entworfen, die Figuren aus ganzem Rernholz geschnitten. Er bringt als Sohn seiner Zeit ben britten Stand, Burger und Bauern in ber Kunft zu Ehren, und halt bei allen Derbheiten die sittliche Tendenz zu besfern und zu belehren unverrückt im Auge. Den Schwärmern wie ben Bebanten gleichmäßig feind bewährt er burchweg einen gesunden Humor. Rebseliakeit ber Weiber halt er in ber Wochenstube ben Spiegel vor, und ber politische Kannengießer ift ja sprichwörtlich für bas hoble Rafonniren ber Männer geworben. Andere Stude geiseln Die Eisenfresserei ber Solbaten, Die Ginbilbungen ber Gelehrten, Die Soffahrt und Rangsucht ber Weltleute. Auf gang geniale Weise verspottet er die Haupt = und Staatsactionen des ältern Theaters wenn er beffen Komöbianten im Ulpffes in Ithacien bie gange Rias und Obhssee aufführen läßt. Aber wie ber hochtrabende Komöbiant eben wieder von seiner Benelope und seinem Reiche Besitz nehmen will, da springen die Tröbeljuben, von benen der Uluffes die Kleider erhalten, aber nicht bezahlt hat, auf die Bühne, nehmen ihm Helm, Schwert, Burpurmantel ab, und unter bem Sin = und Bergerren fällt ber Vorhang zu allgemeinem Gelächter.

Johannes Ewald ging als erster Lhrifer und als Dramatifer auf ber volksthümlichen Bahn weiter. Er wandte sich bereits alten vaterländischen Sagen zu, und sang das Nationallied: "König Christian stand am hohen Mast", das in seinen frischen helbenshaften Klängen noch heute in den dänischen Herzen widerhallt.

## Tangfames Aufftreben in Deutschland.

Während England und Frankreich ihre neue Literatur an beren Blüte im 17. Jahrhundert aufnüpften, fonnte Deutschland leider nicht das Gleiche thun. Die jesuitische Gegenreformation, die Erftarrung bes Lutherthums im Dogma, die theologischen Bänkereien hatten schon im 16. Jahrhundert die freudige Entwickelung unterbrochen: bann zerrüttete und verwüstete der breikigjährige Krieg bas Land, brachte es unter ben Einfluß ber Fremdherrschaft und ließ bas zersplitterte Bolf unter mehr als breihundertsechzig Souverainetäten ein klägliches Dasein führen, während bie Großen frangofifch rebeten und nach bem Mufter von Berfailles Schlöffer bauten. Solbaten und Maitressen hielten. Wir haben früher gefeben wie biese Buftande sich in ber Poefie spiegelten, wie aber immer noch die gesunde Kraft in einzelnen Geistern unerloschen war und barum die Hoffnung auf Genesung lebendig blieb, wie sehr immerhin das Gelehrtenthum in geschmackloser Bedanterei, das Studententhum in Buftheit fich gefiel, bas verarmte Burgerthum in Philisterhaftigkeit und Ariecherei seiner Araft und Würde vergessen mochte. Dennoch leuchtete trop dieses Verfalls die Herrlichfeit des beutschen Geistes in einigen großen Männern; wir lernten fie kennen. In der Musik kam bas Volksgemuth und die Runft bereits bei Händel und Bach zu der innigen Durchbringung welche bis zu Leffing bin bas Ideal ber Boefie blieb; auf bem Felde ber Wissenschaft war Leibniz ber rastlose Anreger und Erwecker; wer könnte sie aus ben vorhandenen Zuständen ableiten wollen, mer möchte verkennen wie nothwendig die gottbegeisterten Heroen sind um ein Bolf emporauführen?

Auf politischem Gebiet schließt als solch ein providenzieller Held ber große Chursürst von Brandenburg ihnen sich an. Wenn er auch den Franzosen gegenüber noch mit dem Bergilischen Bers auf den Rächer verweisen mußte der aus seinen Gebeinen erstehen sollte, die Schweden schlug er aufs Haupt, die Selbständigkeit Preußens erkämpste er, und durch Waffentlichtigkeit, sparsamen Staatshaushalt, geordnete Verwaltung und religiöse Freisinnigkeit schuff er den Kern und legte er den Grund eines neuen deutschen Staats; während Desterreich mit dem Ausland, Baiern mit dem romanischen Jesuitismus verwachsen war, setzte sein Sohn sich die preußische Königskrone aufs Haupt, und stiftete die Hausmacht für

bas fünftige Reich. Und ba ftand benn ber vorzüglichste Plastiker zwischen Michel Angelo und Thorwaldsen in Andreas Schlüter bem Fürften zur Seite um ber Hauptstadt als Baumeifter ben Stempel feines Beiftes aufzubrücken und zunächft bas Zeughaus mit Bilbwerfen zu verzieren. Die Berbindung von Weisheit und Waffenmacht ift bort bargestellt; ber Siegesgott ruht in ber Mitte bes Giebels auf Trophäen; aber rechts und links umgeben biefen pracht= volle Gruppen: Mare, von Gefesselten umringt, gudt rechte in friegerischer Haltung bas Schwert, schaut aber in gespannter Erwartung zugleich nach links, wo unter Kriegern und Kriegsgeräth Minerva thront und beschwichtigend ihre Hand erhebt; die Weisheit gebietet der Kraft und der Kampf soll nicht eher begonnen werden bis fie ihn beschloffen hat: erft magen, bann wagen, wie Moltke's Wahlspruch heißt. Der Krieg ift nicht Zweck, sonbern nur Mittel; sein Ruhm wird burch furchtbares Weh gewonnen, das verfünden im Innenhofe des Gebäudes die Masten der sterbenden Krieger, Bilber bes Schreckens und ber Noth, aber auch bes tobilberwinbenben Muthes. — Der Umbau bes Schlosses ward vollzogen in einfacher Großartigkeit, und vor demselben auf der Brücke die Statue des großen Aurfürsten errichtet, das Bilb einer vollwichstigen Persönlichkeit; die in sich gesammelte Energie der Antike ges fellt sich zu ber Lebensfülle eines Rubens; ber Belb trägt bas römische Feldberrnkleid mit Imperatorenftolz und schaut gebietend mit bem Ablerblick in bie Ferne, mahrend bie Sand bas friefische Schlachtroß zügelt. Als Gegensatz zu der im Fürsten verkörperten Herrschermacht hat der Künstler am Biedestal Sklavengestalten ans gebracht, Repräsentanten bes schweigenben Gehorfams wie fein Biograph Klöden fie nennt; uns erinnern fie an die nackten Ge= stalten Michel Angelo's neben ben bekleibeten Bropheten an ber Dede ber Sixtina; fie geben uns bie Rehrseite bes bamals berechtigten weil nothwendigen Absolutismus.

Sonft war bie Zeit ber bilbenben Kunft nicht günftig. In ben Refidenzanlagen wie Karlerube und Darmftabt, in ben Schlöffern herrscht die gerade Linie wie in der höfischen Poesie die Anstrandsregel; in Berlin sollen die Häuser wie Garderegimenter fteben, mahrend in Dresden ber Porzellanftil bes Rococo fich ent= faltet und lufterne Statuengruppen bie fürftlichen Garten anfüllen. Doch zeigen Merian's Rupferstiche Sinn für Naturwahrheit. Das Bolk ftand mit feiner Empfindung außerhalb bes Mittelalters wie Carriere. V. 2. Muft.

11

ber höfischen Ausländerei; gothische Denkmale wurden zerstört oder übertüncht; die Ausklärung verschmähte in verständiger Nüchternheit das religiöse Bild, das weltliche Leben bot des Schönen wenig, und der entsetzliche Krieg hatte das Band zwischen Kunst und Handswerk gelöst.

Charafteristisch für Deutschland ift nun daß der Befreiungs= fampf einer langfamen Erhebung jugleich von Seiten bes Berftanbes und bes Gemuthe geführt warb, daß die Einwirkung ber englischen Freibenker im Kampfe gegen ben äußerlichen Dogmatismus einen Bunbesgenoffen an ber Innerlichkeit ber religiöfen Empfindung fand; Ropf und Berg zugleich verlangten nach Befriedigung, und die Bietisten wirkten mit den Rationalisten als feindliche Brüder boch zu bemfelben Zweck, einander ergänzend. Spener hielt feit 1670 in Frankfurt feine Erbauungsstunden und Sausandachten, Die er collegia pietatis nannte, in welchen bas allgemeine Briefterthum und die Liebesthaten mehr galten als die scholaftischen Formeln ber Rechtgläubigfeit; France fab in ber Stiftung bes Waifenhaufes zu Balle fein praftisches Berfahren und ebenso fein Gott= vertrauen vom Erfolg gefront. Wie im Burgerthum fo zeigte fich auch beim Abel, besonders bei ben Frauen der Grafenhäuser die gleiche Sorge für das Seelenheil, und die ihm nachtrachteten bezeichneten sich wohl felbst als bie Erweckten, als bie Stillen im Lande: von der Welt, die im Argen liege, wie sie gegen den Op= timismus behaupteten, zogen sie sich mit garter Schen gurud, verfielen aber auch oft einer topfhängerischen Settirerei, Die fich beffer bunfte als die andern. Graf Zinsendorf sammelte eine Gemeinde in Herrnhut und gedachte nicht ohne biplomatische Schlaubeit und Eitelfeit bas Saupt aller Erweckten zu werben; seine Boefie verlor fich in reimflingelnde Spielerei mit bes Kreuzgottes Bundesblut und Wundenmuth, in ein Getandel ber Seele mit bem Seelenbräutigam "und all ben geheimen Sachen, bie er in bem Chebett ober in dem Cabinet will mit seinem Bräutel machen". Fortschrittlicher klang es wenn Arnold bei ben Ketern mehr wahres Chriftenthum als in ber Kirchensatzung fand und Dippel bie fortwährende Offenbarung Gottes, ber ja noch ber alte Gott fei, forberte. Der Erlöser sei ber Christus in ums. Die Versuche einer Einigung ber Confessionen scheiterten, weil man bie Dogmen nicht barauf prufte ob ein jeder ihre Beilstraft in eigener Innerlichkeit erfahren tonne, weil man fich nicht an bem eigenen Worte bes Beis landes und an feinem vorbildlichen Leben genugen liek. Gbe man zu biesem Ursprünglichen zurückkehrt kann die Einheit des Glaubens nicht hergestellt werden.

Unter bem Banner ber Wiffenschaft eröffneten Bufenborf und Thomasius (1655 — 1728) ben Befreiungstampf. trennte Recht und Moral von der bevormundenden Theologie, der zweite folgte ihm unerschrockenen Sinnes um die Rechtsbegriffe aus ber sittlichen Ratur bes Menschen abzuleiten; bas Recht aber geht auf ben äußern Frieden und ist erzwingbar. Thomasius war ber erfte welcher vom Katheber herab beutsch sprach, die erfte gelehrte Beitschrift beutsch schrieb, und bamit eine Schrante zwischen ber Schule und bem Leben nieberwarf, damit zu ben Reubegrundern unserer Nationalliteratur gehört. Das Lateinische, die frembe todte Sprache sollte nicht fürderhin bas Bolt und die Frauenwelt von aller tiefern Bildung ausschließen. Abwechselnd war er ber wiffen= schaftlich ernfte und ber humoriftisch heitere Rämpfer gegen Bebanterei und Heuchelei; flar und verständig in weltlichen Dingen, mbstisch fromm in ber Stille bes Gemuths, ein raftlofer Sachwalter aller Forberungen ber neuen Zeit, gleich eifrig gegen bie Barbarei ber Schulen und ber Gerichte, indem er auf Abschaffung der Folter und der Herenprocesse brang. Bon zunftstolzen Brofefforen aus Leipzig vertrieben zog er mit Francke nach Halle, und rafch blübte bort bie Universität in seinem Sinne empor; über ben Grund diefes Aufschwungs schrieb er bem neuen Landesherrn: Die Freiheit ist es die allem Geift das rechte Leben gibt, und ohne welche ber menschliche Berftand, er möge sonst noch so viele Bortheile haben, gleichsam tobt und entfeelt zu fein scheint.

Thomasius sand in Halle selbst seinen Fortsetzer in Christian Bolff. Dieser popularisirte die Ideen von Leibniz, und ordnete sie mit einer Auswahl anderer zu einem Spstem, indem er in einer Reihe stattlicher Bände seine "Bernünstige Gedanken" von den Kräften des Verstandes, von Gott, Welt, Seele und allen Dingen, von der Menschen Thun und Lassen, von dem gemeinen Wesen 1712—1721 herausgab. Er ist Dualist geblieben wie Cartesius, die Sinheit der Natur und des Geistes, die Leibniz im Begriff der Monade gesunden, hat er nicht verstanden und darum die Simmenund Gedankenwelt, das Diesseits und Ienseits nebeneinandergestellt; er war Verstandesmensch wie Locke, wie Voltaire, und mit ihnen darin groß daß er alles der Prüsung der Bernunft unterwarf, daß die Philosophie als die Wissenschaft des Möglichen, wie und warum es möglich ist, alles untersuchen und die Wahrheit in allen Satungen

bes Rechts, ber Moral, ber Theologie vom Falschen abscheiben und erweisen follte. Indem er die Brincipien festzustellen, die Begriffe beutlich zu bestimmen, in ben Folgerungen sicher voranzu= schreiten suchte, ift er, wie Kant rühmt, in Deutschland ber Urheber bes erloschenen Geiftes ber Gründlichkeit geworden; er bat bie Nation begriffsmäßig und methodisch geschult, Hegel nennt ihn barum ben Lehrer Deutschlands. Das halten wir fest, wenn wir binzufügen daß er nach mathematischer Art alles in Lehrsätze und Beweise zerlegte und auch das Selbstverftandliche und Gewöhnliche weitläufig bemonstrirte; er war und schrieb phantafielos breit, ohne Geschmack, aber eindringlich flar. Er ift ber Bater bes beutschen Rationalismus, er hat aus Leibniz die deutsche Aufflärung ohne geniale Rühnheit aber auch ohne Frivolität berausgesponnen. Offenbarung kann feine Widersprüche mit ber Bernunft enthalten, wenn sie gleich ihr von Gott kommt; biefer ist viel größer in ben natürlichen Begebenheiten als in den Wundererzählungen: eine Verrückung der Naturordnung würde seiner Weisheit selbst wider= fprechen. Weltweisheit nannte Wolff bie Philosophie; aber wie er Gott und Welt nebeneinanderstellte, so durchdringen sich auch bie Erfahrung und Speculation zu wenig; er hat eine empirische Psy= chologie neben ber rationalen, barum ift die erstere ohne Tiefe, die andere ohne Leben und Anschauung. Dann will er wieder alles aus ben Denkgesetzen berleiten, auch bie vernunftmäßige Ginrichtung ber Abtritte, die Breite ber Fenster in einem Wohnhause, die gefelligen Söflichkeitsformeln.

Wolff hatte 1721, wie Voltaire nach ihm that, die Moral der Chinesen gepriesen; dawider predigte Justus Breithaupt wie gegen eine Lästerung. Ein Privatdocent Strähler schrieb gegen Wolff; der war so hochmüthig gereizt darüber daß er dessen Wessangennehmung und Ausweisung beim Senat forderte. Da antsworteten die Theologen nicht blos in Druckschriften, sondern ließen auch im Tabackscollegium König Friedrich Wilhelm's I. durch den Hospinarrn Paul Gundling die Rede darauf bringen daß die vorsherbestimmte Harmonie den Menschen zu einem gedoppelten Uhrwerk Leibes und der Seele mache, und damit alles dem Fatalismus unterwerse; wenn nun einige der langen Grenadiere der potsdamer Garde durchgingen, so geschähe das nach Wolff also kraft solcher Borherbestimmung, und der König habe kein Recht sie zu bestraßen. Da versügte dieser daß gedachter Wolff binnen 48 Stunden nach Empfang der Cabinetsordre die Stadt Halle und die königlichen

Lande bei Strase bes Stranges räumen solle. Seine Schriften wurden bei Karrenstrase verboten. Die Theologen schlossen baraus daß Gott doch Gebete erhöre. Wolff fand in Marburg einen Lehrstuhl. Europa war num ausmerksam auf ihn, das Ausland pries ihn als Vorkämpser der Freiheit und übersetzte seine Bücher, und Wolff sah eine ganz besondere Vorsorge Gottes in seinem Geschick, das so zur Verbreitung seiner Lehre diente. Seine Zurückberufung nach Halle (1740) war eine der ersten Regierungsshandlungen Friedrich's des Großen, der selber an ihn die Worte richtete: "Die Philosophen sollen die Lehrer des Universums und die Erzieher der Fürsten sein; sie sollen solgerichtig denken, wir solgerichtig handeln; sie sollen die Wenscheit durch Vernumstgründe, wir durch das Beispiel unterweisen; sie sollen entbeden, wir ausssühren."

Die tobte Gelehrsamkeit, die äußerliche Bielwifferei ging unter, bas Bürgerthum nahm am Denfen Antheil. Gefiner und Chrift waren geist = und geschmachvolle Philologen, und die Universität Göttingen ward für bas Studium bes Alterthums und ber Geschichte gegründet. Die Freimaurer verbreiteten fich aus England, bie Werke ber Freidenker wurden überfett, eine Gefellschaft ber Bahrheitsfreunde trat missionseifrig ins Leben, und hielt ben Glauben an Gott und Unfterblichkeit ohne all ben weitern Dogmenschwall für gemigend; die wertheimer Bibel suchte burch Umschreibung und Umbeutung alles Anftößige zu entfernen und das Alte wie bas Neue Teftament ber Wolff'schen Aufflärungsphilosophie anzupaffen. Bom pietistischen Schwärmer ward Ebelmann zum religiös geftimmten Spinoziften, zum unbefangenen Bibelfritifer. "Gott ift die Vernunft", las er am Anfang des Johannesevangeliums, und predigte banach eine Bernunft = und Naturreligion ohne alle firch= lichen Satungen und Gebräuche. Gott ift bas einwohnende Befen aller Dinge; wir follen erkennen daß wir nichts außer ihm find, daß unsere Seligkeit darauf beruht ihn in uns walten zu lassen. Jesus steht dem Geiste nach täglich in uns auf und richtet die Lebendigen; ber Gehorsam gegen die Stimme Gottes im Gewiffen das ist ber wahre Himmel. — Moralische und unterhaltende Wochenschriften wurden nach englischem Muster gestiftet; wenn fie ben Spectator auch nicht erreichten, schlugen sie boch eine Brücke von ber Literatur jum Leben; so ber Patriot in Hamburg, bie Discurse ber Maler in ber Schweiz, Gottscheb's vernünftige Tablerinnen und ber Biebermann in Leipzig. Ludwig Schnabel gab in

ber Infel Felfenburg die befte Robinfonade, und ftellte die ftille Abgeschiedenheit einer glücklichen Infel ber Belt mit ihren Bfaffen und Despoten, gegenüber. Brodes übersette Pope's Bersuch über ben Menichen und bichtete fünf Banbe voll Irbifches Bergnügen in Gott, indem er alle großen und fleinen Naturgegenftande fcbilberte um aus ihnen ben Beweis für bie Beisheit und Gute Gottes zu gewinnen; mitunter pedantisch philisterhaft, mitunter farbenreich und empfindungsvoll. Dag bas Berg bes Dichters Zeughaus fei erkannte Drollinger und sprach seine Naturfrömmigkeit mehr pfalmenartig aus, mabrend Gunther in ber wuften Studentenwelt, bie Racharia's Renommist besungen bat, zwischen rober Wildheit und gartem Gefühl bin = und berichwankte, aber auch unmittelbar aus seiner Natur heraussang und damit unter ber platten Gemeinbeit Tone von reinem naivem Rlang hervorbrachte, bie an Burger, ja an Goethe's Jugenblieber erinnern; es ift bie freiwerbenbe Gubjectivität echt bichterisch in ihrer Anlage, aber noch ohne Bilbung und sittliche Makbaltung.

Beide finden wir bei Albrecht Saller aus Bern, bem berühmten göttinger Bhysiologen. Dichtend schloß er an Leibnig fich an und erkannte ben Ursprung bes Uebels barin bag Gott eine freie Belt voll Mängel lieber habe als ein Reich willenlofer Bolltommenbeit. In seinen Alpen erhob er sich über bie Kleinmalerei, und ans eigener Anschauung einer großartigen Natur ließ er in ber innigen Befreundung mit ihr bas Glud finden. Sein Naturevangelimm pralubirt Rouffeau, feine bichterische Schilberung Boron's Chilbe Barold. Lemde bat nachgewiesen bag Schiller ibm viel verbankt. Mochte biefer bann jagen bag Saller uns ftatt Empfindungen Gebanten über biefelben gebe, biefe Gebanken hat er boch nicht aus Buchern, fonbern aus feinem Gemuth; ein mannlicher gediegener Sinn berricht in ihnen, und er weiß burch seine Raturschilderung eine Stimmung zu erwecken und die Phantasie anzuregen, indem er nicht alles beschreibt, sonbern bas Hauptsächliche betont, sowie er bas Nachbenken weckt, wenn er betrachtend bie Mittelglieder in gebrungener Rurge verschweigt. Spater ift Haller Bietift geworden und bat in mehrern Romanen die verschiedenen Staatsverfaffungen nach ihren Grundfaten und Folgen bargestellt. Er ift in feinen Sprüchen tiefer als Bope, jo wenn er an ben Menschen fich wendet:

> Lern' bag nichts felig macht als bes Gewiffens Aub', Und bag zu beinem Glud bir niemanb fehlt als bu.

Ober an Gott:

Bu schlecht ift mas vergeht, bu willft bas Berg allein, Und ewig wie bu felbst muß auch bein Opfer fein.

Bu dem mit den Engländern wetteifernden Haller gesellte sich Hageborn, ein Schüler des Horaz und der Franzosen, jovial, gessellig, mit spielender Leichtigkeit von Wein und Liebe singend, in muntern Erzählungen behaglich plaudernd. So brachte er Geschmeisdigkeit in die Sprache und einen Schimmer von Poesie in das tägsliche Leben.

Gottsched (1700-1766) ward ber Wolff ber Belletristik; er wandte sich reformatorisch auf die ganze Literatur, aber er that es freilich nicht aus bem originalbeutschen Wefen beraus, wie später Leffing, fondern im Sinblid auf bas claffifche Frangofenthum und auf Opit; es war Boileau's Standpunkt ben er gegen bie Schwulft und Lieberlichkeit ber Hofmannswaldau, gegen bie Robeit ber Bantelfänger geltend machte. Der Berftand überwog bei ibm, er alaubte bag man lehren fonne Gebichte ju machen und gab in feiner fritischen Dichtfunft bie Regeln bazu, die er aus ber Bernunft abzuleiten suchte, aber zuvor von den Römern und Frangosen ent= lehnte. So nahm er die formlose Ungeberdigkeit, die als frischer Lebensbrang fich regte, wie bei Gunther, in eine ftrenge bofifche Schule. und wirfte anfangs gang wohlthätig, bann aber warf er sich mit fleinen Runften jum Schulthrannen auf, und als bie neuen jugenblichen Kräfte sich entfalteten, ba hofmeisterte er sie und begehrte baß fie nach ihm fich richteten; bas führte feinen Sturg berbei und ließ ihn bann als eine pedantische Bogelscheuche in unferer Literaturgeschichte basteben, die boch die frubere Zeit feines Wirkens in bankbarer Anerkennung halten foll. Da half er ben Runftawang brechen, welcher die Theologen, die Juriften nur für bie Fachgenoffen schreiben ließ, ba half er bas Schriftstellerthum jum Bermittler bes Bolfe und ber Biffenschaft machen und ju Ansehen bringen. Die Schlesier, in einem neugermanisirten Lande ohne alle Stammesmundart, hatten fich ber burch Luther gegrunbeten Schriftsprache etwas blutlos bedient, hatten durch ihre fiegreich vordringende Berefunft seit Opit ben entscheidenden Ginfluß gewonnen; Gottiched vollbrachte mit feinem monarchischen Ansehen Die Burudbrangung bes volksthumlichen Dialektlichen, fobag Saller ber Schweizer seine Gebichte nach ben Regeln bes fächfischen Brofeffore reinigte und feilte; fo warb die einheitliche Schriftsprache ähnlich wie durch die französische Akademie hergestellt, und ähnlich wie hundert Jahre früher in Frankreich erstanden nun Schriftsteller deren Werke groß genug waren um Gemeingut zu werden, und dann konnten Herder und Goethe wieder gegen das Schulmeisterliche eisern, am Bolksbrunnen frischen Trunk schlürfen und damit die Nation erquicken; es konnten später gerade für humovistische Dichstungen der plattdeutsche, der pfälzische, der bairische Dialekt ausgewandt werden.

Gottsched war Professor in Leipzig, er stand an der Spitze schönwissenschaftlicher Zeitschriften, er verbundete sich mit ber Schauspielerin Reuber um bie beutsche Buhne von pobelhaften Boffen und langweiligen Staatsactionen zu reinigen und Dramen edlerer Art zur Darftellung zu bringen; er und seine Gattin bearbeiteten zu diesem Zwed frangofische Stude, er felbst schrieb nach Abbison einen sterbenden Cato; Elias Schlegel, Cronegt, Schönaich ftanden ihm hülfreich zur Seite. Der erftere war ber Bebeutenbste, er ging innerhalb ber frauzösischen Form zu shakespearisirender Charafterzeichnung voran und kam vom Alexandriner zum reimlosen fünffüßigen Jambus, ben er sogleich vorzüglich handhabte. verbrannten ben Hanswurft, statt ihn fünstlerisch auszubilden, wie schon Justus Möser bedauerte. Da Gottsched auch hier allein berrschen wollte, überwarf er sich mit der Neuberin, und die brachte ihn nun felber auf die Bühne als Tadler mit Flebermausflügeln. in ber Hand eine Blenblaterne, auf dem Ropfe eine Sonne von Alittergold. Gegen eine Operette von Rost "Der Teufel ist los" hatte er geschrieben; ber Berfasser, Secretar bes Ministers von Sachsen, ließ bagegen eine Epistel bes Teufels an ihn brucken, und als ber zurnende Magister zum Minister tam sich zu beschweren. hieß biefer ihn in Gegenwart bes Verfassers bas Pasquill vorlesen. was Gottsched so mit voller Betonung der ihn verspottenden Ausbrude that daß Graf Brühl lachend fagte: das ift ja eine Poffe! Dann als Friedrich ber Große ihn sah, ba erklärte er mit stolzer Selbstgefälligkeit: 66 Banbe habe ich geschrieben, bas kommt alles von hier; er beutete auf seinen Kopf. Und aus Bable und ben andern Schriftstellern die Collega übersett, - fügte ein Begleiter Ja ich habe sie übersett, aber auch verbesfert, fuhr Gottsched fort, und bejahte im Ernft was ber König scherzend fagte: Da haben Sie ja alle Wissenschaft inne. Und als ber junge Stubent Goethe ben alten Professor besuchte, ba ftand ber breite riefenhafte Mann in gründamaftenem rothgefüttertem Schlafrock, aber

sein ungeheueres Haupt war kahl; ber Bediente sprang herbei mit einer Perrüfe, beren Locken ihm über die Elnbogen sielen; Gottsched seite sie sich gravitätisch mit der Linken auf, und gab mit der Rechten dem armen Burschen, der zu früh herein gerusen, eine Ohrseige, daß dieser wie im Luftspiel zur Thür hinauswirbelte, worauf der ansehnliche Altvater den Schülern seinen Vorstrag hielt.

Gottsched wollte daß wie in Frankreich die gebundene bichterische Sprache von ber Wortstellung ber Prosa nicht abweiche; er gab ihr einfache Beweglichkeit, und versuchte neben bem üblichen Mexandriner auch ben reimlosen anakreontischen Bers in furzen iambifden Zeilen, ja ben Berameter in Uebersetzungen. Dabei ge= borte er zu ben Ersten die unsere altere Boefie der Bergessenheit wieder entzogen; er wies auf Reinecke Fuchs; später wurden die Nibelungen und Minnefanger von ben Schweizern ans Licht ge-Diefe, Bodmer und Breitinger, wirkten mit Gobiched an= fange freundlich zusammen, bald aber im Gegenfat, und bag aus Diesem fritischen Streit sich eine beffere Ginficht und ein frischeres fünftlerisches Schaffen entwickelte, gehört mit zu ber Signatur ber ganzen Zeit. Die Schweizer nämlich wiesen uns auf bie englische Literatur, vornehmlich auf Milton, sie wollten bag bie Poefie Bilber für die Einbildungstraft gebe, fie wollten daß hier bem Wunber feine Stelle eingeräumt werbe, und fagten bag bie Berbinbung bes Ungewohnten und Bimberbaren mit bem Wahren bas Sochfte sei, wie in der Fabel, im Roman; sie verwiesen damit vom beschreibenben Lehrgebicht die Boesie auf die Sandlung, vom Berftand auf die Phantasie; der Poet foll das Bunderbare als mahrscheinlich darstellen; das Schöne ift ein hellleuchtender Strahl des Wahren, welcher mit folder Rraft auf Sinne und Gemuth eindringt bak wir uns nicht wehren können. Breitinger war ber gemeffenere. einfichtsvollere, Bodmer ber enthusiaftischere, anempfindenbe, leichtbewegliche, vielgeschäftige, ber später nach Rlopftoct's Auftreten nicht blos in seiner Sunbflut viel Waffer ergoß, aber bie Freude hatte baß bie aufftrebende Jugend feine Bestrebungen rechtfertigte, ihnt fich anschloß und von Gottsched sich abwandte. Zwar hieß biefer seinen Junger Schönaich ein Epos auf Hermann ben Befreier reimen. aber bas ließ bie Nation falt, mahrent Rlopftock fie ju Thränen rührte, ju Begeisterung entzündete. Mochte man Bobmer immerhin abbilben wie er beffen Gebicht in Sanben als Simeon fpricht: Berr, nun laffest bu beinen Diener in Frieden fahren, benn

meine Augen haben ben Messias gesehen! Es war in der That der Keim des neuen Lebens und Heils den er gepflegt hatte. Er und Gottsched zusammen bezeichneten unsere Aufgabe: wir treten nach den Engländern mit ihrem Shakespeare und Milton, nach den Franzosen mit ihrem Corneille und Voltaire in die Weltliteratur ein, und haben dadurch die Sendung die Naturkraft der einen mit der Schule und classischen Vildung der andern zu versöhnen, Volksthümlichkeit und Kunst zu vermählen.

Bunachst freilich zeigen uns noch bie Satiren von Listow und Rabener wie eng und beschränkt unser Dasein, wie durftig unsere Buftande waren im Bergleich mit Swift ober Montesquieu und Boltaire, die in der freien öffentlichen Luft Englands ober auf der Beltbühne von Baris fich entwickelten. Während fie bie großen Fragen bes politischen und firchlichen Lebens behandelten, schrieben unsere Autoren selber nicht ohne Kriecherei ober Furchtsamkeit bas ironische Lob ber schlechten Scribenten, ber Schosbundchen, ber Gratulationsgebichte; pedantische Gelehrte oder ungehobelte Dorfjunter, alte Jungfern ober junge Wittven boten ben Stoff zu einer philisterhaften Spagmacherei, wie fie für die Raffeegefellschaft ober bie Schenke paßt; bie gemeine Lebensprosa, bie von ber einfachen Natur und von den Boben ber Menschheit in Geistesgröße und äußerer Unabhängigfeit gleich fern bleibt, ward profaisch nüchtern behandelt. So fehlt auch bei Gellert (1715-1769) ber geniale Schwung ber Phantasie und die Tiefe bes Gedankens; an bas tüchtige ehrbare Bürgerthum, seinen gesunden Menschenverstand, seine schlichte Frömmigkeit schließt er sich an, bas bat er geläutert und gebilbet, seinen leipziger Studenten nicht blos, sonbern ber gangen Nation ein wohlmeinenber Berather, ein treuer Seelforger und zugleich ein aufheiternder Gefellschafter. Seine geiftlichen Lieber find allerdings mehr gereimte Reflexion als überwältigender Gefühlserguß, aber fie tragen in fliegender Sprache ben gläubigen Rationalismus mit ber Warme bes Herzens vor, bas Gott und Menschen liebt, an ber Gute bes Allmächtigen sich erfreut, und co als höchstes Glück erfehnt, bereinft von Seligen im himmel als ihr Seelenretter begruft zu werben. Im Roman war Richardson fein Mufter. In ber Schwebischen Gräfin gaben verfängliche, ja schlimme Scenen aus ber vornehmen Welt ihm Gelegenheit seine tugenbhaften Empfindungen auszusprechen. Seine Lustspiele schwanfen zwischen Blattheit und Weinerlichkeit. Seine Fabeln und Erzählungen aber find volksverftandlich finnreich und felbst nicht ohne

liebenswürdige Schalkhaftigkeit. Johannes Müller freilich hörte auch hier den Professor der Moral; Gervinus meinte: wenn Gleim die Fabel Lafontaine's eine Hofdame nenne, so dürse die Gellert's eine wortreiche Gouvernante, die Lichtwehr's ein schnippisches Kammermädchen heißen. Der Mangel an einem nationalen Staatswesen zeigt sich auch bei Gellert und gibt ihm bei allem echten natürlichen Gefühl, bei aller Anerkennung der Menschenwürde, bei aller Erhebung über Standesvorurtheile und Glaubensunterschiede doch etwas spießbürgerlich Gedrücktes und Schwächliches; seine Zeit empfand das nicht, seine Dichtung und Lehre war dem Mittelstande zugänglich und mundgerecht, und so ist er dessen Liebling gewesen in einer Ausbehnung wie nur Schiller sie in unserm Jahrhundert erreicht hat. Sein Freund Klamer Schnidt hat uns Gellert's Bild treffend gezeichnet:

Dies sinb bie abgehärmten Bangen, Auf welche nie ein Morgenroth Bon leidenschaftlichem Berlangen Und froher Thorheit aufgegangen; Dies ist die Miene, die den Tod Als einen lieben Gast empfangen; Sein hohles Geisterauge liegt Tief in dem warnenden Gesichte, Erzählt des Herzens rührende Geschichte, Spricht Engelstoleranz und rügt Das Laster mehr durch eine weiche Zähre Als Rabener oder Swift durch feingedrehten Spott.

In Schwabe's Belustigungen bes Verstandes und Witzes, mehr noch in den Bremer Beiträgen suchte sich die Jugend von dem Schulmeisterstade Gottsched's zu emancipiren; aus dem Kreise innig befreundeter Genossen, die dalb mit Behmuth nach ihrer Trensnung des fröhlichen Universitätsledens gedachten, aber für sich untereinander wie für die Tugend in Frend und Leid die Trene bewahrten, wuchs wie eine Siche über den niedern Wald Klopstock empor. Die deutsche Literatur ward nicht von einem großen öffentslichen Leden getragen — "kein augustisch Alter blühte, keines Medizeers Güte lächelte der deutschen Kunst" —, sie arbeitete sich aus kümmerlichen kleinstaatlichen Verhältnissen an fremden Vordildern empor; "selbst erschuf sie ihren Werth", um von der Erhebung und Befreiung des Innern aus dann dem Bolke selbst ein Vatersland, eine neue Blüte erringen zu helsen.

## Durchbruch des Gefühls. Alopftock und Wieland.

Das ist das Eigenthümliche der deutschen Literatur daß sie auf Totalität und Versöhnung der Gegensätze angelegt die Aufkläsung und den Verstand auch im Fortgang der Entwickelung nicht so einseitig walten läßt, sondern wie der religiösen so auch der weltlichen Empfindung alsbald ihr Recht gewährt. Klopstock (1724—1803), so sehr die meisten seiner Werke ungenügend erscheinen, wenn wir sie ästhetisch betrachten, wird als ein Bahnsbrecher hochgeehrt, wenn wir ihn geschichtlich würdigen und dann den großen Eindruck verstehen den er auf seine Zeitgenossen machen konnte; doch schon Lessing scherzte:

Wer wird nicht einen Alopftod loben? Doch wird ihn jeber lefen? Rein. Wir wollen weniger erhoben und immer niehr gelesen fein.

Der Dichter und Mensch sind bei ihm eins, er singt was er fühlt und lebt mit voller Offenheit, und er ift ein ganzer Mann, prophetisch begeistert und von religiöser Weihe umftrahlt als Sanger bes Beiligen schon in ber Jugend, und babei ber ruftige Schlitticubläufer, beiter beim Becher ber bie Gebanten ber Seele gur Meußerung bringt, und froh bes Ruffes von blübenber Maddenlippe, ein Träger ber vaterländischen Gefinnung, die er wachruft, ein Herold für die gufünftige Große und Einheit seines Bolts, Die er so gern schon gegenwärtig fabe, freimuthig auch einem Friedrich II. und Joseph gegenüber: "Ein Jahrhundert nur noch, und es herrscht ber Bernunft Recht vor dem Schwertrecht!" Er ift ber Deutsche ber wie seine Nation zum eigenen Wesen bas Chriftenthum und bas claffische Alterthum aufgenommen hat; seine Gefänge find bas feurige Zeugniß seines Bergens für feinen Glauben, für ben Beiland, und bewegen fich in antiken Rhythmen, burch welche eine gehobene bichterische Sprache uns bem Gewöhnlichen entreißt, mahrend andererseits seine Phantasie, ber orientalischen ähnlich, bon Borftellung zu Vorftellung, von Bild zu Bild fliegt, ja oft bas ber Samptworts mit einem gang fremben bes Zeitworts verbindet, wenn sie etwa von ber Sand ber Barben Gemälde herabtonen läßt, ein Taumel, ein Sturm für das verlangende Berg! - Er entbehrt ber ruhig verweilenden plaftischen Rlarheit, ber finulichen Anschaulichkeit. Durch seine Begabung epochemachend in seiner Jugend unter einem jugendlich aufstrebenden Bolke hat er fich mit biesem als

Mann und Greis taum fortentwickelt, sondern fich auf bie Bobe bes urfprünglich echten Gefühlschwungs fünftlich binaufgeschraubt. und wenig gludliche Seitenschwenkungen gemacht, wenn er von Horaz zu David sich wandte und bie biblischen Sänger über bie Griechen setze, bann bie nordische Mythologie hereinzog, und bamit feinen Gebichten einen ganz unberftanblich außerlichen Schmuck aufheftete statt sie volksthümlich zu machen. So entfremdete er sich seiner Nation, zumal er auch lange mit einem dänischen Gehalt in Ropenhagen lebte. Doch begrußte er als Greis mit fosmopolitischer Freude die französische Revolution:

> Franfreich fouf fich frei! Des Jahrhunderts ebelfte That bub Da fich zu bem Olympus empor!

Er trauert daß nicht Deutschland bies glänzende Beispiel gegeben, bis gar bald ber Altar burch Mord und Brand entweiht ward, ber wonnig goldene Traum mit seinem Morgenglanz entschwand, und er nun leibvoll gurnend feine Strafgebichte fang. Go fteht ber große Gehalt bes Lebens in ben großen Formen bes Epos und der Dbe bei Rlopftod neben der zerfloffenen Beichlichkeit der Empfindung, neben ber Ueberschwänglichkeit besonders in ber Rührung, wo das weinende Auge die Formen der Dinge im Arhstall ber Thrane verschwimmen läßt; — es ist ber erfte Durchbruch und damit der Uebertreibung des Gefühls in der Zeit der Reifröcke und bes Berftandes, sowie bie Verftiegenheit Klopftod's in ber Sprache, Die Ueberfühnheit und Gewaltsamkeit in ber Wortfolge ber Gegenichlag ift gegen bie nüchterne Blattheit ber Gottichebianer.

> Den Gebanten, bie Empfindung treffend und mit Rraft, Mit Wenbungen ber Rühnheit ju fagen, bas ift Sprache bes Thuiston, Göttin, bir Wie unfern Belben Eroberung ein Spiel!

Klopstock ist durchweg Lyriker; er verwirklicht mit starkem Willen ben Grundfat bag ber Dichter um ein Großes barzuftellen ce felber in fich tragen und fühlen muffe. Seinen ersungenen Ruhm nennt er bie Frucht feiner Junglingethrane und feiner Liebe jum Meffias, und eine heilige Schale voll Chriftenthränen foll am Kreuze sein Lohn sein. Er war selbst musikalisch, und ist Herr ber Stimmung; Herber hat es schon nachgewiesen wie jede seiner Oben einen eigenen Ton bes Ausbrucks hat, ber sich von der Empfindung bes Gegenstandes aus dis auf den Keinsten Zug, auf bie Wahl ber Bilber und bes Silbenmaßes, ber härtern ober weichern Buchstaben erstreckt; man muß die Gedichte laut lesen daß sie sich vom Blatt heben, daß sie lebendig werden, ein Tanz der Silben, eine Gedankengestalt, sich auf= und niederschwingend; auch in den verslochtensten Gängen müssen die Worte mit ihrem Klang wie Stein und Felsen dem Orpheus solgen und werden vom Rhythmusstrome dahingerissen. Ueber jeder Ode weht ein and derer Dust und Geist. Welch eine herrliche Abenddämmerung geht zum Beispiel durch die Erscheinung Thuiskon's, mit Silbenmaß und Ideensolge und Bilbern, die wie aus den letzten Sonnenstrahlen und dem stäubenden Silber und den rauschenden Wipseln heilig seierlich und still zusammengewebt sind!

Willfommen o filberner Monb! Du entfliehft? Gile nicht, bleib, Gebankenfreunb! Sebet er bleibt, bas Gewölf wallte nur bin.

Mit biesem Naturbilbe, bas er hinzaubert burch bie Bewegung bes Rhhthmus, welche bas Ohr zum Auge werben läßt, hebt ber Dichter an und wendet ben Blick auf die frühen Gräber:

Ihr Ebleren, ach es bewächst Eure Male schon ernstes Moos! D wie war glücklich ich, als ich noch mit euch Sabe sich röthen ben Tag, schimmern bie Nacht!

Ober es wehen die Lindendüfte in den Kühlungen ber Sommernacht, und der Dichter singt:

> Ich genoß einft, o ihr Tobten, 'es mit euch! Wie verschönt warft von bem Monbe Du o schöne Ratur!

Heiter bewegt beginnt die Fahrt auf dem Zürichersee; die fernen Alpen, die blinkenden Wellen, der Gesang der Mädchen, der Freunde Wort verweben sich ineinander:

Schön ift, Mutter Natur, beiner Erfindung Pracht Auf die Fluren verstreut, schöner ein froh Gesicht, Das ben großen Gebanken Deiner Schöpfung noch einmal benkt.

Suß ift, fröhlicher Leng, beiner Begeiftrung Sauch Benn bie Flur bich gebiert, wenn fich bein Obem fanft In ber Jünglinge Bergen Und bie Bergen ber Möbchen gießt;

Lieblich wintet ber Bein, wenn er Empfinbungen, Beff're fanftere Luft, wenn er Gebanten wintt, 3m fofratifden Beder Bon ber thauenben Rof' umfrangt;

Reizvoll flinget bes Rubms loctenber Gilberton In bas ichlagenbe Berg, und bie Unfterblichfeit Ift ein großer Bebante, 3ft bes Schweifes ber Eblen werth.

Mag es uns etwas feltsam anmuthen, wenn ber Dichter seine unerwiderte Liebe an Fannt in der Art bekennt daß er uns binweg in bas Jenseits in ben Auferstehungstag versett, wo was hienieben misklingt bann in ewigen Harmonien tont und fie feine Seele verfteben und mit ihm eine fein wird; aber ber gange Rlopftod, bie Vereinigung bes religiöfen und bes finnlichen Gefühls liegt in biefer Berfchmelzung bes Erhabenen und Glegischen; und wie einfach melbet er bie erwiederte Liebe zu Meta:

> Sie fab mich an, ihr Leben bing Mit biefem Blick an meinem Leben Und um une ward Elvfium.

Die selige ersehnte Stunde welche bem Liebenben fagt bag er geliebt wird, felbft bas Trauern ift fuß bas fie verfündete. Auf ben Flügeln ber Ruh' in Morgenlüften ift mit bem ewigen Fruhling die Geliebte vom Himmel berabgeftiegen, noch schlummernd.

> Rofen knospen bir auf, bag fie mit filgem Duft Dich umftromen! Dort ichlummerft bu. Bach' - ich werfe fie bir leif' in bie Loden bin -Bach' bom Thaue ber Rofen auf! Und - noch bebt mir bas Berg lange baran verwöhnt -Und o mache mir lächelnd auf!

Durch folche Gebichte, in welchen bas Gemuth im Zusammenflang mit ber natur bie schmerzlichen Diffongnzen in die Rübrung ber Wehmuth und ber Wonne löft und Gedanken in lieblichen Bil= bern ausprägt, ift Klopftod ber Morgenftern unferer neuern Boefie geworben. "Wenn vom Sturm nicht mehr bie Eiche rauscht. feine Lispel mehr wehn von der Weide, bann find Lieder noch bie bom Bergen famen, gingen jum Bergen."

Rlopftock hatte schon auf bem Ghmnasium Schulpforta ben Entschluß gefaßt bem verlorenen Barabies Milton's bas burch ben Opfertod Chrifti wiebergewonnene an bie Seite zu feten; aber mo

Milton mit ber Erfahrung ber politischen Kämpfe und im Besit ber besten Bilbung seines Jahrhunderts ber Renaiffance und Reformation von dem idbillischen Anfang ber Menschheit aus ben Blid in ihre geschichtliche Zufunft eröffnet, ba wußte ber unreife, fentimental = pathetische Jungling Klopftock nur feine Empfindungen zu geben, und er verstummte vor dem Unendlichen mit erhabener Miene, weil er so wenig darüber wußte; er wagte nicht wie ein Dante ober Jakob Böhme bie Geheimniffe ber Gottheit auszufprechen, weil er fie nicht erkannte, weil die theologische Formel ibm ben geiftigen Entwickelungsproceg ber eigenen Zeit verbecte; er stellte sich viel zu fehr auf ben Standpunkt eines jenseitigen Gottes, beffen Gerechtigkeit verföhnt sein will, - barum ftirbt Chriftus, zu wenig auf ben Standpunkt einer bieffeitigen Menfchheit, bie bei ihrem inbischen Gesetesbienst sammt ihrer griechischen Philosophie und ihrer römischen Weltherrschaft boch in innerlicher Unbefriedigung und Beilsbedürftigfeit geschildert sein mußte, mahrend Chriftus burch sittliche Willensthat und ben Opfertod ber Liebe ihr ein neues Lebensprincip bringt und die im Gewissen wiedergewonnene Ginbeit ihres Bewußtseins mit Gott offenbart. Diese reale Weltlage, Diese perfönlichen Thaten und Geschicke mußte ber Lyriker entfalten, bas innenwaltende Göttliche mußte barin in feinem Zusammenwirken mit bem Menschlichen flar werben; wir hatten eine Ibee bie fich als Geschichte verwirklicht, eine Geschichte bie zugleich Ibee ift. Der Stoff ist herrlich wie kein anderer, die Malerei, die Musik haben ihn auch ergriffen und find ihm gerecht geworden. Klopftock war in ber Antife hinlänglich geschult um nicht bas ganze Leben Jesu hintereinander zu erzählen; er gibt uns nur die Bassion von bem Einzug in Jernsalem an, während wir ben Heiland boch auch in Galilaa feben; Spruche ber Bergpredigt. Barabeln vom Simmelreich aus seinem Munde hören mußten. Der Entschluß nach Berufalem ju geben und feine Sache zur Entscheidung zu bringen burch Leid und Tod mußte innerlich erfaßt werben; ber Einzug in Berufalem, die Berlaffenheit in Gethsemane, die Kreuzigung und bie Auferstehung im Glauben und Geist ber Seinen gab contraftvolle herrliche Bilber und eine reiche Handlung. Statt beffen aber läßt Klopftock ben Messias auf bem Delberge vor Gott ben sonderbaren Schwur thun:

> Ich bebe gen himmel mein haupt auf, Meine hand in die Wolfen, und schwöre bir bei mir felber, Der ich Gott bin wie bu, ich will bie Menschen erlöfen!

Und Gott ber Bater breitet sein Haupt burch die himmel und feinen Arm burch bie Unenblichkeit und schwört bag er bie Gunden vergeben will. Welch ein Neft von Widersprüchen bas ift konnte nur bei Klopftoct's Mangel an bestimmter Zeichnung und klaren Gebanken verborgen bleiben. Statt biefer Elemente übermog bas Musikalische; es ist als ob er mit ben Tonkunstlern Bach und Banbel wetteifern wollte, aber er erreicht fie bei weitem nicht auf ihrem Gebiet, und weiß auf seinem noch viel weniger es ihnen gleichzuthun; - bie Poefie mußte sich als Runft des Geiftes bewähren. Leiber flüchtet er in das Ueberfinnliche und ftatt ber Empfindung der Menschen selbst bekommen wir die Reben und Gefühlsergüsse ihrer Schutzengel, die Sorgen und Entzückungen ber Seligen im himmel, bas Wuthgeheul ber Teufel zu boren; statt fortschreitender Handlung gibt uns ber Dichter bie eigene Gemuthsbewegung. Un bie Stelle bes großartigen Satans Bei Milton tritt bei bem weichern Klopftock Abbadonna ber Reuige. ber sich nach bem Himmel zurücksehnt, in ben Vorbergrund. sehen das Kreuz nicht vor den Thränenengeln die es umschweben, und wenn Monftod in ber Leibensgeschichte nirgends in anschaulich evischer Entfaltung bie Sache barftellt, sonbern Stimmungen und Betrachtungen burcheinander häuft, so geht bas Folgende fast gang im Elegischen ober Humnischen auf. Wir hören Flüche und Berwünschungen ober Beten und Singen, wo uns Thaten und Charaftere anschaulich werden sollten; langweilige Engel, "aus Morgenrothe, Luft und Worten geformte Figuren", wie Gruppe fie nennt, und unturzweilige Teufel erseten sie nicht. Klopftock hielt ben Ton feiner knaben- und nebelhaften Begeifterung auch als Mann fünftlich fest, statt bas Ganze organisch auszubilden. Allein gerade fein gefteigerter Empfindungsausbruck öffnete bie Herzen, fein Deffias ward zu einem Erbauungsbuch, in welchem die Jugend weihevolle Rührungen suchte und fand. Und ber Dichter knüpfte bamit an bie Anfänge unferer Literatur; wie Otfried bie mittelalterliche, fo eröffnete er die neuere Boefie in Deutschland, sein Berameter, ber bie Splben nach ihrem innern Gehalt wägt, führte bie Rhythmenplaftif ber Antife bei uns ein, und bas Bolf fab in ihm bie Burbe bes Dichters, ber allem Hohen und Beiligen zugewandt ift, mahrend Boltaire feine Bucelle fcbrieb.

Die biblischen Dramen Klopstock's sind werthlos und hatten keinen Erfolg; anders ist es mit den vaterländischen, die sich an Hermann den Befreier anreihen. Zwar ersetzt auch hier die Carriere. v. 2. Aus.

lprische hochtonende Phrase sowol die Charaktere als das trene reale Bild deutschen Alterthums; aber das patriotische Gefühl bricht mächtig und lebenweckend hervor. Der Nerv des Dramatischen, der innere Conflict, die Spannung und Lösung durch die Handlung sehlt, aber eine nationale Gesinnung spricht sich schwungsvoll aus. — Ein seltsames Werk war endlich die Gelehrtenrepublik, eine Art Poetik in Form der Verhandlung eines Druidencongresse, aber in dieser abstoßenden Schase doch ein echter Kern, indem die aus dem Herzen quellende Begeisterung, das Ursprüngliche in aller Kunst dem nach Regeln Gemachten entgegengestellt wird.

Schiller hat treffend von Klopftock gesagt: er zieht allem was er behandelt ben Körver aus um es zu Beift zu machen, mabrend andere Dichter bas Geiftige mit einem Körper befleiben; alle Gefühle strömen aus überfinnlichen Quellen hervor; baber neben bem Ernft und ber Kraft bie immerwährende Spannung bes Gemuths, in ber wir burch ihn erhalten werben; er ruft immer nur ben Beist unter bie Baffen ohne ben Sinn mit ber ruhigen Gegenwart eines Objects zu erquicken. Rum war bas aber in Deutschland bamals nothwendig: bas persönliche Gefühl mußte frei werben und fich aussprechen, und es war ein Glud bag Rlopftod es auf fo schwungvolle Beife that, daß er es mit bem ebelften Behalt, mit Freundschaft und Liebe, mit Baterland, Freiheit und Religion erfüllte. Sein Thatenbrang wie seine Empfindfamkeit hat bann unter ber fturm - und brangvollen Jugend fortgewirkt; Klopftod! fagt Goethe's Lotte ju Werther bei bem Gewitter, an die Frühlingsfeier erinnernd, und fie weihen bie Stunde ihrer Begegnung mit biefem Namen. Daß er ber parifer Frivolität gegenüber von Seelenliebe und Seelenabel fang, hat wohlthatig auf bie beutsche Gesittung gewirft und die idealistische Auffassung des Verhältnisses bon Mann und Weib gefördert; daß er das zerstückelte geknechtete Bolk auf ein freies großes Vaterland mahnend hinwies, stellt auch ihn unter bie preiswerthen Erweder an ber Pforte unferer neuern Geschichte. So burfte er als Greis von sich rühmen:

> Die Erhebung ber Sprache, Ihr gewählterer Schall, Bewegterer eblerer Gang, Darstellung, die innerste Kraft ber Dichtfunst, Und sie und sie, die Religion, Furchtbar und lieblich und groß und hehr, Paben mein Mal errichtet: Run stehet es ba

Und spottet ber Zeit und spottet Ewig gewähnter Mase, Welche schon jest bem Auge, bas sieht, Trümmer sinb.

i

1

ŀ

Mur furz kann ich hier die Junger Alopstock's berühren die in feiner Beise biblische Stoffe episch behandelten; man nannte bas bie feraphische Poefie; Gottsched fcrieb: Die fehr affische; bafür warb er mit \*sched bezeichnet, weil man ben Ramen Gottes nicht umnütz führen oder misbrauchen solle. Er hatte nicht Unrecht gegen bie formlosen und langweiligen Ueberschwänglichkeiten, aber er vertrat boch die durre trockene Prosa gegen sie; Lessing entwarf ein fomisches Epos, bas ihn mit Schwabe wie ben Don Quirote mit Sancho Pansa auf die Seraphimjagd ziehen laffen follte; nachdem fie Rinder überfallen, bie fie für Engel hielten, follten fie auf ben Scheiterhaufen kommen, aber Rlopftock fie retten, weil fie ihrer wäfferigen Natur nach boch unverbrennlich seien. Ebenso schweige ich von dem Barbengebrull, mit welchem die Denis und Gerften-berg nach bem Mufter von Klopftock's nordisch gefärbten Oben die Luft erfüllten. Er hatte mit seinen Jugendgenoffen die Poefie ber Freundschaft begonnen; bas ward bann von Gleim in halberftabt fortgesett, ein förmlicher Freundschaftscultus, wohlthätig durch bie fördernde Hülfe für aufftrebende Talente, schwächlich in jener Sentimentalität bie ben Strahlen bes Monbes Ruffe fur ben fernen Geliebten auftrug. Statt Rlopftod's angespannter Schwungfraft fam ein füfliches Getändel auf, man nannte das anafreontisch ober Boefie ber Grazien; sie follte reimlos und scherzhaft verliebt fein; bie Heiterkeit bes rosenbekränzten Zecher war Mobe in ben Gevichten, in Wirklichkeit waren die Verfasser meist ehrbare wassers trinkende Leute. Uz in der Theodicee, I. G. Jakobi im Aschers mittwochslied schlugen auch ernstere Töne an und jener warf die seitdem oft wiederholte Frage auf: "Wie lang zerfleischt mit eigner Sand Germanien fein Eingeweibe?" Geffner blieb in seinen Ibhlen ohne Gehalt und Individualität; die schönrednerische gezierte Profa, bie feit ber Renaiffance ber Schäferpoefie eignete, tam nun auch nach Deutschland; er legt es besonders auf Rührung an. Schwungvoller, frischer war Ewald von Rleift, ber patriotische Solbat, ber in ber Schlacht von Kunersborf ben Helbentod gestorben; sein Frühling stellt sich Thomson ebenbürtig an die Seite, die Natursschilderung ist von einem stimmungsvollen Hauch beseelt, arbeitende und empfindende Menschen bewegen sich auf den neugrünenden Fluren, und fingen bemuthig bem Herrn ein Loblied, ber trot ber Uebel in der Welt doch alles wohlmacht; es ist bereits jener Frühlingsglaube Uhland's: Nun muß sich alles alles wenden! Bas zagst du Herz in solchen Tagen, wo selbst die Dornen Rosen tragen!

Den ergänzenden Gegensatz fand Alopstock in Wieland (1733—1813); so hat biesen Gervinus querft aufgefaßt und bie Grundlinien ber Parallele richtig gezogen. Dem Jenseits stellt er ben Realismus ber Weltlichkeit gegenüber, ein Diener bes Luxus, ein gefälliger Unterhalter ber vornehmen und gebildeten Rreife neben bem Propheten hat er ber Erbe und ber Sinnlichkeit ihre poetischen Rechte gesichert, ben leichten freien Ton ber englischen und frangöfischen Gesellschaft in Die beutsche Literatur eingeführt und für biese bie höfisch galanten Zirkel gewonnen. Rlopftoc ift activ, formenschöpferisch, alles feiner Subjectivität unterwerfenb, Wieland paffiv, empfänglich und bestimmbar, fremben Borbilbern fich anschmiegend, so weit daß die Schlegel im Athenaum über sein poetisches Bermögen einen Concursus ber Gläubigen ausrufen und Die Horaz und Arioft, Lukian und Boltaire, Shaftesbury und Cervantes und wer sonst noch Forberungen habe zur Geltendmachung berfelben einladen. Novalis ward von Klopftock's Dichtungen angemuthet als ob ein unbeholfener Philologe fie ins Deutsche übertragen habe, Wieland übte felbst eine fruchtbare Uebersethätigkeit, in welcher er ben Cicero, Horaz, Lufian und Shakespeare zuerft bei uns lesbar machte, aber freilich fie etwas mobernisirt in ber Sprache bes 18. Jahrhunderts reben ließ, aus beffen Anschauungen er überhaupt niemals herauskam, ob die Ritterwelt ober bas Griechenthum ihm ben Stoff lieferte. Er war mehr ber gewandte Schriftsteller als ber begeifterte Dichter; wo Klopftod mit Chrfurcht und Ernft fich in Die Sache vertiefte, fpielte Wieland mit feinem Gegenstande und ließ burch ironische Buge bas auch merten. Rlopftod gab ber Sprache Schwung, Wieland Geschmeibigfeit. Jener gewann unferer Dichtung Sohe und Burbe, biefer die Reize ber fleinen menschlichen Berhältniffe; jener war Batriot, biefer Beltburger, ber leben und leben laffen wollte. Bei Klopftod war ber Mensch was ber Dichter fang, Wieland verwies feinen schlüpfrigen Erzählungen gegenüber, als bie göttinger Dichterjugend bie 3bris verbrannte, auf fein fleckenloses Brivatleben, und verfprach seine Töchter so zu erziehen bag ihnen feine Bücher nicht schabeten. Aber auch Wieland zollte, und nicht blos in ber erften Jugend, ber Gefühlsüberschwänglichfeit und Empfindsamfeit feinen Tribut;

bie Damen nannte er felbst ben hauptreffort feines Beiftes und fagte daß er ohne sie seine christlichen Empfindungen nicht geschrieben hatte. Schon ber siebzehnjährige Junge will die Seele ber angebeteten Sophie Gutermann berschönen; er möchte lieber zu ihren Füßen sterben als alle Kronen ber Erbe besitzen. Sie heis rathete Hrn. von Laroche, welcher ihm für die gute Borbildung seiner Braut dankte. Wieland meinte später daß er und Julie Bondeli, Haller's holde Freundin, die für Rouffeau begeifterte Schweizerin, Die einzigen füreinander geschaffenen Befen feien. Endlich (1771) fand er eine treue Gattin, die all seinen Laumen fich fügte. Wie er einmal nach vielen Jahren Sophie Laroche, mit ber er ftets gebriefwechselt, wiedersah, hat Friedrich Jacobi geschilbert. Er war bewegt und betäubt als sein Wagen anfuhr. er schauerte zurück als er fie erblickte; er kehrte fich zur Seite, warf mit zitternder Bewegung seinen Sut hinter sich und schwankte auf fie gu. Sie ging ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen; er aber ergriff ihre Banbe um fein Geficht barin zu verbergen. "Wieland, Sie find es, noch immer mein lieber Wieland!" rief fie, und von ihrer rührenden Stimme geweckt blickte er in die weinenden Augen der Freundin. Keiner der Umftehenden kounte sich ber Thränen enthalten. Ich schluchzte, schließt Jacobi, ich war außer mir, ich wüßte bis auf ben heutigen Tag nicht zu fagen wie biefe Scene geendigt und wie wir wieder in ben Saal hinaufgekommen sind!

Wieland hatte schon als Knabe gedichtet, war in ben Bann ber Seraphiker gerathen und hatte für fie burch fein Epos vom geprüften Abraham, seine Briefe Berftorbener, seine Sompathien gearbeitet. Die weltliche Dichtkunft war ihm der seelenberauschende Wein des Teufels, und er forderte fanatisch zur Verfolgung der Anakreontifer auf, die er Ungeziefer schimpfte. Aber nicht blos Leffing fah bas Gemachte in biefen Stimmungen, auch Nicolai nannte bie Muse Wieland's ein junges Madchen bas bie Betfcmefter fpielen wolle; es wurde ein hubsches Spektakel fein, wenn bie Frömmlerin sich wieder in eine muntere Modeschönheit wandle. In der That hielt Wieland's Seelenfieber nicht lange an. Shaftesbury und Voltaire zogen ihn in ihre Kreise, als Kanzleidirector in seiner Baterstadt Biberach (1760) vertauschte er im Berkehr mit Graf Stadion ben Nettar ber Götter mit bem Tokaier ber Ungarn. und erklärte es für seine Aufgabe gegen ben Flitterkram von falichen Tugenden und großen Worten bie Sinnlichkeit wieder in ihr

Recht einzusetzen. Er ließ num die Simmenlust und den Weltverstand in seinen Dichtungen über die Andacht und Seelenerhebung triumphiren. Den Roman Silvio Don Rosalva nannte er den Sieg der Natur über die Schwärmerei; der Held glaubt nach Don Duizote's Art an Feen, dis eine irdische Schöne ihn bekehrt. Im Agathon ahmte er die alexandrinischen Romane nach; Seeraub, Sklaverei, Trennung und Wiedersehen bilden den abenteuerlichen Rahmen für die innere Geschichte wie ein in orphisch-platonischen Idealen schwärmender Griechensüngling den Lockungen der Hetären erliegt und dann aus dem Schiffbruch des Glaubens und der Unsschuld eine heitere Lebensweisheit rettet, jene mittlere Ansicht der Dinge, zu der Wieland sich bekennt:

Die was Natur und Schickal uns gewährt Bergnügt genießt und gern ben Rest entbehrt, Den Irrenden bedauert und nur den Gleikuer slieht, Richt stets von Tugend spricht, uoch von ihr sprechend glüht, Doch ohne Sold und aus Geschmack sie übet, Und, glücklich oder nicht, die Welt Kür kein Elhstum, sir keine Holle.

Das Buch mar eine poetische Selbstbiographie, eine Seelengeschichte. und daß Wieland den Roman zur Darstellung der Bilbung und Entwickelung bes Bergens und Beiftes hinleitete und bamit ben Wilhelm Meifter vorbereitete, ift hier fein Berdienft. Spater gab er in seinen Abberiten ergötzlich komische Bilber beutscher Rleinstädterei, und machte den genuffreudigen Sofratifer Aristipp zum Mittelpunkt eines hiftorischen Romans, in welchem er die Glana= zeit Griechenlands schilderte während er feine eigene Beltan= schauung barlegte, freilich ohne jener gerecht zu werden. In der erften Zeit seiner Umkehr mishandelte er griechische Mythen von Ganhmed, Baris, Endymion zu wollniftig gemeinen Fragen. Gin Kaun foll mit ber Thalia, ber Muse ober Grazie, ben Genius ber Ironie erzeugt haben, bem er hier hulbigt. Dann lernte er bas Anftößigfte anftändig vortragen, bas Sinnenuppige halb verichleiern um besto mehr zu reizen, und ward so ber vielbeliebte Meister ber Schlüpfrigfeit, ber die Statuette Boltaire's in seinem Zimmer hatte, und die Aristofratie anlockte nun auch beutsch zu kosten was sie sonst französisch las. Sein Musarion ist bas erzählende Lehrgebicht biefer feiner Art und Runft. Ein junger Athener hat Sab und Gut verschwelgt und zieht fich mit ein paar Philosophen, die ihn Entsagung lehren sollen, in die Ginfamkeit zurud; ba besucht ibn

eine frühere Geliebte, Musarion, und während der fromme Phthagoreer und der tugendstrenge Stoiker sich streiten, ja rausen, und dann der eine dem Wein, der andere der Verführung einer koketten Magd erliegt, lehrt Musarion theoretisch und praktisch die Philosophie der Grazien, einen gebildeten verseinerten Lebensgemuß, der die Unmäßigkeit meidet weil sie schädlich ist, und der sinnlichen wie der geistigen Schönheit sich erfreut.

Von der Herzogin Amalie als Prinzenerzieher nach Weimar berufen schrieb Wieland seinen Goldenen Spiegel, in welchem er einen Auszug des Nützlichsten bieten wollte was die Großen und Edlen einer gesitteten Nation aus der Geschichte lernen können. Voltaire's und Rousseau's politische Ansichten sollen von aller extremen Schärfe befreit mit deutscher Gemüthlichseit vorgetragen werden. Durch philosophische Gesetze und gute Erziehung stellt der Prinz Tisan den zerrütteten Staat wieder her, also daß binnen zehn Jahren die Kausseute gewissenhaft, die Gelehrten verständig, die Priester verträglich werden.

Wieland, ber um feiner poetischen Erzählungen willen am meisten Geschätzte, suchte seine Stoffe nun im Mittelalter, und inbem er bie Ritterbichtung erneute, bahnte er zugleich ber Nation jum Berftändniß bes romantischen Epos und fich felbst zu einer bleibenden Schöpfung ben Weg. Er ftrebte nach Abrundung ber Composition, er übte "bie schwere Runft ben ftrengen Fleiß ber Feile zu verhehlen", er gewann immer mehr an leichtem Flug ber Darstellung, es gelang ihm immer besser "bie bestimmte Bisson bie vor seiner Seele schwebte auch vor die Stirn seiner Leser zu bringen", und er pflückte im Oberon eine burch Talent und Reiß laugfam gezeitigte golbene Frucht bes Hesperidengartens. Amadis sind die Verse noch schlottriger, die Situationen kitlicher, ber Gang willfürlicher; Boltaire's Bucelle ift mehr als Arioft bas Borbild, und bas Ganze wird zum Triumph ber sinnlichen Liebe über die feelenhafte platonische. Noch schlimmer und faunischer waren fleinere Erzählungen, wie Combabus, die Waffertufe; bam aber ward die Luft reiner, der Ton frischer im Sommermarchen, und in Geron dem Ablichen siegt die Freundestreue, die Ritterehre über die Lockungen strässlicher Luft, in Gandelin ist es die Geliebte selbst die zuletzt verkleibet den Geliebten verführt, der die dahin um ihretwillen alle Tugenbproben beftanben hatte. Go geläutert komite Wieland nun im Oberon (1780) einen frangösischen Stoff aus ber Karlfage zu einer Dichtung von eblem Gehalt umbilden

ohne die eigenthümlichen Borzüge einer heitern Laune, einer simmen= freudigen Schalthaftigkeit einzubugen.

Die Verbindung mit der keltischen Feensage war schon vorshanden. Hün hat einen ihm nachstellenden Sohn Karl's erschlagen; bieser verhängt nun folgende Aufgabe zur Sühne:

Beuch hin nach Babylon, und in der festlichen Stunde, Wenn der Kalif im Staat an seiner Taselrunde Mit seinen Emirn sich beim hohen Mahl vergusigt, Tritt hin und schlage dem der ihm zur Linken liegt Den Kopf ab, daß sein Blut die Tasel übersprige;

Ist dies gethan, so nahe zuchtig dich
Der Erdin seines Throns zunächst an seinem Sige,
Und kussel

Und wenn bann ber Kalif, ber einer solchen Scene In seiner eignen Gegenwart Sich nicht versah, vor beiner Kihnheit starrt, So wirf bich an ber golbnen Lehne Bon seinem Stuhle hin, nach Morgenlänberart, Und zum Geschent für mich, bas unfre Freundschaft kröne, Erbitte bir von ihm vier seiner Backenzähne Und eine Handvoll Haar aus seinem greisen Bart.

Wie nun Hion bas Abenteuer besteht mit Bulfe eines Zauberbechers, ber fich füllt, wenn man ein Rreuz über ihm schlägt, und eines Horns, bas leifer angeblasen die Hörer tangen macht, mit fräftigem Stoß aber ben Oberon herbeiruft, bas lag in ber Quelle vor: Wieland hat hier aber ermäßigend und zusammendichtend gewaltet. Auch bas lag vor bag Huon mit ber Sultanstochter wie Bruber und Schwester leben foll bis ber Papft ihre Che gefegnet, baß aber auf dem Meere sie vorher in Liebesdrang sich umarmen und nun ber Sturm sie an bie Ruste Afrikas schleubert, wo Saracenen bie Schone wegnehmen, ben Selben aber an einen Baum binben. Oberon, ber ihm gurnte, nimmt fich indeg rettend feiner an, es gelingt bie Geliebte ju befreien, aber ben Beimtehrenben werben bie Bahne und ber Bart bes Sultans geftohlen; fie werden gefangen, er foll gehängt, fie verbrannt werben, bis Oberon erscheint und alles aufflärt. Sie werben nun einander angetraut. hier hat Wieland nicht blos mit Geschick ausgeschieben und umgeformt, sondern er hat mit Glück ftatt ber Sputgeftalt bes Romans, ber ein zwerghafter Sohn von Julius Cafar und einer Fee beißt, ben luftigen holben Elfenkonig aus Shakelpeare's Sommer-

nachtstraum genommen, und bazu bie Geschichte seines Zwistes mit Titania aus einer Erzählung Chaucer's gefügt. Ein alter Ebelmann hat ein junges hubsches Madchen geheirathet; er ift erblindet und reigt fie burch Gifersucht, bietet ihr eines Tages aber felber bie Schultern um ben Birnbaum hinaufzusteigen, wo fein Rnappe fich mit ihr ergött; ber Teenkonig und feine Gemablin feben bas, ftreiten barüber, Oberon macht ben Blinden sehend, aber Titania legt ber Frau die Ausrede in den Mund daß fie einem bofen Damon das Geficht des Alten abgerungen habe. Darüber läßt Bieland nun seinen Oberon von Titania sich trennen:

> Bis ein getreues Baar, vom Schicffal felbft ertoren, Durch feusche Lieb' in eine gufammenfließt, Und probefest in Leiben wie in Freuden. Die Bergen ungetrennt, auch wenn bie Leiber icheiben, Der Ungetreuen Schulb burch feine Unfchulb buft.

Und wenn bies eble Baar ichulblofer reiner Geelen Um Liebe alles gab und unter jebem Bieb Des ftrengeften Gefchide, auch wenn bis an bie Rehlen Das Baffer fleigt, getreu ber erften Liebe blieb, Entichloffen eh' ben Tob in Flammen zu ermählen Als ungetren ju fein felbft einem Thron an Lieb', Titania, ift bies, ift alles bies geschehen, Dann werben wir uns wieberfeben!

Der alte Waffengefährte Scherasmin erzählt ben Liebenben bies auf ber Meerfahrt. Oberon sehnt sich wieder nach seiner Gemablin, Suon und Rezia find bas Baar auf bas er hofft, fo motivirt der Dichter seine Begunftigung bes Belben, die Borgange ber Feen= und Menschenwelt sind auf diese Art ineinander ver= woben, und Wieland rühmt sich mit Recht ber Runft welche bie verschiedenen Sandlungen in einen Sauptknoten verschlungen; Die Einheit bes Mannichfaltigen ift erreicht, weil jedes bes andern bedarf um zu einem glücklichen Schluß zu gelangen. Und noch mehr ift gewonnen. Die Liebenden nehmen ihr Ungluck als Subne und Prüfung. Nachbem bie Sinnlichkeit fie überwältigt hatte, bricht ein Sturm aus; ihn zu beschwichtigen soll jemand aus bem Schiffe ins Meer geworfen werben; Huon zieht bas Tobesloos, Rezia um= schlingt ibn und springt mit ihm in die Wellen; fie kommen ans Ufer. Nenne die Macht bie über uns waltet, fagt fie, wie bu willft: Vorsehung, Schicksal, Oberon.

Mir sagt's mein herz, ich glaub's und fühle was ich glaube: Die hand bie uns burch bieses Dunkel führt Läßt uns bem Elend nicht zum Raube; Und wenu die hoffnung auch ben Ankergrund verliert, So saß uns fest an biesem Glauben halten, Ein einz'ger Augenblick kann alles umgestalten.

So beginnt ber Sinn ber Dichtung uns aufzugehen, und bas ift Wieland's Berdienst; er hat die Fabel ideal vertieft, zu einer Geschichte ber Seelenläuterung umgeftaltet, mahrend er bas Bunber= bare scherzhaft behandelt. Denn nun läßt er nicht am Hofe Rarl's, sondern im Orient ben Liebenden ben Tob broben. Seeräuber ha= ben Rezia nach Tunis gebracht, Hüon folgte ihr borthin. Sultan Almansor bewirbt sich um Rezia's Liebe, bie Sultanin will Hüon besitzen; aber die Liebenden bleiben ftanbhaft: eber wollen sie sterben als die Treue brechen und sündiger Luft fröhnen. So wird ber Scheiterhaufen für fie geschichtet, schon sind fie an ben Pfahl gebunden, da erklingt Oberon's Horn, das Huon ver= loren hatte als er schuldig wurde; während alles tangt, retten sich bie Beiben, Oberon bringt fie in die Beimat, Suon hat feine Bebingungen erfüllt, bas Schickfal ist verföhnt, Oberon und Titania wieder vereint, und die Treue erscheint als das Band welches ben himmel und bie Erbe verknüpft. — Goethe sandte bem Dichter einen Lorberfranz, und fchrieb an Lavater: "Wieland's Oberon wird. fo lange Poefie Poefie, Gold Gold, Arhstall Arhstall bleiben wird, als ein Meisterstück poetischer Kunft geliebt und bewundert werden." Die Nation hat dies Urtheil bestätigt. Wieland hat es verdient, weil er nicht wie Klopftock gegen ben Fortschritt ber Literatur sich verbittert abschloß, sondern ihn neiblos anerkannte, namentlich im jungen Goethe, und baburch ein Werk vollendete, bas nicht blos als Blied ober Stufe in ber Entwickelungsreihe nach einem Höhern von ber Geschichte beachtet, sondern auch um seiner selbst willen genoffen wird.

## Eriedrich der Große und die Ausklärung.

Wir find bem Selben des Jahrhunderts schon mehrfach be-Sein Vater war im Baus und Staat ein ftrenger fparfamer gottesfürchtiger Buchtmeister, voll berber harter Wunderlichfeit, ber bie Solbaten brillte und ben Schatz sammelte, sobag ber geniale Cobn - ben er für einen effeminirten Menschen hielt und nabe baran war hinrichten zu laffen, weil er fich ihm burch bie Alucht entziehen wollte — die Mittel fand um Preußen in die Reihe ber Großmächte einzuführen. Der Philosoph von Sanssouci, wie man später ben König nannte, hatte fich in ber Jugend nach Wolff gebildet und zu bem auf Vernunft und Naturbeobachtung gegründeten Deismus bekannt; tiefe Anschauung bewahrte er auch, als er mit Boltaire bie Lauge feines Spottes über Aberglauben und Glaubensfatungen ergoß und in ben Brieftern aller Zeiten nur Seuchler und Betrüger fah, welche aus Berrschsucht bie Naturreligion verdürben; im Alter war ihm bie Frivolität und ber Fanatismus ber Materialisten zuwiber, er pries ben gesunden Menschenverstand mit welchem das Bolf die ewigen Wahrheiten festhalte, und bekannte sich zur Sittenlehre bes Christenthums. Er verwirklichte bie Forderung allgemeiner Dulbung, in seinem Staate sollte jeber auf seine Façon felig werben; er fah bag man Bilbung und Freiheit nicht befehlen oder schenken fonne, und ließ barum ben Beiftern freien Lauf und Raum bas Gut ber Aufflärung ju erringen. Dies fein Berbienft ift größer ale bas schriftstellerische feiner Auffätze; aber folche find boch baburch bebeutend bag ber Herrscher im Sinne ber Neuzeit sich selbst barin die Aufgabe und den Zweck des Lebens flar zu machen sucht um seine Zeit zu begreifen und felbstbewußt fic zu führen. Die Grundfate, bie er fo sich gewinnt, werden die Triebkräfte seiner Regierung und damit Die Grundlage ber neuen Zeit für Deutschland.

Nicht als Philosoph, sondern als König hat Friedrich seine Stelle in der Geschichte der Philosophie. Die Anwendung der Ideen zog ihn an, und so schrieb der Jüngling seinen Antimachiasvelli. In seiner Seele hatten die guten Lehren Wurzel geschlagen die ein Fenelon und Masillon den französischen Prinzen gegeben; und wie sehr er den florentiner Politiker misverstand, den er für einen ruchlosen Lehrer schändlicher Thrannei hielt, er ward der

be:

b.

as i c Gr mta

arl:

· \$ 20 min de

ner E

問題訓

Ľ.

ic t,

t, 1

1

Repräsentant ber mobernen Staatsibee und Staatswissenschaft, wenn er bas Wefen bes Fürftenthums im Staatsbienft fab, im Staat einen fich entwickelnben Organismus erkannte, die Herrschaft bes Gesetzes statt selbsüchtiger Willfür forberte. Die Obrigfeit foll die Rechtsordnung sichern, darum unterwerfen sich ihr die Menschen; ber Fürst gehört jum Bolt, an beffen Spipe er ftebt, wie bas Saupt, um fur ben gangen Rörper bentenb und leitenb gu Der Fürst ist ber erfte Diener bes Staats, bem Bobl bes Baterlands muß er feine perfonlichen Interessen opfern, bas hat er bis an sein Ende wiederholt und banach hat er gehandelt. Er pries Englands Berfassung, in welcher bas Parlament zwischen bem Konig und ben Burgern vermittle, er fchloß mit ben Freistaaten Nordamerikas einen Freundschaftsbund; er machte aus Breugen einen Rechtsftaat, er gab ihm ein auf Bernunft und Bolksart gegründetes Landrecht, bamit jebermann unter bem Schutze bes Gesetzes in Frieden lebe; wenn er selbst bennoch unumschränkter Herrscher blieb und als sein eigener Minister alles bis in bas Rleine bin felber feben, entscheiben, machen wollte, fo lag bies in ber Große und Energie seiner Begabung, seiner Ginsicht und Arbeitefraft, die ibm die Ueberzeugung einflößten daß fo alles am beften geschehe, und für bas Beil bes Bolts bies bas Förberlichfte fei; an Barten und Misgriffen ber Herrschsucht hat es babei frei= lich nicht gefehlt, und er felber mar es am Abend feines Erben= mallens mube über Stlaven bas Scepter zu führen.

Rurz nach dem Erscheinen des Antimachiavelli und seiner Throndesteigung sollte er erfahren wie verwandt seine Natur mit dem wahren Machiavelli war. Der Thatendurst seiner Seele, seine Ruhmbegierde trieb ihn sich Schlesiens zu bemächtigen ohne sich viel um die Rechtsgründe zu bekümmern; er wollte seinem Staat die Stellung erobern die ihm selber einen ebendürtigen Einsstume sein Mächten Europas gewährte, und wie die Bolkssstimme sein Wirken anerkannte das bewies daß er im dunkeln Drange sür die Wiedergeburt des deutschen Vaterlandes zu dem ersten Schritte des kursürstlichen Ahnen nun den zweiten sügte. Aber er hatte nicht blos durch jene Gewaltthat Maria Theresia sehwer gekränkt, er hatte mit wenig Gefühl sür Frauenthum im männischen Herzen um so weniger seine dittern Witze über die ans dern gekrönten oder maitressenhaften Herrscherinnen seiner Zeit zurückgehalten, und so zog sich zur Sühne die surchtdare Verdinsdum Europas über seinem Haupte zusammen; er stand ganz allein

bis auf ben altern Bitt, ben gewaltigen Staatsmann Englands; er hoffte fich zu retten, wenn er mit bem fiegreichen schlagfertigen Beere ben Feinden zuvorkam, und die glorreichen Erfolge am Anfang bes Siebenjährigen Kriegs machten ihn zum bewunderten Hels ben ber Welt. Auch die Nichtpreußen, beren Reichsarmee er in die Flucht jagte, faben mit Stolz wie er ben beutschen Namen zu Ehren brachte, und biefe Stimmung erhielt fich als nun ber Lowe von feinen Jägern überall umftellt, schwer getroffen und bis ins Berg verwundet eben im Unglud die unverfiegbare Quellfraft feines Benies bewährte, seine Gelbherrntunft fteigerte, und aushielt bis an ber Stelle feiner beleidigten Gegnerin in Rufland ihr ihn vergot= ternder Sohn die Hand zum Bunde reichte, England mit Frankreich sich vertrug, und die österreichische Kaiserin Frieden schloß ohne daß Schlefien ben Breugen wieber entriffen warb. Friebrich's Briefe aber zeigen was er in jenen Jahren gelitten hat, als er bie Roth seines Landes gewahrte, als er seine liebsten Bermandten und Freunde sterben sah und nicht mehr bie Tobten, sondern die Lebenden beklagte, als er in raftloser Sorge ergraute, und nur in ber täglichen Arbeit bas Beilmittel gegen ben Schmerz fant, ber ihn perfönlich und als König bedrängte. Er wollte fich unter ben Trümmern des Baterlands lieber begraben als beffen ruhmboll gewonnene Macht wieder preisgeben; er wollte lieber burch freiwilligen Tob seinen Leiben ein Ende machen als in Gefangenschaft gerathen ober einen ichimpflichen Frieden unterzeichnen. 3ch habe, fcrieb er, meine Jugend meinem Bater, mein Mannesalter meinem Baterlande geopfert, ich habe für andere gelebt, ich will für mich fterben, und habe ein Recht bazu. Er ging burch die harte Schule ber Gebulb, ber Sühne; er rettete sich, indem er fich auf den Standpunkt bes Universums stellte, wo ihm alles Irbische flein dünfte. Da ward es ihm beschieden den Rest seiner Tage in Frieben für sein Bolt zu leben. Aber er war einfam geworben. hatte in jugendlichem Enthusiasmus sich bie Menschen ibealisirt, und dann, wenn ihm fein scharfes Auge, wenn ihm fein realiftischer Wahrheitsfinn die Schwächen und Mängel ber Wirklichkeit zeigte. erbarmungslos seine Souveränetät in Spott und Hohn misbraucht; er war eigenwillig und bulbete keinen Wiberspruch, nur pünktliche Ausführung seiner Gebote. Aber er beilte bie Bunben bie ber Krieg bem Lande geschlagen, er ordnete bie Berwaltung Schlefiens, wie später Weftpreußens, bas er ber elenben polnischen Wirthschaft lieber für fich entrig, als bag er es ber Bewalt Ruflands überlaffen batte. Arbeit bieß ihm aller Engenden Mintter; bie Genanigfeit bes militärischen Dienftes auch in burgerlichen Berbaltniffen, Sparfamteit und unablässige Pflichttreue, wie fie ihn felbst befeelten, bat er von fich aus auch feiner Staatsverwaltung, auch feinem Bolt zur Gewohnheit gemacht. Guftav Frentag fagt abschließend: "Es war groß, aber es war auch furchibar bag ihm bas Gebeihen bes Gangen in jebem Augenblid bas Bodifte mar und bas Behagen bes Ginzelnen fo gar nichts. Als tas Schickfal bes Staats erschien er ben Preufen, unberechenbar, unerbittlich, alles übersehent. Dit ehrgeizigem Ginn mar er in ber Blute bes Lebens ausgezogen, alle hohen und prächtigen Kranze hatte er bem Schicksal abgerungen, tein Triumph hatte ihn befriedigt. Rufällig, unsicher, nichtig war ihm aller Erdenruhm geworben; nur bas Pflichtgefühl, bas unabläffig wirkende, eiferne mar ibm geblieben. Mit ber feinften Gelbstsucht hatte er bas Größte fur fich begehrt, und felbstlos gab er zulett fich felbst für bas gemeine Bobl und bas Glück ber Rleinen. Durch bie furchtbarften Erfahrungen wurden ihm feine 3beale nicht zerriffen, sonbern verebelt, gehoben, geläutert; viele Denfchen batte er feinem Staate gum Opfer gebracht, niemand fo fehr als fich felbft."

Friedrich war ber beutschen Sprache jum Schelten und Commanbiren, nicht jum Schreiben mächtig. Er verfaßte feine Werte frangofifch. Deben ben philosophischen und ftaaterechtlichen Abhandlungen fteben viele militärische und die hiftorischen über bas Saus Brandenburg und über die Geschichte seiner Zeit in Ansehen. Er verleugnete hier weber feinen Wahrheitssinn noch seine Reigung alles bem politischen Zweck unterzuordnen, und ftellte fich ben beften ber bamaligen hiftoriker an die Seite. Berfe zu machen war ihm Beburfniß, und wie ihm überhaupt die Schriftstellerei eine Erholung und Erfrischung bes Beiftes war, ber fich auf bem praftischen Feld mube gearbeitet hatte, fo verglich er felbft fein Dichten mit bem Musiciren ber Dilettanten; in Reim und Rhythmus löfte er bie Diffonangen bes Lebens auf, halb fument, halb träument, im Spiel; was ihn erfreut und befummert, eine gute Baftete, fein Bagbbund auf ber einen Seite, auf ber anbern bas Berhaltniß Gottes jur Welt und die Frage nach ber Unfterblichkeit, in Oben und Epigrammen, in Liebern ober Briefen an Freunde bat er für sie und für sich selber ce ausgesprochen. Das Dibaktische überwiegt; er lehrt unter anderm auch die Kriegskunft in Berfen; the torisch und boch leicht fliegent ist seine Sprache. Sein bebeutenbstes

Gebicht ist wol ber Brief an ben Marschall Reith, ein Nachklang bes Lucretius. Da lesen wir:

Die Liebe nur jur Pflicht beißt bas Berbrechen fliebn, Das Bohl ber Menschheit zieht uns zu ber Tugenb hin. Laßt rubig scheiben uns, getroften Muthes sterben, Bohlthaten soll die Belt von unsern Seelen erben; Bie bas Gestirn bes Tags am Enbe seiner Bahn Mit sugem warmem Licht noch fullt ben Himmel an; Die letzten Strahlen die ber Luft die Sonne spendet, Die letzten Seufzer sind's die sie dem Beltall sendet.

Hatte er im frangösischen Geschmack befangen am Abend seines Lebens die neuen Triebfrafte der beutschen Literatur in einer Schrift über bieselbe verkannt, ja Goethe's Götz eine erbarmliche Rachahmung ber abscheulichen Stude Shakespeare's geheißen, - bas war boch richtig daß er wie Moses von ber Bergeshöhe in bas gelobte Land unserer Dichtung hineinschaute und bie Nabe schöner Blutentage ihr verkundete. "Steht ber Siebenjährige Rrieg am Eingang bes golbenen Zeitalters unserer Literatur wie bie Berferfriege am Eingang bes perifleischen, fo fommt bies baber weil er ein Rrieg und Sieg ber nationalen Gelbständigkeit und Unabhängigfeit, ein Krieg und Sieg ber vorschreitenden Aufflarung, eine Berinngung und Wiebergeburt ber beutschen Sitte und Denkart war. Schwerlich hatte ber Mathematiker Raftner, ber alte Gottschebianer, bie volle Tragweite seines glücklichen Wortspiels ermessen als er einem hochmuthigen Franzosen bas griechische Wort Hippotrene mit bem beutschen Rogbach übersetzte; in ber That ift biefe Schlacht ein unversieglicher Musenquell unserer Dichtung geworben." So Hettner. Richt blos bag Ramler horagnachahmenbe Oben bichtete und Gleim feine fernhaften vollsthumlichen Grenabierlieber anftimmte; die geniale Priegoluft Leffing's und Rant's brach jett in ber Literatur und Philosophie hervor; ber leiber früh verftorbene Abbt schrieb über bas Verbienft und über ben Tob fürs Baterland mit Sobeit ber Gefinnung und schwungvollem Stil; und Goethe felber bekennt: "Der erfte mahre und höhere eigentliche Lebensgehalt kam burch Friedrich ben Großen und die Thaten bes Siebenjährigen Kriegs in die deutsche Boesie. Sede Nationalbichtung muß schal sein ober schal werben die nicht auf bem Menschlichsten ruht, auf ben Ereigniffen ber Bölfer und ihrer hirten, wenn beibe für Einen Mann fteben. In biefem Sinne muß jebe Ration, wenn fie für irgendetwas gelten will, eine Epopoe besiten, wozu nicht gerade bie Form bes epischen Gebichts nöthig ist. Denn ber innere Gehalt bes bearbeiteten Gegenstandes ist der Anfang und das Ende der Kunst." Doch bevor wir die Blüte berselben genießen, werfen wir noch einen Blick auf die Prosa die ihr vorherging.

Während Fürsten wie Rarl Friedrich von Baben bem Beispiele bes großen Königs in milberer Weise uachfolgten, machte anderwärts das Lotterleben ber Höfe und des Hofabels den Kampf nothwendig; ber fich balb auf felbständige Gerechtsame von Städten ober Ständen stellte, balb ben Despotismus felbst auf beffere Wege zu bringen suchte. So wollte Johann Jatob Moser bie geschichtlich gewordenen Berhältniffe nicht opfern und ftritt unabläffig als unbeugsamer Rechtsmensch in Theorie und Braxis gegen Gewalt= thätigkeit; ber Herzog von Burttemberg ließ ihn aus seinem Ca= binet auf die Festung Hohentwiel senden, und er sag bort lieber vier Jahre lang als bag er seine Entlassung mit bem Bekenntniß erfauft hatte bag fie eine Inabe sei; er forberte sein Recht, und hielt sich an den frommen Spruch: "Unverzagt und ohne Grauen foll ein Chrift wo er ist stets sich lassen schauen!" So forberte auch fein Sohn Friedrich Rarl Mofer ein driftlich Regiment, feine Willfür und Soldatenwirthschaft, und schrieb über die Pflichten ber Regierung sein Buch Der Herr und ber Diener. Er nannte es eine elende Entschuldigung ber Minister zu sagen: ich kann meinen Herru nicht anders machen als er ift; ber Beamte fei ein Diener bes Staats. Andererseits mabnte ber Schweizer Relin baran baß ber Staat auch Sache bes Bolts fei, und bies erhielt in Juftus Möfer (1720-1794) einen Sprecher ben wir unbebenklich einem Abbison an die Seite stellen burfen. In seinen patriotischen Bhantasien ist sich bas Deutschthum in feiner Gigenart bewuft geworden und hat sich dem Fremden wie dem Weltbürgerlichen gegen= übergeftellt. In Weftfalen batte er die Nachwirkungen altgermanischer Art und Sitte unmittelbar vor Augen, und an ber Spite ber Regierung von Osnabrud war er bemubt bem Bolt bie Daßregeln berfelben faglich zu machen, die Burger über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären und fie zur Theilnahme an allen öffentlichen Angelegenheiten zu erwecken. Die vortrefflichen Bilber aus unferm Bolksleben in ihrer ungeschminkt fernigen Darftellungsweise baben Herder und Goethe entzuckt; die Osnabrückische Geschichte war das erfte Buch das die Schilberung ber rechtlichen und sittlichen Auftande und ihre Entwickelung in ben Borbergrund ftellte und in ber einzelnen Landschaft bie Nation erkennen ließ. Er hatte

seine Freude an dem naturwüchsig Gegebenen, dadurch trat er in Widerspruch mit dem Zeitgeiste, der mit seinem Verstand alles machen wollte, und so blieb er nicht frei von dem Bestreben gar manche seudale Ueberlieserung zu begünstigen; so sehr er die Besthätigung der Bürger im Staate fordert, nicht der Mensch, sons dern der Hosse und Erbgesessen ist der Theilhaber daran. Er spottet über die neumodische Menschenliebe und Empfindlichseit, er sordert die Religion als Kappzaum für das Volf, das einen Halt brauche und dem man darum die natürlichen Wahrheiten als positive verkünden müsse. Aber dann preist er wieder die Anspannung aller Kräfte in arbeitsamer Bewegung wie in England gegenüber einem saden Leierstande; er möchte eine freie Gemeinde, ein starkes stolzes Bürgers und Bauernthum neben einem edlen Abel sehen, ein Volf in Waffen statt der Söldlinge.

Sad, Spalbing, Jerufalem prebigten in großen Stäbten ein Christenthum der Vernunft. Christus war ihnen der Hohepriefter ber natürlichen Religion; was in der Bibel nach damaliger orientalischer Dent = und Ausbrucksweise gefagt fei bas wollten fie nach bem Sprachgebrauch unferer Zeit vortragen und beutlich machen. Auch sie hielten sich vornehmlich an die Moral, und suchten ben Urfprung und das Gefet ber Sittlichkeit unabhängig von Glaubenssatzungen in unserer Natur aufzuweisen. So blieb bie beutsche Bopularphilosophie ohne jenen Bag gegen bas Chriftenthum, ben wir bei Boltaire fanden; benn fie erwuchs aus bem Protestantismus und ging auf beffen Anfange gurud. Sie betrachtete bas Wefen des Menschen, sie forderte daß die Wirklichkeit seinen Anfprüchen und Rechten gemäß fei. Ihr erftes einflugreiches Organ waren bie Zeitschriften Nicolai's in Berlin. Dieser begann mit einer soliben und freimuthigen Kritif, ward Leffing's Freund, und half redlich in den Literaturbricfen alles Halbe und Unfreie befampfen, ben beutschen Geist aus einer verbumpften Mittelmäßigkeit aufstören und zu frischerm Streben ermuthigen. Er ließ die All= gemeine beutsche Bibliothet folgen, welche ahnlich wie die franzöfische Enchklopädie, aber als periodisches Blatt ben literarischen Erscheinungen nachgebend, die Rechte bes gesunden Menschenverftandes in allen Fächern geltend machen, alles für die Aufflärung verwerthen follte. Diese beilfame Wirksamkeit machte er leider im Alter vergessen als er bas nachwachsenbe Geschlecht, einen Goethe, Rant und Fichte hofmeisterte und ben Fortschritt über ihn binaus nicht verftand, nicht leiben wollte. Darum ward er als buntelhafter Leer= und Querkopf verspottet, welcher meine er habe alles gedacht was in einem Fache richtig und nüglich sei, und was er nicht ge= lehrt das sei weder nüglich noch richtig. Die Geschichte aber hat ihm zu danken was er in guten Tagen geleistet.

Bu feinem Freundestreise gehörte auch Moses Mendelssohn (1729 - 1786).Der bessauer Jubenknabe hatte in Roth und Druck ben Entschluß gefaßt fich selbst zu innerlicher Freiheit und Klarheit emporzuarbeiten und bann für die Erhebung ber Menfchbeit zu wirken. Er ward taufmannischer Buchhalter in Berlin, und schloß mit Leffing jenen Seelenbund, welchem biefer bas ichonfte Denkmal fette als er seinen Nathan ben Beisen bichtete. Shaftesburt und Blaton murben bie Sterne feiner Jugend, gleich ihnen wollte er bas Schone mit bem Guten vermählen, von ihnen barstellen lernen; benn es sei nicht gemug eine Beriode abzuzirkeln, bas Geheimniß bestehe vielmehr barin mit ber letten Meisterhand ben Schweiß ber Runft von ihrem Antlit zu wischen. In ben Gesetzen ber Schönbeit, bie bas Benie bes Kunftlers empfindet und ber Runftrichter in Bernunftschluffe auflöft, liegen bie tiefften Gebeimniffe ber Seele verborgen; jebe Regel ber Schonbeit ift jugleich eine Entbectung in ber Seelenlehre. Bon biefem Befichtspunfte aus warb er für seine Zeit ein musterhafter Brofaiter, einer ber Begründer ber Aefthetif. Der Leibnizianer Baumgarten batte ben Namen für die Wissenschaft bes Schönen und ber Runft gefunden; beibe gehörten nach ihm ber Empfindung an, und wiewol er bas Schone als bas finnlich Bollfommene bestimmte, so fiel es boch in ben Bereich ber niebern Seelenfrafte, ber bunteln ober verworrenen Borftellungen im Unterschied von ben flaren Begriffen. Menbelsfohn wies auf bas Eigenartige, Berechtigte, Schöpferische bes afthetischen Anschauens und Fühlens bin. Wir betrachten bie Schonbeit ber Natur ohne bie minbeste Regung ber Begierbe; bas rubige interesselose Boblgefallen waltet bier, bas ein Billigen, fein Denfen ober Begehren ift, und frisch und unmittelbar aus einer pofitiven Rraft ber Seele flieft.

In seinem Phäbon knüpfte Menbelssohn an ben gleichnamigen Dialog Platon's all bas an was seit biesem jüdische und christliche Denker über die Unsterblichkeit der Seele Lichtvolles zu Tage gesfördert, und seine Darstellung in ihrer Unabhängigkeit von Schulsshiftemen und Schulton schulg auf reizende Beise eine Brücke zwisschen der Philosophie und der allgemeinen Bildung; Mendelssohn hieß fortan ein deutscher Sokrates. Und wie er die Juden zur

beutschen Cultur und Bilbung heranzuziehen strebte, bie Pfalmen übersetzte, so forderte er ihre Aufnahme in ben Staat und die Gefellschaft ohne bag fie ihren Glauben anberten. Denn Staat und Religion wollen unfere Glückfeligkeit, aber jener hat es mit bem Berhältniß ber Menschen untereinander, diese mit bem Berhältniß zu Gott zu thun. Wenn auch ber Staat ber guten Gesinnung bedarf, fordern und erzwingen kann er nur bas gesetliche Sanbeln; die Religion aber kennt kein Werk ohne Geift; Sandlungen ohne Gedanken und Gefinnung find kein Gottesbienft, son= bern ein Puppenfpiel, gang frei milffen fie aus ber Seele fommen. Ueber Gefinnung und Grundfate hat niemand Gewalt, die Waffen ber Religion können nur Gründe fein. Der Staat foll fich nicht zum Glaubensrichter aufwerfen, noch ber Kirche ben weltlichen Arm leiben: wer bas öffentliche Wohl nicht ftort, ben Gefeten folgt und rechtschaffen handelt ber fuche fein Seelenheil, feine Ginigung mit Gott nach Beife ber Bater ober wie er es felbst für bas Befte halt; bas Burgerrecht fei bas gleiche für alle ohne Rudficht auf ihr Glaubensbekenntnig. Go forberte Menbelssohn in feiner Schrift Jerusalem die volle Gewiffensfreiheit, und Immanuel Kant nannte jene die Verkündigung einer großen laugfam vorrückenden Reform, bie nicht blos die Juben, sonbern alle Religionen betreffen werbe, ja Mirabean hörte hier ben Bulsschlag einer Umwälzung welche die alte Gesellschaft verjüngen werde. Mendelssohn selbst wies Lavater's Bekehrungsversuche ironisch milb zurück. Er warb burch bie Behauptungen Jacobi's daß Leffing Spinozift gewesen noch zur Berausgabe feiner Morgenftunden veranlaßt, in welchen er an der Perfonlichkeit Gottes festhielt, aber eine innigere Beziehung zwischen ihm und der Welt lehrte als der seitherige Deismus, und feinen Vernunftglauben mit Bergenswarme verfundete. "Ohne Gott, Borfehung und Unfterblichkeit haben alle Guter nur verächtlichen Werth und scheint das Leben hienieben wie eine Wanberschaft in Wind und Wetter ohne ben Troft abends in einer Herberge Schirm und Obbach zu finden."

Die Sorboune zu Paris verbammte Marmontel's Roman Belisar, weil er die tugenbhaften Heiben seiben selig werden ließ, und ein holländischer Pfaffe zog die Helben des Alterthums in den Staub; da erklärte Eberhard in Berlin es für sinnlos die Seligsteit an-Glaubensformeln zu binden, und richtete seine Kritit gegen die kirchlichen Lehrbegriffe der Erbsünde, der Genugthung durch Christi Blut, der Ewigkeit der Höllenstrafen. "Wie die Lilien und

Rolen aller Zeitalter tiefelben beilfamen Gräfte baben, jo finten fich auch ftete auf tem gangen Errboren in ter menichtichen Geele tiefelben Anlagen jum Ginen, tiefelben Regeln tes Rechten." Seinrich Schulg - ber Bopfidulg, weil er mit bem weltlichen Bopf ftatt mit ber geiftlichen Perrute auf bie Rangel ging nannte fich felbft ten unerschrockenen Bahrheitefreunt, und bielt muthig ftant; er will ein Chrift sein obne fich an eine berfommliche Confession zu binden; ale Lehrer bes Bolte fann er nur branchen was zur sittlichen Forberung bient, bie Glaubenelehre muß fich nach ter Moral richten. Co wirften bie schottischen Bbitofophen bei une fort, auch bei Garve, bei Engel, deffen Philosoph für bie Welt viel gelefen warb. Gedicke und Biefter gaben bie Berliner Monatschrift beraus, Kant fandte Beitrage, F. A. Wolf und Humboldt verdienten bort ihre Sporen. Es war ein raftloser Rampf, flache und schneidige Siebe fielen nebeneinander, bas Banner war die Geiftesfreiheit. Wenn auch ein verliederlichtes Talent wie Bahrdt die Apostel sprechen ließ wie ihm selbst ber Schnabel gewachsen war - "fo rebet' ich, wenn ich Chriftus war'!" - in Semler haben wir ben bebeutenbsten Theologen feit ber Reformation neben Leffing und vor Schleiermacher, beiben geistesverwandt. Nach Locke's Rath weiß er Kern und Schale zu sondern und als bas Wefen bes Chriftenthums bas zu erfaffen was zur Beiligung und lauterung ber Scele bient; jeber Chrift hat feine Berfonlichfeit, seine Entwickelung und bamit seine eigene Religion innerhalb ber allgemeinen, jeber wird auf feine Beife, auf feiner Stufe ber Allohlthat Besu theilhaftig. Semler behandelte bas Alte Testament nach ber historisch fritischen Methode, welche ben Ursprung und Aberth ber einzelnen Bücher vorurtheilslos untersucht; er fab in ber Bibel ein Erzichungebuch ber unmundigen Menschheit, und ließ auch bie heibnischen Dichter, Denker und Gesetzgeber au göttlicher Erleuchtung theilhaben. Die Lirchenlehre aber hat zeitlich und örtlich beschränkte Vorstellungen zu Glaubensfähen für alle machen wollen; früh schon kann man ein Beiben- und Jubendriftenthum von Bejn Lehre unterscheiben und bas Bestreben mahrnehmen bie burch ibn befreite Menfebeit in ben Bann ber jubifchen Schriftgelehrten und ber beibnischen Opferpfaffen gurudgubrangen.

Im Rathelicisums begann ein Rampf für freiere Kirchenversfassung burch ben Weibbischef Johann Nikolaus von Hontheim und burch bie Emser Punktation, welche zwar ben Papst als Mittelpunkt ber Rirche anerkennen, seine Verfügungen aber an bie bisches

liche Zustimmung binden wollte, ein Kampf welcher gleich dem des Keudaladels gegen die Monarchie fruchtlos blieb, weil er nicht das Recht der Gemeinde anerkannte. Kaifer Joseph II. gab ein Toleranzedict in Desterreich, hob Klöster auf und wollte burch Decrete aufflaren; fein Ibealismus scheiterte, weil er ben zweiten Schrift vor dem ersten that, aber er war so wenig vergebens als die freiund funftsiunigen Bestrebungen von Sonnenfels; hat boch Handn der Naturfromme und Mogart in Wien gelebt! Gute Saat ift niemals verloren. Selbst Bischöfe wie ber Freiherr von Erthal in Würzburg und Emmerich Joseph von Mainz widmeten ber Volksbildung ihre Fürforge. In München ward die Akademie der Biffenschaften gegründet, und burch Icftabt, burch Beftenrieber unterstützt begünftigte Maximilian Joseph III. Die neue Bildung vom Throne herab. An die Stelle des Jesuitenordens traten erziehende und leitende Geheimbunde, Beishaupt in Ingolftadt wollte ber Lopola ber Aufflärung fein; er ftiftete bie Illuminaten und behielt von den Jesuiten mancherlei: die Gewalt des Obergenerals, bie gegenseitige Beaufsichtigung, bas Sichanbrangen an Mächtige, Reiche, Gelehrte. Ziel des Bundes war die Vernunft zur Herrschaft zu bringen und ben Genoffen förderlich zu fein. Durch mehrere Klaffen wurden bie Jüngern für bie höhern Grade vorbereitet, allerlei Mhsterien und Spielereien mit Licht- und Feuerbienst follten eine Burge fein. Rnigge, ber über ben Umgang mit Menschen schrieb, halb Enthufiaft halb Schwindler, fnubfte bie Berbindungsfäben mit ben Freimaurern: burch Berwirflichung bes Natur= und Bernunftrechts follte bie allgemeine Glückfeligkeit erreicht, burch Aufklärung sollten bie Menschen frei und gleich werden. Jesus habe das auch gewollt, aber unter dem Druck der Despoten und Pfaffen haben sich diese Ideen nur im Stillen fortgepflanzt. Wenn wir wiffen daß Rarl Auguft, Berber und Goethe in Beimar Mitglieder maren, fo haben wir ein Motiv für ben Thurm und Bund im Wilhelm Meifter; Die Zauberflote mit bem geheimnisvollen Briefterthum des Lichts, ben Prüfungen und Weihen wird gleichfalls von hier aus als Erzeugniß ihrer Zeit verständlich. Das Evangelium ber humanität war in allerlei Bhantaftereien eingehüllt. Die Illuminaten wurden indeß bald burch die Cabinets= juftig verfolgt, als in Baiern mit Karl Theodor die Jesuiten wieder Einflug erhielten. Wir wiffen jett bag beffer als burch folche Bebeimnifframerei burch bie Deffentlichkeit, burch freie Breffe und Affociationen für bas Bolkswohl gesorgt wird.

## Das Griechenthum. Windelmann und Gluck.

Im Zusammenwirken von England, Frankreich, Deutschland war der Geist befreit, war durch die Wissenschaft der Inhalt einer neuen Kunst erworden; nun galt es das Element der reinen idealen Form wiederzugewinnen, das einige Jahrhunderte früher in der Nenaissance hervorgetreten war, das aber in Verwilderung und Ziererei sich aufgelöst hatte. Abermals leistete dazu das Alterthum hülfreiche Hand, und der Fortschritt geschah dadurch daß man innershald desselben das Griechische in seiner Originalität, in seiner nasturwahren Idealität von dem Römischen unterscheiden und hervorsheben lernte. Ein Mann der Wissenschaft weist den Weg, ein Musiker schlägt ihn gleichzeitig ein; neben Winckelmann steht Gluck wie neben Leidniz Händel stand, die später Gemüth und Erkenntniß in der Poesie Goethe's und Schiller's gemeinsam walten.

Der Rückfehr jum Bellenismus ging übrigens ber Bopf voraus. Wir unterscheiben nach A. von Zahn's Mahnung ben italienischen Barockftil und seine Verwerthung im 17. Jahrhundert von der Loderung zu ber spielenben Salonbecoration unter ber Regentschaft. ber wir ben Ramen Rococo laffen, und ben Stil ber eintretenben Nüchternheit mit einer Hinwendung zur Antike, ben wir Bopf heißen; wie Friedrich Wilhelm I. seinen Soldaten statt ber Perrute ben ftrammern ftraffern Bopf gab, so fette bie Auftlarung an bie Stelle farbiger Ueppigkeit einen granweißen Anftrich, und mit bem Studium ber Alterthumswiffenschaften, mit ben Ausgrabungen Bompeji's trat allmählich auch eine Vereinfachung bes Geschmacks ein, die zunächst aber bei bem Mangel schöpferischer Genien in ber Runft mit Inhaltlosigfeit und Charafterlosigfeit Sand in Band Und biefer Mangel ber eigenen Form und bes Kunstbedürfniffes dauerte im Publikum fort, während die hervorragenden Geifter neue Bahnen brachen; noch in Goethe's Hermann und Dorothea fagt ber Apothefer von feinem Garten:

Jeber Reisenbe stand und sah burch bie reichen Stadeten Nach ben Bettlern von Stein und nach ben farbigen Zwergen. Wem ich ben Kaffee bann gar in bem berrlichen Grottenwert reichte, Das nun freilich verstaubt und halb verfallen mir basteht, Der erfreute sich hoch bes farbig schimmernben Lichtes Schön geordneter Muscheln; und mit geblenbetem Auge Schaute ber Kenner selbst ben Bleiglanz und bie Korallen.

Ebenso ward in bem Saale bie Malerei mir bewundert, Wo die geputten Herren und Damen im Garten spazieren Und mit spitigen Fingern die Blumen reichen und halten. Ja wer sähe das jetzt nur noch an! Ich gehe verdrießlich Kaum mehr hinaus; benn alles soll anders sein und geschmackvoll, Wie sie's heißen, und weiß die Latten und hölzernen Bänke, Alles ist einsach und glatt; nicht Schnitzwerk ober Bergolbung Will man mehr, und es koftet das fremde Holz nun am meisten.

Das ist benn nach ber Buntheit bes Rococo die kahle Debe bes Zopfs, die den Boden rein machte für eine gesundere Neubilbung aus beutschem Geist in der Schule der Griechen.

Bu Stendal ward 1717 ein Knabe geboren beffen erfte Unschauung die Schusterwerkftätte bes Baters war, ber in Schulftuben und staubigen Bibliotheken bis in die Mannesjahre hinein arbeitete. und bem bennoch zuerst bas Auge für bas plastische Ibeal ber Schönheit aufgethan warb, ber bennoch für Europa ber Führer in bas Seiligthum griechischer Runft ift, ein thatsächlicher Beweis wie das Beste ber Mensch sich selber verdankt oder wie es bie göttliche Mitgift seiner Individualität ift; seine Aufgabe besteht barin feine Babe felbftfraftig zu entfalten. Winchelmann fang als Rnabe vor ben Säusern und las einem blinden Lehrer vor um felbst etwas zu lernen; er ward Schulmeister und lehrte Rinder mit arindigen Röpfen bas A-b-c; aber er hatte auch von früh an bie gewaltigen gothischen Backfteinbauten feiner Baterftabt vor Augen, und wie damals von einigen Philologen die griechische Sprache mit Eifer betrieben warb, so lebte und webte er mit Entzücken in ber Welt des Homer, Herodot und Sophofies. Schon damals wollte er bie Länder ber alten Runft besuchen. Dann ließ ihn ber Graf Bunau feine Bucher katalogifiren und Auszuge für eine Reichsbiftorie anlegen; aber er lernte babei auch Shaftesburt, Bove und Montesquien fennen, und fo erscheint uns feine Runftgeschichte für bie beutsche Literatur wie ein vom Himmel gefallenes Wunder, aber im Busammenhange ber europäischen vorbereitet, wieber ein Beichen bag bie Spätkommenben vollenden follten. Und wie wirfte num bie Rabe von Dresben auf ihn, wo er bei Defer zeichnen lernte, wo die herrliche Galerie mit Rafael's fixtinischer Madonna, mit Tizian's Benus und Abguffe nach Antifen ihm neben ben Rococobauten vor Augen ftanden, wo E. &. Hagedorn in feinen Betrachtungen über bie Malerei ber Bermittler zwischen Bublifum, Wiffenschaft und Künftlerwerkstatt ward, Lippert bie geschnittenen

Steine mit Gelehrsamkeit und Geschmack erläuterte! Faft in allem bin ich mein eigener Führer gewesen, schreibt er selbst; aber schon Goethe fügt hinzu: Die alten Kunstwerke waren für alles was bie Natur in ihn gelegt nur die antwortenden Gegenbilder; und fein Biograph Justi schließt die Schilberung ber Jugendjahre Winckelmann's mit dem Gedanken daß die ernste Arbeit und heitere Ent= fagung, bie enchklopabische flatterhafte Bielgeschäftigkeit und ber eine feste Zug nach feiner wahren Beimat, nach bem Bellenenthum. an seinem Lebenswege sich so merkwürdig mit feinen wechselnden Situationen verwoben daß biese mit seiner Personlichkeit in einem innern Zusammenhange zu steben und für sie bestimmt erscheinen; Die Zeitreihe in ber unser Dasein verläuft, die Zufälle von benen wir meinen daß fie unsere Ansichten und Entschluffe gestalten, find vor einer höbern Anficht ber Dinge nur Erscheinung, Die Erscheinung bes Wesens welches Kant ben intelligibeln Charafter nannte. Ober erinnern wir an die prästabilirte Harmonie von Leibnig, ber ja bie Wahrheit zu Grunde liegt daß alles in lebendiger Wechfelwirkung aus Einem Lebensgrunde sich entfaltet und von einem weltordnenden Beiste geleitet wird.

erschienen Winckelmann's Gebanken über die Nachahmung ber griechischen Werke. Sie leiteten bie neue Renaissance ein, sie priesen die Schönheit ber Natur und ber Menschen in Griechenland ale bie außere, bie Stärke bes Beiftes und ben hoben Sinn ber Künstler als die innere Bedingung jener herrlichen Schönheit, beren edle Ginfalt und stille Größe hier zuerft bem frechen Feuer, ben gesuchten Stellungen, ber llebertreibung niedriger Formen sieghaft entgegentrat. Wenn Windelmann babei bie Darstellung der Gedanken durch die Allegorie betont, so ist allerdings ber Begriff berfelben fo weit genommen bag er bas Shinbolische wie die wahre personificirende Idealbildung davon nicht unterscheis bet, und baburch auch nachtheilig wirkt. Er selber war zum Katholicismus übergetreten. Eine von Haus aus antike Sinnesweise, magvolle Weltfreudigkeit, Ruhmliebe, Offenheit, schwärmerische Freundschaft und unauslöschliches Berlangen nach ber Schönheit hat schon Goethe bas Seidnische in Winckelmann genannt; innerlich war er als aufgeklärter Jünger von Shaftesburt über bie bumpfe Befangenheit in ben confessionellen Satungen hinaus, und tonnte er die verschiedenen äußern Formen der Gottesverehrung für ge= wichtlos erachten, wenn es fich barum handelte feine Miffion zu erfüllen, in Rom zu leben. Das Schlimmere war bag bie Romlinge bie Bedingung ber Religionswechsels stellten, und bag proteftantische Giferer Del in bas Fener goffen. Windelmann schrieb feinem Frembe Berendis: "Eusebia und die Musen find ftreitig bei mir, aber bie Bartei ber lettern ift ftarter. Gie ift bei mir ber Meinung man könne aus Liebe zu ben Wiffenschaften über einige theatralische Gaukeleien hinwegsehen, ber wahre Gottesbienft fei allenthalben nur bei wenigen Auserwählten in allen Kirchen gu Der Finger bes Allmächtigen, Die erfte Spur feines Wirfens in uns, bas ewige Gefet und ber allgemeine Ruf ist unfer Inftinct; bemfelben mußt Du und ich aller Widerfetlichkeit ohngeachtet folgen. Diefes ift bie offene Bahn vor uns. Auf bericlben hat uns ber Schöpfer die Bernunft zur Führerin gegeben; wir würden wie Phaeton Zügel und Bahn ohne biefelbe verlieren. Pflichten welche aus biefem Principio fließen vereinigen alle Menichen in eine Familie zusammen." Er hat rechtschaffen gelebt, sein Bewiffen rein erhalten; er nimmt ben Wechfel vor wie man in England bie 40 Artifel ber Hochfirche unterschreibt um Beamter zu werden. Das hat etwas Frivoles und Heuchlerisches, aber bie Schuld liegt wesentlich bei benen bie es verlangen. Winckelmann hat in Rom die alten protestantischen Kernlieder auch im Abbate= gewand zu eigener Erbauung fortgefungen und vor mehr als hundert Jahren geweiffagt: Das Pfaffenreich nähert sich seinem Sturz und Untergang auf allen Seiten, die Maschine zerbricht.

Bunftige Sterne leuchteten ihm in Italien. Mit bem Maler Mengs betrachtete er bie Antiken, und ber Runftler taufchte mit bem Gelehrten, bem Denter seine 3been aus; schon jett entwarf er jene begeisterten und begeisternben Schilderungen bes belveberischen Apollo, bes Hercules-Torfo, bie später in die Kunftgeschichte ein-Er trat in lebenbigen Berkehr mit Italienern, Die bas gingen. Studium bes Alterthums burch Anschauung und Bücher gleichmäßig trieben und in gefelliger Mittheilung ihr beftes Wiffen ihm überlieferten, ihre Sammlungen wie ihre Beobachtungen ihm erschloffen. Babrend in Deutschland ber Siebenjährige Rrieg ausbrach, nahm ber Carbinal Archinto Binckelmann in fein Haus auf und übergab ihm die Benutzung seiner Bibliothet; später gewann Bindelmann Die vertrauliche Freundschaft bes größten Runftsammlers seiner Zeit, des Cardinale Albani, bei bem er nun wohnte und speifte, beffen herrliche Villa er einrichten und mit Kunstwerken ausschmucken balf. ja ber Bapft machte ihn zum Bräsidenten ober Oberaufseher ber Alterthumer. Borber ichon reifte er mit ben beften Empfehlungen

nach Neapel, und bie eifersuchtig geheimgehaltenen Schape bon Herculanum und Bompeji standen ihm offen, er konnte als ber Erfte in Europa melben was fein funftgeübtes Auge mahrgenommen. Vorher schon hatte ein kenntnifreicher Aristofrat, Philipp von Stofch, ber eine Sammlung geschnittener Steine wohlgeordnet hinterließ, ihn zum Herausgeber bes Katalogs berufen, sobaß auch hier ihm wohlvorbereitetes Material behändigt ward. Nun lebte bas Haupt ber Alterthumsverständigen in Rom, ber Cardinal Albani, eine zweite Jugend mit ihm. "Berfchiednere Wege gibt es nicht auf Erben ale bie welche fie ihr Damon geführt batte: von todter Buchgelehrsamkeit, aus Hunger und Rummer fam ber Eine, aus ber pomphaften Nichtigkeit geiftlichen Hoflebens ber Anbere: fpat trafen fie fich, ber Kirchenfürft aus Urbino, ber Schustersohn aus ber Altmark, an einer Stätte bie von beiber Ausgang fo weit entfernt lag: ber griechischen Runft, und fie fühlten fich wie zwei Brüder. Die Billa bes Cardinals, bies unvergleichliche Werf von Kunft, Natur und Alterthum, war ber Schauplat, ber Hintergrund ber letten gebn römischen Jahre Winckelmann's." (Jufti.) Er hatte in ber Kunftgeschichte bes Alterthums ein deutsches Werk geschrieben, bas erfte um bas uns Engländer und Franzosen beneideten, das sie sich anzueignen suchten; in italienischer Sprache bot er ben Kern bes Buche als Ginleitung eines Prachtwerks, in welchem er noch unveröffentlichte Antifen herausgab, und in ber Erflärung biefer Denfmale brach er ber Ansicht siegreich Bahn bag bie Griechen statt historischer ober genremäßiger Scenen lieber die ibeglen Borbilber berfelben aus ber Mothe zum Gegenftand ber Darftellung mabiten, und bag bie Römerzeit biefer Sitte folgte. Seinem Lehrtrieb genügte er als ber vielbegehrte Führer burch Roms Ruinen und Museen; ba trat bor anbern Engländern ber Dichter Lorenz Sterne zu ihm, ba waren es neben jungen Schweizern auch beutsche Fürsten, ber Erbpring von Braunschweig, und vor allen ber eble Leopold Friedrich Frang von Deffau, mit benen er fich befreundete. Braunschweig. Dresben, Berlin eröffneten ibm Aussichten ber Beimfebr, aber er hatte in Italien sein zweites Baterland gefunden. Als er nach 13 Jahren einen Besuch in Deutschland machen wollte warb es ibm icauerlich eng in ben tiroler Bergen. Bon Regensburg aus wandte er um; er fiel in Trieft von der Hand eines Morbers. Goethe schrieb: "Wir burfen ihn gludlich preisen bag er bom Ginfel bes menfcblichen Dafeins zu ben Seligen emporgeftiegen,

baß ein kurzer Schrecken, ein schneller Schmerz ihn von den Lebenbigen hinweggenommen. Die Gebrechen des Alters, die Abnahme der Geisteskräfte hat er nicht empfunden, er hat als Mann gelebt und ist als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen. Nun genießt er im Andenken der Nachwelt den Vortheil als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen: denn in der Gestalt wie der Mensch die Erde verläßt wandelt er unter den Schatten."

Wincelmann's Werk über bie Kunft bes Alterthums ift zugleich Lehrbuch und Geschichte. Mit philosophischem, von Platon genährtem Beifte fpricht er über bas Schone und über bie Runft; er folgert aus ben Werken die Grundfate ber Rünftler, er entwirft eine Aefthetik ber Sculptur, er entwickelt bas 3beal ber Griechen nach seinen allgemeinen Zügen und besondern Typen, er schilbert bie Stilformen bes Acghptischen, Etrurischen in ihrem Unterschiede vom Griechischen und Römischen, und wetteifert mit Montesquien um bann bas Werben und Wachsen, die Blüte und ben Berfall ber Kunft im Zusammenhange mit ber Natur und ber Nationalität, mit Religion, Sitte und Staatsverfassung zu schilbern. Morgenluft ber Neuzeit weht es uns an, wenn er wiederholt bie Freiheit als ben belebenben Obem preift, ber allein bie Runft zur rechten Blüte und zur Bollendung bringt. Er erkannte den Fortgang von ftrenger ftarrer Erhabenheit zur anmuthvollen Sobeit. aum spielenden Reis und Streben nach Effect burch bas Affectvolle. Er baute sein Werk vor allem auf Anschauung, aber er brachte zu ben Denkmalen die Nachrichten ber Schriftsteller hinzu, und schuf mit genialem Wurf bas erfte Bange, bas als foldes claffifc bleibt, wie viel auch im Einzelnen durch bas Studium eines Jahrhunderts wie burch eine Fulle von Entdeckungen neuer Originale geanbert und gebeffert marb. Ausländer wie Bisconti und Zoega, eine Folge beutscher Archaologen wie Otfried Müller und Belder, Thierich und Feuerbach, Otto Jahn und Brunn und ihre trefflichen Genoffen verehren ihn als Borganger und Borbild. Er zuerft hat in feiner Sphare ben Begriff ber Entwickelung jur Geltung gebracht, er über bas Schone schon zu schreiben gelehrt. Denn mit eigenem Enthusiasmus schilbert er in bilberreicher, farbiger Rebe Die Werke ber Rünftler wie ein Dichter, von ber Ibee aus, die als geftaltenbe Seele bie Form hervorbringt, in einem Stil von Wohllaut, Feierlichkeit und Schwung, sobak feine Sprache felber wie ein Nachball bellenischer Runft erscheint, seine Beschreibung einen abnlichen Einbruck macht wie die Bilbfaulen felbft.

Wir mögen es einseitig nennen daß er bas plastische Ibeal und zwar bas ber Griechen für bas alleinige hielt, baß er ben verschnörkelten und heftigen liebertreibungen der ihm vorhergebenden Epoche schneibend entgegen bas Schone im Unterschiebe vom Charatteristischen sogar in die Unbezeichnung setzte, in eine Form und Gestalt bie weder einer besondern Person noch Gemuthelage eigne, vielmehr sei wie bas vollkommenfte Wasser, aus bem Schose ber Quelle geschöpft, welches je weniger Geschmack es hat besto gesunber geachtet wird, weil es von allen fremben Theilen geläutert ift. Wir nennen bas bestillirte Baffer fabe, und reben lieber vom reinen Wein ber Schönheit, bem man feine Traube, feinen Boben anschmedt, ber seine eigene Blume bat, aber ohne frembe Bufate gur Rlarbeit ausgegoren ift. Auch hat Windelmann fich corrigirt, er hat den Ausbruck als das zweite zur Formenharmonie verlangt, und wenn er bom höchsten Begriff ber Schönheit sagt er fei wie ein aus ber Materie burche Feuer gezogener Beift, welcher fich fucht ein Geschöpf zu erzeugen nach bem Cbenbild ber im Berftand ber Gottheit entworfenen erften vernünftigen Creatur, so halt er ben Ausgang von ber Ibee für ben schöpferischen Rünftler fest, er weiß aber recht gut bag berfelbe gur Darftellung bie charafteriftischen Formen ber Natur bedarf, und freut sich daß die Natur noch alle Tage Gefichter bilbet von eben folcher Bollfommenheit wie bieienigen welche einem Brariteles ober Rafgel jum Mufter bienten. Er felber bat innerhalb bes allgemeinen Ibeals bie besondern Thpen eines Zeus ober Apollo, einer Juno, Ballas, Benus klar aufgefaßt, wenn er auch die Schönheit über die Wahrheit, die Rube über ben Affect und die Handlung stellte, und verlangte daß biefe sich mit ber harmonischen Form und ber befriedigten gefaßten Seele vertragen muffen. Und wie hat er reinigend und lauternd auf ben Geschmack und bie Kunft gewirft, als er ahnungsvoll von Bhibias und Bolbflet redete und bem finnlichen Reiz und ber zuvorkommenden Gefälligkeit ber Grazie jene hoheitvolle Anmuth jur Seite ftellte in Worten bie bas Geheimniß ber Runft bem Berftebenden offenbaren: "Die Grazie des Phidias und feiner Zeitgenoffen ift wie die himmlische Benus von ber Harmonie gebildet, beftanbig und unveränderlich. Gine Gefellin aller Götter fcheint fie fich felbst genugsam, und bietet sich nicht an, sondern will gefucht werben; sie ist zu erhaben um sich sehr sinnlich zu machen; benn bas Bochfte hat, wie Platon fagt, fein Bilb. Mit ben Beisen allein unterhalt fie fich, und bem Bobel erscheint fie ftorrisch und unfreundlich, sie verschließt die Bewegungen der Seele in sich und nähert sich der seligen Stille der göttlichen Natur, von welcher sich die großen Künstler, wie die Alten schreiben, ein Bild zu ent= werfen suchten."

Die Fackel ber Wissenschaft hat Winckelmann ber Kunst vorangetragen, ein bivinatorisch das Mannichsaltige in eins schauender sputhetischer Geist neben dem unterscheidenden, grenzbestimmenden Lessing; die Schöpfungen von Carstens und Thorwaldsen so gut wie Goethe's Iphigenie sind Früchte des Bodens den er urbar gemacht. Er hat das Griechenthum selbst wie ein Künstler angesiehen, es zum Bilde des menschlich Schönen und Großen idealisitt und diese Auffassung unsern classischen Dichtern zum Erbe hinterstassen.

Zunächst freilich wirkte in Italien Canova, der in der Plastik mehr das Weiche, Gefällige als das Kräftige erreichte und in der Nachahmung der Antike zwar die Einfachheit gegen die Uebertreisbung in Stellung und Ausdruck geltend machte, aber auch mit malerisch spielenbem Reiz und einer gewiffen Selbstgefälligkeit trefflich in Marmor arbeitete; für das Religiöse fehlte es ihm an Gefühlstiefe, Benus, Bebe, bie Grazien gelangen ihm beffer als seine renommistischen Ringer, doch ist sein Theseus ein preiswerther Held. In der Malerei zeigte Mengs was in der Kunst gelernt und durch guten Geschmack geleistet werden fann. Sein Bater wollte ihn schon bei der Taufe zum Wiederhersteller der Kunft weihen, indem er ihm die Namen Rafael Anton (lettern nach Correggio) beilegte. Körperliche Schönheit wie in der antiken Sculptur war ihm das Ziel; äußere Richtigkeit der Zeichnung ohne innern Charafter, Dürftigkeit des Geistes und der Empfindung und hand-lungslose Situation ist das Merkmal seiner Werke; gemalte Gipsfiguren find Apoll und bie Mufen auf feinem beften Bilbe, bem Barnaß, ber bie Villa Albani als Deckengemalbe giert. In Binckelmann's Augen trug er weit ben Gieg bavon über ben farbenfraftigen Battoni, ben freudig bewegten Tiepolo, biefe beiben rühmlichen Nachzügler ber italienischen Renaiffance. Mengs hieß bei feinen Beitgenossen der Malerphilosoph; er wies sie auf ideale Formen hin, sowie Angelika Kaufmann auf heiter gefällige. Sie war seelenvoller und poetischer als er, jungfräulich milb, männlicher Größe nicht gewachsen, aber lieblich und innig. Dem Leben ber Gegenwart blieb außer in Bilbnissen die ganze Richtung fremd, bas fand seine Abspiegelung durch die so launigen als charafteristischen

nach eigenem Bekenntnig alle die Misbräuche welche bie falfch angebrachte Citelfeit ber Sanger eingeführt; ohne bie Handlung ju unterbrechen und burch unnüte Bergierungen ju entstellen foll bie Mufit bem Dichterworte Gefühl und Farbe geben; ber Ganger foll nicht Triller und Läufer anbringen wo sie unstatthaft sind, um feinetwillen überhaupt foll bie Sache nicht verunftaltet werben, er foll ihr bienen. Es galt bie Erzielung einer eblen Ginfachheit und Klarbeit, es galt ein harmonisches Banges zu schaffen. Reizes felbstgefälliger Arien ftrebte Glud nach mufikalischer Zeichnung ber Charaftere, und hier offenbarte fich fein Gefühl für bas Grofartige, für Seelenabel in reiner Form und Soheit ber Erscheinung; seine Alfeste, seine Iphigenie gemahnten an bellenische Die Klangfarbe ber Inftrumente biente jum Colorit ber Stimmung, Tange, Mariche gingen aus ber Situation herbor und waren ihr gemäß, Chore gaben bem Gangen Salt und fprachen wirkungsvoll aus was das Bolk beseelte. Jedes Werk hat eine eigene Idee, von der aus es sich organisch entfaltet, und Gluck felbit hat Antheil an der Gestaltung des Textes, der ja bas Mufitalische bes Stoffes ergründen und zur Darlegung besselben Raum und Anlag bieten muß. Die recitativische Rebe ward beschränkt, aber viel melobiöser burchgebilbet; bie Duverture schlug einleitend ben Grundton an auf bem bas Werk sich aufbaut. Im Bergleich mit Menge erscheint Glud ale ber weit überragende Genius neben bem nicht einmal ftarken Talent; aber wie Mengs bie plaftische Schönheit vor ber malerischen bevorzugte, so suchte auch Glud jete Geftalt möglichft voll und rund für fich auszuführen; eine fingt nach ber andern, sie stehen nebeneinander wie im griechischen Relief, ihr Ineinanderwirken burch die vielstimmige Macht ber Musik blieb Mozart vorbehalten.

Glud's originale Thätigkeit begann mit dem Orpheus. Die Leichenfeier Eurydike's, die Klage des einsamen Gatten eröffnet die Scene; der Liebesgott tröstet ihn, da er die Geliebte wiedergewinnen könne. Das ist alles noch lhrisch, aber voll Ausdruck und Bohlslaut. Wie nun sein Harfenklang den Furien im dunkeln Schattensreich begegnet, wie sie seinen Bitten ihr furchtbares Nein entgegenssehen und dann doch von seinem Gesang gerührt werden, das ist dramatisch, das ist selbst ein Triumph der Tonkunst, Gluck ist der Orpheus der auch unsere Herzen lenkt. Elhsium thut sich vor uns auf, der Gatte sindet die Gattin wieder, aber daß er schweigt und sie nicht anblickt bringt sie zur Verzweissung, und so wendet

er sich nach ihr hin; er will nun ihr nachsterben, da führt ihm Amor die Geliebte zu, und lieblich suße Melodien feiern ihr Glück.

Dramatischer und mächtiger ist die Alkeste. Abmet's Kranksheit, die Trauer des Bolks, das Orakelwort daß er nur genese wenn eine andere Seele für ihn in die Unterwelt gehe, Alkeste's heldenhafter Entschluß zu dieser That, was dei Euripides nur erzählt wird, wir durchleben es hier. Und wie ergreisend ist Alkeste's Todesweihe im dunkeln Hain, wo der Tod selber, der Thanatos, ihr entgegenkommt. Admet gesundet, während nun ihr Mutterschmerz beim Abschied von den Kindern hervordricht; Admet will jetzt lieber sterben, ihr nachsterben als sie niedersinkt; da bringt Gott Apollo auf lichter Wolke sie zurück: der Wille, die Liebestreue in todüberwindender Gesinnung genügt den Himmlischen.

Die Iphigenie in Aulis ift glanzender, bewegter, die Kraft bes Rhuthmus, die Schlagfertigfeit des Ausbrucks tritt überwältigenber hervor, die Charaftere stehen mehr fampfend gegeneinander, bie Contrafte ber Liebe und bes Kriegs, Seelenschmerz und Siegesjubel wechseln, auch die innern Conflicte in Agamemnon, in Iphi= genie, in Achilleus find angebeutet; doch hat ber Text in seiner Mischung aus Euripides und Racine bas Opfer fürs Baterland zu wenig hervorgehoben, und bies nationale Element flingt nur im Schlufichor energisch aus. — Die Armida ift nach einem ältern Texte Quinault's in Paris componirt, wohin Glud gegangen war um auch bort seine Reform burchzusetzen; bas in verschiedene kleine Scenen und Motive Zerstückte kommt baber auf Rechnung bes Boeten; die Zeichnung Armida's als einer gewaltigen zaubermächtigen Herricherin, ihr Rampf zwischen Saß und Liebe, zwischen Stolz und Hingebung aber ift Glud's That, voll romantischen Glanzes.

Das Meisterwerk ist die Taurische Iphigenie, für welche Guillard den Text herstellte. Schiller schrieb 1801 an Körner: "Noch nie hat eine Musik mich so rein und schön bewegt als diese; es ist eine Welt der Harmonie, die gerade zur Seele dringt und sie in süßer hoher Wehmuth auslöst." Gluck fand hier Gelegensheit in Orest die mit den Göttern hadernde Berdüsterung, in Iphisgenie die Hoheit und Milde der Seelenklarheit nebeneinander zu stellen. Der Sturm der die Oper eröffnet, Iphigenia's Traum, der von den Furien gequälte Orest, sein edelmüthiger Wettsampf mit Phlades wer für den andern sterbe, die wunderdare und doch

so natürlich motivirte Erkennung ber Geschwister als Iphigenie eben ben Opferstahl erhebt, Phlabee' Sieg über bie Barbaren, ber nun alle rettet, bas find Momente bie in ftetigem Fortschritt jum Ziel sich steigern. Gluck wollte bie Alten nicht nachahmen, noch bie griechische Tragodie erneuern, aber er wollte eine Musik schaffen welche die beutsche Wahrhaftigkeit mit ber formalen Anmuth ber Hellenen vereint und gleich ihrer Poefie burch jene klare Hoheit, jene eble Ginfalt wirft, bie Winchelmann als bas Mertmal ber Antike gefunden. Dazu tam ihm ber autike Stoff entgegen, und er hob das allgemein Menschliche für unser Empfinden bervor; seine Iphigenie ist für die Musik was die Goethe'sche für die Poesie, beibe die Wiedergeburt des Hellenenthums im beutschen Gemuth, plaftische Schönheit in Ton und Wort. Zugleich schlägt Glud die Brude von der classischen Tragodie der Franzosen zu ber unsrigen. Seine Texte waren frangosisch; er fügte zu ber wohlabgerundeten flaren Haupthandlung und ber thpischen Charafterzeichnung die Wahrheit frifchen Gefühls und seelenvoller Unmittelbarteit; Boltaire und Rouffean haben ihn anerkannt, man barf ibn auch ben Vollender bes frangösischen Dramas heißen.

## Leffing.

Er ist ber Reformator unserer Literatur zugleich burch wissenschaftliche Sinsicht und Kritik wie durch künstlerische Schöpfungen, und die Erkenntniß geht der That vorauß; dadurch ist er einer der Morgendoten im Reich des Geistes. Sein Wirken bezeichnet aber auch einen Fortschritt in der Weltliteratur; er bringt vieles zur Blüte und Reise was in England und Frankreich aufgegangen, aber mangelhafter Bersuch geblieben oder in Einseitigkeit entartet war. Aus der Rachahmung der Fremde heraus stellte er ohne die Errungenschaften derselben preiszugeben, vielmehr sie weiterführend das deutsche Wesen auf sich selbst; er verband das Bolsthümliche mit der classischen Bildung; er schus ein beutsches Trama, das die Literatur und die Bühne verknüpste, indem es beide höher hob. Gegen alles Scheinsame und Ungeprüste lag er in ununterbrochenem

Rampf, sein Gewissen hieß ibn nichts als bie Wahrheit, aber auch bie ganze Bahrheit suchen; so fand er bie echten Quellen bes geiftigen Lebens in homer und Shakelpegre, in Aristoteles, Leibnig und Spinoza wie in Jesus von Nazareth und seinem Evangelium gegenüber ben Satungen ber Kirche. Die innere Unabbangigfeit wollte er auch in den äußern Berhältnissen nicht opfern, wie sehr beren Druck und Unzulänglichkeit ibn beimfuchen mochten; er felbst war ber thatsächliche Beweis daß die Freiheit kein ruhender Ruftand, sondern fortwährende Befreiungsthat ift, daß wir ftets nur basienige wirklich wissen was wir uns selber erzeugen und Damit war er eine suchende ringende streitende Natur. "Nicht die Wahrheit", fchreibt er einmal, "in beren Befit ber Menfc ift ober zu sein meint, sondern die aufrichtige Mühe die er angemandt hatte hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Werth bes Denn nicht burch ben Besitz, sondern burch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte, worin allein seine immer wachsende Bollkommenheit besteht. Der Besit macht ruhig, träg und ftolz. Wenn Gott in feiner Rechten alle Wahr= beit und in seiner Linken den einzigen innern regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit bem Zusatz mich immer und ewig zu irren, verschloffen hielte und spräche zu mir: wähle! ich fiele ihm in Demuth in seine Linke und sagte: Bater, gib! Die reine Bahrheit ist ja doch nur für dich allein!" Aber warum sollten wir nach ihr trachten, wenn fie nicht auch für uns wäre, und warum mußte ber Befit eines hoben Gutes uns burch Trägheit und Stolz verschlechtern ftatt uns zu befeligen und zu veredeln? Jener fofratische Sinn bes Nichtwissens und Strebens mit ber Scharfe bes fritischen Berftandes war Leffing's Genius und Damon zugleich. bie Größe und Grenze seiner Natur: er machte ihn zum hochbergigen, bahnbrechenben und befreienden Rämpfer, aber er ließ ibn auch streiten um seine Fechterfünste zu zeigen, er entzog ihm ben Frieden des Abschließens, des sustematischen Ginflangs. Wie Leffing mit wagendem Jugendmuth hervorbricht, seine Siege gewinnt und bann ruhelos auf ber Sobe seines Lebens nur von wenigen gang erkannt einsam baftebt, aber bem neuen Geschlecht ben Breis feiner Thaten hinterläßt, so gemahnt er uns an ben großen Rönig und macht einen tragischen, aber tragisch erhebenden Ginbruck auf uns. Es war Leffing's Luft bie Rraft feines Beiftes gomnaftisch zu üben. Mit burchbringenbem Scharffinn, mit geflügeltem Bit griff er bie Gegner an und machte fie unfterblich, indem er fie zerschmetterte;

bie eigene Jugenbfrische und Meifterhaftigkeit fichert seinen Streitschriften und bamit auch einem Rlot und Riebel, einem Lange und Goeze ein unvergängliches Andenken. Erft burch ben Wiberfpruch meint er werbe die Wahrheit ihrer selbst gewiß, und barum sei jeder Kampf ihr förderlich. Er vergleicht sich einer Windmühle, bie mablt solange etwas aufgeschüttet ift; alle 32 Winde find seine Freunde, er begehrt nichts als freien Umlauf; niemand möge ibn bemmen wollen ber nicht ftarker ist als ber Wind welcher ibn treibt, sonst schleubert ihn sein Flügel in die Luft, und er kann ihn nicht fanfter nieberseten als er fällt. Lessing's fritischer Kanon aber lautet: "Gelind und schmeichelnd gegen ben Anfänger; mit Bewunderung zweifelnd, mit Zweifel bewundernd gegen ben Meifter; abschreckend und positiv gegen ben Stumper; bohnisch gegen ben Brahler und so bitter als möglich gegen ben Rabalenmacher." Seine Kritik ift indeß niemals blos negativ und zerftorend, sondern positiv, reinigend, aufbauend. Er bringt auf beu Kern ber Dinge um ihn von ber Spreu ju sondern und aus ber Bulfe ju lofen, und weil das Leben keine taube Muß, fondern die Entfaltung und Selbstverwirklichung idealer Kraft und Wesenheit ift. so wird auch Reffing's Dialettit geburtshelferisch; er raumt ben Schutt ber Borurtheile, die Schranken ber Selbstsucht und Lüge vor dem Wahr= beits= und Wirkenstriebe hinweg und zeigt ihm die Wege eines gebeihlichen Wachsthums. Wie bas lebendige Gefpräch von Männern, welche bie Dinge von verschiebenen Seiten betrachten. Gebanken in Fluß bringt und ein vollständiges Bild ber Welt entstehen läßt, fo kennt Leffing keine festen Boraussekungen, fon= bern er will das Rechte erst finden und finden lehren, indem er ben Lefer ju felbitthatigem Prufen anregt, bag er bas Ergebniß miterzeuge. Demgemäß fagt ichon Berber: Leffing's Schreibart ift ber Stil bes Boeten, bas heißt bes Schriftstellers nicht ber ge= macht hat, sondern der da macht, nicht der gedacht haben will. sonbern ber uns vorbenft.

Aber wenn Lessing ben Werth ber Einsicht bes Rechten für die Künstler erkannte und betonte, wenn er im Alter ben jugendslichen Stürmern und Drängern die Nothwendigkeit des Gesetzes entgegenhielt und selbst mit dem Genie eines Goethe anbinden wollte, damit nicht die Regellosigkeit des Götz die dramatische Kunst, der Ueberschwang des Gefühls im Werther die männliche Selbstebeherrschung wieder in Frage stelle, so war er doch keineswegs der bloße Verstandesmensch, der geglaubt hätte das Schöne, das Wahre

mittels überlegender Berechnung hervorzubringen; vielmehr fah er in bem Enthufiasmus bie Spige und Blüte aller Runft und Wiffenschaft: alles Größte war ihm ein Werk schöpferischer Naturfraft und Begeisterung; bie unmittelbaren und lebhaften Regungen bes Gemuthe gilt es festzuhalten, jum flaren Bilb, zur beutlichen Ibee zu geftalten. Damit schritt er über Boltaire hinaus und nahm Rousseau's Sendung bingu. Er zeigt zuerst bei uns in seiner Begabung bie innige Berbindung bon Runft und Biffenschaft, Die einft ber Beginn ber Cultur gewesen war und von wenigen seltenen Beiftern festgehalten ward, und ohne die fortan fein Dichter ersten Ranges erschienen ift, noch feiner Zeit genügen fann, wenn wir anders wirklich in ein Weltalter bes Geiftes eintreten. Rraft feis ner Dialektif ward Leffing ber erfte Dramatiker seiner Nation, fraft seiner Phantafie gewann er für seine wissenschaftliche Darftellung bie anschauliche Lebenbigkeit, die köftliche Frische; ber Reichthum an Gleichniffen und Metaphern gab bem fnappen scharfen Gebanken finnliche Fulle; feine forschenbe wie feine bichterische Thätigkeit beschäftigt stets ben ganzen Menschen. Seine theologifchen Gegner feufzten über die stillistische Birtuofitat bes Komobienschreibers; heitern Sinnes gab er zu daß er seine Schreibart auf bem Theater gebilbet habe: "Mein Stil ift meine Logik. Es kommt wenig barauf an wie wir schreiben, aber viel wie wir benfen. Und Sie wollen boch wol nicht behaupten bag unter verblümten bilberreichen Worten nothwendig ein schwankender schiefer Sinn liegen muß? bag niemand richtig und bestimmt benten kann als wer fich bes eigentlichften platteften gemeinsten Ausbruck bebiente? daß ben kalten symbolischen Ibeen auf irgendeine Art etwas von ber Barme und ber Art natürlicher Zeichen zu geben ber Wahrheit schlechterbings schade? Wie lächerlich bie Tiefe einer Bunde nicht bem scharfen, sondern dem blanken Schwerte jugu= schreiben! 3ch tenne feinen blenbenben Stil ber seinen Glang nicht von der Wahrheit mehr oder weniger entlehnt. Wahrheit allein gibt echten Glanz und muß auch bei Spotterei und Boffe wenigftens als Folie unterliegen."

Wenn so das bramatische Talent der wissenschaftlichen Darsstellung zu Hülfe kam, so sand die dichterische Begabung Lessing's in der kritischen Einsicht ihre Förderung. Er der in der Hamsburger Dramaturgie die Freunde der classischen französischen Trasgödie aufgefordert sie möchten ihm das beste Stück des gepriesenen Corneille nennen, er wolle es besser machen, er schloß jenes Werk

mit ber bescheibenen Erklärung: "Ich bin weber Schauspieler noch Dichter. Man erweist mir zwar manchmal bie Ehre mich für bas lettere zu erklären, aber nur weil man mich verkennt. Aus einigen bramatischen Bersuchen die ich gemacht habe sollte man nicht fo freigebig folgern. Nicht jeber ber ben Binfel zur Sand nimmt und Farben verquiftet ift ein Maler. Die alteften von jenen Berfuchen find in den Jahren hingeschrieben in benen man Luft und Leichtigkeit so gern für Genie balt. Was in ben neuern erträg= licher ift bavon bin ich mir fehr bewußt daß ich es einzig und allein der Kritik zu verdanken habe. Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft sich emporarbeitet, durch eigene Rraft in fo reichen, fo frischen, fo reinen Strahlen aufschießt, ich muß alles durch Dructwerf und Röhren aus mir heraufpressen. 3ch würde so arm, so talt, so furzsichtig sein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt batte frembe Schate bescheiben zu borgen, mich an fremdem Feuer bescheiben zu wärmen, und burch bie Gläfer ber Kunft meine Augen zu ftarken. 3ch bin baber immer beschämt ober verbrießlich geworben, wenn ich zum Nachtheil ber Aritik etwas las ober hörte. Sie foll bas Genie erstiden und ich schmeichle mir etwas von ihr zu erhalten was dem Genie sehr nabe fommt. 3ch bin ein Labmer, ben eine Schmähschrift auf Die Aruden unmöglich erbauen tann. Doch freilich wie die Krücke bem Lahmen wol hilft sich zu bewegen, aber nicht ihn jum Läufer machen kann, so auch die Kritik." Wenn aber Leffing im Wettlauf um den bramatischen Breis von allen unsern Dichtern dem Dios= furenpaar Goethe und Schiller am nächsten tam, so that es boch bie Kritif nicht allein, sonbern bas poetische Genie, bas er gar nicht so schon hatte schildern konnen ohne es zu besiten. Es malten in allem fünftlerischen Schaffen zwei Elemente, Begeisterung und Besonnenheit, ein unfreiwilliges bas aus ber innerften Tiefe bervorquillt und als Eingebung erscheint, und ein freiwilliges, bas felbitbewußte Ausbilden und Berwirtlichen ber ibealen Anschauung. In ber Mufik, in ber Lyrik pflegt bas unbewußte Auftauchen ber Gefühle, ihr ungesuchtes Werben zur Melodie ber Tone, ber Worte vorzuwiegen, in ber bilbenben Runft, im Epos und im Drama bagegen tritt bie Thätigkeit bes überlegenden Formens, bie prüfenbe Betrachtung und Ordnung bes Besondern in seiner Begiehung gum Ganzen hervor. Mur im gemeinsamen Wirken beiber Elemente wird bas Schone vollendet; bei ben größten Meiftern fteben fie im Gleichgewicht, bei ben andern aber ift bas eine ober bas andere

bebeutenber. Allerdings war bei Lessing ber Verstand vorherrschend. Er war ein Mann im vollen und ausschließlichen Sinne des Worts. Das mehr Weibliche, das stille Wachsthum in der Hut der Natur, das ahnungsvolle Helldunkel der Stimmung, der Selbstgennß der Gefühle war nicht seine Sache, ihm sehlte der lhrische Schmelz, aber die Poesie der That und des Gedankens war sein eigen im Sinngedicht und in der Fabel wie im Drama, und wer in der Poesie die Kunst des Geistes sieht der wird ihm den Dichterlorder nicht versagen.

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), ber Sohn eines fächfischen Predigers, studirte in Leipzig neben ber Theologie mit Borliebe bie Schriftwerke bes Alterthums, trachtete aber zugleich nach förperlicher Gewandtheit, nach Belterfahrung und Menschenkenntniß. Das Theater jog ihn an, jum Schrecken ber Mutter verzehrte er bie Weihnachtsftrigeln mit ben Schaufpielern, Die feine bichterischen Erftlinge auf die Bubne brachten. Der Bater war beforgt als er ftatt fich um ein Amt zu bewerben nach Berlin ging und an einer Zeitung schrieb; ber Bater ward beruhigt als er bie raschen Erfolge bes Sohnes fab. 3m Unabhangigfeitstriebe feiner Natur erwählte Leffing bas Schriftftellerthum jum Beruf, aber er that es mit ber Größe bes Geistes und bem Ernste ber Gesinnung wie im Alterthum ein Demosthenes sich zum Volksredner bilbete und als folcher gewirft bat. Die Breffe war feine Tribune, Die Reitschriften trugen sein geflügeltes Wort burch bas Land und fammelten bie Nation um ibn; er war ihr Sprecher in allen Angelegenheiten humaner Cultur, sie aufflärend, ju selbständigem Thun und Denken anfeuernd. Durch seine eigene Wahrhaftigkeit gewann er "bas große Vertrauen ber Nation", wie Goethe von ihm rühmt. Wie er sich auf der Hochwacht unserer Literatur als fester Angelpunkt hingestellt, bas Schlechte und Mittelmäßige bekampfend, bas Bilbsame fördernd, auch bei ben Größen bes Tages, bei Klopstock und Wieland burch lob und Tabel wegweisend und maggebend, bas haben bie Geschichtschreiber unserer Dichtung, vor allen Gervinus, im einzelnen nachgewiesen. Seine bramatischen Jugenbverfuche zeigen seinen Sinn für Einfachheit und Charafterzeichnung, und wenn man Schwung und Feinheit vermißt, im Freigeist fpricht schon ber tiefe und heitere Leffing, wenn burch bie Liebe ju einem frommen Madchen ber zweifelnbe Berftand fein lauternbes Begen= gewicht empfängt; und ob bas Trauerspielfragment Bengi auch in Alexandrinern geschrieben ift, die Wahl eines politischen Stoffs aus

ber zeitgenössischen Geschichte war ein wichtiger Schritt. Doch arbeitete fich Leffing langfam aus Gottscheb's Schule bis zu bem Bunkte empor wo er fagen konnte: es ware besser gewesen wenn berselbe sich nie mit bem Theater vermengt hätte. Neben ber frangöfischen Regelrichtigfeit zieht bie größere Lebensfülle bes englischen und spanischen Schauspiels ihn an. Wer nichts kann als reimen scheint ihm so unnüt als wer nichts versteht als Alote blafen. Er arbeitet fortwährend im Dienfte ber Biffenschaft und schreibt seine Rettungen verkannter ober verleumbeter Dichter und Denker ber Borzeit wie seine blitenben Kritiken gegen frumperhaften Das bürgerliche Rührschauspiel ber Engländer und Franzosen, Richardson's Clariffa und Diberot's Kritik wirken zusammen ju seiner Tragobie Miß Sara Sampson. Es ift bie Leibensgeschichte eines jungen verführten Madchens; bas tragische Geschick kommt von außen durch die Intrigue einer eifer- und rachfüchtigen Nebenbublerin, bas ift ber Boll ben Leffing noch feiner Zeit entrichtet; aber bas Werk bewegt sich innerhalb ber unverrickbaren Banbe bes fittlichen Familienlebens, bas ift feine Ehre, und ber schwankende Mellefont, die leidenschaftliche Marwood find moderne Charaftere mit Fleisch und Blut, feine abstracten Engendhelben ober Berbrecher, fondern in der Gunde felbft von einem menfchlichen Kern, ber unfer Mitgefühl erregt, und bas ift bie Größe bes Stückes, bas in Profa geschrieben sich nun ohne ben Zwang ber brei Einheiten frei entfaltet. Wenn gleichzeitig Beinrich Schlegel und Brawe ben reimlosen fünffüßigen Jambus einführten, so stubirte nun Leffing nicht blos ben Plautus, fonbern auch ben Gophofles neben Shatespeare; bas Ziel, bas ihm noch bunkel vorschwebte, war eben für bas beutsche Drama bie Mitte zwischen Der Philotas, jene turze schlagfräftige Tragodie des griebeiben. chischen Königsohnes, ber fich in ber Gefangenschaft aufopfert bamit fein Baterland nicht um bie Frucht bes Sieges betrogen werbe, erinnert an den friegerischen Zug der Zeit wie an das Borbild ber Antike. Die Literaturbriefe wurden jest geschrieben wie wenn bie berliner Freunde einem verwundeten Offizier Runde von den Erscheinungen im Felde bes Beiftes geben wollten.

Lessing selbst ging als Secretär des Generals Tauenzien nach Breslau. Er kam in das Lagerleben des Siebenjährigen Kriegs; die Lust am Wagniß und Abenteuer führte ihn im Verkehr mit den Ofsizieren zum Spiel und Wein; die Freunde fürchteten für ihn und wußten nicht daß er zugleich Spinoza, die Kirchendäter

und Winckelmann las, daß er am Laokoon schrieb und vom Leben selber ben Stoff zu Minna von Barnhelm empfing.

Windelmann hatte ben Bilbnern bie Allegorie empfohlen, und bie Poeten in England und Deutschland, Thomson wie Saller wurden wegen ihrer Naturschilderungen bewundert; das Wort bes Simonibes, die Malerei sei eine stumme Dichtfunft, diese eine rebende Malerei, war in aller Mund; da zog Leffing zuerst bie Grenze zwischen beiben und beftimmte ihre Stilunterschiebe, indem er von der Bergleichung der Bergil'schen Erzählung mit der plas ftischen Gruppe von Laokoon ausging. Er zuerst erkannte daß bie verschiedenen Runfte ebenso gut eigenthümliche Stoffgebiete und Auffassungsweisen als ein verschiedenes Darftellungsmaterial haben, und daß bas Princip ober Gefet einer jeden in demjenigen zu suchen sei was sie allein ober am vollendetsten vermag. Schönheit fab er bas gemeinsame Ziel ber alten Runft, aber bas Ideal ber Leibesschönheit werde burch bie reine Form in der Plaftik, in der Poefie das Ideal der Handlung verwirklicht. Die Malerei gebraucht Figuren und Farben im Raum, die Boefie articulirte Laute in ber Zeit; jene brilden barum bas nebeneinander Bestehenbe, biese bas nacheinander Folgende aus; Körper mit ihren sichtbaren Eigenschaften sind Vorwurf ber Malerei; Bewegung, Handlung ift Gegenstand ber Poefie. Aber bie Körper eriftiren in ber Zeit und bewegen fich in ihr, und ber bilbenbe Rünftler hat beshalb ben prägnanten Moment zu erfassen, ber in ber gegenwärtigen Stellung bas Frühere und bas Kommende mit erschließen läßt; Sandlungen und Bewegungen bedürfen bes Körpers zu ihrem Träger, und wenn die Poefie auch ftets nur Gine Gigenschaft eines Körpers angeben, Ginen Bug in bie fortschreitenbe Sandlung einflechten fann, fo vermag fie successiv ein Bild beffelben zu entwerfen; Homer schildert uns seine Belben wie sie nacheinander ihre Waffen anlegen ober läßt ben Schilb bes Achilleus vor unfern Augen in ber Werkstatt bes Keuergottes entstehen. Wollte ber Dichter beschreiben was gleichzeitig im Raume vorhanden ift, so erführen wir nur eins nach bem anbern und die Worte reichten boch nicht aus; gerade die Hauptsache, bas Zusammensein bes Mannichfaltigen und seine Uebereinstimmung jum Ganzen mußte er ber Phantafie überlaffen, während ber Bilbner eben bies veranschaulicht, ba wir fein Werk mit einem Blid erfassen. Darum schilbert Homer bie Schönheit Helena's nur burch ihre Wirfung auf bas Gemuth. Wie ein Naturgesetz steht bies fest; aber bas hindert uns nicht

baß wir, ba ber zweite Theil bes Laokoon nicht erschien, ben Borzug ber Boesie in ber Schilberung ber Geisteskämpse vermissen und es ebenso tavelnswerth sinden daß die Malerei und Plastik vermengt werden, daß ihnen nur Leibesschönheit, nicht auch Seelenzausdruck zuerkannt und daß das Malerische in der Farbenstimmung nicht erwähnt wird, daß Landschaft, Genre, Historienmalerei nicht gewürdigt, eher verkannt sind, und daß überhaupt das antiksplastische Iveal einseitig auf alle bildenden Künste übertragen ist. Aber wir bedursten des Hellenenthums, und um so größer war der Einsluß von Lessing's Buch. Sprach es doch den grundlegenden und bestreienden Gedanken aus: daß die Kunst weder zur Belehrung noch zur moralischen Besserung dienen, sondern das Schöne um seiner selbst willen frei darstellen solle; dadurch werde das Gemüth ersleuchtet, die Gesinnung veredelt.

Leffing felbst wandte sich sofort zur Poefie ber Sandlung, inbem er richtig fühlte bag bie Cultur und Stimmung ber Zeit nicht bas Epos, sonbern bas Drama verlangten. Er schrieb bas Luft= fpiel Minna von Barnhelm ober Solbatenglud. Er knupfte an ben Siebenjährigen Krieg und ben Friedensschluß bie Sandlung an und ließ fie aus dem großen Bolksschicksal hervorwachsen. Die Wirklichkeit selbst bot ihm bie Grundzüge bazu, sobak er ber allgemeinen Theilnahme ficher fein konnte; er sympathisirte mit ber Bolfsgefinnung, und wenn uns auch die Schachzuge bes Ebelmuthes awischen ben Liebenben etwas übertrieben bunten, Die Geschichte, bewundernswürdig angelegt, entwickelt und gipfelt sich vortrefflich, und die Charaftere find naturwahr aus beutschem Kernholz ge= schnitten bis auf ben französischen Glückeritter, bessen lächerliche Figur jur Zeit ber Sprach= und Sittennachafferei auch ju ben Befreiungsthaten bes vaterlandischen Beistes gehört. Wie prächtig find Tellheim und Minna als ganze und liebenswürdige Menschen gezeichnet, er so weichherzig bei soldatischem Chrentrop, sie so munter und frisch bei seelenvoller Innigkeit! Dazu ber brabe Wachtmeister, ber raube treue Diener Just, bas reizend vorlaute Rammermädchen, ber neugierige Wirth! Bon ben stehenden Lust= spielfiguren ber Romanen ist gerade soviel beibehalten um bem Driginalen und Individuellen ein typisches allgemein gultiges Geprage zu verleihen. Als nach ber erften Aufführung in Leipzig ber Borhang gefallen war erhob sich bas Barterre und verlangte bie Wieberholung für ben folgenden Abend, und fo zwölfmal nacheinander. Der ursprüngliche Quell ber Boefie begann wieder zu

sprubeln, die Schauspieler erhielten Charaktere an denen ihre Kunft sich bilden konnte. Und noch heute nennen wir Minna von Barnshelm zuerst, wenn von deutschen Luftspielen die Rede ist.

Damals (1767) versuchte Hamburg eine Reorganisation bes Theaters, und Leffing ward berufen burch fein Urtheil über bie Stude und die Aufführung die Schauspieler wie bas Bublifum au Aus seinen Auffäten entstand bie Dramaturgie, eins ber föftlichsten Bücher unferer Literatur, in welchem ber gesunde Ropf. ber männliche Charafter, bas frische Gefühl sich burchbringen, und ein Dichter spricht ber zugleich ein gründlicher Gelehrter ift. Es galt zuerst ben herkömmlichen Regelmechanismus und ben höfischen Auftand ber Franzosen zu burchbrechen und die Freiheit ber Runft, bie ungeschminkte Wahrheit ber Natur an ihre Stelle zu feten; bas geschah burch bie Bekampfung Corneille's und Bol= taire's, die wir nach ihrem Rechte und nach ihrer einseitigen Scharfe gelegentlich berücksichtigten, es geschah burch bie Bervorbebung Chakespeare's, ber jett bei uns eingebürgert warb. Daran reihte fich zugleich die meisterhafte Auslegung ber Poetit bes Aristoteles mit bem Nachweis daß ihr, wenn man fie recht versteht, Shakespeare weit beffer nachkommt ale bie Frangofen; baran reihte fich bie ausbrückliche Erklarung bag bas Gefet feine Gultigkeit babe und die Kunft in seiner Erfüllung, nicht in einer vermeint= lichen Genialität ber Regellosigkeit ihr Ziel erreiche.

Und wieder folgte ber fritischen Erkenntniß die poetische That. Leffing nahm aus Livius die Geschichte ber Birginia, welcher ber eigene Bater ein Meffer ins Berg ftoft, weil er keinen anbern Ausweg sieht ihre Jungfräulichkeit vor ben Lüsten bes thrannischen Appius Claudius ju schützen, bem ein feiles Gericht fie als Sflavin zugesprochen; bas emporte Bolf sturzt barauf ben Usurpator. Leffing rudte bie Begebenheit in feine Gegenwart, in moberne Berhaltniffe; mit Recht; benn so entstand kein Zwiespalt, wenn er bas eigene Empfinden und Denken, Blige tieffinniger Lebensauffassung und feinste Urtheile über Sittlichkeit und Runft seinen Bersonen in ben Mund legte; von der Buhne herab foll bas eigene Leben uns an-Freimuthig hielt er ber Berberbniß ber Bofe, ber laufprechen. nenhaften Eigenmächtigkeit ber Großen, die boch die Stlaven ihrer Bunftlinge find, einen vernichtenb blanken Spiegel vor. Rur bag für Oboardo bie zwingende Nothwendigkeit fehlt "bie Rose zu brechen ehe fie vom Sturm zerknickt wird", ftatt ben Dolch ber Orfina zur Bertheibigung zu gebrauchen; nur daß bas Strafgericht ber Geschichte fehlt, wenn die Eblen geopfert find und die Berbrecher leben bleiben. Allerbings bat Leffing mit großer Feinheit eine für ben Bringen auffeimende Reigung im Bergen Emilia's angedeutet; sie sieht fich von ihm umftrickt, fie fürchtet von ber eigenen Natur Gefahr für ihre Tugend, und um biefe rein zu bewahren wirft sie lieber bas Leben babin. Aber baß sie bei ber Leiche bes ermorbeten Gemahls an Berführung burch ben Mann benten könne ber wenigstens nicht ohne Schuld an bem Frevel ist, bas haben bei aller Bewunderung für das Werk Engel und Claudius damals fo wenig als wir heute verstanden. Sonft ift alles folgerichtig, fnapp und bebeutend im gangen Gebicht; jedes Wort ift finnschwer und geiftvoll, sodaß ber icharf geschliffene epigrammatische Dialog unfer Nachbenken anregt, mahrend bie Sandlung fich rafch und wohlmotivirt vor unserer Einbildungefraft entwickelt und unser Berg ergreift. Die geniale Charafterzeichnung, vor allen bes teuflisch glatten Höflings Marinelli und ber bamonischen Orfina, stellte ben Schauspielern Aufgaben bochfter Art. Das Bange ift innerlicher, die Geftalten find individueller, die Sandlung verwickelter als in ber griechischen Tragodie, aber alles ist wiederum einfacher und straffer gehalten als in ben Werken ber romantischen Bolksbubne von England und Spanien. Der beutsche bramatische Stil in Composition und Sprache war gefunden; wenn auch bas Tragische noch weniger aus ber eigenen Natur ber Helben und ihrer Leibenschaft fich entbindet, sondern durch die Intrique berbeigeführt wird, die Begebenheit geht boch ans ber innerlichen Wefenbestimmt= heit ber Menschen bervor, und fie alle flechten am Net bes Schickfale, bas über ihren Säuptern zufammenfcblägt.

Lessing vollendete die Dichtung in Wolfendüttel, wo er eine Wibliothekarstelle angenommen. Es schien als ob sein ringendes suchen ein Ziel freudiger Ruhe sinden sollte; er versteirathete sich mit der Witwe eines Freumdes, Eva König, die sein Verz und seinen Geist verstand; aber sein Glück war von kurzer Daner. Die Frau stard mit dem Linde im ersten Wochendette. Die Briefe Lessing's aus jenen Tagen sind durch tiefsittliches Gessühlt und durch den Wis des Schmerzes dewundernswerth. Er schreibt an Cschenburg: "Ich ergreise den Augenblick du meine Frau ganz ohne Besonnendeit liegt, um Ihnen für Ihren gütigen Antheil zu dansen. Weine Freude war nur kurz. Und ich vertor ihn so uns gern, diesen Sohn! Denn er hatte so viel Verstand! so viel Versshand! — Wlauben Sie nicht daß die wenigen Stunden meiner

Baterschaft mich schon zu so einem Affen von Bater gemacht haben. 3ch weiß was ich fage. War es nicht Verftand daß man ihn mit eisernen Zangen auf die Welt ziehen mußte? daß er sobalb Unrath merkte? War es nicht Verstand bag er bie erste Gelegenheit ergriff fich wieder babonzumachen? Freilich zerrt mir ber fleine Ruscheltopf auch die Mutter mit fort. Denn noch ist wenig Hoffnung daß ich sie behalten werbe. Ich wollte es auch einmal so gut haben wie andere Menschen, aber es ift mir schlecht bekommen." Behn Tage lang rang die Frau in befimungslofem Leiben. Dann schrieb er seinem Bruder: "Meine Frau ift todt; und biese Erfahrung habe ich nun auch gemacht. 3ch freue mich daß mir viele bergleichen Erfahrungen nicht mehr übrig sein können. Wenn Du biefe Frau gekannt hattest! Aber man fagt es sei nichts als Eigenlob seine Frau zu rühmen. Nun gut, ich sage nichts weiter von ihr. Aber wenn Du sie gekannt hättest! Du wirst mich nie wieder fo seben wie Moses (Mendelssohn) mich gesehen, so rubig und zufrieden in meinen vier Wanden. Wenn ich mit ber einen Hälfte meiner Tage bas Glud erkaufen könnte bie andere mit ihr zu verleben, wie gern wollte ich es thun! Aber bas geht nicht und ich muß nun wieder anfangen meinen Weg allein zu bufeln. 3ch habe biefes Gliick unftreitig nicht verdient."

Schon ftanden ihm neue Kampfe bevor, in welchen er um ber humanität und Geistesfreiheit willen ben eigenen Schmerz vergeffen follte. Um Schulden ju bezahlen hatte er bie eigenen Bücher versteigern laffen; bie Bibliothet ber er vorftand lentte feine Studien auf die mannichfachsten Gegenstände. Dem Sprichwort: In allen Dingen etwas, im ganzen nichts - setzte er ent= gegen: "Wer nicht in allem etwas ber ift im einzelnen nichts." Er gab eine Rettung für ben mittelalterlichen Theologen Berengarius heraus, ihn freuten bie Reter bie mit eigenen Augen sehen wollten. Kant fchrieb einmal an Menbelssohn: "Zwar bente ich vieles mit ber allerklärften Ueberzeugung und zu meiner großen Zufriedenheit was ich niemals ben Muth haben werbe zu fagen, niemals aber werbe ich etwas fagen was ich nicht benke." Leffing bekannte sich zu bem Grundsat: "Ich weiß nicht ob es Pflicht ist Glud und Leben ber Wahrheit aufzuopfern; wenigstens find Muth und Entichloffenheit, welche bagu geboren, feine Gaben bie wir uns selbst geben können. Aber bas, weiß ich, ift Pflicht, wenn man die Wahrheit lehren will, sie ganz ober gar nicht zu lehren; sie flar und rund, ohne Rathfel, ohne Zurudhaltung, ohne Mistrauen

in ihre Kraft und Rützlichkeit zu lehren." Er meinte wer bie Wahrheit unter allerlei Larven und Schminken an ben Maun bringen wolle ber moge wol ihr Ruppler sein, ihr Liebhaber sei er nie gewesen. Ihm gewährte bie scholaftische Dogmatif feine Befriedigung — er nannte sie einmal im Unmuth bas abscheulichste Gebäude von Unfinn, - ebenso wenig genügten ibm bie feichten Aufflärer ober bie Bfaffen bes Materialismus. Je bunbiger ibm ber eine das Chriftenthum beweisen wollte, befto zweifelhafter marb er: je muthwilliger und triumphirender ber andere es zu Boben trat, besto aufrechter hielt er's in seinem Bergen. Er wollte tein Mlichwerk von Stumpern und Salbphilosophen, feinen frititlosen Frieden. Er wollte das unreine, unbrauchbar gewordene Waffer nicht beibehalten wiffen, aber man follte es nicht eber weggießen bevor man reineres habe, bamit man nicht bas Kind hernach in Mistjanche baben muffe. So konnte sich Nicolai nicht recht in ihn finden, und meinte ben Theologen sei Leffing ein Freigeift, den Freigeistern ein Theolog, — wie immer bie neue ganze Wahrheit bovbelte Anfechtungen erfährt und fich gar oft für Halbheit und Bermittelei ausgeben laffen muß. Er wollte ben protestantischen Beift freier Forschung und Prüfung, und wenn biefem burch bie Lehrmeinungen ber lutherischen Geiftlichen Schranten gezogen werben follten, bann wollte er ber Erfte fein bie Bapftlein wieber mit bem Bapfte zu vertauschen. Er seufzte nach Erlösung vom Joche bes Buchstabens ber Bekenntniffdriften, ja ber Bibel; er wollte ein Chriftenthum wie es Luther, wie es Chriftus felbst jest lebren würde. In Hamburg hatte er schon Ginficht in ein Manuscript bes bortigen Spmmafialprofessors Reimarus erhalten, bas ben Titel einer Schutsichrift für bie vernünftigen Berehrer Gottes führte. Der Berfaffer war fein schaler Spotter, fondern hatte burch ein Buch über bie vornehmften Wahrheiten ber natürlichen Religion im Sinne bes aufgeklärten Deismus gewirft. Um biefen zu vertheibigen richtete er eine scharfe Kritik gegen bie übernatürliche Offenbarung, gegen bie Wundererzählungen bes Alten und Neuen Teftaments, und legte bie Wibersprücke bloß die in biefen Schriften selber vorhanden feien ober in die fie mit ber gesunden Bernunft und ber Sittlichkeit gerathen. Leffung gab num eine Reibe von Fragmenten aus biefer Handschrift heraus um burch ben ernsten und starfen Angriff eine wissenschaftlich gründliche Untersuchung einzuleiten. 3hm felber lag die Bermuthung von Reimarns fern. als ob Chriftus mit bem Streben nach weltlicher Herrschaft

gescheitert sei und seine Junger ihn bann burch Entstellungen und betrügerische Angaben zum Religionsstifter gemacht hatten; aber er wollte auch nicht die Sünden ber Patriarchen — von benen wir jett wissen daß sie vielfach auf Naturmhthen beruhen — dem Bolf fernerbin als etwas Ehrwürdiges und Göttliches hinstellen laffen. Er hielt an ber Reinheit und Geisteshoheit bes geschichtlichen Chriftus fest, und erklärte daß das Chriftenthum nicht qufammenfalle, wenn bie außern Bunberbeweise weggenommen werben, ba es eine innere Wahrheit habe. So hing er nach Claudius' Wort ben Fragmenten Maultorbe an; aber die Geguer unterschies ben bie Sache bes Herausgebers nicht von ber bes Berfassers, und er nahm ben Rampf auf, ber ihm von vielen Seiten bereitet war, am eifrigften von einem Manne mit bem er früher manches Glas Rheinwein getrunken, mit bem ftarrköpfigen Zionswächter Goeze, Sauptpaftor in Hamburg. In fleinen Flugblättern ließ er bem Wiberfacher ben Eimer faulen Waffers, in welchem ber ihn hatte erfäufen wollen, tropfenweife auf ben tablen Scheitel fallen. Seine Polenif war icharf und bart, allein im Kriege ichieft man um zu treffen; einen ungefitteten Streiter mochte man in ibm finben, aber sicherlich keinen unsittlichen. Die Wahrheit, schreibt Les-sing, hat eine siegenbe Kraft und alle Angriffe ber Kritik können nur bagu bienen fie immer klarer ans Licht zu ftellen. Lerne man den Unterschied auffassen zwischen Religion und Theologie, zwischen Chriftenthum und Kirchenlehre. Erstere find Sache bes Bergens und Lebens, lettere bes Berftanbes und ber Wiffenschaft; umfere Bernunft tann alfo Ginwurfe gegen bie verftandesmäßige Saffung einer theologischen Lehre erheben ohne beren urfprünglichen und echten Kern zu gefährben; vielmehr foll ihm bie vernunftgemäße Form bereitet werben. Was gehen ben Chriften bie Sypothesen und Beweise ber Theologen an? Sein Gewissen bezeugt ihm bie Bahrheit des Chriftenthums, sein Herz fühlt sich beseligt in ihr. Wer die wohlthätige Wirfung ber Cleftricität empfindet kann es ruhig ber fortschreitenden Wissenschaft überlassen ob Rollet's ober Franklin's Annahme bas Wefen von jener am besten erklärt. Die Liebe ift Hanptfache und Grundibee bes Chriftenthums; bie Religion Befu, bie er in seinen eigenen Worten, in feinem Leben und Tob barftellte, ift etwas viel Einfacheres als die firchlichen Glaubenssatungen; jener schlichten Wahrheit konnen wir uns anschließen. fie ber perfonlichen Aneignung anheimstellen, sie auf unsere Weise mit ber Wiffenschaft in Sinklang bringen. Anr bie misverstandene Religion kann uns vom Schönen entfernen; für die wahre und richtig verstandene ist es ein Beweis, wenn sie uns überall auf das Schöne hinführt.

In solchem Sinne zählte sich Lessing zu den Vertheidigern des Christenthums. Es galt ihm für wahr weil es Vernunft und Gewissen befriedigt, nicht weil die Evangelisten und Apostel es gelehrt haben. Christus ist die Grundlage des Christenthums; in seinem Leben und Wort, im Gemüth der Jünger war es vorhanden ehe es aufgezeichnet ward in der Schrift; es ist die Grundlage der Vibel, nicht auf sie begründet; es ist eine fortwährend sich bezeugende Geistesmacht. Vergangene Wundergeschichten sind keine Beweise gegenwärtiger Wahrheiten; das Historische hat seine Bedeutung nur durch den idealen Gehalt den es darstellt. Die Erzählungen von der Entstehung des Christenthums sind das Gerüst, das Christenthum selbst ist der Bau; wie wenig interessitt doch dessen Herrlichsteit den welcher sie immer nur aus dem Gerüste beweisen will!

Leffing verlangte Dulbung und Achtung für jebe Ueberzeugung. für die Freidenker wie für die Ueberlieferungen und Bedürfniffe bes Bolks; er befämpfte ben Fanatismus indem er die Bietät für die Religion, der Bäter bewahrte. Wie er felbst der Humanität bulbigte, betrachtete er die verschiedenen Religionsformen im Rusammenhange mit ber Entwickelung ber Menschheit, mit ber Individualität ber Bölker. Und er entschied seine Fehde auf bem Theater, indem er auch jett wieder von der Wiffenschaft fich zur Dichtfunft wandte. Nathan ber Weise stellt ben Gebaufen bar baf Reliaiofität in allen Religionen die Hauptfache, baß gut handeln schwerer als andächtig schwärmen sei. Im Werke ber Mensch= lichkeit, ber Rettung Recha's, begegnen fich ber Jube, Chrift und Mufelmann; die Erzählung von den drei Ringen ist ber Mittel= punkt, in ihrem Sinne lofen fich bie Conflicte, indem die Jubin Recha, ber driftliche Tempelherr und ber Muhammebaner Salabin fich als Glieber Einer Familie erkennen; bas burch bie Unterschiebe ber Bolfer und bes Glaubens verbunfelte Einheitsband ber Menfcbeit fommt ihr wieber jum Bewuftsein. Bahrend bie Berrlichfeit ber Naturordnung gegenüber ben vermeintlichen Bundern, die fie burchbrechen sollten, aufrecht erhalten wird, enthüllt sich in bem Getriebe ber menschlichen Blane und Leibenschaften und ber scheinbaren Bufalle bas eine mabre Beifteswunder, bie immenwaltenbe Borfehung, die alles zum Heile führt. Rimmt man bas Werk als Drama ber That, so wird man die Kührung ber Handlung locker

finden und vom Abschluß nicht völlig befriedigt sein; betrachtet man es aber als Gedankendichtung, so erscheint es als die Krone jener Moralitäten bes Mittelalters, welche bie fittlichen Begriffe und bas Geschick ber Seele barftellten. Es ift ein Berföhnungsbrama, bas ernfte Conflicte zu einem heitern Ausgang führt, bie Darlegung ber Gebanken ift bie Hauptsache, aber Leffing ift Dichter genug um fie burch lebenvolle Perfonlichkeiten vertreten zu laffen, und aus ber eigenen durch die Darftellung sich selbst befreienden Seele einen Sauch ber Milbe und bes Friedens über bas Ganze auszugießen, ber die Bergen gewinnt, weil er unmittelbar aus bem Bergen stammt, und seine eigene Stimmung auch sprachlich baburch fundgibt baß an bie Stelle ber Profa ber reimlofe Jambus mit feinem rhythmischen Ebenmaß tritt. Bie viel beffer als eine ber Dichtungen Voltaire's bezeichnet boch Leffing's Nathan ben Höhenpunkt ber Aufklärungs= literatur; eben weil Leffing nicht bloger Berftanbesmensch war und ben eigenen Seelenabel in seine Schöpfung ergießen konnte!

Meisterhaft ist die Charakterzeichnung. Nathan steht im Mittelpunfte. Durch schmerzenreiche Erfahrung wie Leffing felbft ift er gereift, ber Gebanke ift in ihm Gefinnung geworben, und indem er alles im Lichte der Ewigkeit betrachtet und von reiner Liebe befeelt ift, wird feine geiftige Ueberlegenheit zur gutmuthigen Fronie, zum heitern Humor. Die gottinnige Humanität, bie er, ber Mann, erworben hat, besitt Recha, die Jungfrau, von Natur und durch bie Luft die fie in seiner Rabe geathmet; so weiß fie "baß Ergebenheit in Gott von unferm Wähnen über Gott fo ganz und gar nicht abhängt". Wie schön contrastirt mit Nathan und wirft und ftimmt zugleich mit ihm zusammen die schlichtgläubige Bergenseinfalt bes Rlofterbrubers! Der helbische Salabin, ber Herrscher ber nicht verächtlich von bes Volkes Stimme benkt, hat nie verlangt baf allen Bäumen Gine Rinde machfe, und feine Schwester Sittah beklagt ben Stolz ber Chriften baß fie Chriften, nicht Menschen sein wollen, ähnlich wie Nathan zum Tempelherrn fagt: "Sind Chrift und Jube eher Chrift und Jube als Mensch? Ach, wenn ich einen mehr in euch gefunden hatte bem es genügt ein Mensch zu beißen!" Der jugenbliche Tempelherr felbst zeigt am meisten Entwickelung. Wol bat er in ben Kreuzzugen gelernt baß es Raferei ift bas eigene Glaubensbekenntniß ber ganzen Welt aufbrangen zu wollen; die Judin hat er mit Gefahr bes Lebens ohne Dank zu begehren gerettet; aber wie er fie nun liebt, wie er hört

daß Recha nicht Jüdin sei, da ist er boch in unbedachtem Eifer gewillt felbst ben Batriarchen gegen Nathan aufzurufen, bis er feines Bergehens inne wird und in ber Geretteten bie Schwefter So hängt auch die Dienerin Daja treu an Nathan, möchte aber boch lieber unter Chriften sein. Der Batriarch steht ihnen gegenüber, ber rantesuchtige Pfaffe, ber ba meint ein Bubenftuck vor Menschen sei nicht eins vor Gott, wenn es zur Ehre ber Rirche verübt wird, und ber vor allem ben Juden verbrennen möchte. Endlich Alhafi, ber Derwisch, ber sich aus bem Gebränge bes Lebens, burch welches Nathan siegreich sich hindurchkämpft, nach Brahmanenart in Weltentsagung rettet: ber mahre Bettler ift allein ber mahre König! — Nur ein Zeichen fnüpft bas Wert an die theologische Polemik Leffing's: ber starre verfolgungssüchtige engherzige Dienst bes Buchstabens wird burch einen Chriften, burch ben Batrigreben bertreten, mabrend nicht minder ber feine Lehre mit bem Schwert ausbreitende Kanatismus bes Islam und bas gabe mumienhafte Judenthum keine geringern Schatten neben ber lichten Humanität Nathan's und Saladin's find, und folgerichtig batten sie ich sage nicht durch besondere Versönlichkeiten veran= schaulicht, aber boch betont werben sollen. Und wenn Leffing bas Wesen ber Religion in ber Gesimming fah, wenn er mit Jesus fagte "an ihren Früchten follt ihr fie erkennen", wenn er bem= gemäß für ben rechten Ring ben Beweis bes Geiftes und ber Kraft forbert, so hat ben die Geschichte siegreich für bas Christenthum geführt, das seine Bekenner sittlich wiedergeboren, sie bauernd zu ben Trägern ber Cultur gemacht und in allen Zweigen ber Runft und Wissenschaft eine neue Blüte hervorgerufen bat. Der Rathan ift ein Lieblingsbuch gebildeter Juden und 1842 auch in ber neugriechischen Uebersetzung von Kaliurgos zu Konstantinopel vor ben Türken aufgeführt und begeistert aufgenommen worden; aber er ist innerhalb bes Chriftenthums entstanden und zeugt badurch für biefes. Nathan ber Weife ift ein Ideal bes Geiftes, bas erfte bas ein Dichter felbstbewußt gezeichnet bat.

Wie Nathan das poetische, so war die Schrift über die Offensbarung als Erziehung des Menschengeschlechts das wissenschaftliche Testament Lessing's. Er stand wie die bedeutendsten Männer seisner Zeit unter dem Einfluß von Leibniz; seiner Natur war es ein verwandter Gedanke daß Thätigkeit, selbständige Berwirklichung des innern Bermögens die Aufgabe und das Wesen aller Dinge, daß

bas All ein harmonisches stufenweises Shstem lebenbiger Rräfte fei; fein congenialer Berftand erfaßte ja jeden Menschen und jedes Werk als ein einziges, urfprünglich eigenartiges, und ihn erfreute Die große Art zu beuten, mit ber Leibnig aus Riefeln Feuer ichlug, und nicht eine Schule ftiften, sondern nur ein Führer gur Bahrbeit sein wollte jeglichem auf bem Wege auf welchem er ibn fand. Alber Leffing warb auch ber Entbecker bes Mannes, "ben man feither wie einen tobten hund behandelt", und ber feitbem fo großen Ginfluß auf ben beutschen Beift gewann; er außerte gegen Jacobi: Eins und Alles, bas ift auch mein Glaubensbekenntniß; wenn ich mich nach jemand nennen follte, so ware es Spinoza! Wie bamals so wird auch noch heute barüber gestritten: Robert Bimmermann macht ibn jum Leibnizianer, Bettner jum Spinoziften; ich bleibe bei ber früher schon in meinen Denkreben auf beutsche Dichter veröffentlichten Auffassung daß er beides war, daß er innerhalb ber Totalanschauung stand bie über beibe Gegenfate hinaus ift, die uns bei Paulus und Johannes, bei den philosophischen Mhftikern des chriftlichen und den poetischen des muhammedanischen Mittelalters bereits begegnet ift, wie ich benn in Giordano Bruno einen gemeinsamen Ausgangspunkt für Spinoza und für Leibnig gefunden. Pantheismus und Deismus find von verschiedenen Standpuntten zwei berechtigte Ansichten einer und berselben Wirklichkeit. Ich behaupte nicht daß bies Leffing einfah, daß er eine Verföhnung ber Einseitigkeiten anstrebte; er war fein Spftematiker, er überließ bas uns Nachkommenden, aber er stand in ber vollen Wahrheit, hielt mit Spinoza fest und fagte: Gott ift ber Gine und Unendliche, außer ihm ift nichts, alle Dinge find nur wirklich in ihm, Die Entfaltungen seines Wesens, Die Gebanken in benen er feine Vollkommenheit sondert und gliedert, fodaß die Welt in ihm ersteht und besteht; aber er leugnete barum weber Bernunft und Willen in Gott, noch wurden ihm alle Dinge zu vorübergehenden Wellen bes einen ewigen Meeres ber Substang; er sah vielmehr mit Leibnig in allen Individuen unvergängliche Monaden, in den Menschen also unfterbliche Perfoulichkeiten, beren Natur in mannichfachen Daseinsformen und Metamorphofen fich barftellt, bie Seelenwanderung war ihm eine vertraute Vorstellung. Doch nun ftellte er Gott nicht außerhalb ber Beifter, fonbern faßte ibn als ben gemeinsamen Quell, ber fie beseelend in fich begreift. Sein Gesetz herrscht als natürliche und sittliche Weltordnung; es gibt feine grundlose Will=

für, keinen Zufall; boch kein Mensch muß mussen; er banke aber Gott baß er sich getrieben fühlt zu thun was er für das Rechte erkennt; mit eigenem Wollen sollen wir die Keime herausgestalten die Gott in uns gelegt und mit ihm Eins sein. Gott ist das höchste künstlerische Genie; durch ihn ist im ewigen Zusammenhang der Dinge Weisheit und Güte was für sich allein uns blindes oder grausames Geschick dünkt.

Nur von biesem Standpunkte aus konnte Leffing ben Begriff göttlicher Offenbarung und menschlicher Entwickelung in ber Erziehung bes Menschengeschlechts finden und dadurch die Philosophie ber Geschichte und ber Religion möglich machen, die alsbald Berber, bami Schelling und Hegel begründeten, bie unfere Gegenwart auszuführen bestrebt ift; auch bies Buch will ein Bauftein berselben sein. Hiermit erhob er sich über seine Zeit, in welcher bie bornirte Orthoboxie alles außer ben Satungen bes Tribentinischen Concils ober ber Augsburger Confession für Unglauben und Unwahrheit hielt, während der Hochmuth der Aufflärung alles außer ber eigenen Verftändigkeit für Aberglauben erklärte, überall nur bas eigene Licht leuchten fab ober es burch Betrug verbectt mähnte. Beibe Parteien legten entweber allen großen Männern ber Vorzeit die eigene Weisheit unter, oder verdammten und bedauerten fic, weil-fie fich nicht zu berfelben erhoben. Erft Leffing erkannte eine geschichtliche Entwickelung ber Ibeen, eine stufenmäßige Entfaltung ber Wahrheit, eine Gestaltung berfelben in verschiedenen Formen nach nationaler Befonderheit und zeitgemäßem Bilbungsgrade. Orthobore wie Aufflärer hatten bie Offenbarung Gottes an Die Menschheit für unbegreiflich erklärt, nur daß die Ginen sie als Wunder festhielten, die Andern sie verwarfen. Lessing suchte sie zu begreifen. Die göttliche Vorsehung war ihm die innerlich bewegende und leitende Macht ber Weltentwickelung; bie Menschen waren ihm zu eigenem Leben erweckte Gebanken Gottes, Gott blieb also in ihnen wirksam. Ihnen war die Anlage ber Gotteserkennt= niß, die Idee der Religion eingeboren; sie sollten solche hervor= arbeiten, in organischem Fortschritt immer voller und Karer ans Licht geftalten. Sierzu fie zu führen enthüllte Gott fein Wefen einzelnen großen und frommen Männern, und ließ als innere Anschauung in ihnen offenbar werben und burch sie verkündigen was ber gemeinsamen göttlichen und menschlichen Vernunft gemäß ift. So wird die Offenbarung zur Erziehung des Menschengeschlechts,

indem der göttliche Geist dem menschlichen stets höhere Zielpunkte der Entwickelung aufstellt und für dessen wachsende Fassungskraft in einzelnen Geistern neue Wahrheiten ausseuchten läßt, welche die Menschheit annehmen und in ihr Eigenthum verwandeln soll. Erziehung zieht hervor was in der Seele liegt, sie ist Leitung einer Persönlichkeit durch eine andere höhere; sie gibt dem Menschen nichts was er nicht aus ihm selber haben könnte, aber sie gibt uns die wichtigsten Dinge früher, sowie ein Rechenmeister den Schülern das Facit voraussagt, damit sie sich bei der Arbeit das nach richten und das Rechte finden. Die allgemeine Vernunft ist also der Quell der Religion, und das Christenthum der Vernunft ist das Ziel der Geschichte. Die Ausbildung geoffenbarter Wahrsheiten in Vernunftwahrheiten ist durchaus nothwendig, wenn dem Menschengeschlecht damit geholsen werden soll.

Hiernach erkennen wir mit Leffing in ben einzelnen Berioben und Boltern ber Weltgeschichte ben Stufengang ihrer Entwickelung, und Ursprung wie Ausbildung der Religion erscheint nicht als ein Erzeuguiß von Betrug und Gewalt, sondern gottgewollter Ordnung. Bei mittelalterlichen Denkern (III, 2, 227 ber erften, III, 2, 237 ber zweiten Auflage) fand Leffing die Lehre von einem breifachen Alter ber Welt, bem Reich bes Baters, bes Sohnes, bes Geiftes; ihnen schloß er sich an und fab feine Zeit heranreifen für bas ewige Evangelium, auf bas fie schon gehofft. In ber vorchriftlichen Welt herrschte ber Bater, und offenbarte seine Ginheit und Berfönlichkeit im Alten Testament; in Christus erschien ber Gohn, bas Ebenbild Gottes, ber ihn als ben Gedanken seiner felbst ewig in fich erzeugt; was der Sohn lehrte das foll nun der Geift als freie Bernunftwahrheit begründen und die andere Erkenntniß damit in Einklang setzen. Soll die Erziehung nicht ihr Ziel haben? Die Menschheit nie zu einer völligen Aufklärung und zu berjenigen Reinigung bes Herzens gelaugen welche bie Tugend um ihrer felbst willen übt und liebt? Die zu einem Leben ber Freiheit und Ordnung ohne äußern Zwang, weil jeder sich selbst zu regieren ver-Nie? Es ware Lafterung bies zu benten. Sie wirb ge= wiß kommen bie Zeit eines neuen ewigen Evangeliums, bie uns selbst in ben Elementarbüchern bes Neuen Bundes versprochen wird! — Hieran hielten sich die Romantiker mit ihrer Hoffnung auf ein Wieberaufleben ber Religion, ba fie außerlich erftorben schien in Unglauben und Aberglauben; Friedrich Schlegel fang:

Es wird bas neue Evangelium tommen! Co fagte Lessing, boch die blobe Rotte Gewahrte nicht der aufgeschloffnen Pforte; Und bennoch was der Theure vorgewonnen In Denten, Forschen, Streiten, Ernst und Spotte Ift nicht fo theuer wie die wenigen Worte.

## Rouffeau.

Eine neue Bilbung mar gewonnen, aber ber Berftand berrichte vor. Bu einer vollen Blüte ber Kunft reicht er so wenig als bas Mufter bes Griechenthums aus; sie muß aufgeben aus ber Tiefe bes Unbewußten, aus bem Drange ber Natur und bes Gemüths. In gemachten Buftanben ber Civilisation, in nüchterner Aufflarung aber wurden beibe beeinträchtigt und gur Berfummerung bintan-Sie muffen also zuerft wieber hervorbrechen, mit racherifcher Gewalt, fturmisch, umwälzend; ber Idealismus bes Berzens wird fich überschwänglich, bas perfonliche eigenartige Denken und Wollen wird fich ftarkgeiftig geltend machen; Neues, jugenbfrisch Originales wird mit tropigem Gelbstgefühl auftauchen; an Rube. Maß und Klarbeit wird es ben Anfängern gebrechen, aber mo biefe Güter fraft ber sittlichen läuterung und Selbstbeherrschung gewonnen werben, ba wird auch bas für die gegenwärtige Entwickelungsstufe ber Menschheit Mögliche erreicht und für alle Zeit Herrliches geschaffen werben. Der Erste ber in solchem urfpring lichen Gefühlsbrang auftrat, bas Sehnen ber Menschheit aussprach und bas Marthrium feiner Natur und Sendung erlitt, während er bie Welt in eine neue Bewegung fette, war ber Genfer Rouffeau. Der politische Umschwung in Frankreich und die literarische, in Sturm und Drang gewonnene Neubilbung in Deutschland haben ibn zur Voraussetung.

Während Paris sich ber Verseinerung ber Sitten wie ber Genüsse erfreut und die aufgeklärte Welt mit stolzer Befriedigung meint es herrlich weit gebracht zu haben, tritt plötzlich wie ein Buß-prediger im härenen Gewand ein Mann auf und stellt die Einfalt ber Natur, ja den Urzustand der Wilden einer Civilisation ent-

gegen, beren tiefe Schäben, beren oberflächlichen Flitter, beren Ruechtschaft und Berweichlichung er durchschaut. Gegen den Materialismus ber einen wie die Buchstabengläubigfeit und ben Ceremoniendienst der andern behauptet er die Religion des Herzens. ben Ibealismus bes Gefühls; ein schwärmerischer Prophet, begeiftert und boch mit ben Waffen ber Sophistit nicht umfonft ausgeruftet, in die Extreme fortgeriffen von feiner Leibenschaftlichkeit und beeifert feine Ausschreitungen zu rechtfertigen, zu beschönigen; ber geistreiche Prediger empfindsamer Liebe und der Reformator ber Erziehung, ber seine eigenen Kinder ine Findelhaus schickt, sich bamit entschuldigend daß ihre Mutter, Die gemeine Bascherin, mit ber er haushält, fie verdorben hätte! In der Wahrhaftigfeit fieht er die Bedingung ber Geiftesgröße, aber ftatt in verebelnber Gelbftjucht sich so zu bilden daß er nichts zu verbergen brauche, enthüllt er lieber ichamlos feine Berirrungen mit eitler Selbftbefpiegelung feines unerhörten Beginnens. Der Anfang seiner Bekenntniffe, in welchen er sein Leben erzählt, lautet: "Ich unternahm ein Werk bas seinesgleichen nicht gehabt hat noch haben wird. Meinen Mitmenschen will ich einen Menschen zeigen gang in feiner mahren Natur; biefer Mensch bin ich, ich gang allein. 3ch kenne mein Herz und ich kenne die Menschen. Ich bin nicht gemacht wie irgend= einer von deuen welche ich gesehen habe; ich wage zu behaupten baß ich nicht bin wie irgenbeiner von benen welche vorhanden find. Bin ich nicht ein Befferer als sie, so bin ich wenigstens ein An-Die Posame bes Jüngsten Gerichts erschalle wann fie wolle; mit diesem Buch in der Hand will ich mich vor den Weltrichter ftellen und laut sagen: «Dies ist was ich gedacht habe, was ich gethan und was ich war!» 3ch habe das Gute und das Bofe mit gleichem Freimuth offenbart, ich habe weder etwas Bofes verschwiegen noch etwas Gutes hinzugefügt, und ift es mir begegnet irgendeine gleichgültige Ausschmückung anzuwenden, so geschah bies nur um nicht burch einen Fehler meines Gebachtniffes eine Lude in ber Erzählung zu verursachen. 3ch zeigte mich wie ich war: verächtlich und niedrig, wenn ich es gewesen, aber auch gut, edel= bergig, erhaben; mein ganges Inneres ift entschleiert. Emiger Gott, versammle um mich die ungablige Menge meiner Mitmenschen, auf baß fie mich hören; fie mögen über bas Unwürdige in mir feufzen, über bas Gemeine in mir erröthen; aber ein jeglicher enthülle bor beinem Throne mit gleicher Aufrichtigkeit sein Berg, und bann fage ein einziger von ihnen, wenn er es fann: ich war beffer als biefer."

Jean Jacques Rouffeau (1712-1778) war ber Sohn eines genfer Uhrmachers, und bas arbeitsame, fromme, sitteneinsache Leben in seiner Baterstadt, ber Sieg ben bas Bolt über bie vornehmen Geschlechter bort errungen, Die Selbstverwaltung bes Staats burch die Bürgerversammlung und ihre Erwählten sowie die Bilber ber großen Männer bes Alterthums in ihren Lebensbeschreibungen von Blutarch find Eindrücke auf die Knabenseele die einen bleibenben Grund für die spätere Weltanschauung und Wirksamkeit bes Mannes bereiteten. Aber ber Trieb nach Abenteuern und Ungebundenheit läßt ihn von bem Rupferstecher, bei bem er in ber Lehre war, in die weite Welt hinauslaufen. Er kommt zu einer jüngst katholisch gewordenen Madame Warens nach Anech, findet Aufnahme unter ber Bebingung daß auch er mit 16 Jahren zur römischen Kirche übertritt, und wird einer alten Dame als Bebienter empfohlen. Er begeht einen kleinen Diebstahl und lenkt ben Berbacht auf bas Rammermädchen. Er ift Lakai beim Grafen Gouron, ber seine Fähigkeiten erkennt und ihm Gelegenheit zur Ausbildung bietet; aber Rouffeau geht wieder durch, fingt vor ben Fenstern ber Schlöffer und Hutten, und sucht Frau Warens auf, feine Mama, die indeß findet daß er alt genug fei um ihr Bett zu theilen. Gelegentlich sucht er einmal lieber als Schreiber ober Musiklehrer sein eigenes Brot zu effen, kehrt aber balb wieder auf ihr Landaut zuruck. studirt nun in ber Stille, fich felbst unterrichtend, Latein und Mathematik, Philosophie und Mufik, und geht bann im 30. Jahre nach Paris. Er, ein Genie bas ben Bebientenrock getragen, will als Declamator ober Schachspieler, Mufifer ober Notenabschreiber fich durchbringen, und findet Secretarftellen in reichen Säufern, verkehrt mit ben Schöngeistern und macht schriftstellerische Versuche in Poesie und Prosa. Auf einem Spaziergange zu Diberot, ber gerade in Bincennes gefangen faß, fiel ihm (1749) die von der Akademie zu Dijon ausgeschriebene Preisfrage in die Sande: ob die Wiederherstellung der Wiffenschaften und Künfte zur Reinigung ber Sitten beigetragen? "In biesem Augenblicke", schreibt er an Malesherbes, "fühlte ich meinen Geift von taufend Lichtstrahlen umfloffen, ganze Maffen der lebhafteften Ibeen stiegen in mir auf mit einer Gewalt und Unordnung, daß ich in die unaussprechlichste Verwirrung versetzt ward; ich fühlte meinen Kopf betäubt bis zur Trunkenheit, heftiges Herzklopfen beflemmte meine Bruft; ber Athem versagte mir als ich geben wollte, ich ließ mich unter einen Baum nieder und verbrachte bort eine

halbe Stunde in solcher Erregung daß, als ich mich erhob, ich meine Rleiber von Thränen benett fand ohne bag ich mein Weinen bemerkt hatte." Er, ber Sohn bes Bolks, ein Ibeal von Größe und Menschenwohl im Berzen, fab in Paris ben Sittenverfall ber eleganten Welt, die Bedanterie ber Schulgelehrten, die Frivolität ber Schöngeister: ba fragte er sich plötlich ob benn all bie Berfeinerung in Runft und Wiffenschaft zum Beil bes Bolts biene, ob benn eine prächtige Statue so viel werth sei als eine gute That, und ftatt einer hiftorischen Untersuchung gab er, ber gar keinen Geschichtssinn hatte, eine philosophische Antwort: Rein, Die Fortschritte in Runft und Wiffenschaft haben überhaupt die Sitten nicht verebelt, sondern haben ihren Verfall durch Luxus, Ueppigkeit, eitle Gefcmätigfeit im Gefolge; Rebefünftler untergraben ben Glauben, Poeten verberben die Unschuld burch reizende Gemälbe ber Wolluft, und sie werden belohnt, mahrend ber eble Mensch leer ausgeht. Wir haben Gelehrte und Rünftler aller Art, aber feine einfachen biebern Bürger mehr. Die Schrift war ein Gemisch von mahren und falschen Gebanken, mit beclamatorischer Leibenschaft in einer blendenden Sprache vorgetragen. Die Fragestellung schon war nicht die richtige, sie hätte nach bem Wechseleinfluß von Bildung und Sitte forschen follen, benn bie Literatur geht aus bem Boltsgeist und bem Charafter hervor und wirft wieder auf ihn ein. Aber bas Aufsehen mar ein ungeheueres, Rouffeau mar mit einem Schlag berühmt, man fpurte in ihm eine gang neue Rraft, eine gang ungewöhnliche Perfonlichfeit, in welcher bie Leibenschaft bes Bolts pulfirte. Die seitherige Literatur stand innerhalb ber Mobe, ber Anschauungsweise ber bevorzugten Rlaffen in ber Gesellschaft, und gegen diese emporte sich Rousseau; sein Angriff galt nicht blos ber willfürlichen Gewaltherrschaft, bem Aberglauben und ber pfaffischen Verfinsterung, er war auch gegen die Salons gerichtet. Das ward noch viel beutlicher als nun dieselbe Akademie eine zweite Preisfrage stellte: wie die Ungleichheit unter ben Menschen entstanden und ob sie auf bas naturgesetz begründet fei? Roussean malte zuerst einen parabiefischen glucklichen Naturzustand ber Menschen und stellte seinen idhllischen Traum ben verbildeten und überfeinerten Zuständen von Paris und Berfailles entgegen; bann fuhr er fort: "Der Erste welcher ein Stück Land umzäumte und sich zu fagen vermaß: dies Land gehört mir! und Leute fand welche einfältig genug waren bies zu glauben, er war ber mahre Gründer ber bürgerlichen Gesellschaft. Bas für Berbrechen, mas für Rriege.

was für Schreden und Elend hätte berjenige bem menschlichen Beschlecht erspart welcher die Grenzpfähle ausreifend ober die Graben verschüttend seinen Mitmenfchen zugerufen hatte: Sutet euch biefen Betrüger zu boren; ihr feib verloren, wenn ihr vergeft bag bie Frucht allen und bas Land niemand gebort!" Mit bem Ackerbau erwuchs Anechtschaft und Elend, mit bem Sonderbefit bie Selbst= fucht, und so entstand ber Krieg aller gegen alle. Man wollte fich au gemeinsamem Schut verbinden, die Kräfte zum Wohl ber Blieber in einer gemeinsamen Spite sammeln, aber bie marb felbft= füchtig, gewaltthätig, und errichtete eine unrechtmäßige Willfürherrschaft, sodaß nun die bürgerliche Gefellschaft ein Uebel ist und wir jum Naturzuftande juruckfehren muffen. Bas Locke und Sidneh ruhig gelehrt, das trug Rouffeau mit erhitter Uebertreibung vor; er erhob einen brobenden Rlageruf, einen gornigen Schmergens= fcbrei ber Armen und Gebruckten, feine Schrift war ein Manifest, eine Kriegserflärung gegen bie beftehenden Verhältniffe. Ihm felbft galt es feine Gefühlserguffe zu überzeugender Klarbeit und Folgerichtigkeit zu erheben, Die naturgemäße Bildung an Die Stelle ber falschen, ben rechten Staat an die Stelle ber Ansbeutung vieler zum Vortheil weniger zu setzen. Dazu rüftete er sich in mehrern Werken. Er kehrte in Genf jum Protestantismus jurud, wiberrieth jum Merger ber parifer Literaten seiner Baterstadt bie Errichtung eines Theaters und unterzeichnete sich fortan als Bürger von Genf. Seine Oper Der Dorfwahrsager gefiel, er konnte bie Hofgunft erlangen, aber er zog es bor feine Bedürfniflofigfeit zur Schau zu tragen. Durch Frau von Epinah fand er in Montmorench die Eremitage für ungeftortes Sinnen und Dichten; bort schrieb er einen Roman und zwei wissenschaftliche Werke um seine Ibeen zugleich barftellend, zugleich untersuchend und beweisend unter bas Bolf zu bringen. Er ift Gemuthemensch, aber ber Sohn bes 18. Jahrhunderts, bessen rationale Bildung er niemals verleugnet, ein Gemisch von Dichter und Denker.

Die Neue Heloise (1761) führt diesen Titel weil Roufseau's Julie zunächst wie die mittelalterliche Heloise die Geliebte ihres Lehrers, ein ebel angelegtes, zum Heldenthum der Liebe bestimmtes Gemüth ist, und der Anfang des Romans erschließt in den Briefen der Liebenden eine tiese leidenschaftliche Empfindung in einer melobissen Sprache des Herzens wie solche im damaligen Frankreich noch unerhört war; das Hoffen und Sehnen, die überwältigende Macht, die Wonne des Genusses in der gegenseitigen Hingabe der

ganzen Perfönlichkeit, in bem ruhig seligen Nachgefühl einander nun völlig anzugehören, all biefe Stufen und Momente ber Liebe mit ihrer Qual und ihrer jubelnden Lust find hier im unmittelbaren Erguß ber Empfindung offenbar; in ber Darftellung zeigt fich bie Meisterhand eines echten Dichters. Und welchen Hintergrund bilben bie bezaubernden Ufer bes Genfersees zu biesem Gemalbe bes Bergens, bas in ber Natur hier mit vollem Bewuftfein fich fpiegelt, in ber Aufenwelt ben Biberflang ber eigenen Stimmung vernimmt: es ift als ob hier ber Menschheit fo recht bas Auge aufgehe für lanbschaftliche Schönheit, bas Berg aufgehe für jenes schwärmerischträumerische Sichversenken in bas gebeimnisvolle Weben und ben stillen Frieden von Wald und See, von Berg und Thal. Rauschen bes Laubes, bas Flüstern bes Baches, ber auf ben Bogen gitternde Strahl ber Abendsonne, alles ift nichts Frembes, Meußerliches, sondern eine Offenbarung ber Beltseele an die mensch-Dann aber läßt Julie fich burch ihren Bater beftimmen einen Mann zu heirathen ben fie achtet ohne ihn zu lieben; fie nimmt es als Suhne und Buffe auf fich, ihm die treue forgfame Sausfrau zu fein, es zu bleiben auch als ber Jugendgeliebte wieber in ihr Haus kommt; und Rousseau predigt jett, nachdem er das porurtheilslose Recht bes Herzens und ber freien Liebe verfündet hatte, die unverbrüchliche Heiligkeit der Che; schade nur daß Liebe und She auseinanderliegen ftatt Gins zu fein! Er schildert bas Ibbil bes häuslichen Lebens mit seinem ftillen Glück in ben kleinen täglichen Sorgen und Freuden ebenfo liebenswürdig ale plaftifc anschaulich, er zeigt wie Arkadien überall mitten unter uns liegt. Dagu tommt bann bag Briefe, bie zu Abhandlungen werben, bie italienische Musik, die englische Gartenkunft im Unterschiede von ber frangöfischen, die naturgemäße Erziehung im Wegensat zur mobifden, bie parifer Sitten im Gegenfat zur einfachen Sittlichfeit betrachten. Das lehrhaft Profaische berührt sich mit ber poetischen Darftellung, aber bag alle biefe Fragen in einem Roman erörtert wurden welchen jedermann las, das war für die europäische Gul= tur, für bie Reform bes Lebens und Empfindens von entscheidender Wichtigkeit. Mit Julie tritt die schone Seele in die Literatur; fie vertraut bem Abel ihrer Natur, ihre Empfindung felbft führt fie auf die rechte Bahn, nur bas Gute, bas Wahre ift für fie bas Begliidenbe, fie bedarf bes Zwanges ber Regeln nicht, ber Glaubeneformeln nicht, weil bie eigene Gottinnigkeit fie befeligt. Neue Seloife Rouffeau's steht in ber Mitte zwischen Richardson's

Clarissa und Goethe's Werther; Roussean schrieb aus dem Herzen, er lebte in seinem Stoff, seinen Gestalten, doch fehlte ihm die volle künstlerische Freiheit deuselben gegenüber; er ging in ihnen auf, während der vollendete Dichter zugleich über ihnen schwebt.

Das spstematisch politische Buch ift ber Gesellschaftsvertrag (1762). Es ist die Verkündigung ber Freiheit und Gleichheit, ber Demofratie, und richtet sich gegen Montesquieu's constitutionelles Königthum so gut wie gegen die Gewaltherrschaft. Die Grundlage bes Staats ift bas Bolt, und seine Souveranetät ift ober foll bas ftets wirksam Bleibende sein, welche Berfassung es sich auch geben ober gegeben haben mag; bas Bolt felbst hat bas unveräußerbare Recht sich felbst zu bestimmen. Der Mensch ift frei geboren und gibt seine Freiheit nicht auf, sondern er vereinigt seine Rraft mit ben andern um eine Gefankntmacht herzustellen zum Schutz ber Berfon und bes Eigenthums, zum Wohl aller; in ber gegenseitigen Entäußerung will und foll jeber gewinnen. Jeber Bürger ift auch ein Träger bes Gesammtwillens, welcher bas allgemeine Beste erzielt und burch Gesetze sicherstellt, für welche er Gehorsam erzwingt, und erzwingen barf, weil ja jeder fie mitgegeben hat. Der Staat führt die gesetlose Willfür zur Freiheit, er soll die natürliche Ungleichheit an Geist und Vermögen durch Gleichheit des Rechts und burch Sorge für ben Wohlstand bahin milbern bag alle etwas baben und feiner zu viel.

Den Willen kann man nicht übertragen, nur die Macht; barum bleibt bas Bolk souveran, welch eine Regierungsgewalt es auch einsett. Rouffeau fordert beshalb entscheibende Bolksversammlungen nicht blos Barlamente; die Abgeordneten seien Beauftragte zur Borberathung, ein Bolfsbeschluß aber gebe die Berfassung, die Gefete, bie wichtigen Entscheibungen aller Art. Die Regierenden sind bie vollziehenben Beamten, nicht Herrscher, sondern Diener bes Staats. Die einfachste Form besselben ware bei tüchtigen Menschen bie Demokratie; wie sie jetzt find, scheint eine Wahlaristofratie zweckmäßiger; bie Monarchie hat ben Vorzug ber Festigkeit und Stärke burch die einheitliche Spitze, aber auch die Gefahr daß ber Fürst feinen perfönlichen Vortheil an die Stelle des Gemeinwohls fete. Bebe Berfaffung ift bedingt burch die Eigenthümlichkeit und Bilbumg bes Volks und ber Zeit. Die Volksversammlungen, bie Rouffeau forbert, feten freilich fleine Staaten ober Bunbesstaaten voraus: aber gerade biefe will er auch; er weift auf die griechischen Stäbte, auf bie Schweiz und Holland bin; auch Nordamerika murbe er

feinem Programm gemäß gefunden haben. Die Bolfsversammlung erklärt ob fie bie Verfassung beibehalten ober was sie ändern will. Sie entscheibet burch Stimmenmehrheit, die num boch an die Stelle ber allgemeinen Uebereinstimmung tritt; wem ihre Beschlüffe nicht gefallen ber kann ja auswandern. Religion hält Rouffeau für nöthig bamit ber Bürger seine Pflichten liebe; ber Glaube an Gott, die Hoffnung eines ewigen Lebens scheinen ihm unerläglich, wer beide leugnet ware als unburgerlich zu verbannen; sonft ftebt es einem jeden frei welchem Glaubensbekenntniffe er im Bergen bulbigt. Die Verfassung von Genf und die politischen Theorien von Milton und Lode liegen Rouffeau's Staatslehre zu Grunde: aber seine Folgerungen geben weiter, sie heben alle Glieberung ber Gefellichaft, alle personlichen und sachlichen Unterschiebe auf, fie verwechseln die vernünftige Allgemeinheit des Willens mit ber roben zufälligen Allheit ober Mehrheit ber Beschließenben, fie fennen nur eine Gefammtmaffe, und feten beren jeweilige Enticheibungen an bie Stelle ber geschichtlichen Entwickelung, Die fich burch große Männer vollzieht, an die Stelle ber sittlichen Ibeen, welche ber Organisation ber Menschheit einwohnen und Leitsterne find; ber Massenbespotismus soll die Freiheit sein. Rousseau mar ber Anficht daß das des Blutes nicht werth fei was durch Blut errungen werben muffe; er wollte keinen Umfturz, sondern Aufbau; ihn befeelte eine glübende Liebe zur Menschheit und zur Freiheit; aber Die öffentlichen Zustände waren heillos verdorben, und barum ward feine Schrift in ihren turzen gebietenben Saten ber Ratechismus ber Frangösischen Revolution.

Er selbst wollte eine bessere Zeit durch eine bessere Erziehung herbeiführen, auch hier im Anschluß an die beiden Borgänger in England selbständig weiterschreitend. Sein Emil vereinigt die theosetische Erörterung mit der veranschaulichenden Darstellung einer Geschichte; die Berquickung von Roman und Lehrbuch war für Rousseau die seiner Begadung gemäßeste und für sein Publikum die ansprechendste Form. Auch hier predigt er die Rücksehr zur Natur, und verwechselt das ursprünglich Wesenhafte mit dem Unsmittelbaren; er träumt Bildung und Gestitung in seinen Naturzusstand hinein statt denselben zum Ausgangspunkt zu nehmen und das Ziel der geschichtlichen Entwickelung, das Heil das in der Zustunft liegt, das Seinsollende in der harmonischen Bildung und naturgemäßen Eultur zu erkennen. "Alles ist gut wie es aus den Händen des Urhebers der Dinge kommt, alles entartet unter den

Bauben ber Menschen", mit biesem Sat beginnt Rouffeau; wie ber Mensch seinen Sund und sein Pferd verstümmelt und bem einen Baume die Früchte bes andern aufpfropft, fo hat er auch bas eigene Befen verbildet, in Formeln verfümmert. Rettung fann nur baburch fommen daß die Kinder wieder naturgemäß erzogen werben, daß fie mit eigenen Augen feben, mit bem eigenen Bergen fühlen lernen, baß fie burch feine andere Macht ber Erbe als burch ihre Bernunft fich bestimmen laffen. Co ermabnt benn Rouffeau bie Mütter baß fie bie Rinder felbft an ihrer Bruft nabren und bie aufängliche Erziehung leiten, indem gerade auf die ersten Gin= brude ber erwachenben, weich bestimmbaren Seele so viel aufommt. Dann foll alles Lernen die Selbftthätigkeit wecken, barum nichts Fremdes und Unverftandenes bieten, sondern von der nächsten Um= gebung ausgehen und auf finnenfrischer Anschauung sich aufbauen. Der Körper foll ausgebildet werben ohne Fallhüte und Nachtmützen au gefunder Kraft, die sich selber zu helfen versteht; jeder soll für ben Kall ber Noth und zur Förderung des förperlichen Geschicks ein Handwerk üben und inne haben. Man foll bem Linde Luft und Bedürfniß erwecken bas Lefen und Schreiben zu lernen, man foll nach sofratischer Methode mehr aus ihm hervorziehen als in es hineinzwängen, man foll es möglich viel felber finden laffen. Es fehlt im Besondern nicht an Sonderbarkeiten und fünftlichen Beranftaltungen, aber ber Familiengeift und ber Sinn für Rinblichfeit ward durch Rouffeau gepflegt, und ftatt des Abrichtens und Auswendiglernens bas Leben und die Selbstthätigkeit in ihre Rechte eingesett. Der erwachsenen Jugend wird gerathen sich rein zu bewahren und das sinnliche Feuer statt es zu vergeuden dem sittlichen Enthusiasmus zu weihen. Dies alles hat feine guten Früchte ge-Namentlich Deutschland knüpft hier an. Basedom, eine praftische Berfönlichkeit mit so viel Aufdringlichkeit und Marktschreierei als gewöhnlich erforderlich ift um rasch etwas zu verwirklichen, stiftete eine Erziehungsauftalt nach Rouffeau's Lebre: bie Kinder wurden leicht gekleibet, einfach genährt, lieber abgehartet als verzärtelt, ber natürliche Trieb nicht unterbrückt, sonbern geleitet, tobter Gebächtniffram burch lebendige Auschanung ersett, freilich auch bas Nütliche, Brauchbare statt bes ibeal Bilbenben berangezogen. Campe's Jugenbichriften, Weife's Rinberfreund nach Urt bes englischen Zuschauers, vor allem Peftalozzi's Wirksamkeit schlossen sich an. Mochte biefer auch ben Emil ein Traumbuch nennen, fo batte feine jugendliche Begeifterung bier ihre Nahrung

gefunden; ein echter Bolksmann ward er in der Schule selbst der Reformator des Bolksunterrichts, den er auf Anschauung gründete; dann schilberte er in Lienhart und Gertrud den Segen den eine tüchtige Haushaltung in einem verkommenen Dorse verbreitet. Unter ihm, nach ihm haben sich viele der vorzüglichsten Schulsmänner gebildet. Goethe nannte Rousseau's Werk das Natursedangelium der Erziehung, und die pädagogische Prodinz in den Banderjahren ist nicht ohne Rücksicht darauf eingerichtet.

Rousseau's Emil erhebt ben Blick über bas Irbische und Sinnliche; er fommt zur frommen Naturbetrachtung und bort bann bas Glaubensbekenntnif eines savoparbischen Bicars. Bier tritt bas herz mit seinen Bebürfnissen und seinem Recht ben Materialisten wie bem Dienst bes Buchstabens und ber Ceremonien in ber Kirche gegenüber, bie Religiosität wird auf bas Gefühl gegrundet und biefes über fich felbst aufgeklart; fie ift Sache bes Bergens, und bies fiegt über bie Spigfindigfeiten bes zweifelnben Berftandes. Der gange Abschnitt gehört zu bem Barmften und Ebelften bas in frangofischer Sprache geschrieben ift, und verbient neben Kant's Kritif ber praftischen Vernunft und Religionslehre zu fteben, eine Ergänzung berfelben vom Gemuth aus. Rouffeau beginnt mit bem Blick auf fich felbst. Wir wissen allerdings gur von uns und von ben Gegenständen unserer Empfindung; waren biefe auch nur unsere Borftellungen, so wären sie boch als bas Objective von umferer Subjectivität unterschieden. Wir find mehr als bie Summe unferer Sinneseinbrude, benn wir vergleichen und beurtheilen fie und find bamit nicht blos leibend, sondern felbst-Wie wir durch unfern Willen die Bewegung unfers Armes ausführen, fo ift auch ein Wille bas Princip ber Bewegung in ber Natur, und zwar ein vernünftiges, benkendes Princip, benn bie Aufammenftimmung bes Mannichfaltigen, die zwectvolle Ordnung bes Universums fann so wenig aus bem Vernunftlosen ober bem Bufall erflart werben als bie Aeneibe aus ben Lettern bes Seterfaftens burch blinde Kraft zusammengewürfelt ift. Mag die Materie ewig ober geschaffen sein, in ihr waltet Geist und Wille; ich febe Gott in feinen Werten, ich fühle ihn in mir und über mir. 3ch kann die Schönheit und Tugend fassen, das Gute lieben und thun, und follte mich ben Thieren gleichstellen, bie nicht einmal bie Sonne bewundern, das Feuer gebrauchen? Das Gewissen ift in ber Seele was ber Inftinct im Leibe; in unfer Herz ift bas Gefet bes Guten mit unauslöschlichen Bugen eingegraben. Wir fühlen

uns ihm verantwortlich, wir beurtheilen andere banach, wir richten uns felbit, wenn wir es übertreten; ber Rampf gegen bie Sinnlichfeit, welche uns ben Leibenschaften bienftbar macht, ein boberes Brincip bas ims über bas Sinnliche hinaus zu aufopferungsvoller Tugend, zur Erforschung der Wahrheit treibt, burgt uns für die Freiheit bes Geistes, ber über bie Materie erhaben und herr feiner selbst ift. Ober stammt etwa bie selbstlose Bewunderung für große Thaten, bie hochherzige Liebe für eble Charaftere aus bem Stoff und seinen bewußtlosen Atomen? Entzieht uns biese Freude am Schönen und das Leben verliert seinen Reiz; das sind Seelenleichen bie auf ihr felbstfüchtiges Interesse beschränkt find. Allerdings bei aller Harmonie in der Natur zeigt uns die Menschheit Berwirrung und Elend. Aber nicht ber weise gütige Gott ist ber Quell bes Uebels auf der Erde, sondern es fließt aus dem Misbrauch unferer Bermögen, unserer Freiheit. Sei gerecht und bu wirst glücklich Forbern wir nicht ben Preis vor bem Siege, ben Lohn vor ber Arbeit. Der Ruhm ber Tugend, bas Zeugnig ber Gluckswürdigkeit, wenn wir es uns geben konnen, ist erft bie Burge bes Glücks. Wenn aber in biefer Welt ber Gerechte unterbrückt wird und der Bose triumphirt, so ist das ein Misklang in der Harmonie ber Welt ber feine Auflösung forbert und uns ein fünftiges Leben verbürgt, wo unsere Seele, gelöster vom Ginfluß ber Außendinge, ben bittern Schmerz ber Selbsterniedrigung ober bie Wonne ber Gewiffenhaftigkeit rein empfinden wird. Alles Leid bient zur Lauterung und führt zum Seil. Ich fühle mich als Werk und Werkzeug bes großen Wesens welches bas Gute burch seine und meine Kraft verwirklichen will; sein Wille geschehe! Indem ich den mei= nigen ibm anschließe und thue was er thut, rube ich in seiner Güte und gewinne ich Theil an seiner Seligkeit.

So bekennt der edle Priester den Theismus der Naturreligion, welchen die Pfaffen mit dem Atheismus und der Irreligiosität zusammenwersen. Die größten Ideen von Gott stammen aus der Bernunft, welche auf die innere Stimme des Gemüths hört und die Natur betrachtet. Die positiven Satungen aber haben undes greisliche Mysterien und abgeschmackte Widersprücke hinzugefügt, statt des Friedens Feuer und Schwert gebracht. Der Dienst den Gott sordert ist der Cultus des Herzens, nicht äußere Geberden und Gebräuche; er will im Geist und in der Wahrheit angebetet sein. Er sollte die Menschen verdammen die nicht getauft sind und vom Christenthum nichts ersahren haben? Das heißt ihn

zum graufamen Thrannen machen. Wir hören lieber ihn felbst als seine angeblichen Bermittler. Durch Wunder, die bem Naturgeset widersprechen und selber unbegreiflich find, die wir nur von andern erzählt bekommen, nicht felbst wahrnehmen, sollen Bahrheiten bewiesen werben; ein schlechter Weg, um so ungeeigneter als wieber erft die Lehre bafür zeugen foll bag die Wunder von Gott und ben Beiligen, nicht von Dämonen gewirft find. Der Gott ben ich aubete ist kein Gott ber Finsterniß, er will nicht bag ich meine Bernunft bem Undenkbaren gefangen gebe, er vergewaltigt fie nicht. er erleuchtet fie. Nicht in einigen geschriebenen Blättern muß mon bas Geset Gottes suchen, sondern im menschlichen Herzen und in Doch wie die Kirchenlehre mit der Vernunft und Geber Natur. schichte im Widerspruch stehe, im Evangelium Jesu hören wir bie Stimme ber Menschheit selbst. Welche Milbe und Reinheit in feinen Sitten! welche rührenbe Anmuth in feinen Unterweisungen! welche tiefe Weisheit und welche Erhebung in seinen Grundfäten! Es ware unbegreiflich daß mehrere zusammen bies erfunden batten obne daß eine Berfönlichkeit so gelebt und so gedacht. Auf biesen Grund ber ewigen Wahrheiten stelle bich. Sei aufrichtig gegen bich felbst. Denke daß ein gerechtes Herz ber mahre Tempel ber Gottheit, und daß es die Summe des Gesetes ift Gott über alles und unfern Rächften wie uns felbst zu lieben. Aber vermeibe biejenigen welche unter ihre Rufe treten was ben Menschen beilig ift, welche ben Betrübten ben letten Troft und ben Mächtigen und Reichen ben letten Zügel ihrer Leibenschaften hinwegnehmen. Bleibe fest auf dem Wege der Wahrheit, und verlaß ihn niemals aus Eitelfeit ober Schwäche. Wage es Gott zu bekennen unter ben Philosophen und ben Undulbsamen Humanität zu predigen. Du wirft vielleicht einsam sein. Aber ob man bich liebe ober haffe, beine Schriften lese ober verachte, was liegt baran? Rebe was wahr, thue was recht ift; es fommt barauf an bag ber Mensch sein felbst vergeffe und seine Bflicht erfülle. Die Selbst= sucht betrügt une, nicht bie hoffnung bes Gerechten.

Die Erbitterung ber Geistlichkeit wie ber Zweisler und Materialisten war gleich groß. Boltaire schimpfte Rousseau ben Judas
ber Aufklärung, und ber Erzbischof von Paris erließ einen Hirtenbrief gegen ben Emil, ber sofort auch durch den Henker verbraumt
wurde; Rousseau mußte aus Frankreich flüchten. Das viel Schlimmere aber war daß er sich selber nicht entsliehen konnte, daß er,
ber Gefühlsmensch im guten und schlimmen Sinne des Worts, der

mmr Reigungen und Launen, teine Bfilchten tannte, und eine anbere Belt in feinem Bergen und feinen Einbildungen trug als bie Wirklichkeit, immer baufiger an biese auftieß und immer lauter nicht fich, fonbern ihr bie Schuld gab, wenn er fich verlett fab: fo überwarf er fich mit ber Gräfin b'Houbetot und Frau b'Epinab, mit Diberot und mit Grimm; "wer nicht für mich begeistert ift ber ist meiner nicht würdig" ward seine Losung, und so versant er immer mehr in grüblerische Bereinsamung, in Melancholie, Arg= wohn und Berbitterung. Es war wie eine Aufrüttelung daß er Aleben mußte; Friedrich ber Große gab ihm eine Zufluchtstätte in Reufchatel, und er ichrieb bort feine claffischen Streitschriften, ben Brief an ben Erzbischof und die Briefe vom Berge in Bezug auf die Berhältniffe von Genf, wo ber Rleine Rath fich gegen ibn er= Mart batte. Mit Recht zieht Schloffer bie englischen Juniusbriefe und die Flugblätter Leffing's gegen Goeze als abuliche Meifter= werke ber Polemit zur Bergleichung beran. Wie Leffing will auch Rousseau lieber wieder Katholik werben, wenn ben Protestanten das Princip der freien Forschung durch lutherische ober calvinistische Rechtgläubigkeit verkummert werben foll; wie Leffing fieht er in ber innern Wahrheit ben Beweis für die göttliche Offenbarung in Jefus; "nehmt bie Bunder hinweg, und bie Belt liegt ihm ju Fligen!" Indeg verhette die Geiftlichkeit ben Bobel gegen ibn, und er entzog fich ben Angriffen auf die Betersinfel im Bielerfee. Bon da aus der Naturfreude und Ruhe vertrieb ihn die berner Regierung. Der Englander Sume lub ihn zu fich ein, aber beibe waren zu verschiebene Berfonlichkeiten als baß fie fich lange ver= tragen batten. Er begann in England feine Befenntniffe abzufaffen, und vollenbete fie in Paris, nachdem er friedlos in Frantreich nuthergeirrt und in Noth und Kummer bem Wahnsinn nabe war. Der Marquis von Girardin gewährte ihm ein Ashl in Ermenonville; er fcbien bort unter ben Baumen aufzuathmen, wie ein Licht vor bem Verlöschen aufflackert. Gines Morgens fand man ihn tobt.

Seine Bekenntnisse erinnern uns an die von Augustinus im dristlichen Alterthum, an die von Cardanus in der Renaissance. Beide sind gleich aufrichtig, aber Cardanus ist viel unbesangener, während Roussean sich selbstgefällig zu vertheidigen und zu beschönigen trachtet, und der Kirchenvater halt von einem höhern Standpunkt aus das Selbstgericht über die Berirrungen seiner Jugend, während Rousseau siets berfelbe blieb. Aber beiden ift er überlegen durch seine kinstlerische Begabung, durch die Zersgliederung des eigenen Herzens, durch die Kunst der Seelenmalerei die in die seinsten Falten und geheimsten Winkel des Imnern. Die Macht eines deredten Menschen der alles zu sagen wagt übt einen seltenen Zauber auf den Leser aus. Seine Persönlichsteit ist der Wittelpunkt wie in Goethe's Wahrheit und Dichtung, aber ihm sehlt der klare Lebensblick und die milde Gerechtigkeit für die Zustände außer ihm. Die Selbstbiographien von Alsieri und don Manon Roland sind durch Rousseaus Borgang bedingt.

Schlosser hat ein strenges Urtheil gefällt: "Rousseau's 3bee von Liebe war mit seiner Sinnlichkeit, sein Ibeal vom bürgerlichen und häuslichen Leben mit seinen außern Umftanben, seiner Gitelkeit und seinem Ehrgeiz in Wiberspruch, weshalb er elend lebte und ungluctlich ftarb." Wir fagen lieber mit Billemain: "Gerechtigkeit und Mitleid für bas Genie von Rouffeau!" Billemain felbft und mehr noch Hettner find biefer Forberung nachgekommen. Der beutsche Literarhistoriker des 18. Jahrhunderts hätte noch mehr den Denker in Rousseau betonen sollen; er sagt: "Die innere Einheit, die ge-meinsame Wurzel seiner Schuld und Größe ist vorhanden. Es war bie geschichtliche Bebeutung Rouffeau's bag er ben Ibealismus bes herzens rettete, und bie unveräußerlichen Rechte beffelben aum Grund und Mag aller Bilbung und Ordnung machte. Aber biefer Spealismus ift noch in seinem ersten unklaren Erwachen; er kennt nur fich allein, was sich ihm entgegenstellt gilt ihm als nichtig und vernichtenswerth; er zieht sich scheu und frampfhaft zurück vor ber Raubeit ber Birklichkeit; er weiß für die tiefberechtigte Innerlichfeit und Freiheit bie Rothwendigfeit sittlicher Selbstbeschränfung nicht zu gewinnen. Sein Charafter erlangt in ber Erhebung und in ber Ueberfturgung ber Innerlichkeit eine weltgeschichtliche twifche Bebeutung; fein Leben wird gur Krankheitsgeschichte ber itberschwänglichen, bie Gefete ber Wirklichkeit nicht achtenben Gefühleseligfeit." Bei Rouffeau komen wir wahrnehmen wie verschieden bieselbe Perfonlickseit in ihrer Schwäche und in ihrer Größe er-scheint, bort wenn bas blos Selbstische, Irbische waltet, hier wenn fie einem höhern Geifte jum Organ bient und burch ihre Eigenart felbst jur Offenbarerin einer Ibee wird. Go freuen mir uns bes Durchbruchs von Natur und Gefühl in Rouffeau, wie er bie Sprache der Empfindung redet, wie er das innigste Verständniß für die Ratur hat, liebevoll in fie fich versenkt und der Ditwett bas Ange für ihre Schönheit öffnet; wir freuen uns ber poetisch ungebunden einherstreisenden Abenteuerlust seiner Jugend im Contrast mit der friedlosen Unstetigkeit seines Alters, wir sehen in seiner Selbstbildung und Liebe zur Einsamkeit die Bedingung seiner Freisbeit von den Borurtheilen der Schulen und Parteien. Wir sehen in seiner melodischen Prosa wie in seiner Liebe zur Mussik den innigsten Zusammenhang mit dem Geiste der Zeit. Aber wir sehen auch wie er sein Herz verzärtelt und ihm allen Willen thut, und wie er badurch sich das Dasein verdittert; wir sehen wie seine Eitelkeit ihn treibt sich selbst zum Romanhelden zu gestalten. Er verehrte Tasso, und berichtete selbst daß er in einigen Versen des Befreiten Jerusalems sein Schicksal ausgesprochen sand:

Dich fcredt mein Selbft, und ewig wird mich's treiben Dir ju entfliehn, und ftets mir nabe bleiben.

Gleich Tasso erlebte auch er die Tragif der alleinwaltenden Ge= muthe= und Einbildungsfraft, welcher die sittliche Besonnenheit und flare Vernünftigkeit fehlt. Wie glücklich war Goethe daß er sich burch Selbstbeschräufung, bag er barftellend sich im Werther und Taffo von ber Trübniß jener Stimmung befreien tounte! Daß er ben Freundschaftsbund mit Schiller schloß verdanken beibe nicht blos ihrer poetischen Begabung, es war auch eine ethische That, bie ihre menschliche Tiichtigkeit neben ihrer harmonischen Bildung bezeugt, während Rouffeau ber Gefühlsmensch und Boltaire ber Berftanbesmensch einander abstießen. "Ich haffe Sie, aber als ein Mann ber noch würdig war Sie zu lieben, wenn Sie es gewollt batten", schrieb Rouffeau einmal an Boltaire, und biefer nannte ihn einen Erznarren, ber etwas hatte werben konnen, wenn er fich leiten laffen wollte; er nannte ihn einen Baftard vom Hunde bes Diogenes, ber aus beffen vermobertem Fag bervorbelle, und verspottete in einem kleinen komischen Epos über bie genfer Sandel nach bem Erscheinen bes Emil beffen Berfaffer, "eine Bogelscheuche aus Dunkel, Undank und Wankelmuth zusammengeflickt". Aber bie frangösische Sprache, bie burch Boltaire gang Berftand und Brofa geworben, empfing burch Rouffeau wieber poetischen Schmelz und Empfindungsfrische, und sein Einfluß auf die Nachwelt ward größer, während Boltaire die Guuft ber Mitwelt voraus batte. Bernarbin be St.-Bierre nannte Rousseau ben guten, Boltaire ben bosen Genius bes Jahrhunderts; jeder war in Bahrheit ein Theil von beibem. Mirabeau, Bergniaud, St.-Just waren nicht blos als Rebner, ber Erste auch in feinen Liebesbriefen an Sophie von

Rouffeau beeinflußt, die deutsche Literatur von Herber an zeigt nicht minder überall die mächtigen Impulse die sie ihm verdankt. und das ift ganz rouffeauisch wie Bhron sein Ich mit seiner Größe und feiner Berftimmung überall in ben Borbergrund ftellt. St.=Bierre's felbst aber wollen wir hier sogleich gebenken. Ihn hatte bas Meer nach Amerika gelockt, und er führte bann im Getummel der Revolution und bes Kriegs ein Stilleben, von den gluckfeligen Inseln träumend, fern ber europäischen Civilisation, in einem Naturzustande wie ihn Rousseau gelehrt; namentlich in Paul und Birginie schilderte er ben Tropenwald warm und farbenfrisch. Die Liebe ber Kinder wird unterbrochen als Virginie aus bem Schatten bes Urwalbes zu einer Berwandten nach Paris reift; auch wir fühlen Heimweh mit ihr, und trauern an ihrem Grabe, wenn die in die Heimat Zurudflüchtende an beren Strande in schamhafter Züchtigkeit lieber scheiternb untergeht als daß fie fich entkleibete. In ber inbischen Hitte läßt ber Dichter ben Reisenben bei einem einfiedlerischen Paria die Weisheit finden, die er vergeblich bei ben Brahmanen gesucht: nur bas einfache Herz werbe ber Wahrheit theilhaftig, nur in ber Natur fei fie vorhanden, und nur guten Menschen foll man fie mittheilen. Später bann Chateanbriand's Schilderungen der Wilden wie die afthetisch gefühl= fame Auffaffung bes Chriftenthums, Lamartine's elegische Betrachtungen, Lammenais' Zorneseifer tragen alle die Spuren von Rouffeau's Geift, und die größte Dichterin des neuern Frankreichs G. Sand ift seine Jüngerin in ihren Romanen, ihren Bekenntnissen, ihrem apostolischen Bergensbrang für bas Wohl bes Bolfs.

## Sturm und Drang in Deutschland. Herder.

Goethe erzählt uns wie ihm und seinen Freunden in der straßburger Studentenzeit das Spsiem der Natur von Holbach so grau, so einem Gespenst zurückschauderten; wenn der Verfasser versicherte daß er als abgelebter Greis die Wahrheit verkünden wolle, so lachten sie und meinten daß das Alter gerade das Liebenswürdige der Welt selten zu schätzen wisse, und so dünkte ihnen das Buch

eine Quinteffenz ber Greisenheit, unschmachaft, ja abgeschmacht. Es machte alles zu äußerlicher mechanischer Nothwendigkeit, und ihnen klang bas Bort Freiheit fo unentbehrlich schon! Dem altgeworbenen Frankreich stellte sich bie beutsche Jugenbfrische gegenüber: was bort fehlte war bier vorhanden, eine echte Boefie, beren Lebensquell mm freudig aufsprudelte ohne auf die verständige Rechtfertigung zu warten. Die Nation war noch jung, barum konnten Ringlinge ihre Sprecher werben und in ber eigenen überwallenben Gemithebewegung und bann in ber Entwickelung ju Dag und Alarheit bas Bolf mit sich führen. Sie hatten feine fertigen Mufter zu Hause, was fie boten war neu, war willtommen, warb nicht an ererbten Magftaben, sonbern nach seinem Einbruck bemeffen. hier fand Rouffeau's Ruf nach Natur feinen Wiberhall, benn es war bas Ursprüngliche, Inftinctive, Unmittelbare bie eigene Lofung; nicht bas Angelernte, fonbern bas Angeborene erschien als bas Zeugenbe, Schöpferische, als bas Genie. "Wann werb' ich so weit sein alles was ich gelernt in mir zu zerftoren und selbst zu erfinden was ich benke und glaube!" schrieb Herber in fein Tagebuch, und lauschte ben Tonen ber Bollspoefie in ben alten englischen Liebern, welche bamals Perch sammelte und als echte naive Naturlante unter ben nebelhaften offianischen Beifterschatten auf mondbeglangter Seibe bervorklingen lieft. Machberson hatte, wie bereits bei ber Schilderung bes Keltenthums erwähnt warb (III, 2, 85 ober 90) bie eigene brütenbe Schwermuth und fentimentale Naturempfindung an die alten leberlieferungen angeschlof= fen; die Anklänge an Homer und an die Bfalmen und Propheten Ifraels, die feine Buthat waren, nahm man jum Zeugniß baß überall die echte Poesie auf gleiche Art erscheine, die verschwimmenbe Zeichnung bei ber bufter glühenden Farbenftimmung fagte bem träumerischen Jugendgefühl nicht minder zu als die Abwesen= beit ber Mythologie bem Jahrhundert ber Aufflärung. So geschab es daß doch unter dem Einflusse Englands und Frankreichs ber beutsche Originalitätstrieb bervorbrach.

Unter allen Besitzungen ist ein eigen Herz die kostbarste, und unter Tausenden haben sie kamn zwei, seufzt Goethe; die Zwei aber sind der belebende Quell in der Wisste der Zeit. Doch noch sieht das Gefühl sich eingeengt in die gegebenen Zustände. "Die glühende Phantaste mit eiskaltem Wasser begossen, nud die häßliche Ersahrung, die schenklichen Larben von Menschengesichtern, wonn man alles mit Liebe umfassen will!" rust Klinger's Unnunth;

"warum biese suffe Belebung meiner auffeimenden Ibeen und beren bumpfes Dahinfterben unter ber Ohnmacht ber Menschen?" ftimmt Goethe bei. Gine unmittelbar originelle Ansicht ber Natur und ein barauf gegründetes Sandeln ichien bas Bunichenswerthe; man glaubte in sich selbst Stoff und Gehalt genug zu haben. Fauft und Brometheus zugleich in ber Unbefriedigung mit ber Welt und Wiffenschaft, in ber Sehnsucht nach bem Unenblichen, in ber Schöpferluft zu fein. Der Weltschmerz ging bier nicht aus Ueberfättigung ober Enttäuschung hervor, wie nach ber Französischen Revolution; das Gefühl ber Unbefriedigung war ein ahnungsvoller Drang nach zukunftiger Lebensvollendung, nach ber Harmonie von Natur und Geift. Mag ba auch Ruebel gegen ein Grashälmchen gartlich werben und eine weibliche schöne Seele, Lila von Ziegler, ihre Liebhaber bas Lämmchen beneiben laffen bas fie am rofaseibenen Banbe mit fich herumführt, biefe schmachtenbe Gefühleseligkeit, die wir schon bei Wieland kennen lernten, weicht jest ber leibenschaftlichen Rlage und bem heftigen gewaltsamen Ringen.

Lieben, haffen, fürchten, zittern, hoffen, zagen bis ins Mart, Rann bas Leben zwar verbittern, aber ohne fie mar's Quart.

So singt Lenz, und Maler Müller will einen Faust schreiben aus welchem ein Löwe von Unersättlichkeit hervorbrüllt, der ein ganzer ausgebackener Kerl unter dem vermatschten Meuschengeschlocht sein soll. Man will originell sein und das geltend machen; die einen verlieren sich dadurch in Schrullen, die andern aber bilden ihre Eigenthümlichkeit aus und führen die Nation zum Sinn und Verständniß für das Unterschiedliche der Länder und Zeiten; die einen werden durch ihre Ruhmsucht unglücklich, weil sie zu schwach sind, die andern erreichen ein hohes Ziel.

Goethe's Werther und Faust sind die beiden genialen Darsstellungen des schwärmerischen Gesühls und der Starkgeisterei; aber auch Friedrich Heinrich Jacobi schried an Fichte: "Ja ich din der Atheist und Gottlose, der dem Willen der nichts will zuwider lügen will wie Desdemona sterbend log, lügen und betrügen will wie der für Orest sich darstellende Phlades, morden will wie Timosleon, Gesetz und Sid drechen wie Spaminondas, wie Iohaun de Wit, Selbstmord beschließen wie Otho, Tempelraub unternehmen wie David, ja Aehren ausraufen am Sabbath auch nur darum weil mich hungert und das Gesetz um des Menschen willen gemacht ist, nicht der Mensch um des Gesetzes willen. Ich din dieser

Gottlose und spotte ber Philosophie, bie mich beswegen gottlos nennt, spotte ihrer und ihres bochften Wefens: benn mit ber beiligen Gewifheit die ich in mir habe weiß ich bag bas Begnadi= gungerecht wegen solcher Berbrechen wiber ben reinen Buchstaben bes allgemeinen Gesetzes bas eigentliche Majestätsrecht bes Menfcen, bas Siegel seiner Burbe, seiner göttlichen Ratur ift." Schiller wandte bies aufs Politische: "Das Gesetz hat noch keinen großen Mann geweckt, aber bie Freiheit brutet Roloffe und Extremitaten aus. Mir efelt vor biefem tintenflecfenben Saculum, weun ich in meinem Plutarch lese von großen Menschen. vor ein Heer Kerle wie ich, und aus Deutschland soll eine Republik werben, gegen bie Rom und Sparta Nonnenklöfter fein sollen!" Herber erkannte bag nicht die Rüchternen, sondern die Befeffenen, die Dämonischen, Halbwahnfinnigen die Geschichte machen, die großen Beränderungen in der Welt hervorbringen. Wenn die Sonne bas Samenforn wedt, ba bricht's auf, die Be= fäße schwellen mit Gewalt auseinander, es burchsprengt ben Boben. Eine Welt von Gewohnheiten soll neu geschaffen werben, ist bas ohne Leibenschaft möglich? Das Licht fann nur aus überwundenem Schatten werben, die Wahrheit nur aus besiegtem Vorurtheil; ein leibenschaftsloses Menschengeschlecht läge noch in ber Troglodytenboble. Die Innigkeit, Tiefe und Ausbreitung, mit welcher wir Leibenschaft empfangen, verarbeiten, fortpflanzen, macht uns zu ben flachen ober tiefern Gefägen bie wir find.

Es läßt sich nicht leugnen bag bei schwächern Geistern eine Ueberreizung und Berhätschelung eintrat, daß fie im Leben wie im Dichten bas Maß nicht fanden, in ber Kunft ber Regellofigkeit, im Hanbeln ber Haltlosigkeit verfielen; bie Kraftphrase ersetze bie Kraft, Originalitätssucht führte zur Berschrobenheit; in bas Dichten und Denken kam jener Unfinn ber mehr an Wahnwit als an Dummheit grenzt, was nach bem Ausbruck eines ber Jünglinge selbst den beutschen Unsinn von allem andern unterscheiden sollte. Da spottete benn Lichtenberg: viele kamen zu bem Namen bes Genies wie die Relleresel jum Namen Taufenbfuß, nicht weil sie so viel Fuße hatten, sondern weil die meisten nicht bis auf vierzehn zählen wollten. Da äußerte Wieland in Bezug auf Herber: ber werbe entweber ein großer Schriftsteller ober ein ganz besonberer Da ärgerte fich selbst Leffing am Gefühleüberschwang im Werther und an ber losen, nur Bilb an Bilb reihenden Form im Bot, und fürchtete baf bie bramatische Runft wieder verloren gebe.

zumal Gerstenberg behauptete daß bie erschütternben Bilber ber fittlichen Natur und die Lebensfülle in Shakespeare's Dramen nicht mit bem Makftab bes Ariftoteles gemessen werben bürften, während er selber in seinem Ugolino bas Gräfliche mit ebenso ungewöhnlicher Stärke ber Charafteriftit als Ungebundenbeit bes bramatischen Stils an die Stelle bes Tragischen setzte. Da warnte Rant vor ber Steigerung bes Eigenbünkels, ber fich über bie Logik und die Forderungen ber Sittlichkeit erhaben meine, und nur ju einem eiteln Romanhelbenthum führe, Klinger selbst schrieb später über bie Tollheiten jener Tage: "Ich kann heute so gut barüber lachen als einer: aber so viel ift mahr bag jeber junge Mann bie Welt mehr ober weniger als Dichter und Träumer ansieht. Nichts reift ohne Gärung. Das wilbe Thun bedeutete nichts anderes als eine Form suchen die uns behage. Machten wir eine Nation aus, so hatten wir bieselbe gewiß vorgefunden." Gine erstaunliche Fülle von Talenten traf in jenen bewegten Jahren von 1768-83 zufammen, bie fpater febr getrennte Bahnen gingen, wilbe eigenwuchfige Schöflinge bes Bolferfruhlings in uppigem Bilbungstriebe; aus ihnen fprof Goethe hervor, und wenn fein Got an die Reformationszeit, seine bramatifirten Schwänke und sein Kaust an Hans Sachs anfnilpften, fo warb er ber echte Dichter beutscher Renaiffance in ber Iphigenie.

Derfelbe Goethe formulirte bas Glaubensbefenntnig hamann's (1730-88): Alles was ber Mensch zu leisten unternimmt; es werbe nun burch That ober Wort ober sonst hervorgebracht, muß aus fammtlichen vereinigten Rraften entspringen, alles Bereinzelte ist verwerflich. Hamann pries Bruno's Wort von ber Einheit ber Gegenfate; wie ber Menfch Leib und Beift zugleich fei, fo folle er Natur und Geschichte, Erfahrung und Offenbarung verbinden, Gottes Spur und Siegel in allen Dingen sehen. Gott ift der Urpoet, barum ift Boefie unsere Ursprache, die unmittelbare Darstellung bes Lebens bas Erste und bas Schone. "Rein abstractes Berftanbesspftem, ein geflügelter Lebensspruch sei unsere Rebe; in Bilbern befteht ber gange Schatz menschlicher Erfenntnig und Gludfeligkeit; Bilber, Thatsachen, Bersonen find bie Sprache Gottes. Boefie ift die Muttersprache des menschlichen Geschlechts, wie Malerei alter ift als Schrift, Gleichnisse alter als Schlusse; bie Ratur wirkt burch Sinne und Leibenschaften, und wenn die Leibenschaften Glieber ber Unehre find, hören fie barum auf Baffen ber Mannbeit zu sein? Sie allein geben Abstractionen Banbe, Füße,

Flügel. Wo find schnellere Schlüsse? wo wird der Donner der Berebfamteit erzengt, und fein Gefelle ber Blit?" - Samann hatte ein taufmännisches Geschäft in London schlecht zu Stande gebracht, fich um ber Schanbe ju entgeben in Berftremmgen und Ausschweifungen gefturgt; torperlich und geiftig heruntergetommen las er bie Bibel und ward von ben Spruchen Jesu wie von bem Schwung ber Bfalmen und Propheten gleichmäßig ergriffen; er erlebte eine Wiebergeburt. Nach Königsberg beimgekehrt warb er Backbofsverwalter wo Kant Brofessor war, und wo dieser zerglieberte und unterscheibend ju Werke ging, bie Grenzen unferer Bermogen bestimment, ba ftammelte Hamann geistig und körperlich in abgeriffenen Worten von den tiefften und geheimften Anschaumgen wo fich Ratur und Beift burchbringen, und er konnte feine Schriften mit Rug fibpllinische Blätter nemen, ba feine schrullenhaften Ginfälle in ihrem baroden Stil mit ihren rathselhaften Anspielungen boch von Bligen echter Genialität burchleuchtet waren. Orafelworte voll lutherischer Glaubenstraft und hypochondrischem Humor bedurften ber Deutung und Auslegung, er felbst bat fie weber zu wissenschaftlicher Rlarbeit noch fünftlerischer Schönbeit entfaltet: aber er hat in der Garung der Zeit auf Herder, Goethe, Jacobi und viele andere mit seinem Verlangen nach ursprünglicher Eigenart, nach unverwässerter biblischer Religiosität, nach bem ganzen vollen gottmenschlichen Leben, nach ber Einheit von Ibee und Erscheinung eingewirft, ber Magus aus Norben, wie er schon bamals biek. Statt Eins und Alles fagte er: Alles Er felbst, b. h. Gott nicht als Substang, sonbern als felbstbewußte Wesenheit in allem offenbar, sodaß er im Gefühl bes Bergens, in ber Bermunft und in ber Bibel gleichmäßig spricht, und in ber Ratur gefeben und geschmeckt wird wie gütig er ist.

"Licht Leben Liebe" lieft man in Weimar auf bem Grabe Herber's (1744-1803); die brei Worte sprechen Sinn und Ziel feines Wollens und Wirkens aus. Er war ein Genie ber Empfänglichkeit, ein Berg und Centrum ber Menschheit, ein Briefter ber von sich aus bas Berständniß aller Bölker erschloß und bie Stimmen ber Nationen in ihren Thaten wie in ihren Liebern zu ben Accorden ber Weltgeschichte, ju bem Triumphgesang ber Sumanität anschwellen ließ. Hierauf beruht feine Größe, seine einflufreiche Stellung in ber Geschichte bes Beiftes. Gine Fille von Unregungen ging von ihm aus, bie wie elettrische Schlage auf bie Beitgenoffen wirften und neue Bahnen eröffneten; wenigen Menschen war es vergönnt in frischer Jugend so viele so weitumfaffende und so tiefe Blicke in bas Wefen bes Lebens und ber Runft zu thun, so congenial bas Ursprüngliche, die idealen Triebfrafte und bas Walten ber Phantafie in ber Menfcheit und zugleich bie Eigenart ber einzelnen Boltsfeelen ju erfennen. Seine Grenze war bag er im Dammerungston ber Gefühlsüberschwänglichfeit und in ber Bilbersprache ber Jugend zur Scheidung von Brofa und Boefie nicht gelangte, daß seine Dichtung fich meift in Reflexionen erging ftatt Handlungen und Charaftere zu geftalten, baß feine wiffenschaftlichen Arbeiten Bruchftude blieben, und Rant nicht unrecht hatte, wenn er die logische Bunktlichkeit in der Beftimmung ber Begriffe, bie forgfame Unterscheidung und Bemahrung ber Grundfate vermigte; fein vielumfaffenber Blid verweile nirgends lange, aber er finde liberall Analogien auf und wiffe für seinen Gegenstand burch Empfindungen einzunehmen, die als Wirfungen von einem großen Gehalt und als vielbebeutenbe Winte mehr von fich vermuthen laffen als talte Beurtheilung wahrnimmt; feine durch Metaphysit und Gefühl beflügelte Einbildungetraft erfetse die Beobachtung und die behutsame Vernunft. Bur Zeit feiner männlichen Reife fah Herber fich von benen überragt die wie Rant, Goethe, Schiller in claffifcher Gefchloffenheit vollendete Werte schufen; da verfiel er statt freudiger Anerkennung in ein verdrießliches Bemäteln; er ber wie ein Sturmwind über bas Flache, Selbftgefällige bergefahren war, begann bas Beraltete, Mittelmagige zu loben und eine chinefische Bilbungspolizei zu forbern. Er hatte immer etwas Scharfes, Biffiges, aber in ber Jugenb verglich es Goethe bem harenen Tuch, beffen Reiben nach bem Babe uns wohlthut, im Alter ward es beleidigend und vereinsamte Herbern; "man ging nicht ju ihm ohne fich seiner Milbe ju freuen, nicht von ihm ohne verletzt zu fein." Er predigte im Gespräch und auf der Rangel portrefflich, aber er komte keinen Wiberspruch pertragen.

Herber hatte sich aus brückenben Verhältnissen an ber Ostmark Deutschlands emporgearbeitet; neben Hamam und Rousseau wirkten Lefsing, Kant, Shaftesburh auf ihn ein; Gefühl und Verstand kannen zur Durchbringung. So konnte er die Aufklärer auf die bunkeln Gründe ursprünglicher Poesie, die Schwärmer auf die versnünstige Gesetzmäßigkeit in der Welt hinweisen. Er fand in Riga eine Stelle und warf sogleich zündende Worte in die Nation. Sein Vildungsbrang führte den Jüngling auf eine größere Reise;

sein Tagebuch zeigt die Glafticität seines Wesens, ben Flug seiner Entwürfe. Er möchte ein Luther und Rouffeau zugleich, ber Reformator Livlands werben, er möchte ein Buch ber Menschheit schreiben, immer in ber Galerie ber größten Männer manbelnb. bie Bilbungeströme aller Zeiten und Nationen aufammenfaffenb. So fand er Goethe in Strafburg, und verfündete in beffen Rreise fein Evangelium baf bie Boesie eine allgemeine Belt- und Böltergabe sei; dabei wies er auf das Volkslied hin, auf beutsche Art und Runft. Er ward bann Brediger in Bückeburg, fpater auf bie Kanzel und in das Confistorium nach Weimar berufen. "Wer die Sache bes Menschengeschlechts als seine betrachtet, nimmt an ber Götter Geschick, nimmt am Berhangnisse theil", - in biefer Gefinnung erfaßt er bas Bange mit überwallenber Barme; bie Bilbung zur Humanität war ihm bas Göttliche in unserm Geschlecht, sich ber Menscheit anzunehmen wo und wie fie gefangen liege. barbe, geiftig ober leiblich, in Sachen bes irbifchen ober bes ewigen Daseins, bas war ihm Christenthum; aber um nun im besonbern einzugreifen, sich in die Umstände zu finden fehlte ihm der prattische Taft, die ruhige Resignation daß jeder die Welt nur an einem bestimmten Ende erfassen kann. Mit prophetischer Weibe feierte er ben Beruf bes Geiftlichen, bem bie Erziehung bes Bolis in die Hand gegeben sei, und boch fühlte er sich nicht glücklich barin; burch Goethe und ben Herzog war er ben Bfarrern und Schullehrern aufgebrängt, und seinem reformatorischen Feuereifer standen die tausend kleinen Schwierigkeiten der Wirklichkeit wiberwärtig entgegen. Sein feinsinniges Empfinden, das ihm bas innigste Verständnif ber Natur und Kunft vermittelte, ward zur Reizbarkeit, die ihm keine Rube gonnte und den Genuß des Da= seins vergällte; er glich hier Rouffeau. Der leibenschaftliche Drang einer vulkanischen Natur, die Anspannung aller Kräfte war nothwendig um ihn emporzubringen; früh war er als bahnbrechender ibeenoffenbarenber Schriftsteller anerkannt; aber schon in ben Mannesjahren und bei heraunahenbem Alter fühlte er fich ermattet, spornte sich aber wiederholt zu gesteigerter literarischer Thätigkeit; auch schwere Sorgen für eine zahlreiche Familie nöthigten ibn bazu. Seine Gattin war ibm feelenverwandt, ibm fcwarmerisch ergeben, aber sie wirkte nicht milbernd und ausgleichend auf ihn, sie war ber verftärkende Wiberhall seiner eigenen Gemüthsbewegungen. Körperliche Leiben, Lebertrankheit, Hämorrhoiben. Gicht kamen binzu und verbitterten ihm bas Leben, machten es ihm zur Bein, wie Swift, nach bem schon die Jugendfreunde ibn ben Dechanten bießen. Durch Ruhm verwöhnt und nun von andern überstrahlt argwöhnte er sammt der Nation um die Frucht feiner Jugendthaten betrogen zu werben, und flagte über ein verfehltes Dafein. Der von Staat und Kirche eingeführte Lehrbegriff und bie Hinwendung ber Romantiter jum Katholicismus standen in Widerspruch mit seinem Denken und Wollen. Jeder Mensch, äußerte er gegen Böttiger, follte geschrieben binterlaffen mas er eigentlich immer für Boffen ober Buppenspiel gehalten, aber um ber Berbaltniffe willen nicht laut bafür erklaren burfte; wir alle baben folche Lugen an une, es wurde wohlthun fie anszuziehen, wenn wir ben Tobtenkittel anlegen. Und dann schrieb er die tragifchen Borte: "Menschen von gartem Gefühl haben ein Bochftes wonach sie streben, eine Ibee an welcher sie mit unaussprechlicher Sehnsucht hangen, ein Ibeal auf welches fie mit unwiderftehlichem Trieb wirken; wird ihnen diese Idee genommen, wird dies schöne Bilb vor ihren Augen zertrümmert, so ift bas Herzblatt ihrer Bflanze gebrochen, ber Reft fteht mit unfraftigen welfen Blättern Bielleicht geben mehr Erftorbene biefer Art in unserer Gesellschaft umber als man glaubt, eben weil sie am meisten ihren Rummer verbergen, und das Gift ihres langfamen Todes als ein trauriges Geheimniß ihres Herzens auch ihren Freunden verhehlen." Berber ftarb nach bem Ausspruch seiner Gattin an einem über feine verpflanzte lage und über bie Zeitumftande verwundeten gebrochenen Bergen, an überreigten Nerven. Er seufzte auf bem Krankenbett: "Ach, wenn mir nur eine neue große Ibee woher fame, bie meine Seele burch und burch ergriffe und erfreute, ich murbe auf einmal gefund!"

Stellen wir uns auf seinen Standpunkt und in sein Inneres hinein, so werden wir nicht verkennen daß auch sein Widerspruch gegen die weimarer Größen nicht ohne Berechtigung war. Die ästhetische Selbstgenügsamkeit, mit welcher Goethe und Schiller sich aus den Wirren der Wirklichkeit in ein Reich schöner Formen zusrückzogen, widerstritt der Forderung welche er an die Poesie stellte, im Leben selber zu wurzeln; im Wilhelm Meister, in den römischen Elegien trat ihm eine Sinnenfreudigkeit entgegen die sich um die Strenge des Sittengesetzes nicht künnmerte, und wie Goethe mit Christiane Bulpius, der Herzog mit der Schauspielerin Jagemann lebte, wie dann die Romantiker Frauen entführten und tauschten, das widerstritt seinem ethischen Sinne, und als Geistlicher wie als

Menfch fette er bem leichtfertigen Tone ben Eruft ber guten Sitte entgegen. Wer leugnet beute bag bie sittliche Gesundheit nur burch Herber's Gefinnungsgrt bewahrt werben tonnte? Unfer bürgerliches, politisches, firchliches Leben, schrieb ihm Schiller, sei wie Brofa ber Boefie entgegengesett, und die Uebermacht biefer Brofa sei so entschieden daß ber bichterische Geift, statt ihrer Meifter zu werben, nothwendig bavon angesteckt und zu Grunde gerichtet werben muffe; barum für ben Genius fein anderes Seil als baf er fich aus ber Wirklichkeit gurudziehe, nur bem Leibe nach Burger unserer Zeit sei, aber fich eine eigene Welt im Geifte bilbe, und burch die griechischen Mothen ber Berwandte eines fernen ibealischen Zeitalters bleibe. Wir können es entschuldigen, wenn Goethe ben Rampf um die Erhebung Deutschlands nicht mitfampfte; por Herber's Seele ftanben Jesaigs und Aescholos wie gewaffnete Manner und fragten: was würden wir in euren Tagen reben und thun? Das Baterland verglich er bem Schiff in Sturmesnoth; ba mitste jeber retten helfen; schon als Jüngling schrieb er: Richt zu grübeln haft bu über bein Baterland, aber mithelfen mußt bu ihm wo und wie du kannst, ermuntern, retten, bessern, und wem du die Gans bes Capitoliums wärest! So sang er in ber Mitte ber neunziger Jahre:

Deutschland, schlummerst bu noch? Siehe was rings um bich, Was bir selber geschah! Fühl' es, ermuntre bich, Eh' die Schärfe des Siegers Dir mit Hohne den Scheitel blößt!

Trogend auf Glück und Macht stehen Rußland und Frankreich im Often und Westen.

Und du fäumetest noch dich zu ermannen, dich Klug zu einen? Du fäumst, kleinlich im Eigennut, Statt des polnischen Reichstags Dich zu ordnen, ein mächtig Bolt?

Soll bein Name verwehn? Willst bu zertheiset auch Knien vor Fremben? Und ist keiner ber Bäter bix, Dir bein eigenes Herz nicht, Deine Sprache nicht alles werth?

Wir können ben Zug Schiller's und Goethe's, ber sie zur Flucht ans ihrer Zeit in bas Ashl ber classischen Kunst trieb, heute ein Glück nenuen; "benn barüber wird sich niemand täuschen daß ber lebendigste thätigste Patriotismus unserer Dichter das jühe Niedersinken des alten Neichs nicht gehindert, mohl aber das Ver-

weilen des Geistes in der rettungslosen Misère des Tages ihren hohen Flug gehemmt und die unsterblichen Werke verkümmert haben würde, die den Deutschen ein theurer Schatz sein werden solange sie sind. Ein großer Irrthum war jene Weltanschauung nichts- destoweniger, eine Verkennung des sittlichen Moments und des tiefften Grundes einer Humanität, nach der sie so heiß rangen, und der Mann welcher diesen Irrthum ausbeckte, von ihm fortstrebte, verdient unsern Dank, unsere Bewunderung, wenn er anch die Lehre einer neuen Epoche noch nicht mit sieghafter Macht verkünsbigte." So Hammgarten über Herder.

Die Sehnsucht nach ber Natur führte bei Herber nicht zur Blucht aus ber Cultur, sonbern gur Berfohnung beiber in einer harmonischen humanen Bilbung; bie himvendung jum Urfpringlichen ließ ihn im Bolfelied ben unmittelbaren Ausbruck ber Boltsfeole erkennen und gegenüber allem Gemachten und Erkünftelten auf biefe teden frifchen malerischen Rlange hinweifen, bie ich früher nach feinem Borgang geschildert habe. Er fammelte folche Gefänge aus ber Beimat und Frembe, bei Wilben und Civilisirten, in Nord und Gub, er würdigte fie im Zusammenhang mit dem Boden bem fie entsproffen, er übersette fie mit bem feinften Gefühl fur Form, Ton, Duft jedes einzelnen, und feine Stimmen ber Boller in Liebern wurden nicht blos ein Imgbrunnen für bie beutsche Lyrit, fie eröffneten auch jene glanzende Uebersetzerthätigkeit welche ber beutschen Sprache im Lauf eines Jahrhunderts alles Herrliche aneignete und unfere Literatur in biefem Sinne zur Weltliteratur machte. Herber felbft verpflanzte fpater Sprüche aus Saabi's Rosengarten, aus ber Beisheit ber Brahmanen ober Blumen ber griechischen Anthologie ins Deutsche. An bas Jugendwert schloß feine lette Arbeit fich gludlich an, ber Cid, ein Mittleres zwischen Uebersetzung und freier Schöpfung. In der französischen Bibliothèque universelle des Romans war eine romanhafte Geschichte Cib's auf ber Grundlage fpanischer Romanzen gegeben; banach bearbeitete Berber im Tone biefer lettern fein Wert, er gof ben Sauch seiner eigenen Seele über baffelbe und zeichnete auf nationaler Grundlage mit knappen farbigen Zügen ein allgemein menschliches Helbenbild, bas Tapferkeit, Treue und Liebe bewährt.

Er seige von ben Bolksliebern aus zum richtigen Berständniß ber alttestamentlichen Poesie, Homer's und Shakespeare's voran. Er zeigte ben Unterschieb bes griechischen Spos von Bergil, und erfaßte es als die Blüte nationalen Gesangs, der im Munde

bes Bolks lebendig war. Wenn Lessing an Sopholies und Shakeibeare bas gemeinsame Runftgesetz nachgewiesen, so schärfte fich Herber's Blick für bie Unterschiebe; er zeigte wie bas griechische Drama aus bem einfachen Chorgefang, bas englische aus ber Inbaltsfülle ber Misterienspiele hervorgegangen, wie jenes erweiternb, biefes vereinfachend sich ausbilbete, Shakespeare aber immer einen größern Reichthum an individuellern Gestalten, an Handlung und Scenen bat, stets indeß eine große Hauptempfindung wie eine Weltseele jedes Werk beberrschen lagt, und wo der Grieche Umrisse zeichnet, mehr durch die Stimmung in Duft und Farbe wirkt. ähnlicher Weise berichtigte er Lessing's Ausspruch bag bie bilbende Kunst Körper im Raum, die Boesie Handlungen in der Zeit barftelle, babin bag jene bas Geworbene, ben fertigen Moment in seiner Reife und Fulle zu ruhiger Beschauung hinstelle, während biese bas Werbende in harmonischer Entwickelung zeige, nicht blos Thaten, auch Empfindungen und Gedanken. Er betonte bam ben Stilunterschied ber Plaftif und ber Malerei: Die Bilbfaule ift eine für fich bestebenbe taftbare Einzelgestalt, bas Gemälbe stellt für bas Auge Gruppen von Figuren in Farben, Licht und Schatten mit Landschaft. Luft und Himmel bar, und ist beshalb nicht an bie Großheit und Rube ber leibhaftigen Form gebunden, soudern tam bas Mannichfaltige zulaffen. Runft und Leben ber Griechen mar plaftisch, ihre Große ist bas flare Maß; bie moberne Welt ist malerisch mit ihren Verspectiven ins Unendliche, ihren geheimmißvollen Stimmungen. So sprach er zuerst ben Unterschied beiber Weltanschaumgen aus, ber uns burch Schiller und bie Romantiker geläufig warb. Und so ist es Herber welcher bas Ibeal selbst als ein werbendes und mannichfaltiges erfaßt, und statt sich an eine bestimmte Form und ein einziges Gesetz ein für allemal zu binden, ben verschiedenen Runften und Zeitaltern ihre eigenthumlichen Schönheiten querkennt, bem Drient, bem Alterthum, bem Mittelalter seine Ehre gibt; "wer sich an Gine Zeit fflavisch anschließt, bas Aweckmäßige ihrer Formen für ewig halt und fich aus feiner eigenen Natur in jene Scherbengestalt hineinwähnt, bem bleibt bas Ibeal, bas über alle Zeiten und Bölfer reicht, fern und fremb." Hier ift endlich ber Begriff ber Entwickelung für bie Ibeen in ber Menschheit und für biefe selbst zur Klarbeit gebracht und für immer gewonnen.

Der jugenbliche Herber verfündete biese Einsicht mit dithprambischem Brophetenton in ben Fragmenten zur beutschen Literatur, ben kritischen Wälbern, ben Blättern für beutsche Art und Kunst; Lessing bachte fortan bei allem was er schrieb was wol Herber bazu sagen werde. Der hat das verheißene Werk über die grieschische Boesie nicht abgesaßt, aber die ganze neuere Literaturs und Kunstgeschichte bewegt sich auf dem Wege den er ihr anwies, den er in der Philosophie der Geschichte einschlug, und für dies mein Werk war es mir das liebste Urtheil, wenn Rosenkranz, Scherr, Gottschall sagten es sei in Herder's Geist und Sinn geschrieben und zeige selbst die Entwickelung des Denkens und Forschens seit ihm.

Bon einem bahnbrechenben Buche erschienen wenigstens einige Banbe, vom Geift ber bebräischen Boefie. Berber lehrte bier bas Alte Testament äfthetisch und geschichtlich auffassen, entwickelte bier bie eigenartige Form und Herrlichkeit ber orientalischen Dichtung, ber Psalmen und Propheten, Siob's und bes Hohen Liebes in ihrem Werth neben der Antife; hier schilderte er diese Gefänge als Ausfluß vom Glauben und Leben bes Bolts; hier fteht er innerhalb ber fich fortentwickelnben Forschung genau wie Winckelmann in ber Archäologie. Borbereitet war bas Ganze burch bie Abhandlung über bie alteste Urhinde bes Menschengeschlechts. Als solche nahm er bie mosaische Schöpfungsgeschichte, und wies nach daß fie nicht Physik ober Metaphysik lehren wolle, fondern eine poetische Darstellung fei wie die ursprüngliche Menschbeit sich die Weltschöpfung gebacht, als Aufgang bes Lichts und gesondertes Hervortreten von Himmel und Erbe, von Land und Meer, von Pflanzen und Thieren, wie es jeben Morgen geschieht; als ein Lieb in fiebenglieberigem Rhothmus zum Preis ber Arbeit wie ber Sabbathrube. Er hatte in ber Mythologie überhaupt bie Natursprache ber in Bilbern benkenden Bölkerjugend erkannt, und übertrug biesen Begriff bes phantafievollen Ausbrucks ber fittlichen ober geschichtlichen Wahrbeit auf bas Alte und auf bas Neue Testament; so brauchte man ferner die Erzählungen nicht mehr als unbegreifliche wunderbare Facten blind zu glauben, ebenso wenig sollte man fie mit Boltaire verspotten, mit Reimarus am Magftabe unserer Bilbung und Besittung aburtheilen, sonbern sie als Ausbrud bes Bollegeistes und feiner Entwickelungsftufe versteben lernen. Später wandte Berber feine Thätigkeit auf die Evangelien; er erkannte daß es Werke zweiter Sand find, benen ursprüngliche Aufzeichnungen und bie munbliche Sage ju Grunde liegen, und lehrte jedes in feiner Eigenthumlichkeit ansehen. Und wie er in seinen Barampthien griechische

Sagen weiterspann, so suchte er durch poetische Erzählung der Legenden mit andern Wundern auch sie der Phantasie anzueignen und auf den edeln Sinn im Bilde hinzudenten. Er lehrte die Bibel als religiöses Urkundenduch der Menschheit schäten, indem er sie mit den religiösen Dichtungen der andern Bölker verglich; er wollte "der abscheulichen Ungerechtigkeit ein Ende machen daß die Schristssteller der Borzeit gerade so reden sollen wie wir, und wir gezwungen werden gerade so vorzustellen wie sie". Sein epochemachender geschichtlicher Sinn ward auch hier wegweisend und zielssehend. Der Unterschied zwischen heiliger und profaner Literatur hörte für ihn auf, dafür sah er überall das menschlich Schöne, das religids Werthvolle mit undefangenem Blick und nachfühlendem Berständniß.

Herber, ursprünglich wie Lessing von Leibniz ausgebend, kam zur Rlarbeit über seine eigene Gottesanschaumg burch bas Stubium Spinoza's. Auch er mochte Gott und Welt nicht trennen, auch er fpurte bas Ewige im eigenen Gemuth, jeboch wie feine Gefprache über Spinoza beweisen: er fab in Gott mehr benn bie Substanz. Gott war auch ihm die einwohnende Ursache aller Dinge, aber wie Liebe und Bewußtsein ber Menschen aus ihm hervorgeht, fo muß er als die allbeseelende Rraft aufgefaßt werben, die in lebendigen Rraften fich offenbart und in fich felber auch Weisheit und Bute ift. - So wohnt er in ber Seele, so tommt fie nothwendig zur Idee von ihm, indem er ja sein Wesen in ihr erschließt; so ift feine Offenbarung unfere Erfahrung, und wir machen une bie Wahrheit bentlich querft in feuriger Bilbersprache und Symbolik, bann in einfacher bentender Betrachtung. In ber Natur und Geschichte nehmen wir sein Walten wahr und gewinnen aus beiden den Anlag und bie Mittel fein Wefen auszusprechen; es ift imfere Beiftesthat fein Einwirken auf uns zu gestalten. So wird uns bie Morgenrothe jun Morgenlied bas bie Schöpfung bem Schöpfer fingt; und was die Stimme bes Bewissens spricht bas ift von ben Gesetgebern als sein Gebot gefaßt worben, bis in Chriftus bas ethische Wefen Gottes felber, Wahrheit und Liebe, in Menschengeftalt erfcien, im Menfchen bas Cbenbild Gottes vollendet mar. nitat und Christenthum sind barum innerlich eins; ber Streit zwischen Offenbarung und Vernunft, zwischen Bilbung und Chriftenthum wird geschlichtet, sobald man nicht mehr Religion und Dogmatit verwechselt, sonbern in ber Religion bie Erhebung zu Gott, bie Ergebung in Gott versteht. Die bogmatische Decke, die über

Chrifti Antlit liegt, foll gelüftet, ber göttliche Duft und feine Geift feiner Rebe, die Milbe und Beweglichkeit feines Gemuths, die erhabene Bronie feines Wefens foll empfunden werben. Das Scharfe, Gigenthumliche, Orientalische ber Evangelien foll nicht verwischt, aber auch das Symbolische, Mbthische nicht buchftablich genommen, fonbern geistig verstanden werben. Auch die Evangelienkritik und bie Arbeiten unferer Zeit an einem Leben Jesu haben in Berber ihren Borlaufer. Er felber predigte nicht in ber Sprache von Jubda, fonbern in ber Sprache von heute; bas burre Laub ließ er au Boben fallen, ben ewig jungen Geift Chrifti frifche Blatter und Blitten treiben. Das Chriftenthum war ihm nicht bie magische Sühnanstalt ber Orthodoren und nicht die moralische Schulftube ber Aufflarung, fonbern bie Liebesgemeinschaft ber Menschheit in ihrer Hinwendung zu Gott. Herber suchte nicht wie Rouffean bas Beil in einem Naturzuftanbe ber Wilben, sonbern in ber guftinftigen harmonischen Ausbildung aller Kräfte fab er erft bie mabre Natur ber Menfchen; er fab in ber Religion nicht wie Boltaire bas Berwerfliche, sondern zeigte wie sie zu unserm Wesen gehört, wie wir verfrüppeln würden ohne biefen Idealismus bes Bergens; bas Gottesreich Christi ift ihm bie Bollenbung ber Humanität.

Bon biefer Weltanschammg aus warb Herber mit seinem Sinn für bas Eigenthümliche ber Zeiten und Boller, mit seiner Erkenntniß ber Entwickelung ber Bater ber Philosophie ber Geschichte. Seine Ibeen (1784-91) gaben biesmal eine Jugenbichrift (auch eine Bhilosophie ber Geschichte) in neuer reiferer Durchbilbung. Der Gott, schreibt Berber, ben ich in ber Geschichte fuche muß berfelbe sein wie ber in ber Natur; auch in ihr muffen Naturgesetze gelten bie im Befen ber Sache liegen, und beren bie Gottheit fo wenig sich überheben mag, daß sie ja eben in ihnen sich in ihrer hoben Macht mit einer unwandelbaren weisen und gütigen Schonbeit offenbart. Unfere Ratur ift so organisirt bag wir burch eigene Rrafte unfere Beftimmung erreichen follen; biefe liegt nicht außer uns, sondern in uns, fie ift bie humanität. Jedes Lebendige freut fich seines Lebens; sein Dasein ift ihm 3wed, bas tiefe einfache unersetliche Gefühl bes Daseins ift Glückseligkeit, ein Tropfen aus bem Meer bes Allseligen, ber in allem ift und fich in allem freut und fühlt. Jeder Mensch, jede Nation hat ihren Mittelpunkt der Glüdfeligfeit in fich, wie jebe Rugel ihren Schwerpuntt, fein Ding ift allein Mittel, alles ift Mittel und Zwed zugleich.

Der Mensch steht im innigsten Zusammenhange mit ber Na-

tur; bie Erbe ist ein Stern unter Sternen; von ihr stammen unere Sinne, Triebe, Reigungen; auf ihr entwickelt fich bas Leben von feinen erften Regungen bis jum Menschen, beffen Geftalt fich aufrichtet und ben Blick frei um sich und über sich erhebt. Alle anbern Geschöpfe erreichen auf Erben ihren 3wed, aber wie wenige Menschen finden ihre Bestimmung und werden fich berselben flar bewußt! In ber Natur ftimmt sonst alles überein, ber Mensch allein steht im Widerspruch mit sich selbst und mit ber Erbe. Entweber irrte ber Schöpfer mit unserer Organisation und mit bem Ziel bas er ihr vorsteckte, ober biefer Zweck geht über bas irbische sinnliche Dasein hinaus, und die Erde ist nur eine Borbereitungestätte, ein Uebungsplat. "Mein Schicksal ift nicht an ben Erbenftaub, sondern an die unsichtbaren Gesetze gefnüpft die ibn regieren. Die Kraft bie in mir bentt und wirft ift ihrer Natur nach eine so ewige Kraft als jene bie Sonnen und Sterne ausammenhält. Ihr Werkzeug kann sich abreiben, die Gesetze aber, burch bie sie ba ist und in aubern Erscheinungen wiederkommt, ändern sich nie: sie sind ewig wie ber Verstand Gottes. Der Ban bes Weltgebäudes sichert also ben Kern meines Daseins, mein inneres Leben auf Ewigkeiten bin. Wo und wie ich sein werbe werbe ich sein ber ich jetzt bin: eine Rraft im Spftem aller Rrafte, ein Wesen in der unabsehlichen Harmonie einer Welt Gottes." biefem Wort aus Berber's besten Tagen fügen wir eins aus feinem schmerzgetrübten Alter. Da erwähnt er wie bas All in uns lebt, wie die taufend Eindrücke ber Natur, wie die Empfindungen und Gebanken ber großen Männer aller Zeiten ben Inhalt unfers Fühlens und Denkens bestimmen, und fahrt fort:

Benn einst mein Genius die Facel senkt, So bitt' ich ihn vielleicht um manches, nur Richt um mein Ich. Was schenkt' er mir damit? Das Kind? den Jüngling? ober gar den Greis? Berblühet sind sie, und ich trinke froh Die Schale Lethes. Mein Elysium Soll kein vergangner Traum von Misgeschick Und kleinem krüpplichtem Berdienst entweihn. Den Göttern weiß' ich mich wie Decius Mit tiesem Dank und unermeßlichem Bertrauen auf die reich belohnende Vielkeimige verjüngende Natur.
Ich hab' ihr wahrlich etwas Kleineres Ju geben nicht, als was sie selbst mir gab Und ich von ihr erward, mein armes Ich.

Herber fah bereits mit Goethe ein gleichförmiges Organisationsschema in allen Bilbungen bes Lebenbigen; in bem Niebern ift noch unentwickelt, aber angelegt, was in bem Höhern bervortritt; alle Wesen sind Glieder einer Kette, und so kann das Höhere aus dem Niedern hervorwachsen, ber Mensch aus der Thierheit entspringen und in die Beifterwelt aufsteigen. Das Fortschritts= gefet bes Menichen beruht auf bem Fortschrittsgefet ber Natur. Wie in der Natur so verfolgt Herber nun auch in der Geschichte biesen Zusammenhang, biese goldene Rette ber Tradition, ber Bilbung, die erft aus Trummern und Bruchstücken ein Ganzes macht; benn wenn auch ber Strom seine fturmischen Wogen schlagen muß bamit er nicht zum Sumpf werbe, und vieles zerstört und verwüftet ward, was die Vorsehung von den Werken der Vergangen= beit retten wollte bas bewahrt fie, bas lebt in anbern Geftalten Jebe Nation hat einen eigenen Höhenpunkt, ein eigenes weiter. Ibeal; alle zusammen zeigen bie Ibee ber Gattung in ihrem mannichfaltigen Reichthum. Go betrachtet Herber bie aufsteigenbe Bahn ber Menschheit in ihren Stufen vom Drient, von China, Indien, Berfien ber nach Judaa, nach Europa. Ift bie Religion ber Kern bes Jubenthums, fo entfaltet Griechenland bie Ibee ber Schönheit, Rom die Idee des Rechts. Er weiß die individuellen Eigenthumlichkeiten ber Bölker nachzuempfinden und reizend zu schilbern. wird auch bem Mittelalter gerecht, und halt die Mitte zwischen Voltaire und ben Romantifern; bas Städteleben erregt seine Freude. Leiber bricht die Darstellung hier ab. In Bezug auf die Religion beißt es: Die Berle ift gefunden, einen andern Grund kann niemand legen als ben Chriftus gelegt hat. Herber weiß bag beffen heilvolles Wirken auf bie Sündigen und Kranken ihm die Bergen gewann, er weiß daß zur Ausbreitung seiner Lehre in die damalige Welt nicht die Moral allein, sondern die mythischen Elemente von ausschlaggebenber Bebeutung waren, er verfteht bie Erstarrung in Dogmen, in hierarchischer Gewalt, in Ceremonien; aber bas find Schladen und Hülsen, bie abgeworfen werben. Herber's Rampf galt ber Berunftaltung, bem äußerlichen Cultus, ber Satzung welche Gott und Menschen scheibet; bas Wefen, Die Offenbarung Gottes in ber Menschheit burch Jesus, blieb ihm bas Bochfte.

In ber spätern Polemik gegen Kant vertrat Herber die Einsheit aller Geistes- und Gemüthskräfte gegen die nothwendige Untersscheidung einer wissenschaftlichen Analyse; er wollte Sinnlichkeit und Bernunft, Pflicht und Neigung, das Gute und Schöne nicht sons

bern, hatte er boch früh in der Sprache einen natürlichen Ausdruck ber Bernunft, das Lautwerden des Gedankens erfaßt. Er übte am Einzelnen eine unerquickliche Kritik, indem er sich nie in den Umskreis der Stärke seines Gegners stellte um denselben don innen herans weiter zu sühren, wie Schiller und Fichte thaten; doch ist er in vielen Dingen als Borgänger Schelling's und Hegel's zu betrachten.

Herber war kein schaffenber Dichter, aber er wußte allem eine poetische Seite abzugewinnen, und die Kunst war ihm ein willkommenes Mittel seine Gebanken mitzutheilen; er wollte von ihr nichts wissen, wenn ste nicht Wahrheit und Sittlichkeit fördere. Im Gedicht Das Saitenspiel fragt er was in der Musik uns ersgreift, die Stimme der Natur oder der Wiederklang der eigenen Seele, und antwortet daß die Harmonie des Innern und Neußern, des Universums sich uns offendare, uns selbst in sich hineinziehe. Der Geist der Harmonie ist der Weltgeist selbst; er spricht:

"Ich bin es ber bie Besen in ihre hille zwang Und sie mit Zaubereien ber Sympathie burchbrang. In ranher Felsenhöhle bin ich bir Wiberhall, Im Ton ber Meinen Rehle bin ich bir Nachtigall. Ich bins ber in ber Klage bein Herz zum Mitseib rührt, Und in ber Anbacht Chören es auf zum himmel führt. Ich stimmete die Welten in einen Bunderklang; In Seelen stoffen Seelen, ein ewiger Chorgesang. Bom zarten Ton beweget burchängstet sich bein Herz, Und fühlt ber Schmerzen Freude, der Freude süßen Schmerz."—

Berhall', o Stimm', ich höre ber gangen Schöpfung Lieb, Das Seelen fest an Seelen, zu Herzen herzen zieht. In Ein Gefühl verschlungen find wir ein ewig All, Zu Einem Ton verklungen ber Gottheit Wiberhall.

In der aufstrebenden Dichterjugend kann man zwei Kreise unterscheiden, einen im Norden, bessen Mittelpunkt Göttingen und der Musenalmanach, dessen Gestirn Homer war, und einen andern im Süden, am Rhein, der sich um Goethe bewegte und zu Shakesspeare emporsah. Die Universität Göttingen war 1737 nicht so sehr für theologische oder juristische als für philologische und historische Studien gegründet; Hehne verband in der Auslegung der Alten Gelehrsamkeit mit Geschmack, Kestner der Mathematiker, Lichtenderg der Physiker nahmen an der neuern Literatur Antheil und waren Meister des Witzes in Epigrammen und Satiren. Ein

feiner Ropf wie Boie sammelte in einem Minsenalmanach alljährlich bas Schönfte mas von Gebichten in Zeitschriften ober Büchern erschienen war. Als die ftubentische Jugend ihm auch Neues und Ungebrucktes beifteuerte, ba war hier ein frischer Sangesfrühling auf einmal vorhanden, und befreundete das Bolksgemuth mit bem beutschen Liebe, das in den heimischen Formen herzinnig erklang. Oft haben Stubenten einen Dichterbund geschloffen; ber in Bottingen ift einflufreich und berühmt geworben, weil die Nation mit ben Sängern jung war und barum im Fühlen und Denken begabter Jünglinge bas Zeitbewußtfein eine melobische Stimme fanb. Die Poefie war feit Opit eine Sache gelehrter Bilbung gewesen, bie Berse waren beclamirt worben; jest quillt bas Lieb unmittelbar aus ber Empfindung hervor und will gesungen sein; was nach bem Borgang Hageborn's und Gleim's jest Claubius, Bürger, Hölth reiner und voller im volksthumlichen Tone bichten bas findet burch Schulz, Hiller, Himmel, Reichardt seine Melodien, die es aus bem Munde von jung und alt widerklingen lassen. Auch Boß und Stolberg stimmten ein, wie sehr sie sonst als begeisterte Jünger Mobitod's feinem Obenfcwung nacheiferten, und ben Hainbund, wie fie ihre Benoffenschaft in ben erften fiebziger Jahren tauften, als eichenlaubbefränzte Barben zum Vorsitz und Richteramt in ber beutschen Gelehrtenrepublik zu erhöhen bachten, "auf bag bas Gebein ber Satansopferer erbebe und Deutschland eine Wohnung ber Freiheit und Tugend fei". Politische Bestrebungen fanden ihre Träger vornehmlich in Cramer und Hahn; erfterer buste feine liberalen Ibeen mit Amtsentsehung, und ging während ber Revo-Intion nach Paris. Die Grafen Stolberg, die anfangs wollten daß der Rhein trinke der Thrannen Blut, der Thrannenknechte Blut, der Thrannenrosse Blut, erschraken vor dem Ausbruch ber Emporung in Frankreich, aber Bog gurnte bem Abel, ber in ber Befehdung wüstem Alter bes Bolfes Rette gefügt, im Geprang eitler Thorheit bas Berbienst mishandle und allein in Krieg und Frieden gebieten wolle, selbst ungebildet ben Burgern bas Licht verfage, die Saaten ber Bauern mit tobender Betgiagd verwüfte. Selbst ber milbe Claubius meinte: Der Rönig sei ber beff're Mann, fonft fei ber Beff're Rönig. Der Großen Bochmuth wird fich geben, wenn unfre Rriecherei fich gibt, lautete ein anderer Spruch, und ber wilber gemuthete Bürger meinte: ftatt um Gnabenbrot zu lungern folle ein Ehrenmann Muth und Kraft haben fich aus ber Welt binaus zu hungern.

Gottfried August Bürger (1748—94) war eine echte Dichternatur, aber ein schöner Stern in Nebelhüllen; das sinnlich leidenschaftliche Temperament riß ihn früh zu wüster Roheit fort und
verwickelte ihn in die materielle Noth des Daseins; er führte dann
eine Doppelehe mit der Gattin und ihrer Schwester, und ließ sich
nach beider Tod von einem Schwabenmädchen bethören, ohne daß
er je in sich selbst den Grund seiner Bedrängnisse des innern und
äußern Lebens sinden wollte; so blieb seine Individualität ungeläutert, und darum liegt in ihren dichterischen Ergüssen neben dem
innig Empfundenen das Gemeine und Platte wie das rhetorisch Ausgeputzte. Als er endlich die Geliebte zum Altar geführt da
sang er rührend schön:

> Iwar ich hätt' in Jünglingstagen Mit beglückter Liebe Kraft Lenkenb meinen Kämpferwagen Hunbert mit Gesang geschlagen, Tausenbe mit Wissenschaft; Doch bes Herzens Los zu barben Und ber Gram, ber mich verzehrt, Haben Trieb und Kraft zerstört; Meiner Palmen Keime starben Eines bessern Lenzes werth.

Er wollte bas Bolfsfafliche; alles follte bem Lefer fogleich blank und unverschleiert in das Auge der Phantafie springen; er traf in vielen Liebern bie naiven Herzenslaute bes Gefühls, aber er verlorsich baneben auch in eine bankelsängerische Wirthsbaussprache, und wenn er sich höher erheben wollte, so verdarb er oft burch nachträgliche Feile die natürliche Anmuth. Welch ein Wohllaut ihm zu Gebote stand, das beweift schon die wunderbare Vocalifirung in ber ersten Zeile eines Sonetts an Molly: "Wann bie goldne Frühe neugeboren." Berch's Sammlung ber englischen und schottischen Ballaben regte ihn zum Wetteifer an; wenn er vergröberte und ins Breite gerieth, für feine Zeit war er von ergreifender Gewalt. und er durfte sich den Condor des Hains nennen, neben dem die Andern nur Rohrbommeln wären, als er feine Lenore gebichtet. Die Verpflanzung ber Sage in die Gegenwart, die Verwebung bes phantaftisch Gespenstigen mit ber Wirklichkeit, die lebendige Anschaulichkeit ber Schilberung, bie leibenschaftliche Glut im Ausbruck ber Gefühle zeigt hier ben volksthumlichen Meifter ber Runft; bie überwältigende Empfindung läßt er tragisch werben, ber Schmerz

ber Vereinsamten wird zum Habern mit der Vorsehung und der Bräutigam holt die Braut wie zur Sühne in den Tod, während die ursprüngliche Idee im nordischen Helgesied und in der bretonischen Ballade vielmehr die Macht der Liebessehnsucht ist, welche die treuen Herzen für immer beseligend vereint. Das Gedicht schlug ein wie Goethe's Göt und Werther; es wies die Mitstrebenden auf poetische Stoffe und bewegte Handlung hin, und eröffnete eine romantische Welt neben der philisterhaften Allstäglichkeit.

Die Grafen Christian und Friedrich Leopold von Stolberg brachten in den Augen des bamaligen Geschlechts ben Abel ber Geburt mit bem bes Genius unter bie Mitstrebenben, Rlopstoch's echte Junger, für Freundschaft, Baterland, Religion begeiftert. Antikisirende Oben wechselten mit sangbaren Liebern und ritterlichen Ballaben; als Ueberfeter war ber erftere für Sophofles, ber anbere für Aeschplos und für Homer burch eine Ilias in Hexametern neben Bürger's Uebertragung in Jamben thätig. Die Grafen kamen vom Meer und ließen seine Wogen in ihren Dichtungen rauschen; sie saben mit anberm Sinn zu ben Burgruinen empor als ihre bürgerlichen Genossen, und indem sie ihre Ahnen rühmten thaten fie ben erften Schritt bas Vaterlandsgefühl an bas Mittelalter wieber anzuknüpfen und bas Ritterthum heraufzubeschwören, auch hierin Vorläufer ber Romantifer. Ihr Jugendtreiben war voll abelsbewußter Ungebundenheit; als Goethe mit ihnen in die Schweiz reifte nannte fein Freund Merd bas einen bummen Streich, und fette bingu: "Dein Beftreben, beine unablentbare Richtung ift bem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben, sie aber suchen bas sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das aibt nichts wie dummes Zeug." Friedrich Leopold war der Bebeutenbere. Doch vermißte selbst Lavater an ihm die langsame Ueberlegung, ben festen forschenden Tieffinn; er sehe mas er feben wolle und sei wol ber innige Empfinder, aber fein Erfinder, fein Ausbenfer. So fam es benn bag er, ber fich nie zu voller Beiftesfreiheit burchgekampft, einer Frommelei verfiel, die im Broteftantismus einen zerftörungeluftigen Geift witterte, ber zum Atheismus führen werbe, beffen geschickter Briefter Rant geworden fei. früher für die Griechen geschwärmt wollte nun lieber ber Begenftand bes allgemeinen Hohnes fein als ein Lied wie Schiller jum Preis ber griechischen Abgötterei gebichtet haben, auch wenn es ihm ben Namen bes großen und lieben Homer einbringen sollte. Er

ging zum Katholicismus über, und trat in den Kreis der Fürstin Galligin, die vom Weltsinn sich zur Andacht gewandt und ihren Salon zum Mittelpunkt einer ästhetisirenden Religiosität gemacht. So wies Stolberg auch hier den romantischen Nachkommen den Weg, wie er Chateaubriand's Märthrer vordereitete durch seine Geschichte des Christenthums, die kritiklos redselig Glauben und Aberglauben, Thatsachen und Legenden süßlich ineinander versichwemmte. Wie ward Fritz Stolberg ein Unsreier? rief der zürsnende Boß über den Jugendfreund; wir mahnen mit Herder daran daß auch Katholiken Christen sind, daß es jedem freistehen muß dem Bekenntniß und den Formen sich anzuschließen die sein Gemüth am meisten befriedigen.

Sangen die Stolberge von dem Ritter der dem Sohne seinen Speer überreicht und die abeliche Sitte überliefert, so ließ Hölth den alten Landmann sagen:

Ueb' immer Treu und Reblichkeit bis an bein tubles Grab, Und weiche teinen Finger breit von Gottes Wegen ab.

Wenn bort Agnes mit ben goldnen Locken in ber Bäter Hallen wandelt, so läuten hier die Glocken der Dorffirche zur Trauung ober zum Grabe bes Landmädchens; die Mortengebusche sind bem blühenden Flieder oder Apfelbaum gewichen; noch scheint der liebe Mond so helle wie er burch Abam's Baume schien, mahrend es bei Schiller heißt: Und die Sonne Homer's, fiebe, fie lachelt auch In die fanftichwärmerische idhllische Raturfreude Klingt mit leiser Wehmuth die Ahnung des frühen Todes hinein. — Der Schwabe Miller bichtete seine Minnelieber mit Anklängen an bie mittelalterlichen Borbilber, und gab in feinem Alofterroman Siegwart bem füßlich Schwächlichen weinerlicher Empfindsamkeit einen thpischen Ausbruck. Die Liebenben schwören einander Treue auf Rlopstod's Messias, aber die Verhältnisse trennen sie, er hort als Mond bie Beichte ber in Sehnsucht hingeweltten Ronne und verschmachtet auf ihrem Grabe. Das Feuer ber Leibenschaft Werther's barf man hier ebenso wenig suchen als bie tunftlerische Darftellungsfraft Goethe's, ber fich über ben Stoff erhebt, mabrend Miller gang in thatlofer Schönfeligkeit aufgeht; ftatt fich idealen Zwecken binaugeben liebelt eine gegenstandlose Gefühlsschwelgerei mit bem eigenen Herzen und verbüftert sich selbst burch melancholische Traumerei. Einen spätern Roman hat Miller einen Beitrag zur Geschichte ber Zärtlichkeit genannt, selber aber als Paftor zu Ulm pflichtgetreu fein Amt verwaltet und ruhig feine Pfeife geraucht.

Nicht ber bichterisch Begabteste bes Bundes, aber burch Charafterstärke und Fleiß ber Tüchtigfte war Boß (1751-1826), und baburch ist er vor ben andern für unsere Bilbung und Literatur ber Bebeutenbste geworben. Der Sohn eines medlenburger Pachters arbeitete er sich selbst aus gebrückten Berhältnissen empor, und sette aller Schlaffheit ober verdienstlosen Vornehmbeit bies tropige Kraftgefühl bes felbstgemachten Mannes entgegen. Auch er begann in Klopftod's Obenton, aber Herber wies ihn auf bas naive Bolkslied, sein eigener naturfinn auf die gegenständliche Wirklichkeit; zugleich zog ihn bie moralifirende Aufklärung seiner Zeit in ihre Kreise und ließ ihn eine lehrhafte Ruyanwendung ber Poefie erftreben, mahrend er feine Schule bei ben Griechen machte; bie Mischung biefer Elemente gab ein eigenthumliches Metall, bas er funftgerecht, aber handwerksmäßig hämmerte und prägte. Gegenüber ben Hofpoeten wünschte er sich bie Anstellung eines Landbichters, ber bas Bolk bei feiner Arbeit und feinen Bergnügungen aufsuche, unterhaltend belehre und vereble. Aber er übersah daß bas Bolk beim Flachsbinden, Kornschneiben, Kartoffellesen nicht von biefer Beschäftigung fingen will, sondern bie Phantafie liebenden Königskindern zuwendet, die einander so lieb hatten und nicht zusammenkommen konnten, weil bas Baffer gar so tief war. Da muthen benn seine Lieber uns weit mehr wie die Betrachtung eines Dritten und nicht als Stimme bes Bolks felber an, und Bog ift viel vortrefflicher wenn er epische Lebensbilder gibt und nach Art niederländischer Rleinmaler bie Menschen mit ihren Sitten und Gebräuchen und die sie umgebende Ratur schildert. Er verwerthet bazu mitunter auch bie plattbeutsche Munbart, und an bie Stelle mart- und faftloser Hirten in einem eingebildeten Arkadien ober ber zu Schäferinnen verkleibeten Mobebamen fett er lebensmahre Bauern, Dirnen und Pferbeknechte in berber Naturfrische, wobei allerdings die Lust an der Abspiegelung der Wirklichkeit sich oft mit ber Absicht verbindet auch die Schaben ber Gesellschaft bloßzulegen, bas Elend ber Leibeigenen, bas Unwefen bes Lottofpielens, Schatgrabens, Teufelsbannens und andern Aberglaubens warnend ober spottend hervorzuheben. Wo biefe Tendenz nicht für sich bervortritt, sondern durch die Wahrheit der Darstellung unmittelbar erreicht wird, ba übt die Poesie ihr Priesteramt ber Befreiung und Erleuchtung ber Menschheit. Theofrit war sein Muster, ben Griechen folgend gewann Bog einen poetischen Kunftftil, störte leiber aber später die ursprüngliche Einfachheit burch Ueberlabung und regelrechtere, volltönenbere, aber auch zu schwerwuchtige Hexamen meter, die weniger die Laute aus dem Bolk als den mühefamen verskünstelnden Gelehrten erkennen lassen. Statt eleganter Umsschreibungen, wie sie die Römer und nach ihnen die Franzosen übten, wählte er nach Hellenenart den direct bezeichnenden Ausdruck, und aus den ätherischen Regionen der Seraphim sührte er in die beshagliche Atmosphäre des Bratens und Kassedustes, wo die Leute essen und trinken nach Herzenslust. Parodirend läßt Schlegel ihn sagen: "Wer Eßgästen das Haus verrammelt nie sei Leckeres dem beschert!"

Die Krone ber Bossischen Dichtungen ist seine Luise. Hier führt uns ber Dichter in das deutsche Pfarrhaus wie Goldsmith uns im englischen heimisch machte, und wir sehen einen protestan= tischen Geistlichen aufgeklärt und bulbsam in seiner Familie und Gemeinde mit patriarchalischer Bürde und Milbe segensreich malten, mit fich und mit ber Welt in Frieden bem Liebesbund ber Tochter bie priefterliche Weibe geben. Diefer bas Ganze befeelende Sinn stellt bas Gebicht auf gleichen Boben mit Leffing's Nathan; an ben erinnert auch bie Parabel von bem Ratholiken, Calviniften und Lutheraner, die der Reihe nach auf ihre Rechtgläubigkeit und auf ihre allein seligmachende Confession pochend an die Himmelsthur treten, von Betrus aber auf eine Bant neben berfelben ge= wiesen werben. Da seben sie benn wie bie Gestirne aus scheinbarer Irre zu einträchtigem Tanz geordnet sind, da hören sie die harmdnischen Chore ber Seligen, ihr Berg schwillt über, und entzuckt fingen fie einhellig: Wir glauben alle an Einen Gott. Nun öffnen sich die Flügel der Himmelspforte, und der Apostel spricht lächelnd: "Habt ihr euch jett besonnen, ihr thörichten Kinder? Go kommt benn!" Schiller urtheilte daß Boß mit ber Luise die deutsche Literatur nicht blos bereichert, sondern erweitert habe, und so heißt es auch in den Xenien:

Bahrlich es füllt mit Bonne bas Berg bem Gefange zu lauschen, Abmt ein Sänger wie ber Tone bes Alterthums nach.

Goethe schrieb an Schiller: "Ich bin mir noch recht gut bes reinen Enthusiasmus bewußt mit welchem ich ben Pfarrer von Grünart aufnahm, wie oft ich ihn vorlas, sodaß ich einen großen Theil das von auswendig weiß, und ich habe mich sehr gut dabei befunden, benn diese Freude ist productiv bei mir geworden, sie hat mich in diese Gattung gelockt, den Hermann erzeugt." Wenn wir dies

auch jetzt das größte Verdienst der Luise nennen das Goethe's Dorothea durch sie hervorgerusen ward, so können wir allerdings nach der Vergleichung mit dem Meisterwerke des Genies sagen daß Voß der Handlung und des weltgeschichtlichen Hintergrundes ermangelt und dadurch ebenso im Hansbackenen und Kleinbürgerslichen befangen bleibt, als die lehrhafte Absicht zu breiter Redseligsteit ihn verleitet hat. Seine Dichtung ist ein Idhal, die Goethesche ein Epos.

Den größten Dank ber Nation verdiente sich Bog als Uebersetzer und burch seinen Antheil an ber Ausgestaltung ber Dichter= sprache in Deutschland. Leffing und Winckelmann erkannten die Herrlichkeit bes Hellenenthums, Herber fpürte ben Unterschied Homer's und Bergil's; Bog führte beibes in bie allgemeine Bilbung Bon seinen eigenen niederbeutsch volksthümlichen Dichtungen ber kam er jum Berftandnig und jur Uebersetzung ber Obhsse im Bersmaße ber Urschrift. An die Stelle ber Profa und ber Reime trat ber rhythmisch gegliederte Hexameter und eine Treue für bas Einzelne wie für ben Ton bes Ganzen, bie alles Seitherige weit übertraf. Bog verstand es bas Griechische, bas Lateinische in Wortbildung und Wortfügung so weit nachzuahmen als es ber Genius ber beutschen Sprache verträgt; er bereicherte biefe baburch ohne ihr Gewalt anzuthun; die Bibel Luther's und die Volksmundarten waren ihm Quellen eigenthümlicher Ausbrücke. mit wiffenschaftlichem Bewuftfein fette er bie beutsche Zeitmeffung babin fest baß alle Silben lang ober betont sind welche einen Begriff ausbrücken ober auch ein selbständiges Wort sein können, die Partifeln ausgenommen; so gewann er Spondäen und burch sie Kraft und Halt, und mit feinem Gefühl ftudirte und beherrschte er bie rhythmische Mannichfaltigfeit innerhalb bes Bersmaßes. Spatere Ausgaben und Arbeiten ließen bas Streben nach klangvoller Pracht bes Ausbrucks und nach einem strengen Anschmiegen an bas Einzelne vorwalten; bie ursprüngliche Obhffee gab bie homerische Beise im ganzen am trefflichsten wieder und war voll naiver Anmuth, während bie Rias, bann Bergil, Horaz und andere Dichter zwar Energie und Fülle bes Ausbrucks zeigten, aber nicht ohne Bergröberung, nicht ohne schwerfällige Härten und übertriebene Nachahmung griechischer ober lateinischer Gigenthümlichkeit blieben. Aber daß folche Eigenthümlichkeit ber Sprache überhaupt wie ber einzelnen Schriftsteller im Deutschen wiebergegeben wirb, bag sich baburch eine Uebersetzungskunft wie bei keinem andern Bolt ent-

ľ

wickelt, bazu hat Boß vom Alterthum aus bas Seinige gethan und bas Alterthum selbst baburch wirksamer und heimischer in ber beutschen Literatur machen helsen als es irgendwo sonst ist. Die Berbindung frischester Natürlichkeit mit antiker Rumstidealität macht die Bossische Homerübersetzung zu einer unsterblichen That. Die epische Sprache in Goethe's, die bramatische in Schiller's classischen Dichtungen ist unter diesem Einsluß zur Bollendung gereift.

Bog felber fab jum Doppelgestirn von Luther und Leffing empor; in diesem Lichte schien ibm alles zu gebeiben mas bem Leben Werth und Reiz gibt; ein Abfall von protestantischer Geiftes= freiheit und flarer Bernunftigkeit rief ihn beshalb in Waffen, und alle Bahnbilber, alle beschränkenben Satungen fanden einen beftigen Gegner an ihm. Go Stolberg als er katholisch warb, fo Creuzer als er orientalische Mbftit in die griechischen Mbthen binüberleitete. So polterte er gegen die Romantifer und ihre Borliebe für bas Mittelalter, indem er hinter all biefen Dingen einen Bund bes Pfaffen = und Junkerthums witterte, ber unfere beften Lebensgüter gefährbet, und er war ein Borfampfer gegen bie finstern Mächte die wir heute noch als die Feinde bes neuen Reichs zu besiegen haben. Er war es innerhalb ber Schranten einer schroffen Eigenart ohne verständnikvolles Eingeben auf frembe Standpunkte, und sein geschmeibiger Gegner A. B. Schlegel schrieb ihm die ganz eigene Gabe zu jede Sache, die er verfocht, burch seine Persönlichkeit unliebenswürdig zu machen; er preise bie Milbe mit Bitterfeit, Die Dulbung mit Berfolgungseifer, ben Beltburgerfinn wie ein Rleinftabter, bie Denkfreiheit wie ein Gefangnifmarter, bie Bilbung ber Griechen wie ein norbischer Barbar. Aber unferm geiftigen Leben bat biefe baurifch hanbfefte Mannhaftigkeit wohlgethan, und wir fchließen mit Goethe: Soll man auch gegen Intolerang tolerant sein? Reineswegs! Intolerang ift immer hanbelnd und wirkend, ihr kann auch nur burch intolerantes Handeln und Wirken gesteuert werben.

In freundlicher Beziehung zu den göttinger Bundesbrübern stand Matthias Claudius, der Wandsbecker Bote, wie er sich nach einem Wochenblatt nannte in das er schrieb. Er lebte selber in fröhlicher Armuth ein Idhal, und wie Kinder fromm und fröhlich sein war seine Losung. Mit harmlosem Humor besprach er Mensschen und Dinge, und keiner der Genossen traf den naiven Volkston besser als er in einigen Gedichten, z. B. im Abeinweintied, das dis heute mit Lust gesungen wird. Rührend klingt nach der

schalkhaften Zuruckweisung ber andern Weingegenden der Schluß: Und wüßten wir wo jemand traurig läge, wir gäben ihm den Wein; im Preise des rheinischen Nebensaftes regt sich das Nastionalgefühl:

> Ihn bringt bas Baterland aus seiner Fülle; Wie wär' er sonst so gut? Wie wär' er sonst so ebel und so stille Und boch voll Krast und Muth?

Das Abendlied nahm Herber in die Stimmen der Bölker auf; wie stimmungsvoll klar hebt hier die Naturschilderung an, recht einfach schön:

Der Mond ift aufgegangen, Die goldnen Sternlein prangen Um himmel hell und klar; Der Balb steht schwarz und schweiget, Und aus ben Biesen steiget Der weiße Nebel wunderbar.

Die Naturfreude ift bei Claudius religiös wie bei Brockes, aber nicht reflectirend breit, fondern innig empfindungsvoll, im Ausbruck ohne alle Rhetorik; in der Natur sieht er den Tisch den Gott für alle Wesen bedet, im Walbe schauerts ihm vor bem ber bie Baume wachsen macht, die Erde in ihrer Lenzgestalt sieht Gott vorüberwallen, steht am Wege in ihrem Feierkleib und frohlocket. Claubins halt sich an bas Evangelium; Chriftus wie er leibt und lebt ift fein Freund und Belfer, er haßt bas theologische Rannegiegern ber Barteien, und indem er fich gottinnigen Sinnes in die Myftif eines Tauber, Angelus Silefius und bes ihnen verwandten Franzosen St. Martin vertieft, leitet er zu jener Auffassung bin bie bas Ewige und Zeitliche einander burchdringen läßt. Die findliche Weise freilich mit ber er sich in Staat und Kirche an bas Gegebene hielt, brachte ihn in Widerspruch mit ben Männern wie Bog, bie bas Bernunftrecht burchgeführt wiffen wollten, und feine ursprüngliche Darstellungsweise ist später zur Manier geworben, wo sie nicht mehr erquicklich ist.

Leisewitz hat dem Bunde kurze Zeit angehört und als Student bereits seinen Julius von Tarent begonnen. Die straffe Form der Tragödie zeigt die Schule Lessing's, der leidenschaftliche Inhalt, die an Rousseau erinnernden Aussälle gegen die socialen Uebelstände gehören der Sturm= und Orangzeit an. Zwei Brüder, der eine grüblerisch empfindsam, der andere weltlich thätiger Art, haben eine

und dieselbe Geliebte, von der beide nicht lassen wollen; da schickt ber Bater die Jungfrau ins Kloster, und Julius wird bei bem Bersuch sie zu entführen vom Bruber ermordet; bieser stirbt ben Tod der Sühne durch bes Baters Hand. Schiller hat in den Räubern und in ber Braut von Messina ben Ginfluß ber Tragobie erfahren, die allerdings mehr Reflexion enthält, als bas Werben und Wachsen der Leidenschaft und den Ausbruch zur That künftlerisch entwickelt. Das Wort von der Löwin mit ihrem einen Jungen, das aber ein lowe sei, ward früh auf Leisewit angewandt; wir muffen es bedauern daß er, ber zu hohen Berwaltungsämtern aelanate, nicht fortbichtete, wol mehr aus mangelnbem Schaffens brange benn aus Berstimmung barüber bag in einem von Schröber ausgeschriebenen Wettkampfe nicht er sonbern Klinger mit Awillingen ben Breis empfing. Dies führt uns benn zu bem anbern Kreise.

Eine Zeit lang war Strafburg für ben Subwesten was Gottingen für den Norden, als nämlich Goethe bort studirte, Herder bort lebte; bann erhielt sich ein reger Berkehr um ben genialen Dichter in Frankfurt, bis er in Weimar fich austobte und mäßigte. Klinger (1752 ober 1753—1831) war wie Goethe in Frankfurt geboren, aber bes früh verftorbenen Conftablers Sobn, für ben und die Geschwister die Mutter als Wäscherin das Brot verdiente. fam mit dem Patricierkinde in keine Berührung, bis er sich burch eigene Kraft emporgearbeitet hatte. Der bittere Kampf ums Dafein stählte früh seinen Geist und gab ihm einen Unabhängigfeitefinn fürs ganze Leben; wir werben Meifter bes Schickfals folange wir es von uns find, das war feine Losung. Er mußte fich burch= ftürmen, burchbrängen, er lernte bie Welt von ber Schattenfeite kennen. Rousseau's Lehre von dem ursprünglichen Abel der Natur. von der Herstellung menschenwürdiger einfach freier Zustände ward fein Evangelium, mährend Shakespeare als Dichter ihm vorleuch-Schon auf ber Universität zu Gießen schrieb er Dramen, Die Zwillinge machten ihn schnell berühmt, er war balb Theaterbichter bei wandernden Truppen, bald Lieutenant in einem österreichischen Freicorps mährend des Bairischen Erbfolgekriegs. Vorber schon kam er nach Weimar. Aber wenn Wieland eine Stelle aus Klinger's Dichtungen, daß er Löwenblut saufe und robes Kleisch esse, auf ihn selber und sein Tollen anwandte, so begreifen wir baß Goethe sagen mochte er sei ihnen ein Splitter im Fleisch und werbe fich herausschwären. Beibe bewahrten übrigens einander

Freundschaft und Achtung bis ins Greifenalter; Goethe rief bem Landsmanne später zu:

Eine Schwell bieß ins Leben uns verschiebne Bege gebn; Bar es boch zu eblem Streben, brum auf frobes Bieberfebn!

Klinger bachte in ben Befreiungsfrieg Norbamerikas einzutreten, ba warb er 1780 Borlefer beim Groffürsten Paul in Betersburg. Er bereifte mit bemfelben Italien und Frankreich, froh bes Schönen in ber Runft und ber geschichtlichen Erinnerungen, und erbielt bann eine Stelle am Cabettencorps, ward beffen Director, Curator ber Universität Dorpat und Generallieutenant. Er ftanb fest auf bem schlüpferigen Boben bes Hofes, unbekummert um Cabalen, unter Ausschweifungen und Berbrechen seinem Charafter treu; er bewahrte eine ibealische Erhebung im Beiligthum seines in sich abgeschlossenen Gemuths. "Ich könnte Ihnen barthun wie fich erst bie wirkliche Welt blos burch ben bichterischen Schleier meinem Geift barftellte, wie bie Dichterwelt balb barauf burch bie wirkliche erschüttert warb und bann boch ben Sieg behielt, weil ber erwachte felbstänbige moralische Sinn Licht verbreitete", bies Wort bes Dichters an ben Weltmann ift ein Selbstbekenntniß. In den Betrachtungen, die seine schriftstellerische Thätigkeit abschließen, wirft er bie Frage auf wie ein Mann ohne Intrigue und Schmeichelei felbst im Rampfe mit ber Schlechtigkeit wahr und frei burch die Welt kommen, emporkommen, sich aufrecht erhalten könne, felbst bei Hofe, und er antwortet unter anderm: "Borzüglich muß er an das was die Menschen Glückmachen nennen gar nicht benfen, ftreng, fraftig, auf gerabem Bege rudfichtelos feine Pflicht erfüllen, sodaß feine seiner Sandlungen mit bem Flecken bes Eigennutes beschmuzt fei; er nuß sich frei erhalten von ber Sucht gu glanzen und zu herrschen, und auf bem Theater ber Welt nur erscheinen wo es sein Beruf erforbert, übrigens als Ginfiedler in seiner Familie, mit wenigen Freunden, unter seinen Buchern, im Reich ber Beifter leben; er muß nie mit Leuten bie nur Meinungen haben über Meinungen ftreiten und über fich felbft nur im Stillen, in seinem tiefften Innern reben und benten. . . 3ch habe was und wie ich bin aus mir selbst gemacht, meinen Charafter nach Kräften entwickelt, und ba ich bies so ernst als ehrlich that, so kam bas was man Glück nennt von felbst. Mich selbst hab' ich schärfer und schonungsloser behandelt als andere. Durch Geburt und Erziehung lernte ich bie niebern und mittlern Stände, ihre Noth und ihr Glück, durch meine Lage die höhern und höchsten Stände, ihre Schuld und Unschuld kennen. Biele Geschäfte sind mir in einem großen Reich aufgetragen worden, die mich in allseitigen Verlehr setzen; nach ihrer täglichen Beendigung versbrachte ich die mir gewonnene Zeit in der tiefsten Einsamkeit. Dies nenn' ich den Kern des Menschen aufbewahren, und darauf arbeite ich, überzeugt daß der innere Mensch nie altert, wenn Versstand und Herz sich nicht treunen."

Alinger batte in ber Dammerung nach bem Tag gerungen, bie Sonne schien in Frankreich aufzugehen; aber bie Schreckensberrickaft und Napoleon's Despotismus zerftörten die Freibeit. Da schrieb er in verbitterter Stimmung: "Daß etwas Teuflisches in der menschlichen Natur ift und sich ber Oberherrschaft bemachtigt sobald es nur fann, haben wir flar genug gefeben; und es hat beinahe ben Anschein als ob nur bies Teuflische ben Sumpf bewege, in dem das Menschengeschlecht sich herumwälzt. Mit guten Absichten wird angefangen, aber scheußliche und wilde Leibenschaften kommen hervor, und nur wenn fie ein Ungeheuer ausgebrütet haben bas alle verschlingt, blickt man wieder auf ben Zweck zuruck, ben die guten Absichten angedeutet haben." Er erlebte die Er= broffelung Baul's, er sab ben Despotismus beschränkt burch ben Meuchelmord; die Thronbesteigung Alexander's begrüßte er mit neuer freudiger Aufwallung bes Dichterherzens; bann aber ichrieb er das erschütternde Fragment über das zu frühe Erwachen des Genius ber Menschheit. Dieser betet vor bem Thron bes Ewigen um Erleuchtung über bie Erlebnisse jener Zeit, bamit er ben emporenben Biberspruch lose und ben Leidenden Trost bringe; aber es herrscht ein tiefes schaubervolles zermalmendes Schweigen. Der Dichter hofft nicht mehr wie Schiller's muthiger Glaube auf ben Sieg ber Ibee in ber Geschichte; er balt sich nur an bie unverbrückliche Trene, die ihr einzelne ftarke edle Geister bewahren. "Ich febe täglich die moralische Welt, die so tief, tief auf der phyfischen ruht daß sie kaum zu unterscheiden sind, von der geiftigen an einem einzigen bunnen haar emporgehalten und fogar etwas aufwärts gezogen. Und bas noch größere Bunber ift biefes: bak bie ungeheuere Masse seit soviel tausend und tausend Jahren biefes einzige bunne Haar nicht zerreißen kann." Es ist bie sittliche Stärke ber wenigen großen stoischen Seelen, zu benen Rlinger fich felbst zählen durfte. Die Willenstraft die das Ideal des Herzens festhält trot aller Widersprüche ber Wirklichkeit und bes Weltverstandes, und die dichterische Phantasie die es gestaltet waren für Klinger in der Wurzel eins; nur wer in den traurigsten Ersahrungen die Begeisterung für Recht und Wahrheit nicht verliert,
kann im Innern ein Reich der Schönheit und Freiheit sich bilben
und darin heimisch sein. Erst in dem Heiligthum weltüberwinbender Sittlichkeit erhält der Held, der Dichter die Weihe.

Klinger's Anlage erscheint uns als die eines Mannes von handelnder Natur; die Absicht zu wirken, Kraft zu meden überwiegt wie bei Alfieri die reine fünftlerische Darftellungsfreude, und als er zu bichten begann wandte er sich folgerichtig zur Boefie ber That, jum Drama. Die Nation ftand auch hier mit einer frischen Luft am Schauspiel ber Dichterjugend zur Seite, Shakespeare tam auf die deutsche Buhne und mit ihm die Sprache ber Leibenschaft und bes berben Spages sowie eine tede realistische Charafteristif im Gegensatz zur falonmäßigen abgeschliffenen Gemessenbeit ber Franzosen. Ueber ber Naturfraft bes Briten bergaß man zunächst feine Runft, und fab in ihm bas wildwachsende Genie, mit bem man zu wetteifern meinte, wenn man in ber Weise feiner Narren mit Worten spielte, ober wenn man blutige Gräuel vorführte. Weit mehr als an ihn erinnern uns die Jugendwerke von Klinger und Lenz an Marlowe und Greene; wie jener über biefe so erheben fich Goethe und Schiller über ihre Genoffen burch bas fittliche und fünstlerische Maßhalten. Der Zusammenstoß ber Natur mit einer Civilisation bie bas Recht bes Bergens einengte, bie Sitten berborben ober verweichlicht hatte, ber Kampf hochfliegender Feuerfeelen mit ber Philisterwelt, ber erwachende Trieb nach politischer Freiheit, ber bie Republiken bes Alterthums ben gedrückten fleinlichen Berhältniffen ber Zeit entgegenftellt, Die Auftlärung Die fich gegen bie herrschfüchtige Schlaubeit ber Briefter fehrt, ber Aufschrei bes menschlichen Gefühls gegen fociale Misstände — all bas tommt zur Darftellung wie es die Jugend bewegt. In Klinger's Zwillingen halt ber kuhne raube Guelfo fich um fein Erftgeburts- und Erbrecht wie um seine Braut betrogen; er ware, meint er, ber Mann um Italiens gesunkene Größe wiederherzustellen, und mordet ben fanften Ungen Bruber, ber ihm im Wege fteht: Engel und Teufel, Ungeheuer von Tugenden und Laftern, raube ftarre Stoiker und abgefeimt ichurkische Söflinge, Weiber mit gebrochenen Bergen, mit beroifdem Seelenabel, mit ruchlofer Starkgeisterei treten in Contraft. Das Schauspiel Sturm und Drang gab ber ganzen Beriode ben Namen. Gin alter Familienhaß wuchert in ben Göhnen

fort, ber junge Wilb will seine Haut auf eine Trommel spannen um eine neue Ausbehnung zu friegen, ober im Raum einer Biftole erlstiren bis eine Sand ihn in die Luft fnallt; da findet er in Amerita die Tochter des Familienseindes und gewinnt ihr Herz; ber gemeinsame Rampf für bie Freiheit bes Baterlandes einigt bie Gegner. Es ist in biesen Studen allerbings viel Ungeschlachtes, Uebertriebenes, und wenig pspchologische Entwickelung; aber in bem "wüften Durcheinander bon Geift und Unfinn" fprühen boch bie Kunken großer Gedanken und echter Leidenschaft. Nachklänge an Shakespeare, an Goethe's Got treten uns entgegen, und andererseits gefteht Schiller bag bie Anregung Klinger's für ihn von großem Ginfluß gewesen. Dafür wirtte er bann wieber auf biefen ein, 3. B. mit seinem Bosa auf bessen Robrigo. Klinger sammelt fich, er wählt antike Stoffe und schreibt eine rhythmische Profa poll Mark und Schwung. An die Stelle abgeriffener Ausbrüche ber Leibenschaft treten ausammenhängenbe Gebankenreiben. bebeutenbften ift feine Mebea. Ihre furchtbare Große wird nicht blos im innern Kampf ber Liebe und bes Haffes zu Korinth geschilbert; Klinger läßt sie sich nach ber Ermordung ihrer Kinder in ben Raufasus zurudziehen. Dort in einsamer Selbstbetrachtung reift ihr Entschluß bas Berbrechen burch hingebende Thaten zum Mobl ber Menfcheit zu fühnen; aus ber Selbstgenügsamteit bes Beistes führt sie ihr Berg unter bie Menschen, und bas ift ibr Abel und Unglud zugleich, fie wird bem Schickfal unterworfen, in bas Treiben ber Welt hineingezogen; burch Wahrheit und Liebe will fie bas Volk aus blutigem Priefterwahn befreien, und geht baburch unter daß fie Lift und Gewalt verschmaht; boch ihr Opfertob hat fie mit ber Gottheit verföhnt.

Die spätern in Rußland geschriebenen Dramen leiten zu ben Werken ber männlichen Reife Klinger's hinüber. Er saste allersbings mehr als Denker mit bewußter Absicht bes Weltbeobachters und Moralisten benn aus ber Stimmung bes Dichters und ber unbewußten Schöpferlust ber Phantasie ben kühnen Plan zu zehn verschiebenen romanartigen Werken auf einmal, beren jedes ein eigenthümliches für sich sein und die sich doch alle zu einem Hauptzweck vereinigen sollten. "Diese so sehr verschiebenen Werke sollten meine aus Erfahrung und Nachbenken entsprungene Denkungsart über die natürlichen und verkünstelten Verhältnisse des Menschen enthalten, bessen ganzes moralisches Dasein umfassen und alle wichstigen Seiten besselben berühren. Gesellschaft, Regierung, Religion,

Wissenschaft, hober ibealischer Sinn, die füßen Träume einer andern Welt, die schimmernde Hoffnung auf reines Dasein über biefer Erbe follten in ihrem Werth und Unwerth, in ihrer richtigen Anwendung und in ihrem Misbrauche aus ben aufgestellten Gemälben berbor-Wahrheit und Muth find bes Mannes herrlichster Werth, und barum ftellte ich ben Menfchen balb in feiner glanzenbften Erbabenbeit, in seinem idealischsten Schwunge, balb wieber in feiner tiefften Erniedrigung, feiner flachften Erbarmlichkeit auf. leuchtet ihm bie Tugend bor, bas einzige mahre Bilb ber Gottheit, burch welches fie fich uns allein offenbart; bort folgt er bem trugvollen täuschenden bunten Gögen, dem Bahne, ben er felbft geschaffen bat. Und so findet ber Lefer in biefen Werten ben raftlofen, fühnen, oft fruchtlofen Rampf bes Eblen mit ben von biefem Bögen erzeugten Gespenftern; bie Bergerrungen bes Bergens und Berftandes; bie erhabenen Traume; ben thierischen berberbten, ben reinen und hoben Ginn; Belbenthaten und Berbrechen; Rlugheit und Wahnsinn; Gewalt und seufzende Unterwerfung; bie gange menschliche Gesellschaft mit ihren Bundern und ihren Thorheiten, ihren Scheuflichkeiten und Borzugen; aber auch bas Glud ber natürlichen Ginfalt, Befchränktheit und Genugsamkeit." Wir konnen fagen daß Klinger erreicht hat was er wollte, daß aber auch aus seinen eigenen Worten hervorleuchtet wie er fich vornehmlich zwischen ben äußersten Gegenfäten bewegt, jeboch es an ben Mitteltinten und ber harmonischen Stimmung ermangeln läßt; baß er mit unerschrockenem Zweifelmuth und umbestechlichem Richterblick bas Clend bes Daseins und bie sittlichen Gebrechen ber Menschheit bloglegt, und über bie lette Frage, über bas Warum, Wozu, Wohin jenes zermalmende Schweigen beobachtet. "Denn biese Fragen beant-wortet nichts als unsere moralische Kraft und auch sie nur ganz burch reines thätiges Wirfen. Denn nur eben biefes Schweigen konnte bie moralische Welt zu unserm erworbenen Eigenthum und burch bas Erwerben zum verbienten Genuß der Erkenntnig bes errungenen Zwecks unfere Daseins machen." In ber That es frage fich ein jeder ob feine Freiheit möglich ware, wenn ihm Gott, bie sittliche Weltordnung, bas ewige Leben mit mathematischer und finnlicher Gewißheit im Bewuftsein ftunden, ober ob nicht Furcht und hoffnung ihn gleichmäßig bewältigt halten würden. Rlinger's Mufe spendet uns wenig Troft und Erquidung, aber fie wedt unfere Rraft, fie ruft unfern Geift in Waffen, und will bag burch sittliche That unser innerer Sinn uns selber offenbar werbe, und

baß wir burch hohe Gefühle, große Gebanken, eble Thaten uns an bie Gottheit knüpfen, die sich gerade dadurch bezeugt daß wir so selbständig und über die Außenwelt erhaben denken und handeln können.

Das erste bieser Werke ist ein Faust. Im Durft nach Bahrbeit und Sinnenlust beschwört ber Magier ben Teufel; ber foll ihm die dunkle Decke wegreißen von den geheimen Springfebern bes Lebens, foll ihm fagen warum wir furze Genüffe mit langbauernben Schmerzen erfaufen muffen, warum ber Gerechte leibet und der Lasterhafte glücklich ift. Die Wanderung geht burch Europa, und Klinger zeichnet ein Nachtbild, zu bem er bie Farben aus der Zeit vor der Reformation nimmt; wir sehen die elenden beutschen Zustände unter der Herrschaft der Kleinen geistlichen und weltlichen Fürften, die Thrannei Richard's III. und Ludwig's XI. in England und Frankreich, das Wüthen und Schwelgen von Papst Alexander Borgia in Italien. Faust will gar manchmal voll sitt= licher Empörung eingreifen in ben Gang ber Dinge, muß aber erfahren daß er das Uebel nur ärger gemacht hat. fluchenden Berzweiflung antwortet der Teufel: Die Herrscher der Welt und ihre Henkerstnechte, Pfaffen und wollüftige Weiber baft bu gefeben, nicht aber ben ber unter bem schweren Joch feufat. Stolz bist du an der Hütte des Armen und Bescheidenen vorüber= gegangen, die unbemerkt die Tugend und die Kraft ber Seele üben. Du haft bie Maste ber Gefellschaft für bie natürliche Bilbung bes Menschen genommen, nur ben Menschen fennen gelernt ben feine Lage, fein Stand, feine Macht und feine Wiffenschaften ber Berberbniß geweiht haben, ber seine Natur an eurem Gögen, bem Wahn zerschlagen bat. — Un ben Fauft reihen fich die Geschichten Rafael's be Aquillas und Giafar's bes Barmeciben. Dort erliegt ein humaner Spanier, ber fich ber verfolgten Mauren annimmt, bem Inquisitionsgericht, hier erbulbet ein freisinniger Muham= medaner die Qualen bes orientalischen Despotismus. grelle Schaubergemälbe, und bie Welt wird vom Dichter felbit bluttriefenden, von Brüllen und Geftöhn erschallenben Schlachthaus verglichen; er fagt: "Uns bruden zwei von uns selbst geschaffene und feistgenährte Dämonen nieber: eine verzagte selbstige Politif unserer Herrscher, die in dem Menschen nichts erblicken als ein Wertzeug für ihre Lufte, und die ihm jede Gegenwirfung zum Berbrechen machen; und eine Religion bie ben Kraften bes Geiftes und Berftandes offenen Rrieg ankundigt, beren ger=

schmetternde Reule unaufhörlich vom Blute ber Erschlagenen träu= felt, und die die freche Hand bes Priesters unter Lobgesang gegen die Feste bes himmels schwingt." Aber über die beiden Helben ber Erzählungen haben biefe Damonen feine Gewalt, vernunftstark und herzensrein bieten fie ber Roth und bem Tobe Trop und retten Die Burbe ber Menschheit.

Zwei andere Werke, bie Reisen vor ber Sündflut und ber Fauft ber Morgenländer, find in die Form ber orientalischen Marchen eingefleibet; ein weiser Narr erzählt fie bem Ralifen um ihn aufzuklären und zu beffern, und entpuppt fich am Ende als beffen verbannter Bruber; bie Bahn Wieland's icheint eingeschlagen, aber herber Sarkasmus erfett bie lächelnde Ironie. Die Uebel ber Civilisation werden dem Glück der einfachen Natur entgegens gestellt. Ebenso in Sahir, Eva's Erstgeborenem, einer Umarbeis tung bes ältern muthwilligen Märchens vom golbenen Sahn.

Die britte Gruppe mablt ihre Stoffe aus ber Gegenwart, und bie große Seele wie bie Welterfahrung Klinger's find am vortrefflichsten in ihnen ausgeprägt. Die Geschichte eines Deutschen ber neuesten Zeit erinnert an Forfter's Geschick. Gin burch Rousfeau für Tugend und Freiheit begeifterter Ebelmann wirkt reformatorisch, wird aber von ber Mittelmäßigkeit nicht verstanden und reizt die Bosheit gegen sich auf; er wird zum Märthrer seines Strebens und muß bann in Frankreich feben wie die Morgenrothe bes neuen Welttages ber Wiberschein eines Morbbrandes wirb. Er verbuftert fich in Menschenhaß, als auch seine Gattin ihm bie Treue bricht. All bas ift meifterhaft entwickelt; nur bie Art wie er ben muthigen Glauben an bas Ibeal wiedergewunt ist etwas äußerlich durch eine symbolische That seines Jugendlehrers berbeigeführt, wirft aber bennoch verföhnend. — Im Weltmann und Dichter haben wir bie Gefpräche zweier Jugenbfreunde, bie fich wieberfinden als ber eine Minister geworben, ber andere aber in ftiller Burudgezogenheit seinem Bergen und feinen Traumen lebt. Geistvoll und far treten bie Standpunkte bes Realismus, ber weltverftändig ben eigenen und ben allgemeinen Nuten im Auge bat, und bes Ibealismus, ber ben Eingebungen bes Herzens und ber Bernunft folgt, hier in ihrer Berechtigung hervor; ber Dialog ift tunftreich geführt, Die Charaftere find scharf gezeichnet, aber wie Llinger selbst sein Leben zwischen Geschäft und Ginsamkeit theilte, so bleibt es auch hier bei bem Gegensate, und nur von fern beutet ber Dichter auf bas Bochfte und Wahre, die Jugend bes Bergens

im Bunde mit der Erfahrung und dem Verstande, dichterische Einbildungstraft, die das Ideale gestaltet, im Bunde mit Vernunft und Willensstärke um das Reale zu beherrschen und einem hohen Ziele zuzuleiten. Es ist derselbe Stoff den Goethe dichterischer im Tasso und Wilhelm Meister dargestellt. Endlich ordnete Klinger ein paar Bände von Betrachtungen und Gedanken über Literatur und Leben zusammen, in welchen sein männlicher Ernst, sein Seelenadel, seine Weltkenntniß, sein unbestechlicher Scharfblick in körniger Prosa sich ausprägen. Er reiht sich hier Schriftstellern wie La Rochesoncauld und Pascal würdig an.

Doch wir muffen uns zur Jugendzeit zurückwenden und ba begegnet uns in Goethe's ftragburger Rreife ber Livlander Reinhold Leng (1750-1792). Er befaß was Klinger entbehrte, frifchen humor und Lyrif bes Bergens, aber ihm fehlte bie fittliche Starte bes Charafters; im Leben und in ber Runft fich geben zu laffen bunfte ihm genial, er konnte bie Luft zu tollen Streichen, Die Freude an wunderlichen Ginfällen nirgends zügeln, er spielte mit seinen Empfindungen und Ginbildungen und ward selbst ihr Spiel: baltlos bin- und berschwankend zwischen Selbstverwerfung und eitler Ueberhebung zerfiel er mit ber Welt und im eigenen Innern Er begann ale Ueberseter Plautinischer und Shakespeare'icher Luft= fpiele, und als feine erften Werte erschienen ba hoffte man bak er neben Goethe, bem Meifter im Tragischen, ber Erneuerer ber beut= schen Komöbie werbe. Er zuerst betonte bag Shakespeare im Unterschieb vom Schickfalsbrama ber Alten ber Schöpfer ber Charafter= tragobie sei, indem in der natur des Helben selbst ber Quell feiner Thaten und ber Schluffel seines Schickfals liege, und Charaftere au schaffen erklärte er für bie Aufgabe bes volksthumlichen Dichters, benn bas Bolf wolle von ber Buhne fagen konnen: bas find Rerle! Und fo find bie Charaftere bei ihm bas Befte, aber leiber mehr bie Rebenfiguren als bie Hauptgestalten, und es fehlt ibm bie folgerichtige Motivirung, er gibt ftatt ihrer ein Durcheinander abgeriffener pactenber Scenen, mitunter von Bligen echter Boefie burchleuchtet, aber öfter noch ins Gemeine ober Seltsame ausartenb. Schrieb er boch felber an Merd: Seine Gemalbe feien noch ohne Stil, wild und nachläffig aufeinander gekleckft; ibm feble jum Dichten Muge, warme Luft und Glüchfeligkeit bes Bergens, bas tief auf ben talten Reffeln feines Schickfals und halb im Schlamm verfunten liege und fich nur mit Berzweiflung emporarbeiten tonne. Leng greift in bas gegenwärtige Leben und zeichnet

es mit keden Strichen nach seinen eigenen Stimmungen und Erfahrungen. Sein Hofmeister will die gemeinsame öffentliche Erziehung und schildert das Bebenkliche daß die vornehmen Häuser sich gelehrte Lakaien für ihre Kinder halten. Der Hofmeister verführt die Tochter des adelichen Majors, dessen Sohn er erziehen soll; ihr Bater rettet sie als sie sich ertränken will; er entmannt sich, heirathet aber bann boch eine naive Bauernbirne, während ber erfte Geliebte von der Universität heimkehrt und sich barüber binaussett daß die Braut in feiner Abwesenheit Mutter geworden. Die Solbaten schilbern bas Garnisonleben, bas Elend bas burch leichtsinnige Offiziere in Bürgerfamilien kommt; ber Dichter erinnert an die Geschichte ber Andromeda: "Ich sehe bie Soldaten an wie bas Ungeheuer, bem icon von Zeit ju Zeit ein ungluckliches Frauenzimmer freiwillig aufgeopfert werben muß, bamit bie übrigen Gattinnen und Töchter verschont bleiben." Eine berartige Einrichtung wollte er im Ernst burch seinen Auffat über bie Golbatenehre einführen lassen! Einen andern Auffat schrieb er bamale über feine Che mit Goethe, und in ber Stizze einer Litera= turfomöbie Pandaemonium germanicum läßt er biesen ben Gipfel bes Barnaffes fühn emporfteigen, mabrend er felber burch Rlippen und Dornen sich emporwindet. Wo kommst bu ber? fragt Goethe; bleiben wir zusammen! Sie beluftigen sich über die andern die nicht emportonmen und am Fuß bes Berges ihr Wesen treiben. Am Ende fagen Klopftod und Leffing von Leng: Der brave Junge! leistet er nichts, so hat er boch groß geahnt. Goethe tritt hinzu und fagt: 3ch wills leiften. Als Goethe Strafburg und feine Friederife in Sefenheim verlaffen hatte, suchte Lenz einen Liebesroman mit ihr zu spielen; er schildert fie in bem Gebicht: Die Liebe auf bem Lande:

Ein Kinb, zwar still und bleich, Bon Kummer frant, boch Engeln gleich; Sie hielt im halberloschnen Blick Noch Flammen ohne Maß zurück, All' itt in Andacht eingehüllt, Schön wie ein marmorn Heilgenbilb. . . . Denn immer immer immer boch Schwebt ihr das Bilb an Bänden noch Bon einem Menschen welcher kam Und ihr als Kind das Herze nahm: Fast ausgelöscht ift sein Gesicht, Doch seiner Borte Krast noch nicht,

Und jener Stunden Seligkeit, Ach jener Träume Wirklichkeit, Die, angeboren jedermann, Kein Mensch sich wirklich machen kann.

Später verliebte sich Lenz in Fraulein von Waldner; fie heirathete einen andern. Seine Liebesgebichte aber aus biefer Zeit und mahrend bes weimarer Aufenthalts find voll Feuer, Innigfeit und Wohllaut; fie burfen fich unter allen bamaligen ben Goethe'ichen Liebern am nächften ftellen, wenn ihnen auch jene harmonifche Bollenbung fehlt, burch welche Goethe bem Gelegenheitlichen und Unmittelbaren bie Weihe bes Allgemeinen gab. Bu ihm leiten fie von Rlopftod binüber; fie fichern bem Berfaffer einen Chrenplat unter unfern Lyrifern, fo wenig gefannt fie find. Leng fam nach Weimar als Goethe bort bereits in die Staatsgeschäfte eingetreten war und Mag halten gelernt hatte; feine ungebundenen Launen ertrug man, bis er eine Impertinenz ober Efelei beging, bie tief am Bergen bes Freundes rif; vielleicht ein frecher Angriff auf Frau von Stein. Er warb aus ber Stadt verwiesen. schildert er sich selbst als ben Tantalus, ber vom Mahle ber Götter verstoßen wird weil ihn wie ben Irion nach bem Bochften gelüstete: fo muß er ben Göttern zur Farce bienen. Gin Drama "Freunde machen ben Philosophen" läft ben Helben bas Recht ber Liebe im ganzen und ausschließlichen Besitz ber Geliebten behaupten. Sie ift burch Rang und Bermögen höher gestellt, bie Standesunterschiebe ftehen ber Che entgegen, aber ftatt muthigen Berzens fich barüber hinwegzuseten will fie einen vornehmen Frangofen beirathen um bann bem Liebhaber ihre Gunft gewähren zu fonnen. Sein Berg emport sich gegen biese unsittliche vornehme Sitte, er hintertreibt bie Berbindung, und erntet bafür ben Dant eines ebeln ältern Mannes, ber gleichfalls um bie Schone warb, und bem fie fich nun verlobt. Er will in ber Bochzeitsnacht fich im Brautgemach tobtschießen, aber bort erflart bie Neuvermählte bem Gatten baß fie ihn wie einen Bater ehre, aber einen andern liebe, und wie biefer andere mit ber Biftole am Fenfter erscheint, überläßt ibm ber Angetraute die Geliebte; "ich will den Ramen eurer Heirath tragen, die Wolluft einer großen That wiegt die Wolluft eines großen Genusses auf, und es wird noch die Frage sein wer von uns am meiften zu beneiben ift!" Die Doppelebe in Goetbe's Stella und biese Komöbie von Lenz: wie ungesund waren boch bie sittlichen Begriffe und Auftande geworden, wie bedurfte ber

moralische Dunstkreis der Reinigung durch Kant, durch die Revolution und das Kriegswetter!

Bergebens trachtete Lenz sich durch seine Dichterkraft emporzurichten; mit seiner Familie zerfallen, schimpflich aus Weimar verbannt versamt der haltlose Geist in Wahnsinn, als auch Frau Schlosser, Goethe's Schwester Cornelia, die ihm eine treue klarc Freundin war, einem frühen Tod erlegen. Er kehrte in die Heimat zurück; er genas, aber seine Schwingen waren gelähmt; er starb arm und verkommen in Moskau. Er, Klinger und Goethe wurden jahrelang zusammen genannt. Sie alle drei fühlten den Gegensah von Herz und Welt, von Ideal und Wirklichkeit; durch künstelerische Darstellung überwand ihn Goethe, durch sittliche Charaktersstärke Klinger; in selbstquälerischer Undefriedigung strebte Lenz über das Gemeine empor, aber sein Talent wie sein Charakter erlagen ihr, ohne daß er die Frucht reiser Werke wie Tasso oder Rousseau geerntet hätte.

Noch meteorartiger als Lenz tauchte Heinrich Leopold Wagner am literarischen Himmel auf. Der Gretchentragsbie im Faust, von welcher Goethe gesprochen, kam er mit seiner Kindesmörderin zuvor, welche die Prosa der Wirklichkeit derb und grell abspiegelt. Zum Theil aus Scherzen Goethe's über seine Gegner namentlich in Vezug auf Werther stellte er die Farce Prometheus, Deukalion, und die Recensenten zusammen; die Namen der Personen oder Zeitschriften sind durch Holzschnittsigürchen vertreten, das Ganze in Hans Sachsischen Knittelbersen voll keder Laune.

Friedrich Müller, unter dem Namen des Malers Müller bekannt (1750—1825) ward durch den Aufenthalt in Kom und
durch seine Bilder der Literatur entzogen ohne daß seine michelangelesten Teufel oder seine Angriffe gegen Carstens uns für
das entschädigten was seine ausgereifte dichterische Begabung hätte
leisten können. Biblischen Idhlen nach Gesner gesellte er mythologische, in welchen aus der Maske der Sathrn und Faune der Birthshaushumor Falstaff's redet, und volksthümliche, welche die Schasschur, das Außternen ebenso naiv und frisch darstellen als sie die heimische Sagenwelt beleben; herzliche schlichte Lieder sind eingeslochten; statt des hellenisch stillssirenden Hexameters bei Boß herrscht der Reim und die Prosa. So auch in seinen Dramen, lose aneinandergereihten Scenen bald voll ergreisender Poesie, bald voll banaler Buth- und Kraftphrasen und renommistischer Zoten, ohne eine organisirende Idee, eine stetige Motivirung. Sein Faust

blieb Fragment; ber Denker übergibt sich bem Teufel und führt ein lieberliches Schlemmerbasein, nachbem er mit einem Anklang an ben Sehnsuchtsbrang nach bem Unendlichen und an bie mangelnde Befriedigung des Menschengeistes in seiner Endlichkeit trefflich begounen hatte. Es regt fich wie Meeressturm über seine Seele, er will voll ausblüben in allen Ranten; er fühlt fich von seiner Phantafie auf goldener Wolke emporgetragen, er möchte ben Gott biefer Welt spielen, und sieht seine Ibeale wie Traumbilber gerrinnen. ohnmächtig fie in ber schrankenvollen Erbenwelt zu verwirklichen. Wie Schwerter bie in ber Scheibe verroften, so liegen bie Reiaungen und Strebungen der Jugend vor ihm da: warum so grenzenlos das Gefühl und so eingeengt die Kraft des Vollbringens? — In ber Niobe erhob sich bie Sprache zu rhythmischem Schwung, und ber Rampf zwischen Stolz und Mutterliebe, ber Trot gegen bie Götter erimiert an Klinger's Mebea, an Goethe's Brometheus. Bur Genoveva gab Got von Berlichingen bie Anregung; Hettner nennt ben Dichter um ihretwillen ben Romantiter ber Sturm- und Drangperiode, und preift die Lebensfülle wie die martige Zeichnung ber Charaftere, ben Contrast ber lieblichen Genoveva, entgudend arglos im Bewußtsein ihrer Reinheit und Treue, ungebrochen und voll Ergebung im Elend, mit Golo, ber querft wie Werther schwärmerisch grübelnd ber hoffnungslosen Liebe burch Selbstmord entfliehen will und bann burch die bämonische Uebergewalt ber Leidenschaft von Berbrechen zu Berbrechen getrieben wird. An die Stelle des shatespearifirenden Tones hat Tied ben calberonifirenden gefett; feine und Müller's Genoveva fteben eigenartig nebeneinander; schabe bag beibe Dichter allzu fehr vergeffen hatten was wir bem Kunstverstand ber Franzosen verbanten.

Derselbe Zug nach Unmittelbarkeit ber Empfindung, nach der Poesie reiner Gemüthstiese machte sich num auch auf religiösem Gebiet geltend, und hier war zunächst ein jugendlicher Geistlicher in Zürich, Lavater (1741—1801), tonangebend, von Goethe und Herber als strahlenheiterer apostolisch begeisterter Genosse bewunsbert. Gegen die aufklärerische Nüchteruheit wie gegen den orthosdozen Formelkram eisernd hob er die persönliche Offenbarung und Gegenwart Gottes im Menschenherzen hervor und sah im Christensthum dessen Befreiung. Das Evangelium soll auswecken was in und ruht, Gott hat die Welt und sich selbst und in die Brust geslegt, jeder ist ein besonderer Spiegel der Welt und bes Schöpfers, es gilt diesen Spiegel in seiner Eigenthümlichkeit rein zu erhalten,

bamit Gott fich felbst und seine tausenbfach schöne Welt mit Luft in uns erblice. Jeber Sterbliche fieht einen Theil ber Wahrheit und zwar auf seine Beise; Zeugniß zu geben wie uns in unserm Gefichtspuntte bie Dinge vorkommen heißt königlich benken. Aber wie Lavater die lebendige Wirkung des Gebets in fich fpurte. fo meinte er icon als Schulfnabe baß Gott ihm feine Exercitien corrigire, seine bosen Streiche vertusche und bas Bute ans Licht bringe, mahrend boch ein befreundeter Lehrer ober bie eigene Rlugbeit bie Sand im Spiel hatte. Die Betonung ber Individualität machte ihn zu einem verschrobenen Beobachter feiner felbst, indem er mit biefer Rudficht auf Selbstbespiegelung bachte und handelte, bie gebeimen Tagebücher veröffentlichte. Der Glaube an die Macht bes Geiftes ward jum Aberglauben an Gespenfter und Teufelsbanner und artete in fritiflose Wundersucht aus. Schwindler wie Caglioftro und Raufmann, die damals die vornehme Welt mbftifi= cirten, Gagner's Rrantenheilung burch bie Beschwörung ber Damonen und Mesmer's magnetische Curen gewannen seine Sulbigung. Wenn er ber Berficherung bes Prinzen Karl von heffen glaubte bak ber Apostel Johannes noch auf Erben wandle und einen vorüberwandelnden Unbefannten barauf ansah ob er ber Lieblingsjunger sei, so werben wir es natürlich finden daß Goethe und Herber fich zurudzogen und über bas moralisch = religiös = afthetische Serail sentimentaler Weiblein spotteten, bas ben Brobbeten umschwärmte. Doch wie Lavater mit feinem Kampf gegen ben Landvogt Grebel begonnen und ben schweizer Bauern Freiheitslieber gefungen, fo ftarb er infolge einer Bunde, die er einpfangen ba er im Kampfe ber Ruffen und Frangofen als Nothhelfer thätig war, fein Wort lofend bag Menschlichkeit, biefe erfte und lette Menschentugenb, bas Biel feines Wollens und Wirkens fei. sofern man die unmittelbarfte Aeuferung der Individualität erfassen wollte und biefe in ben Bugen bes Angefichts fant, ift bie Bhysiognomit aus ber bamaligen Zeitstimmung erwachsen. Lavater wollte aubem Gottes Sanbichrift in ben Menschengefichtern lefen und schrieb sein Buch für bie Gläubigen an bie Würde und Gottähnlichkeit ber Menschennatur zur Beförderung ber Menschenkenntniß und Menschenlicbe. Er felbst befag einen Seberblick um aus bem Meußern bes Menschen einen Schluß auf seinen Charafter ju machen, aber er vergaß daß bie Totalwirfung das hauptfächlichfte ift, und indem er einzelne Theile bes Gefichts isolirte und fittliche ober geiftige Eigenschaften an die Rafe, ben Mund, bas Rinn vertheilte, verirrte er sich theoretisch nicht minder als wenn er sich einen großen Nutzen der vermeintlichen Wissenschaft für die Prazis versprach. Lichtenberg spottete: man werde die Kinder aushängen bevor sie die Thaten gethan auf die ihr Gesicht hinwiese, und leistete in Lavater'schen salbungsvollen Dithhrambenton aus einigen Sauschwänzchen die Sigenschaften ihrer Trägerinnen ab. Lavater hatte sich über die Schattenrisse der jungen Freunde in lobsprusbelnden Ausrusungen ergossen; Merck scherzte über diese Monusmente künstiger Unsterdlichkeit für noch unvolldrachte Thaten, allein es läßt sich nicht leugnen daß Lavater viel Wahres in die Gesichtszüge hinein, wenn nicht aus ihnen herausgelesen, und gar mancher hat zu seinen Andeutungen im spätern Leben den Commentar geliefert.

Ein anderer Bertreter ber fentimental = religiöfen Stimmung war unter Goethe's strafburger Tischgenoffenschaft Heinrich Jung (1740-1817) aus bem Naffau-Siegenschen, ber sich Stilling nannte, ich weiß nicht ob er fich bamit als ben Sprecher ber Stillen im Lande bezeichnen wollte. In pietistischer Umgebung aufgewachsen war er Schneiber, bann Dorficulmeister geworben und wollte nun Medicin studiren; er ist auch ein tüchtiger Augenarzt geworden. Als man ihn feines unmodischen Anzugs und linfischen Wefens halber foppen wollte, nahm ber Dichter fich feiner an. Seine Lebensgeschichte wufte er auf bas anmuthigste zu erzählen, sodaß alle Zustände beutlich vergegenwärtigt wurden: Goethe veranlaßte ihn fie niederzuschreiben, und bas ward fein bestes Buch, eine sinnige Schilderung bes beutschen Rleinlebens, aufgefaßt mit bem feelenvollen Poetenange, bem aus bem Bergen bes Bolks ein Born ber Boesie entgegenguillt, ein reales Ibhil nach Art berer bie Jean Baul fpater von ber Kinderseligkeit bichtete, eigenthümlich burch bas fromme Gefühl fraft beffen bie Phantafie bes Knaben schon überall ben Finger Gottes fieht und ber Mann in jedem Ereigniß bie fürforgende Borfebung erwartet und findet. Bei bem Erscheinen von Auerbach's Dorfgeschichten erinnerte Freiligrath an Jung:

Als Knabe ichon von Berg- und hüttenmännern hab' ich entzückt ein kleines Buch gelesen; Es führte mich zu frommen Kohlenbrennern, Und ift ein herzig kleines Buch gewesen, Ein rechter Spiegel alter Bauerntugenb — Mit Namen hieß es heinrich Stilling's Jugenb.

Später hat Jung in Romanen religiöse Frageu behandelt und ebenso die echte Mhstik wie die Auswüchse der Schwärmerei gesschildert. Dann aber hielt er sich von diesen selber nicht frei; er sah den Antichrist in den liberalen Bestrebungen auf dem Gebiet des Staats und der Kirche und führte Gespenster gegen den gessunden Menschenverstand ins Feld, indem er eine förmliche Theorie der Geisterkunde aufstellte.

Der wehmuthreichen schwernuthigen himmelssehnsucht wie ber weltverachtenben ftoischen Geistesftarte ftellte endlich Beinse (1749-1803) ben Sinnengenuß und bie schönheitefreubige Weltluft mit aller entzügelten Leibenschaftlichkeit ber Sturmer und Dränger entgegen. Er war aus Bieland hervorgewachsen, wie der Göttinger Dichterbund andererseits an Klopstock anknüpfte, er überbot die Musarion mit Laidion und legte der Hetäre seine Philosophie der Genufsucht in den Mund. In dieser Hinsicht die Natur in ihre Rechte einzuseten war der Gedanke ben er sich aus Rouffeau herausgelesen. Dann reiste er nach Italien, wo er Arioft und Taffo übersette; aber unter bem sublichen himmel und burch die Anschauung des Alterthums fam er nicht wie Goethe zu magvoller Rlarheit und heiterer Seelenhoheit, sondern fein finnliches Feuer brannte für die sinnliche Schönheit und Nacktheit ber Antife, und so lebhaft er in seinem Ardinghello bann die Natur und Kunft Italiens schilbert, fie find ihm boch nur Boben und Mittel fleischlicher Lebensluft. Körner nannte biefen Roman ein Seitenstück zum Werther; bort sei Geift und Kraft im Schwelgen wie hier im Leiben. Der Helb ift ein gottbegnabeter Geniemensch, strahlend von Anmuth und Jugendkraft, ein Künstler, ein Groberer ber Frauenherzen; seine Leibenschaft feunt fein Gefet, in bem Genuß aller Art von Schöuheit fieht er bie Erfüllung ber Bestimmung bes Menschen zur Glückfeligkeit. Anfangs ift bie Führung bes Romans von ergreifender Energie, bann aber überwuchern Schilberungen und Gefprache; bie Frauengeftalten entbehren ber Gemüthereinheit und Solbseligkeit, und umschwärmen wie Bacchantinnen den Mann, der in trunkenem Uebermuth von einer zur anbern taumelt; üppiges Schlaraffenleben einer Colonie mit Weiberund Gütergemeinschaft auf einer griechischen Infel bilbet ben Schluß. Es hat Schiller bereits treffend gesagt bag bei allem poetischen Schwung und allem Feuer bes Colorits bas feltsame Werk boch eine sinnliche Caricatur ohne afthetische Burbe bleibe. Wie bier bie bildende Kunst so wird die Musik in der Hildegard von Hobenthal

ein Hauptthema, aber die Theorie berselben und die Besprechung ber Opern ist zu breit und didaktisch für den Roman. Das geniale Mädchen bezaubert den Liebhaber durch körperliche Reize und durch Gesang und bewegt sich mehrere Bände hindurch in den verfängslichsten Situationen, denen sie sich immer wieder entzieht. Wie hier die Lüsternheit die Maske der Tugend trägt das ist weit verswerslicher als früher die offene Glut, die muthige Nacktheit.

Bon vorzüglichem Werth ist Heinse als Kunstschriftsteller. Die Musik der Italiener, der alten Meister des Kirchenstils wie die zeitgenössische Oper hat er verständnisvoll besprochen und die Würdigung Gluck's ist ein bleibendes Berdienst. So seinsinnig seine Bemerkungen über plastische Werke sind, der Blick für das Malerische ist noch bewundernswerther, und seine Briefe über die düsseldenfer Galerie sind wol das Bollendetste was wir von ihm besitzen. Er zuerst hob die Landschaft hervor, und dem abstracten unwandelbaren Schönheitsideal stellte er die Mannichsaltigkeit der Natur und die Berschiedenheit der Bölker entgegen, deren Sigenart der Künstler ausdrücken soll; jede hat eine besondere Schönheit, sowie der Küdesheimer nicht so seuersüß und ölig wie der Klazosmener, aber an Duft und Krast vorzüglich ist. "Das Hauptversgnügen an einem Kunstwert für einen weisen Beobachter macht immer am Ende das Herz und der Geist des Künstlers selbst."

In Schwaben war Schubart Organist und Zeitungsschreiber, Musiker und Poet zugleich, im "Rolandsungestüm" seines ungezügelten dämonischen Gebarens zwischen Wistheit und Zerknirschung, Starkgeisterei und pietistischer Ueberschwenglichkeit hin= und hergeschleubert. Vergebens warf er den Hut empor um etwas freie englische Luft darin zu fangen; der Herzog Karl von Würtemberg setzte ihn auf dem Hohenasperg sest; er hatte im Gedicht von der Fürstengruft zu kühn dem Tespotismus den Spiegel vorgehalten, und auf die pädagogischen Gelüste des Herzogs das Epigramm gewagt:

> Als Dionys von Sprakus Aufhören muß Eprann zu fein, Da warb er ein Schulmeisterlein.

Er gebachte mit bem Ewigen Juben einen Gang burch bie Weltgeschichte zu machen. Seine Berfe wie sein Geschick stanben bem Genius vor Augen, ber mit ben Räubern, mit Kabale und Liebe bie Sturm- und Drangperiode abschloß, die Goethe's Götz eröffnet hatte, — Friedrich Schiller.

Ibr Bhilosoph war Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819), ebel und vornehm für ben Salon und bie feingebilbete Befellichaft geboren, wo er fich geiftreich bewegte, voll funtenfprühenber Boblrebenheit; feine philosophischen Schriften find Bergenverguffe, feine Romane icharffinnige Erörterungen über Brobleme bes Seelenlebens und ber Sittlichkeit, über bie garten Dieverftanbniffe, bie verborgenen Leiben ungewöhnlicher Berfonlichkeiten. Der Gefühlsbrana und die Schönseligkeit Rouffeau's bilben auch bei ihm ben Grundton; aber er beschäftigt sich eingehender mit ber Wiffenschaft, boch ohne die Harmonie von Kopf und Herz zu erreichen bie er erfehnt und forbert. Er felbst bekennt: "Durchaus ein Beibe mit bem Berftand, mit bem gangen Gemuth ein Chrift schwimme ich zwischen zwei Wassern, die sich mir nicht vereinigen wollen, fodaß fie mich gemeinschaftlich trugen, sonbern wie bas eine mich unaufhörlich bebt, so versentt zugleich auch unaufhörlich mich das andere." Er ftrebt über die ihm eingeborene Andacht zu Berftande zu kommen, er trägt bas Ibeale in feinem Bergen, aber versucht es vergebens auch logisch zu erweisen. Und so stellt er bas unmittelbare Wiffen ober bie Vernunftanschammg und ben Glauben bem vermittelten gegenüber; mit genialer Selbstgewißbeit balt er bas Ewige und Göttliche als bas Ursprüngliche im eigenen Beifte fest, und amar einen liebenben wollenden Gott; aber wenn er biefen bann wieber außer uns hinausset, wenn bie Ratur ibn verbergen und die Wiffenschaft ein Intereffe haben foll ibn au leugnen, so verfällt Jacobi bem Gegensatz bem er entrinnen wollte, als er bie Radel ber Bernunft in ben Banden ber Erfahrung wünschte. Rur in ber unmittelbaren Gewißbeit bes Bergens, nur in ber innern Erleuchtung bes Gefühls war ihm bas Wesen offenbar, aller Berftanbesbeweis, alles begriffsmäßige Denten follte nur einen Stein ftatt bes Brotes geben, ftatt bes lebenbigen Gottes nur einen Naturmechanismus und seine Nothwendigkeit. Er hielt fest an ber Ueberzeugung daß ein bummes Ungefähr nicht Weisheit und Ordnung, ein empfindungelofer Stoff nicht empfindende Seele, Liebe, Aufopferung, überhaupt nicht bas Geringere blos aus feinen Mitteln bas Beffere, Höhere hervorbringen könne; wie wenig ihm felber ein Spftem gelang — Hillebrand nennt seine Philosophie eine reine Gefühlssache mit Gebankenftrichen umgeben - 3. U. Wirth hat boch Grund zu sagen: Jacobi ift bie personificirte,

genialste und zugleich freieste Protestation gegen jede schiefe Form bes Wissens, in welcher ber unendliche Inhalt bes Gottesbewußtsfeins untergeht.

Im jugenblichen Goethe sab Jacobi bas Urbild eines Menschen wie er hatte fein mogen; aus biefer Stimmung beraus begann er bie Brieffammlung Allwill's, und ftellte einen glänzend begabten Mann, ber bie Rechte bes Herzens und instinctiven Handelns ber Uebereinkömmlichkeit ber Sitten und Moralvorschriften entgegenfest, einem Kreise von Frauen gegenüber, welche von ben Gefahren ber unbandigen Geniesucht erschreckt die Sitte vertheibigen. Er wollte wol ein Seitenftud jum Werther geben, aber ftatt bie Große wie bas Tragische in stetiger Entwickelung ber Innerlichkeit und in bem Fortgang einer Geschichte zu zeichnen und ein einheitliches Runft= wert zu schaffen gab er nur empfindsame Seelenergiegungen und spitfindige Erörterungen nebeneinander in lofer Mannichfaltigfeit; bie Auflösung bes Gegensates zur Harmonie war ihm auch hier verfagt. Soll ber Menfch nach Grunbfaten handeln, nach eigenen ober überlieferten, ober nach seinem instinctiven Drang, nach ber Freude am Guten, Die ja ber schönen Seele eigen ift? Diefe Frage gieht fich burch bas Buch, ohne bag bie nabeliegende Antwort erfolgte bag in ber sittlichen Gefinnung bie Grundfate felbst perfönliche Geftalt gewinnen ober ber freie Wille bas Gefet in fich aufnimmt, bas ja bie Stimme feines eigenen Gewiffens ift. "Genieken und leiben ift die Bestimmung bes Menschen. Der Reige nur läßt fich burch Drohungen abhalten seine Bunsche zu verfolgen; ber Berghafte spottet beg und weiß sein Schickfal zu tragen. Was ift zuverlässiger als bas Berg bes Ebelgeborenen? Deswegen überlaßt mich meiner guten Natur, welche verlangt bag ich jebe Kähigkeit in mir erwachen, jebe Kraft ber Menschheit in mir rege werben laffe." Das ift Allwill's Bekenntniß; Clemens nennt ibit einen Befessenen, bem es fast in feinem Fall gestattet sei willfürlich zu handeln, - ein Ausspruch Jacobi's über Goethe; bie Frauen empfinden das Furchtbare das darin liegt, wenn ein so Hochbegabter rudfichtelos mur fich felbft im Auge bat; benn feine Gigensucht wird hart und graufam wie keine andere; ein unbezwinglicher Leichtfinn, eine verruchte Achtlosigkeit liegt ju tief in feiner braufenden garenben Natur; ber gange Menfch, feinem sittlichen Theil nach, ift Poefie geworben, und es kann mit ihm bahin kommen baß er alle Wahrheit verliert und einem Mbfticiomus ber Gefetes feinbschaft anheimfällt. — Der zweite Roman, Wolbemar, erschien

in Wieland's Mercur unter ber Ueberschrift Freundschaft und Liebe; das Buch nannte dann Jacobi selber eine Seltenheit aus der Naturgeschichte. Es sind absonderliche schönselige grüblerische Geschöpfe, adelich und etwas verzwickt; der Held meint seine reine Seelengemeinschaft mit Henriette zu entweihen, wenn er sie zu seiner Frau mache; er heirathet eine andere, und Freundschaft und Liebe kommen in mancherlei Berwickelungen, die zu philosophischen Betrachtungen Anlaß bieten. Der junge W. von Humboldt sah hier mit psychologischer Einsicht und poetischer Kunst das Ganze der Menschheit dargestellt; witzig bemerkte Friedrich Schlegel das gegen: nicht der Menschheit, sondern der Friedrich-Heinrich- Feinrich-

Schiller's und Goethe's Jugendwerke riefen eine Flut von Ritter= und Räubergeschichten auf ber Bühne und im Roman ber= Torring's Agnes Bernauerin, Babo's Otto von Wittelsbach. ber Rinaldo Rinaldini von Bulpius sind die werthvollsten. Auch bier ber Drang ber Freiheit, ber ungebundenen Natur im Rampf mit Civilisation und Geset, auch bort ber politische Gifer, ber bem Raiser, bem Bapst, ben Fürsten mit gewaltigen Worten entgegentritt: überall ber Bug nach bem Bolfethumlichen, Bolfeverständigen. Der große Schauspieler Schröber mar felbst ein echter Sohn ber Reit und hatte sein Gefallen an ber waghalfigen Dichterjugenb; er brachte Shakespeare auf bie beutsche Bubne, und wenn bei ihm bie Naturwahrheit, bei Fleck die Begeisterung und Poefie vorwog, so burchbrangen fich boch bei jebem beibe Elemente zu hinreißenber Schröber und nach ihm Iffland schrieb auch für bie Bühne; beibe aber wandten fich auf bas burgerliche Schauspiel, auf treue Schilberung bes gewöhnlichen Lebeus; boch auch hier ist ber Kampf bes Bürgerthums um Recht und Menschenwurbe nicht zu verkennen; man schont die Fürsten, aber die Minister, die Rammeriunter, die Maitressen werden schabenfroh zu theatralischen Bofewichtern gemacht und in ihrer Schurferei entlarbt. Auch hier ber schneibenbe Gegensat von Natur und Cultur wie bei Rouffeau. Ebuard Devrient bemerkt in ber Geschichte ber beutschen Schauspielkunft: "Den Hochmuth, ben Aberwitz und die Infamie, vor benen man fich am Tage bucken mußte, gab man abends bor ben Theaterlampen bem Spott und ber Berachtung preis; ber Schaufpieler war ber Sachwalter ber Unterbrückten, ber Richter und Rächer."

Der Kritiker ber Epoche war ber Darmstäbter Heinrich Merd,

ber in seinem Herzen mit ber Jugend fühlte und in seinem Verstand mit Lessing auf Maß und Alarheit hielt, der Freund Goethe's, dem er mit Rath und That warnend, aufklärend, ermuthigend zur Seite stand, durch seine vielseitigen Kenntnisse und seinen ehren-haften Charakter ein Mann dem die Weltseute wie die Dichter, die Schwärmer wie die Aufgeklärten sich vertrauensvoll auschließen mochten. In satirischen Episteln sprudelte seine Laune mit genialer Derbheit in Anittelversen; in novellistischen Erzählungen stellte er der Unnatur der Gelehrten- und Staatswelt das einsache Bauernsthum gegenüber, wo der Mensch in seinem schlichten Thun sicherer und glücklicher ist als in üppigem Luzus und augelerntem Scheinswesen. Wieland äußerte einmal Merck sei unter den Recensenten was Alopstock unter den Dichtern, Herder unter den Gelehrten, Lavater unter den Christen und Goethe unter allen menschlichen Menschen.

## Die Befreiung von Nordamerika und die Französische Revolution.

Bas in Deutschland in den Gemüthern gärte und einen Umschwung in der Sitte wie im Deuken, eine humane Cultur auf der Grundlage der Natur einleitete, das ward im öffentlichen Leben und in den Staatsverhältnissen von Nordamerika und Frankreich deurch weltgeschichtliche politische Thaten verwirklicht.

Mit Friedrich dem Großen verbündet hatte der alte Pitt England durch innere Tüchtigkeit wie durch die Herrschaft auf dem Meere hoch emporgehoben; zwei Könige hatte er in die Bahn des Ruhmes und der Freiheit genöthigt, nun gedachte auch Georg III. gleich den Fürsten des Continents an eine mumschränkte Gewalt, und suche das Parlament durch Beeinflussung der Bahlen und durch Bestechung sich dienstbar zu machen, den amerikanischen Coslonien willkürlich Steuern aufzulegen. Beidem widersetzen sich die freisinnigen Staatsmänner, und große Redner wurden wie im Altersthum die Führer der Nation. Es erschienen die Juniusbriese, wahrsscheinlich von Philipp Francis, Brandschriften gegen die Bersuche

bie Berfaffung Englands anzutaften, voll bitterer perfonlicher Ausfälle gegen bie Freunde bes Königs und ben König felbft, und riefen bas Bolt wach; bie Deffentlichkeit ber Abstimmungen und Berhandlungen, die freie Breffe, bie Berfammlungen ber Bürger wurden bas Beilmittel, und Burte begann bie Arbeit ber Parla-Alterthümliche Naturkraft beseelte Bitt ben Bater; mentereform. jo leibenschaftlich sein Wesen war, so geschickt wußte er boch stets bie Beweisgrunde zu ordnen, sobaß Bancroft seine Rebe einer Anterfette bei einem Gewitter vergleicht, langs beren ber Blit fein Feuer hinströmen läßt ohne bie eisernen Glieber zu schwächen. und Burke sprachen für bas Recht Amerikas, biefer und Sheriban gegen Warren Saftings und bie Misregierung in Oftinbien, bie burch Erpressung und Unterbrückung ber Fürsten und Bölfer ben englischen Namen schändete. Burke glanzte burch bilberreichen Schwung und ciceronische Fülle, Sheriban war bes Bathos wie bes Biges machtig. Burte blieb fich gleich, wenn er bie Berfaffung Englands, bie ihm bas Sochste war, querft gegen bie Gewalt von oben und bann gegen die Frangösische Revolution, ihre Theorien und Ausschreitungen vertheibigte. Sochsinnig, liebenswürdig, leichtlebig vertrat For die weltbürgerlichen Ideen und humanen Bestrebungen bes Jahrhunderts mit ebenso viel logischer Rlarheit als Bergenswärme, mahrend ber junge Bitt vom Standpunkt bes englischen Batrioten aus Europa gegen die französische Republik wie gegen Napoleon bewaffnete und schon als Jungling ben Staat mit fester Hand leukte. "Das ist kein Span vom alten Block, bas ist ber alte Block selbst", sagte Burke bei ber ersten Parlamentsrebe, durch die der Sohn sich dem Bater sogleich ebenbürtig erwies. Neben Friedrich dem Großen war dies Schauspiel wie im englischen Barlament die Sache ber Menschheit geführt, die öffentlichen Angelegenheiten behandelt murben, die Bewunderung Europas.

Burke gehört burch seine Untersuchungen über bas Gefühl bes Schönen und Erhabenen zu ben Begründern der Aesthetik, und über Speridan äußerte Lord Bhron was er auch angegriffen das habe er am besten gemacht: für die eingekerkerten beraubten Prinzessinnen von Aud habe er die schönste Rede gehalten, in der Lästersschule die vorzüglichste Komödie geschrieben. Sie vereinigt in der That die lebenswahre Charakteristik und den geflügelten Witz der englischen Bühne mit der verständigen Motivirung und dem absgerundeten Bau der französischen. Es war sichtbar daß durch Garrick's meisterhaftes Spiel Shakespeare wieder erweckt worden;

man kehrte zur Natur zurück ohne die Kunst zu opfern. Als Grah und Cowper setzen die eigene Empsindung und den ummit dar bezeichnenden Ausbruck an die Stelle der Berechnung und Phrase. Sheridan war durch Weingenuß und Schuldan herabsgekommen, doch hielten Herzoge und Grasen die Zipfel des Bahrstuchs als er in der Westminsteradtei beigesetzt ward, und Lord Bhron mahnte in der Todtenklage daß man nicht nach den Fehlern spüren möge die von der Glut seiner Seele nicht zu tremmen geswesen; Feuers Art sei es zu brennen.

Sein Wort im Streit Bar Kuntensprühen ber Unfterblichkeit! 36r Dichter bie bes Dramas Mus' erfor, End mar er Meifter, ftrebt wie er empor! 3hr Manner groß burch Bit und feines Bort, End war er Bruber, tragt bie Babre fort! Solang ein Beift faft unbegrenzter Rraft, Bielfacher Runft, in jeber mufterhaft, Berebfamteit, Big, Boefie und Ocherg -Die milben Eröfter für ber Erbe Schmerg -Solang fie une erquiden, und folang Stola bem Berbienft wir gonnen ftolgen Rang, So lange ichaun wir aus - und lang vergebens -Rach einer Biebertehr fo reichen Lebens, Und feufgen bag Ratur nur Ginen, ach, Bie Sheriban ericuf und bann bie Form gerbrach.

In Schottland schwang sich Robert Burns (1759-96) wie eine Beibelerche aus bem Furchenfeld singend jum himmel empor. Das echte Bollelied, bas in Reim und Rhythmus schon Musik ift, Hang aus seinem Mund, mochte er hinter bem Bflug geben ober beim Becher fiten, mochte er ber Liebe Lust in nedischer Frische und der Liebe Leid in entsagender Wehmuth verkünden. Er fühlte für bie Felbmaus beren Nest bie Bflugschar zerstörte, für bas Blumchen bas sie entwurzelte, aber ohne jene schönselige Selbstbespiegelung ber Empfindsamen; nichts Gemachtes, Anempfundenes, überall Aufrichtigkeit, überall bas Selbsterlebte, berzig, schlicht, ebel, wie es in frischer Luft gebeiht. Reine Stubenpoefie, aber Acolsharfenklänge für jebe menschliche Empfindung. Carlble sein Landsmann urtheilt: "Die ranhen Scenen bes schottischen Lebens fieht er nicht in arkabischem Licht, aber in bem Ranch und Schmu; einer roben Wirklichkeit findet er noch immer was der Liebe und bes Lobes werth ift. Armuth fürmahr ift fein Gefährte, aber Liebe und Muth; bas einsache Gefühl, ber Ebelfinn, die unter dern Strohdach wohnen, sind seinem Herzen theuer und ehrwürdig. Der Bauer, sein Freund, sein nußbraunes Mädchen, sind nicht länger gering und dörsisch, sondern Held vielmehr und Königin. Und so über die niedrigsten Flächen des Lebens ergießt er die Glorie seines eigenen Gemüths, und sie steigen, durch Schatten und Sonnenschein gedämpft und verherrlicht, zu einer Schönheit welche die Menschen sonst kaum in dem Höchsten erblicken." Wie prächtig ist sein Heimatsgefühl!

Mein Herz ist im Hochland, mein Herz ist nicht hier, Mein Herz ist im Hochland und jaget das Thier, Und jaget das Wilbthier und folget dem Reh; Mein Herz ist im Hochland wohin ich anch geh. Leb wohl du mein Hochland, leb wohl du mein Nord, Du Wiege der Helben, der Ebelsten Hort! Die Irrsahrt des Lebens wohin ste mich trieb, Stets blieben die Berge der Heimat mir lieb.

Und wie ermuthigend sein Ruf an die Niedriggestellten und Unterbrückten! Ob Armuth euer Los auch sei, hebt hoch die Stirn troß allebem! Der Rang ist das Gepräge nur, der Mann das Gold troß alledem!

Ein jeber sieh' baß es gescheh' Bie es geschieht trotz allebem, Daß Werth und Kern so nah wie fern Den Sieg erringt trotz allebem! Trotz allebem und allebem, Es tommt bazu trotz allebem Daß rings ber Mensch bie Bruberhand Dem Menschen reicht trotz allebem!

Es kam bazu in Nordamerika. Jene englischen Puritaner die um ihrer Gewissensfreiheit willen über den Ocean suhren und an Bord der Maiblume eine Berfassungsurkunde auf der Grundlage gleicher Pflichten und Rechte für das allgemeine Beste entwarfen, dann Benn mit seinen Duälern, die im Lichte des reinen Evangeliums sich durch das Band der Freundschaft und Gleichheit umschlungen sahen, und so viele andere Einwanderer hatten in der Neuen Welt von Haus aus gelernt ihre Angelegenheiten selbst zu verwalten und in der Zucht der Sitte frei zu sein, ohne daß das Band mit dem Mutterlande gelöst war. Der alte Pitt hatte vergebens gewarnt daß Georg III. sie willkürlich mit Steuern und Taxen belästigte,

ihre ausgezeichnetsten Danner traten jum Biberftand zusammen, sie wollten nun Sandel und Gewerbe selbständig treiben; boch als Englands Regierung ben Bergleich hartnäckig verwarf, erklärten fie sich für unabhängig. General Washington ward ber glorreiche Führer ihres Helbenkampfs: baß beutsche Kleinstaatsfürsten ihre Unterthanen zum Sölbnerdieust gegen sie verkauften, ward vom Dichter Pfeffel und später noch von Schiller gebrandmarkt; eble Jünglinge, Deutsche und Frangosen traten bafür unter Bafbingtou's Fahne, ber siegreiche Krieger war als Staatsmann und Batriot gleich groß und gründete ftatt einer Dynastie die Bürgerfreiheit eines Bunbesstaats. Europa jauchte Beifall als Jefferson an die Spite ber Verfassungeurfunde die Erklärung ber Menschenrechte fette: "Wir halten für flare und feines Beweises bedürfenbe Wahrheit daß alle Menschen von Natur gleich und von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt finb, ju welchen Leben, Freiheit und bas Streben nach Glückfeligkeit geboren; daß um biese Rechte zu wahren unter ben Menschen Regierungen eingesett find, beren gerechte Machtvollkommenbeiten auf ber Buftimmung ber Regierten beruben; daß jederzeit, wenn irgendeine Regierungsweise in die gedachten Endzwecke störend eingreift, bas Bolt berechtigt ift biefe Regierung zu ändern ober abzuschaffen und eine neue auf folchen Grundsäten einzurichten und beren Bollmachten so zu ordnen wie ihm zu seiner Sicherheit und Wohlfahrt erforderlich scheint." - "Du bift bie Morgenröthe eines nahenden großen Tages, ber Jahrhunderte strahlt; ber Genius ber Menschheit begeistert bich!" sang Klopstock bei ber Erhebung Amerikas, und als Washington ben Bundesstaat nun als erwählter Bräsident mit schlichter Geifteshoheit ein Burger unter Burgern leitete, ba verkündete eine Obe in ber Berliner Monatschrift:

> Frei bist bu! — sag's in böherem Siegeston, Entzücktes Lieb! — frei, frei nun, Amerika! Erschöpft, gebeugt, bebeckt mit Schanbe Weichet bein Keinb, unb bu triumphirest.

Der eble Kampf für Freiheit und Baterland Er ist gekämpft nun, rühmlich gekämpft. O nimm Den Kranz am Ziel! Europas Jubel Feiert ben heiligsten aller Siege....

Und du, Europa, hebe bas Saupt empor! Bald glanzt auch bir ber Tag ba die Kette bricht, Du, Eble, frei wirft, beine Fürsten Scheuchst und ein glücklicher Bolksstaat grünest. Was Rousseau lehrte erschien in Amerika verwirklicht; das Natürsliche, das Vernünftige an der Stelle religiöser und seudaler Herschmmlichkeiten, nicht ein Kampf um örtliche besondere Zwecke, sons dern um ein allgemein menschliches Recht, nicht um Freiheiten, sondern um Freiheite. Diese Grundsätze, diese Verfassung glaubte man überall anwenden, einführen zu können, und vergaß den jungsfräulichen Boden und die in Sittenzucht und Selbstverwaltung herangewachsenen Bürger. Goethe schrieb später im Greisenalter:

Amerita, bu haft es beffer Als unfer Continent, bas alte, haft teine verfallene Schlöffer Und teine Bafalte. Dich ftört nicht im Innern Bu lebenbiger Zeit Unnützes Erinnern Und vergeblicher Streit.

Benutt bie Gegenwart mit Glüd! Und wenn nun eure Rinber bichten, Bewahre fie ein gut Geschick Bor Ritter= Rauber= und Gespenstergeschichten.

Neben Washington war der Buchdrucker Franklin hochangesehen, der einslußreichste Schriftsteller in den Vereinigten Staaten.
Gesunder Menschenverstand, karer Lebensblick, ein warmes edles
Herz zeichneten ihn aus; die Sprichwörter des armen Heinrich, die Weisheit des guten Nichard sind Volksbücher im besten Sinn des
Worts, und schließen sich dem Tresslüchsten an was Addison oder
Justus Möser geschrieden; wie Arbeit und Genuß, wie eigenes und
allgemeines Wohl, wie Freiheit und Sitte zu verdinden sind hat
niemand verständlicher und liebenswürdiger gelehrt als er. Als
ber schlichte Mann mit den weißen Haaren und einsachen braumtuchenem Rock als Gesandter der Freistaaten am Hose von Frankreich erschien, da begann die vornehme Welt die gestickten Sammtkleider und den Galanteriedegen zu beseitigen, und den Ersorscher
der Elektricität begrüßte d'Alembert in der Akademie mit dem
Berse:

Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis. Er entrig bem himmel ben Blit, ben Thrannen bas Scepter.

Auch in Frankreich sollte nun verwirklicht werden was die Literatur vorbereitet hatte. Lafabette hatte an der Seite Washingston's gekämpft, und wie früher die englischen Ibeen in Baris eine

allgemein gültige Form gewannen, so wurden auch jetzt die volitischen Grundsate und Errungenschaften Ameritas jum Gemeingut ber Menschheit. Gleich anfangs weiffagte Mirabeau: Die Revolution wird ihren Gang um die Welt machen; und nachdem fie burch bie Reaction überwunden schien, war Gents boch flug genug au erfennen bag in ihr nicht brtliche ober zeitliche Zwede angeftrebt, sondern Grundsätze proclamirt worden die auf alle Bölfer immer= bar anwendbar find, und einmal im Bewußtsein lebendig ibm nicht wieder entriffen werben konnen. Es lag im Beifte bes Jahrhunberte bag man vom freien Gebanken, von ben Urrechten ber Menschen aus die Verfassung bes Staats auf die Principien ber Freibeit, Gleichbeit, Brüberlichkeit begründen wollte; es war eine Folge ber verrotteten Zustände in Frankreich und ber gegen fie anfämpfenden Literatur daß die Revolution verneinend und zerftörend wirfte ftatt das Gegebene umzugestalten und fortzubilden. Begonnen im Glauben an bas Gute und in Begeifterung für bas Wohl unsers Geschlechts ward sie überstürzt ausgeführt und wieder aufgehoben burch berglofen Fanatismus rober Maffen, burch Schrecken und Mort, burch bie herrschgewaltige Selbstsucht eines Einzelnen; aber auch Napoleon blieb ber Sohn ber Revolution, auch unter ihm blieb in Frankreich bem Talent bie Bahn offen, ber Boben, bas Gewerbe frei, und wie er um bie Nation mit Rubm zu berauschen und sie ber Freiheit vergeffen zu machen bie Waffen siegreich nach außen trug und ganz Europa erschütterte, ba zerbrach er bie herkommliche Legitimität und ben Feubalismus; er zerftorte ben mittelalterlichen Reft bes beutschen Reichs mit feinen Rirchenfürsten und Stätchen, er wectte Spanien und Italien aus bem Schlafe; nichts burch bas Bolf, alles für bas Bolf war feine Lofung, bis bas Bolf fich erhob um burch fich und für fich von ihm frei zu werben. Lubwig XVI. bufte bie Schuld feiner Bater. Philifterhaft gutmuthig, zu wenig Komobiant und Herrscher für seine Fransolen wollte er ibre Laften erleichtern, bie Buftanbe verbeffern; aber bas Staatsgebanbe brobte ben Einsturz wie er baran rührte, und weber er noch seine von Reiz ftrablende, leichtsinnige Gemablin verstanden die Bewegung zu lenken oder ihr offen sich anzuver= trauen, fie suchten fie burch fleinliche Mittel zu bemmen und erregten baburch felber ben gewaltsamen Angriff. Abel und Geift= lichkeit waren im fteuerfreien Besitz von zwei Dritteln bes Lanbes, bas steuerzahlende Bolf war rechtlos, aber ber Mittelftand im Besit ber Bilbung; ba fragte Siepes: Was ift ber britte Stand? —

Alles. — Was war er bisjett im politischen Leben? — Nichts? — Was forbert er? — Etwas zu werben. Man wollte ihm bies Stwas verkimmern, da nahm er Alles. Die Bertreter bes britten Standes erklärten fich zur Rationalbersammlung, Die beften Kräfte des Abels und der Geistlichen schlossen sich an, und als der Cere-monienmeister sie aufforderte nach Hause zu geben, da donnerte ihm Mirabeau entgegen: Wir find hier burch ben Willen bes Bolls, und nur die Gewalt ber Bajonnete wird uns vertreiben. Der Abel entfagte in ber glorreichen Augustnacht seinen Privilegien und nahm die feudalen Laften hinweg, bas Bolf fturmte die Baftille, feine Bertreter verkundeten die Menfchenrechte und errichteten einen constitutionellen Staat. Europa jubelte; und Hegel, ber als Student um ben Freiheitsbaum getangt, lehrte auch fpater noch als Professor in Berlin: "Solange bie Sonne am Firmament ftebt, war bas noch nicht gesehen worben bag ber Mensch sich auf ben Ropf, bas ift auf ben Gebanten ftellt und bie Wirklichkeit nach viesem erbant. Es war vies ein herrlicher Sonnenaufgang. Eine erhabene Kührung hat in jener Zeit geherrscht, ein Enthusiasmus ves Geistes hat die Welt durchschauert, als sei es zur wirklichen Berföhnung bes Göttlichen mit ber Welt nun erft getommen." Indeß die religiösen und sittlichen Grundlagen der Gesellschaft waren in Frankreich morsch, die Verwaltung, die Gerichte läussich, die Kirche an Formeln hangend, der Glaube durch den Zweisel zersetzt, dabei aber die ganze Staatsmaschine centralisier, und nach bem Hof von Bersailles bald ber Pöbel von Paris ober die Dictatur ber Jakobiner, balb Bonaparte ber tonangebende Mittelpunkt. Daber biefe beschleunigte Bewegung, zumal ber romanische Sim alle formalen Confequenzen ber neuen Ibeen rudfichtslos zog. Es fommt bazu die Natur ber Franzosen, dies Bolt wie es Tocqueville gezeichnet hat, "so leicht von einem Extrem ins andere geworfen, so häufig burch bie Eindrücke bes Augenblicks, so felten burch feste Grunbfate beftimmt; ein Bolf balb unter bem allgemeinen Niveau ber Menschheit, bald hoch barüber; so unveränderlich in seinen Grundzügen bag Schilberungen bor 2000 Jahren von ihm entworfen noch heute auf basselbe passen, und boch zugleich so beweglich in feinem Gublen und Denken bag es zuweilen fich felbft zu einem unerwarteten Schauspiel wird; ein Bolk welches seinem Temperament nach widerwillig gehorcht, aber ber willkürlichen Gewalt fich lieber fügt als ber geordneten Regierung feiner beften Bürger, niemals frei in bem Dake bak man feine Rnechtung

unterlassen mußte, und niemals so geknechtet daß es seine Fesseln nicht plötzlich sprengte; ein Bolk dem Zufall, der Gewalt, dem Ersolg, dem Glanz und Geräusch mehr als dem wahren und echten Ruhme zugethan, mehr mit Heroismus als mit Tugend, mehr mit Genie als mit gesundem Menschenverstand ausgestattet."

Um bie verrotteten Zuftanbe, ben Mober und Schutt ber Bergangenheit hinwegzuräumen, um Luft und Licht und freien Raum für bie Zukunft zu gewinnen mußte bie Revolution negativ verfahren; aber leiber mar bie literarische Bilbung, wie wir faben, mehr auflösend als aufbauend gewesen. Das Scheibewasser bes Spottes hatte aus Boltaire's Feber ben Aberglauben und bie Unbulbsamkeit zerftört, aber nicht blos die Abbes, auch die Friseure wollten num Atheisten sein, nicht blos die Marquisen, auch die Fischweiber wollten nun ber Sinnenluft ungebunden fröhnen; Dirnen spielten bie Göttinnen ber Bernunft, und wenn Robespierre Gott burch ein Decret wieber einsette, war bas nicht blos ber Frivolität eine Thorheit. Gine zweite Generation pflegt Ernft mit bem Materialismus zu machen, beffen Urheber gewöhnlich noch ben fittlichen Grundfäten befferer Erziehung bulbigen; bie Rachfolger aber seten sich über die Moral und bas Gewissen hinweg, wenn alles boch nur Stoffwechsel und bas Ibeale eine Illusion ift, und folgen ihrer Selbstsucht. Ohne zu ahnen auf welchem Bulfan fie tangten führten die Herren und Damen des Hofes Figaro's Sochzeit auf, jenes tede Luftfpiel von Beaumarcais, bem verwegenen Abenteurer, ber aus Händeln aller Art bald mit Schmach und bald mit Glanz hervorging. Im lieberlichen Grafen und in ber Gräfin bie für ben Bagen schwärmt, in biefem Baare bas fich nur wieberfindet wenn die Gattin ftatt ber Rammerzofe in beren Rleid zum nachtlichen Stellbichein tommt, beflatschte bie vornehme Befellschaft ihr eigenes Bilb, und mertte nicht, wie ber schlaue Bebiente, ber auch in ber spanischen Komödie schon oft für ben Gebieter benten mußte, hier benfelben überliftet, wie in ihm ber britte Stand fich Genugthung nimmt. "Wenn man ben Geift nicht erniedrigen kann, rächt man sich burch Misbandlungen an ihm!" ruft er ben Berfolgern ber Fortschrittsliteratur zu. - "Freilich bin ich Richter, wofür hatt' ich meine Stelle getauft?" - "Mit Beift und Befcbick eine Carriere machen? Mittelmäßigkeit und Kriecherei gelangen ans Riel. Sich stellen als wisse man was man nicht weiß und wiffe nicht was man weiß, tief scheinen wenn man nur hohl ift Spione halten, Briefe unterschlagen, mit kleinen Mitteln bie

größten Zwecke verfolgen bas ift meiner Treu eure gange Staatsfunft! . . . Beil Sie ein vornehmer Herr find, bilben Sie fich ein baß fie ein großer Geift waren. Abel, Reichthum, Stand und Rang macht so stolz. Was thaten Sie benn, mein Graf, um solche Borzüge zu verdienen? Sie haben sich die Mühe gegeben auf die Welt zu kommen, nichts weiter; übrigens ein ganz ordinärer Mensch; während ich, bas Kind bes Bolks, um nur leben zu konnen oft an einem Tag mehr Wiffen und Wit aufbieten mußte als man feit hundert Jahren verbrauchte um das Land zu regieren!" Diefe geffügelten Borte maren ein luftiges Borfpiel ber Revolutionstragödie. Denn dem Bolkskinde, dem Figaro fehlte ber Ernst der Gefinnung, die Tiefe der Bildung, die sittliche Selbstsucht um ben freien Staat auszubauen. Es machte bie rothe Müte ber Galerenfträflinge jum Sombol ber Freiheit. Rach uns bie Sündflut hatte bie Pompadour icon gesagt. Seitdem hatte nicht blos ber Faublas geschildert wie die feine Gesellschaft in ungebundener Wollust schwelgt, Retif be la Bretonne war zum Angriff gegen die Sittengesetze vorgegangen, Laclos hatte seinen Hels ben in frivoler Eitelkeit mit Schandthaten sich brüsten lassen um bie bobenlose Gemeinheit ber bornehmen Welt zu zeichnen, ber Marquis de Sade verhöhnte mit fatanischer Berruchtheit die Tugend und lehrte bas Raffinement bes Lafters, und so war bie Bhantafie Frankreichs vergiftet, so war bas furchtbare bie Welt reinigende Gewitter nothwendig, fo ift ber Bund von Wolluft und Grausamkeit erklärlich in ber schmuzigen Hefe bes Böbels wie bei seinen Führern. Reine Lichtgestalten wie bie Roland und Charlotte Corbab können nur Märthrerinnen werben, die begeisterten Rebner ber Gironde konnen die Republik verherrlichen, aber aus feither gegängelten Unterthanen feine felbftverwaltenden Republitaner ichaffen, nur bie Stlaventetten brechen, aber ber Buth ber Entfesselten nicht wehren. Gin Danton, ein Camille Desmoulins gebrauchen biefe Buth um bie Feinde ju fchrecken, um mit Rubnheit und abermals Rühnheit bie Freiheit innen und außen zu retten, aber wie sie bes Morbens mube werben fallen sie selbst ber Guillotine anheim, ber liebenswürdige Pamphletist wie der donnersgewaltige Führer der Clubs. "Ich bin bekannt genug in der Revoslution, meine Wohnung ist bald das Nichts, und mein Name lebt im Pantheon der Geschichte" sagt Danton vor dem Glutrichter; die tönende Phrase des Schauspiels behält ihr Recht. Robespierre und St. = Juft wollen aus Frankreich einen fpartanischen Bauern=

staat machen, aber sie haben selber die besten Kräfte der Revolution hingewürgt, und so folgt auf den rothen Schrecken der kaum minder blutige weiße durch die Reaction der golbenen Jugend, dis endlich Rapoleon die Anarchie durch den Militärdespotismus endet.

Der Kosmopolitismus des 18. Jahrhunderts machte es möglich daß in Deutschland, wo das Bolt kein Baterland hatte, sondern bas Land in mehr als 300 herrschaften zerstüdelt war, Georg Forfter jum Sturg ber weltlichen Gewalt bes mainzer Bifchofe bie Franzosen begrüßen, ben Anschluß ber Stadt an die Frangösische Republik betreiben konnte. Wie bufte er seinen Irrthum, als er bie Dinge in ber Rabe fab: "Blinde Buth und rafenben Barteigeift, die nie zu vernünftigen Refultaten gelaugen; Ginficht und Talente ohne Muth und Kraft, physische Energie voll Unwissenbeit! Seit ich weiß daß keine Tugend in ber Revolution ift, ekelt fie mich an. 3ch konnte fern von allen ibealischen Träumereien mit unvollkommenen Menschen zum Ziel geben, unterwegs fallen und wieder auffteben und weitergeben; aber mit Teufeln, mit herzlosen Teufeln, wie fie bier finb, ift es mir eine Gunbe an ber Menschheit, an ber beiligen Mutter Erbe und an bem Licht ber Sonne." Das brach fein Berg. Mur ber Gebaute gab ibm leibigen Trost daß man die Revolution nicht in Beziehung auf Menschenglud und Unglud betrachten muffe, sonbern als eins ber großen Mittel bes Schickfals um bas Menschengeschlecht voran au bringen. Und so wird sie zu ben epochemachenben Thaten ber Weltgeschichte immer zählen. Wir mogen ben Sauch Gottes in ber allgemeinen Begeifterung für Freiheit und Menschenglud fpuren, womit die Revolution begann und begrüßt wurde, und ebenso bie fittliche Weltordnung in bem furchtbaren Gericht erkennen bas fie über eine verlotterte und verrottete Gesellschaft hielt, wobei bie felbstfüchtigen ober unreinen Wertzeuge fich selber zerbrachen. ben Spottern wie Boltaire und ben Materialisten wie Solbach batte in Frankreich gang im stillen ber fanfte frauenhafte St. Martin auf bie Sehnsucht bes Geistes nach bem Ueberirbischen bingewiesen und schöne Seelen um fich berfammelnd ihnen bon ben Geheimnissen ber Gottheit in ben tieffinnigen Bilbern beutscher Mhftit gerebet. Ohne wiffenschaftlichen Zusammenhang find feine Schriften voll selbstempfundener Wahrheiten in originalen Wenbungen. Er sah mitten in ben Greueln ber Revolution die Hand ber Borsehung wie fie bas wuchernbe Unkraut ausreißt, wie fie bie

Zwingburgen ber Gewalt zerftört, wie fie im allgemeinen Umfturz ber Außendinge ben Menschen auf bas allein Unerschütterliche, auf Die Gefinnung bes Guten und auf Gott hinweist. Betrachtet man mit Shbel bie Revolution in ber Rabe, faßt man mit ber Scharfe bes Berftanbes bie Berfonlichkeiten und ihre Zwede ins Muge, loft man ben Nimbus ber Legende fritisch auf, so erscheint außer Mirabean und Napoleon bas Meifte widerwärtig ober gemein, unzulänglich ober scheußlich; stellt man sich mit Mignet in bie Ferne und betrachtet bie großen Wellenzüge ber Ereigniffe, fo fteht bas Ganze wie ein gewaltiger Naturproces mit logischer Folgerichtigkeit in imponirender Größe ba. Der rathselhafte Biderspruch lichtet sich bem welcher erkennt wie ber Wille ber Geschichte die indivi-Duellen Triebfrafte zu Mitteln für seine Zwecke macht, wie allgemeine Bildungsgesetze alles Besondere beherrschend burchwalten, wie über bas Beftreben und Berfteben ber Ginzelnen hinaus ber Weltgeift fich verwirklicht. Die bamaligen Franzosen waren Märthrer für bas Wohl kommenber Geschlechter, fie waren es ihnen felbft zur Strafe. Der Mann ber es hatte anbern konnen und ber es ändern wollte, war längst todt, Mirabeau, welcher bie zermalmenbften Schläge gegen bie Zwingburgen alten Unrechts geführt, Die flammenbften Worte gur Befreiung ber Unterbrückten gerebet, welcher ber Flut ber Revolution bie Schleugen geöffnet, und bann einsah daß zur Freiheit bie Ordnung fommen, das Bolt, noch ber Lentung bedürftig, mit ftarter Sand nun innerhalb ber neuen Ordnung ber Dinge regiert werben muffe, bis es fich felbft leiten tonne, und ber bagu bem schiffbruchigen Königthum bie Sand bot. Aber biese Hand nahm Gelb, viel Gelb um bie Schulden zu be-zahlen, welche bie nächtlichen Orgien bes Berschwenders kosteten, und wie auch auf ber Buhne bes öffentlichen Lebens ber Genius in ihm über ben Buftling triumphirte, bie wilbe Leibenschaft in ben Dienst großer Zwecke und erhabener Ibeen ftellte, es war bas Berhangniß für ihn und für Frankreich bag es nicht auf eine fittliche felbftbeberrichenbe Starte in ibm vertrauen tonnte, bag feine ungeheuere Naturfraft sich maßlos in Ausschweifungen zerftörte; er ber in schwärmerischen Jugenbbriefen aus bem Gefängniß an seine geliebte Sophie in ihr bas Universum gesehen hatte, konnte boch von ben Operntangerinnen nicht laffen, und half burch schlüpfrige Romane bie Sitten verberben, mabrend er bie Beifter burch politische Schriften erleuchtete und entzundete. Er ließ fich nicht beftechen und erfaufen, aber er mußte schnöben lobn bebingen um

bas zu thun was er für das Rechte hieft und was die Forberung ber Beligeschichte war. Und so mußte sein Bolf burch ein rothes Meer bes Blutes manbeln und fieht bas Land ber Berheifjung nach so vielen Umwandlungen und Stürmen immer noch in ber Ferne, mabrend Mirabeau feine Sendung und die nene Zeit also verfündigt batte: "Unsere Schlachten find die Borte ber Babrbeit, unsere Feinde find verzeihliche Borurtheile, unsere Siege werben nicht grausam sein, unsere Triumphe von benen selbst gesegnet werben bie ihnen folgen muffen. Die Geschichte bat nur zu oft nichts erzählt als Thaten wilder Thiere, unter benen man in weiten Zwischenraumen einige Belben unterscheibet, es ift uns vergonnt zu hoffen bag wir bie Geschichte ber Menfchen anfangen, bie Geschichte von Brübern, bie, geboren um sich wechselsweise glucklich zu machen, fogar im Wiberspruch noch übereinstimmen, weil ihr Ziel baffelbe und nur ihr Mittel verschieden ift. Webe bem ber eine reine Entwickelung stört und bem traurigen Zufall ungewiffer Ereigniffe bas Schickfal ber Welt überliefert, bas nicht mehr zweifelhaft sein kann, wenn wir alle alles von ber Gerechtigfeit und ber Bernunft erwarten wollen." Mirabeau batte feiner Begabung nach bas Ibeal eines staatsmännischen Helben im Romanenthum verwirklichen können, wie Cromwell und Washington im Germanenthum; aber es bedarf eines reinen Charafters um bem Bolf ein Ruchtmeister zur Freiheit und baburch ber mabre Befreier zu fein; so ward Mirabeau nur ber geniale Thous feiner Nation und seiner Zeit, und ging tragisch unter in ihr ftatt sie fieghaft emporzuheben.

Als Manon Roland, die Jüngerin Rousseau's, die Blutzeugin gegen die Pöbelherrschaft, im Kerker ihre Denkwürdigkeiten, ihre Vertheidigung schrieb, da sprach sie seherisch wahr: "Die Freiheit! Sie ist für stolze Seelen, welche den Tod verachten. Sie ist nicht sür Schwächlinge die mit dem Verbrechen pactiren, indem sie ihre Selbstsucht und Feigheit für Klugheit ausgeben. Sie ist auch nicht sür verdordene Leute welche sich vom Lotterbett der Ausschweisung oder aus dem Kothe des Elends erheben, um sich in dem Blute zu baden das von Schaffoten strömt. Sie ist für ein besommenes Bolt, welches die Meuschlickeit liebt, die Gerechtigkeit pflegt, seine Schmeichler verachtet, seine wahren Freunde kennt und die Wahrsheit hochhält. Solange ihr nicht ein solches Bolt sein werdet, omeine Mitbürger, werdet ihr vergebens von Freiheit reden! Ihr werdet blos die Frechheit haben, die Wilklür, welcher ihr jeder zu

seiner Zeit zum Opfer fallen werbet. Ihr werbet Brot verlangen, aber man wird euch Leichen geben, und schließlich werbet ihr immer wieder Staven sein!"

Chamfort hatte vor ber Revolution gemeint man muffe mehr handeln und weniger benken; das fei die erbärmliche Lage ber Menschen daß fie in ber Gesellschaft Troft für die Leiden ber Natur fuchen muffen, in ber Natur für bie Leiben ber Gefellschaft; nur burch ben Sarkasmus rette man fich vor ber Gemeinheit. in ber Revolution rief er: Friede ben Hütten, Rrieg ben Balaften! Wollt ihr daß eine Revolution mit Rosenwasser gemacht werben Auch er ward schmerzlich inne: Wenn man bas Joch ber öffentlichen Meinung, ber Sitte bricht, ift es nur felten um fich über sie zu erheben, fast immer um tiefer herabzukommen. Ibealisten ber Revolution, die sich um Manon Roland huldigend geschart, ber Rebner Bergniaud an ber Spite, haben ihrem Glauben die Treue bewahrt und ihn nicht verleugnet; aber fie haben mit ihrem Blute gefühnt daß fie glänzend sprachen statt tapfer und flug zu handeln, daß fie zerftorten ftatt zu organifiren. Es ift rührend und erhebend zu sehen wie ein Condorcet, der fein mathematisches Talent ber Bolkswirthschaft und bem Bolkswohl zuge= wandt, geächtet, im Berfteck bei einem Freunde vor seinem Tobe eine Schrift über ben Fortschritt ber Menschheit verfaßte, sich und ben Zeitgenoffen zum Trofte. Er hob hervor wie die Cultur gewachsen und immer allgemeiner geworben; er fah bie Zeit kommen wo fie gleichmäßig über bie Erbe verbreitet ift, wo bie Menschen aufgeklärt leben, wo Robeit und Elend nur noch vereinzelt vortommen; er schloß: "Welch ein Schauspiel bietet bem Philosophen biefes Bild bes menschlichen Geschlechts, bas befreit von allen feinen Retten und ber Herrschaft bes Zufalls wie ben Feinden seines Fortschritts entriffen auf bem Wege ber Wahrheit, ber Tugenb und bes Glude einhergeht! Wie fehr tröftet es ihn über bie Irrthumer, Berbrechen und Ungerechtigkeiten, mit benen bie Erbe noch befubelt ift und benen er fo oft jum Opfer fällt. In ber Betrachtung biefes Bilbes finbet er ben Lohn feiner Bemühungen für ben Fortschritt ber Vernunft, für bie Vertheibigung ber Freiheit. Diese Betrachtung ift für ihn ein Afpl, wohin ihn die Erinnerung an feine Feinde nicht verfolgen tann, wo er im Geift mit ber in ihre Rechte, ihre Würde wieder eingesetzten Menschheit lebt, und wo er bie vergift welche von Habgier, Furcht oder Neid gequält und verberbt werben; bort lebt er in Wahrheit mit feinesgleichen in

einem Elhstum, das seine Bernunft sich schafft, das sich bei seiner Liebe zur Menschheit zum reinsten Genuß verschönt." Das ist der echte, ringende, leidende und leidend sich bewährende Optimismus des Seelenadels, den Goethe an unserm Schiller gepriesen hat:

Es glübte seine Bange roth und röther Bon jener Jugend die uns nie entfliegt, Bon jenem Muth ber früher oder später Den Biberstand ber stumpsen Belt besiegt, Bon jenem Glauben der sich stets erhöhter Balb tühn hervordrängt, balb geduldig schmiegt, Damit das Gute wirke wachse fromme, Damit der Tag dem Eblen endlich komme.

Man hat oft die geistige Bewegung Deutschlands im Wendespunkt. zweier Jahrhunderte mit der politischen in Frankreich verslichen; nimmt man beide zusammen, so ist nie ein größerer Kampf um die höchsten Besitzthümer der Menscheit gekämpft worden; was uns zum Heil gereicht hat das ist der kategorische Imperativ Immanuel Kant's.

## Die deutsche Philosophie. Kant.

Während die mittelalterliche Scholaftik in der Theologie sich sorterhielt, in den philosophischen Schulen aus Voraussetzungen die Säte über Gott und Welt abgeleitet wurden, daneben aber die beobachtende Katursorschung voranschritt und die Freidenker sich ausbreiteten, kam allmählich ein königsberger Privatdocent, Immanuel Kant (1724—1804) durch mancherlei Abhandlungen zur Geletung und zur Prosessur. Er suchte bildend auf das Bolk zu wirken, die Ausklärung über sich selbst aufzuklären, die Grenzen unsers Erkennens zu bestimmen und der Vernunft wie der sittlichen Freisheit ihr Recht zu behaupten. Schon als zweiundzwanzigzähriger Jüngling zeichnete er die Bahn sich vor welche er halten wollte, und im reisen Alter gelangte er an das Ziel das er sich gesteckt hatte. Neben scharssingigen Untersuchungen über metaphhssische und logische Probleme standen früh schon Abhandlungen über das

i:-

it:

Schone und Erhabene, ober bie Traume eines Beiftersehers erlautert burch Träume ber Metaphysik, welche Schwebenborg's Bissonen mit den Ammenmärchen und Klosterwundern wie mit den Ideens bichtungen ber Philosophen, den Luftbauten der Gebankenwelt in eine Barallele brachten und durch geniale Ironie neben überraschendem Tieffinn sich auszeichneten. Das Gemüthliche, Naive, bie Freude an heiterer Geselligkeit muß man in Erinnerung haben bei dem Manne der strengen Pflichterfüllung, der Aufrichtigkeit und des wissenschaftlichen Sinnes, der die Tugend auf das Gefühl von der Würde der menschlichen Natur gründet, der die Grenzen zwischen Phantasie und Erkenntniß zieht, wenn man in ihm eine ber großen Persönlichkeiten anschauen will, in welchen ber beutsche Beist sich in seiner Totalität offenbarte. Er fab im Schmerz ben Stachel mit welchem bie Natur uns zur Thätigkeit treibt, und fand ben Werth bes Lebens nicht im Genuß, sonbern im Gebrauch für hohe sittliche Zwecke; ein planmäßig fortschreitendes Wirken für fie war ihm das einzige sichere Mittel seines Lebens froh und babei boch lebenssatt zu werben, ja selbst in guter Laune zu fterben. Bebeutsam war seine Freude an ber Erfahrung, seine frühe Binwendung zu Newton. Rant schrieb über ben gestirnten himmel, und suchte Gestalt, Ordnung und Umschwung bes Sonnenspitems ähnlich wie ber Aftronom Laplace und unabhängig von ihm aus bem sich ballenben und um einen Mittelpunkt schwingenben Aetherbunft zu erklären. Er ging bazu fort in ber Materie felber bas Ergebniß jener beiben Kräfte ber Anstogung und Abstogung zu erfassen, und bamit lebenbige Thätigkeit an bie Stelle tobten Stoffes zu setzen; nicht blos die ehemalige Naturphilosophie, auch bie heutige benkende Naturforschung hat sich baraus entwickelt. Wie er als Universitätslehrer wirfte hat uns herber geschilbert, welcher 1762 fein Zuhörer war. "Er hatte bie frohliche Munterfeit eines Jünglings. Seine offne jum Denten gebaute Stirn war ein Sit ungerftörbarer Beiterkeit; Scherg, Wit und Laume ftanben ibm gu Mit bemfelben Geift mit welchem er Leibnig, Wolff, hume prüfte und die Naturgesetze Newton's, Repler's, ber Physiter verfolgte, nahm er auch bie bamals erscheinenben Schriften Rouffeau's, seinen Emil und seine Heloise, sowie jede ihm bekannt geworbene Naturentbeckung auf, würdigte sie, und kam immer zurück auf uns befangene Remitnig ber Natur und auf ben moralischen Werth bes Menschen. Menschen=, Böller=, Naturgeschichte, Naturlehre, Mathe= matif und Erfahrung waren die Quellen aus benen er feinen Bortrag und Umgang belebte; nichts Bissenswürdiges war ihm gleichgültig; keine Cabale, keine Sekte, kein Bortheil, kein Namensehrgeiz hatte je für ihn den mindesten Reiz gegen die Erweiterung und Aufhellung der Wahrheit. Er munterte auf und zwang angenehm zum Selbstdenken; Despotismus war seinem Gemüth fremd. Das Salz womit er unsern Berstand und unsere Bernunft abreibend geschärft und geläutert hat, die Macht mit der er das moralische Gesetz der Freiheit in uns aufruft, können nicht anders als gute Früchte erzeugen."

Die Revolution welche Kant seit 1781, seit dem Erscheinen seiner Kritiken ber reinen, ber praktischen Bernunft und ber Urtheilstraft vollzog, geschah baburch bag er bem theologischen und bem philosophischen wie dem empirischen Dogmatismus in gleicher Weise entgegentrat; daß er nicht mehr gestattete aus einigen Boraussetzungen Shiteme über Gott und Welt berauszuspinnen ohne fie an ber Erfahrung zu prüfen, ober Behauptungen über Dinge aufzustellen von welchen wir keine Erfahrung haben; er zog die Grenze zwischen wissenschaftlicher Erfenntnig und zwischen ben bie Wirklichkeit überfliegenden Ahnungen und Ideendichtungen; aber ebenso sehr zeigte er daß die gegebene Erscheinungswelt nicht die wirkliche ist, sondern bas Bild welches unser Selbst, unsere Vorstel= lung aus ben Empfindungen ober Eindrücken unferer Sinnlichkeit Wessen wir unmittelbar inne werden bas sind die Ber= entwirft. änderungen unfers eigenen Zustandes; nach bem in uns liegenden Gefet ber Causalität suchen wir Urfachen für biefe Wirkungen. und finden sie für das was wir nicht selbst hervorrufen in Kräften außer uns; wir stellen uns unfere Empfindungen vor, und erzeugen uns auf diese Beise die Erscheinungswelt als bas Ergebnig unferer eigenen auffassenden Wesenheit im Ausammentreffen mit ben auf sie einwirkenden Anregungen. So ist all unser Erkennen we= fentlich Selbsterkennen, und bamit stellte Rant die Subjectivität in ben Mittelpuuft; es gilt ben Antheil zu bestimmen ben wir selbst. unfer Empfinden und Denken, an bem Bilbe einer Welt haben, bie in unserm Bewußtsein vorhanden und durch uns als ein Object außer uns vorgestellt und angeschaut wird. Kant selbst verglich diese seine That mit ber bes Kopernikus; wie bieser die Sonne zum Centrum bes Planetenspftems gemacht, so er bas 3ch, ben felbstbewußten Geift im Universum. Unfere Welt ift unfer Erfenntnigvermögen; eine anders organifirte Subjectivität wurde auch die Objectivität anders porftellen. Was man gewöhnlich

Beschaffenheit der Dinge wahrzunehmen glaubt das ist nielmehr die Form unter welcher wir die Welt anschauen. Nach eigenen Gesetzen gestaltet die Selbstthätigkeit des Geistes das Bild der Welt, und bestimmt sich und sie nach eigenen Principien im sittslichen Handeln.

Wit Locke betont Kant bas Recht ber Beobachtung und Erschrung; sie müssen uns den Inhalt unserer Erkenntniß bieten, aber die Formen und Gesetze des Erkennens, durch welche die Erschrung selbst erst möglich wird, stammen nicht aus ihr, sondern Liegen in uns unabhängig und vor aller Ersahrung; so hielt er ein Apriorisches mit Leibniz sest. Das Erkennen vollzieht sich ihm in Sinnlichkeit, Berstand und Bernunst; die Kritik der reinen Bersuunst beschäftigt sich mit der gründlichen Untersuchung jener drei, indem Kant sie allerdings schärfer unterscheibet, als ihre ursprüngsliche Einheit im Geiste ans Licht stellt.

Raum und Zeit, lehrt Rant, find bie Formen bes äußern und innern Sinnes, in welche wir unfere Empfindungen nebeneinander ober nacheinander versetzen; sie sind uns ursprünglich eigen, wir abstrabiren fie nicht von der Wirklichkeit; daß fie aber nur unfere Anschauungen und nicht zugleich auch Formen alles Realen find. hat Rant angenommen, jedoch nicht erwiesen, und badurch ist sein Ibealismus subjectiv geblieben. Ebenso hat er wieber recht, wenn er barftellt daß nun unfer Verftand nach seinen eigenen Rategorien ober Gesichtspunkten und Unterscheidungsnormen, wie bes Allgemeinen und Befondern, der Ginheit und Bielheit, Allheit, der Urfache und Wirkung, ber Nothwendigkeit ober Möglichkeit, des Substanziellen oder Accidenziellen, die Borftellungen ordnet und betrachtet; aber er hat auch hier ber Nachwelt ben weitern Schritt überlaffen, baß bie Wirklichkeit selbst nach biesen Rategorien unterschieben und so burch ben ihr einwohnenden Verstand bestimmt ift. Mit Recht lehrt er daß diese logischen Gesetze und erft durch ihre Uebung in ber Erfahrung zum Bewußtsein tommen, aber zugleich baß fie alle Erfahrung bedingen. 3m Bufammenwirfen ber Sinnlichkeit und bes Verstandes entsteht die Wissenschaft; bas Nothwendige, bas Allgemeingültige liegt in unserm Denken, ben mannichfaltigen Inhalt bietet bie Beobachtung; Anschauungen ohne Begriffe sind blind, Begriffe ohne Anschauungen find leer. Die Empfänglichkeit unferer Sinne, bie Freithätigkeit unfere Denkens zusammen machen bie Erkenntniß möglich. Da wir aber in unfern Anschauungen und Vorstellungen die Wirklichkeit nur haben wie fie nach Maggabe unserer Sinne fich ausgeprägt, so erkennen wir die Dinge wie fie uns erscheinen, wie sie unsere Borstellungen sind, ihr an sich seienbes Wefen aber bleibt uns verborgen. Daß bas Universum in ums empfunden und gewußt wird, daß die Farben, die Tone nicht außer uns vorhanden, fondern unfere Empfindungen find, die wir auf die Dinge außer uns übertragen, das ift auch hier bas Unvergängliche: bas Mangelhafte war bag bas Ding an fich ein Jenseitiges und Beftimmungeloses bleibt, bas nur ben Anftog ju unserer Ertenntnig geben, aber nicht in fie eingeben foll, mabrend boch bie Naturlehre bereits in ber Bewegung ber Atome, ben Schwingungen ber Luft und bes Aethers die objectiven Bedingungen bes Schalles und Lichtes, ber Barme und Cleftricität ergrunbet und beren Gesetze selbst entwickelt hat. Insofern bie Dinge bas Ergebniß unserer Weltanschauung find, ift bas Ding an sich eigentlich ein Wiberspruch; ftatt feiner haben wir bie realen Rrafte gu setzen, die im Ausammenwirken mit uns das Weltbild erzeugen, aber auch an fich in Raum und Zeit nach ben Kategorien bes Berftanbes geordnet find und wirken.

Indem Rant die Stammbegriffe bes Berftandes und die mit ihnen zusammenhängenden Urtheilsformen ausführlich barlegt, behauptet er zugleich daß fie und bie Sinnenempfänglichkeit für einander da find, und daß die Kategorien nur für die Thatsachen ber Bahrnehmung Geltung haben; feineswegs aber fonnen wir über die gegebene Wirklichkeit hinaus durch sie unsere Erkenntniß erweis tern; wir wiffen nichts ohne Erfahrung, aber wir erfahren auch nichts ohne die apriorischen Deuksormen in uns felbst. Rur qusammen mit bem benkenben Berftand und seinen allgemeingültigen Befeten bringt es bie Sinnlichkeit jum Erkennen, nur an ben einzelnen Empfindungen und Anschauungen entwickeln sich bie allgemeinen Begriffe und tommen fie jum Bewußtsein. Alle Erkenntniß von Dingen aus blogem reinen Berftand ift nichts als Schein, nur in ber Erfahrung ift Wahrheit. Damit hatte Rant bem Dogmatismus ber Theologen wie ben Gespinften ber Schulphilosophen ben Krieg erflärt, damit wie Sofrates bie Philosophie vom himmel auf bie Erbe geführt, ober, wie Schiller fagte, aus ber philosophirenden Bernunft bie gefunde Bernunft wiederhergeftellt. Und boch find wir nicht auf bas Gegebene beschränft, boch waltet neben Sinnenempfänglichkeit und Berftanbesthätigkeit ein Drittes in uns, die Bernunft, das Bermögen der Principien und Ideen, das über bas Bedingte fich zum Unbedingten erhebt und bas Gine, bas in

fich Bollendete unferer Erkenntniß als Zweck und Zielpunkt auf-Das Bewußtsein daß wir benten begleitet und traat alle unfere Borftellungen, und fo forbert bie Bernunft bie lebenbige Einheit berfelben in unserer Subjectivität ober in ber Innenwelt, und bezeichnet fie als Seele. Aber es ift ein Ueberschreiten ber Grenze, wenn man nun die Seele wie ein Ding, einen Gegenftand ber Wahrnehmung behandelt, wenn man vergift bag fie eine Bernunftibee ist, und von ihr etwas baburch zu erkennen meint bak man die Rategorien der Ginfachheit, der Ungerftörbarkeit, Immaterialität und bergleichen auf fie anwendet. Die Bernunft bilbet bie Ibee eines Rosmos, eines wohlgeglieberten und in sich aufammenhängenben Weltganzen, und ftellt fie ber Forschung zum Ziel auf; aber wenn man nun bom ibealiftischen Standpunkt aus behauptet Die Welt fei in ber Zeit erschaffen, im Raume begrenzt, von einem Wefen außer ihr bedingt, und neben ber Naturnothwendigkeit gebe es auch Freiheit in ihr, so leugnet ber Materialismus ein Wesen außer ber Welt, behauptet ihre Ewigkeit und Unendlichkeit und läßt ber Freiheit feine Statte. Kant sucht nun ju zeigen bag Grunbe und Gegengründe gleich unwiderleglich einander entgegentreten, wenn man auf biefe Beife über bas Universum speculirt. Unfere Bernunft verwickelt sich in Wibersprüche, wenn sie bie Ibee ber Welt auf solche Art von sich aus bestimmen will, statt bieselbe als Regulativ und 3weck ber Einzelforschung aufzustellen. Endlich liegt es in ber Natur ber Bernunft ein erstes und gemeinsames Princip für die Seele wie für die Welt, Grund und Ziel alles Lebens gu fuchen: fie befriedigt fich nur in biefer bochften Ginbeit, und infofern fie biefelbe als für fich feiende Befenheit bestimmt, und Gott nennt, ift biefer für Kant bas nothwendige Ideal der Bernunft. Um fich und die Welt zu begreifen bedarf fie ber Gottesibee; biefe ift feine willfürliche Erfindung, die wir auch unterlaffen könnten, sondern im Wesen der Bernunft begründet. Aber ob sie auch außer ber Bernunft thatsächlich vorhanden ist, darüber kann die reine Bernunft nichts aussagen, sie kann aus dem Begriff die Existenz nicht heraustlauben, wie in dem ontologischen Beweis für bas Dasein Gottes geschieht, welcher behauptet bag bas Bolltommene auch existiren muffe, weil es nicht vollkommen sei, wenn ibm bas Dasein mangle; bas beweift nur bag wir Gott seinem Begriffe nach als seiend benten muffen; ob er wirklich ift bas kann nur bie Erfahrung lehren. Ibeen aber find fein Gegenstand ber Sinneswahrnehmung. Rant zerftort bie berkommlichen Schulbeweise

für bas Dasein Gottes; aber er erkennt boch an baf bie Schonbeit, Ordnung, Zwedmäßigkeit ber Welt auf einen Bildnergeift binweise; jedoch einen mathematisch zwingenden Beweis für Gott gibt es so wenig als eine Sinnesanschauung von ihm, vielleicht zum Glud für bie praftische Bestimmung bes Menschen, wie Kant felbit andeutet: wir können in feinem Beift bingufügen, bag mit ber Gewißheit Gottes unsere Freiheit und ber bochfte Preis ber selbsterrungenen Wahrheit schwerlich möglich ware. Das Gute bas aus Furcht vor ihm, nicht aus Achtung vor bem Sittengesetz geschähe, verlore seinen Werth. Und wurden wir das gegenwartige Leben ertragen, würden wir nicht Augenblicke genug haben wo wir ben Geliebten ins Jenseits nacheilen oder die Rube des Grabes suchen möchten, wenn uns eins ober bas andere sinnlich ober mathematisch gewiß ware? In der That ist auch ein theoretischer Beweis für das Dasein Gottes nur so zu führen daß wir barthun wie unfere Erkenntniß und Erklärung ber Wirklichkeit überall auf ein Unbefanntes bindrangt und wie wir die Ratur und Geschichte nur unter ber Boraussetzung besselben als bes in sich Bollenbeten, als bes Brincips und Zieles aller Dinge begreifen können. heißt wie Kant selber lehrt: Gott ist eine nothwendige Idee der Bermunft. Daß biefe Ibee sein Selbstzeugniß in unserer Seele sei, ist ber weitere positive Schritt, auf ben icon Cartefius binbeutete. Goethe schrieb 1784 in das Brockenbuch:

> Quis coelum posset nisi coeli munere nosse, Et reperire Deum, nisi qui pars ipse Deorum est?

(Bar' nicht bas Auge sonnenhaft, Bie könnten wir jur Sonne bliden? Lebt' nicht in uns bes Gottes eigne Kraft, Bie könnt' uns Göttliches entzuden?)

Daß aber all jene vernunftwidrigen dogmatischen Lehren, um welche die Theologen streiten und sich und andere verketzern, sortan für die Geistesdildung einer neuen Zeit beseitigt und in das Reich der Träume verwiesen waren, das ist das Ergebniß von Kant's "des Alleszermalmenden" verneinender Kritik. Abgethan sind alle salschen leeren Klügeleien, die nicht auf Ersahrung beruhen; wir sollen uns bewußt bleiben daß wir mit unsern Bernunftschlüssen über das Gegebene hinausgehen, daß sie nicht Gegenstände, sondern Iveen hervorbringen. Im Sinne Kant's bekennt wiederum Goethe: "Das schönste Glück des denkenden Menschen ist das Ersorsch-

liche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren."

Doch gibt es ein Gebiet wo wir von diesen Ibeen auch eine innere Erfahrung baben, wo fie aus Muthmagungen ber reinen Bernunft Borberungen ber praftischen werben, wo ber Bernunftglaube fie erfaßt und behauptet; dies Gebiet ift bas sittliche. Die Kritit ber praftischen Bernunft ift fein Abfall von ber reinen, sondern bie Fortentwickelung berfelben. Indem Kant den Primat ber praftischen Bernunft betont, ftellt er Freiheit und Sittlichkeit obenan, wird für ibn wie für Sofrates und Blaton bas Gute zum Awect ber Welt, werben bie Ibeen maßgebend. Nach ihnen, nicht nach ben gewöhnlichen Sandlungen ber Menschen bestimmen wir bas Wesen ber Tugend; wiberftreitende Erfahrungen mögen beweisen bag wir ein Naturgefet falich aufgeftellt, aber gegen bas Sittengefet haben fie keine Bebeutung, ba fagen wir vielmehr baß fie nicht fein follen, ba verlangen wir daß die Ordnungen bes gemeinsamen Lebens nach ber Ibee getroffen werben, und bie pobelhafte Berufung auf ihr widerstreitende Einrichtungen und Bortommnisse ift des Philosophen umwürdig. In Betracht ber Ratur gibt uns Erfahrung die Regel an die Sand und ist der Quell der Wahrheit; in Ansehung ber fittlichen Gefete aber ift Erfahrung bie Mutter bes Scheins, und es ist höchst verwerflich die Gesetze über das was wir thun follen von bemienigen berzunehmen ober barauf einzuschränken mas gethan wird. — Im Sittlichen liegt ber Schwerpunkt bes Rantischen Beiftes, und es heißt ihn verläftern, wenn Schopenhauer und andere meinen er habe fich hier nur bem Bestehenben und ben Vorurtheilen ber Menge anbequemt. Bielmehr hat er ber vielverbreiteten Meinung berer welche bas Gute, bie Sitten und Rechte nur jum wechselnden Ausdruck übereinkömmlicher willfürlicher Satzungen machten, bas Bewußtfein ber Pflicht entgegengeftellt, das wenn es fich auch nicht überall in handlungen bethätige, boch im Urtheil aller als bas allein und unbedingt Löbliche und Seinfollenbe anerkannt werbe. Um biefer unbedingten Allgemeinheit willen kann es nicht empirischer Abkunft, nichts Conventionelles sein, sondern ift ein Ursprüngliches; es ift bas Wesen bes Geiftes felber bag er zwischen Gut und Bose unterscheibet, und im Willen felber liegt bas Princip und Gefet bes Handelns; die Gefinnung ift das allein Werthgebende. hier erscheint die Subjectivität in ihrer Selbstmacht; erhaben über bie Erscheinungswelt bestimmt ber Wille fich felbst. Er ist unfrei, wenn sinnliche

eigensüchtige Gründe ihn beeinflussen, er ist fittlich und frei, wenn er sich selbst das Bernunftgesetz gibt: Handle so daß die Maxime beines Willens zugleich als Princip einer allgemeinen Gesetgebung gelten könne. Weil wir zugleich finnliche Wefen find, trägt bas Sittengesetz bie Form eines Gebotes, aber es gilt unbedingt und rudfichtslos; es ift ber kategorische Imperativ, ber uns gebietet unfere Pflicht zu thun, und das Rechthandeln aus Pflichtgefühl um bes fittlichen Gesetzes willen ift ber Charafter bes Moralischen, bes Guten, es ift bas Siegel unserer Geifteswürde. Das Sollen bes Sinnenwesens ift zugleich bas Wollen bes Bernunftwefens. Der Wille ift sein eigener Gesetzgeber, er bethätigt und genießt barin, in seiner Autonomie, seine Freiheit, indem er ben Geboten ber Bernunft folgt, gehorcht er sich selbst, verwirklicht er sein eigenes Wefen. Zwei Dinge erfüllen bas Gemuth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Chrfurcht, je öfter und anhaltender fich bas Nachbenken bamit beschäftigt: ber gestirnte Himmel über mir und bas moralische Gefet in mir, sagt Rant, und aus dieser Vernunftthatsache folgert er die Nothwendigkeit unferer innerlichen Unabhängigkeit vom Naturmechanismus: ein Gebot ber Pflicht wäre undenkbar ohne das Bermögen der Freiheit. Sie ift keine Thatsache ber äußern Erfahrung; in ber Sinnenwelt berricht die Verkettung von Urfache und Wirkung und ift alles bebingt; die Freiheit ift eine Bernunftidee, burch fie öffnet fich uns Die intelligible Welt, benn fie ift die Boraussetzung bes Sittengesetzes, beffen wir in unserm Gewissen innerlich gewiß sind. Als uns felbstbestimmenbe Vernunftwesen gehören wir einer höbern Ordnung ber Dinge an; im Reich ber Sittlichkeit kommt es nicht auf bie äußere Sandlung, sondern auf die Gefinnung, auf die Güte bes Willens an, die Reinheit ber Triebfeder bedingt den Werth ber That. "Bflicht, du erhabener großer Name, ber du nichts Beliebtes, was Einschmeichelung bei fich führt, in dir fassest, sonbern Unterwerfung verlangft, boch auch nichts brobeft, was natürliche Abneigung im Gemuth erregte und fcrecte, um ben Willen zu bewegen, sondern blos ein Gesetz aufstellst, welches von felbst im Gemuth Eingang findet, und boch fich felbst wider Billen Berehrung (wenngleich nicht immer Befolgung) erwirbt, vor bem alle Neigungen verstummen, wenn fie gleich im geheimen ihm entgegenwirken, welches ist ber beiner würdige Ursprung, und wo findet man die Wurzel beiner ebeln Abfunft, welche alle Berwandtschaft mit Neigungen stolz ausschlägt, und von welcher Burzel abzuftammen die unnachlagliche Bedingung besjenigen Werthes ist ben sich Menschen allein geben können?" Es fann nichts Minberes sein als was ben Menschen über fich felbst als einen Theil ber Sinnenwelt erhebt, was ihn an eine Ordnung ber Dinge knüpft bie nur ber Berftand benten fann, und bie zugleich bie ganze Sinnenwelt unter sich hat und zum Mittel herabsetzt für die sittlichen Zwecke, es ift die Berfonlichkeit; ihr Wefen ift Bernunft und Selbstbeftimmung; baburch gehört sie ber intelligibeln Welt an, baburch ift fie Zweck an sich selbst. Sittlich ift das Handeln aus reiner Ueberzeugung bas zu thun was bas Rechte und ber Menschheit Angemessene ist; bamit hat Kant im Begriff ber Pflicht bie wissenschaftliche Grundlage ber Ethik gewonnen, damit ist er zugleich ber Gesetzgeber und Wohlthater seines Bolfs, ja ber Menschheit gewor= ben, indem er aus Selbstsucht, Sinnlichkeit, Schlaffheit ben Beift burch bas Bewuftfein feiner Burbe aufrichtete und auf bas Ewige stellte.

Und so bürgt ihm die Pflicht auch für Gott und Unfterblich-Wenn die reine Vernunft bargethan hatte daß beide theo= retisch weber zu erweisen noch zu verwerfen seien, so werben sie sammt ber Freiheit von ber praftischen Bernunft geforbert, fie find beren Postulate, mit dem Sittengesetz untrennbar verbundene Boraussetzungen, welche ben Ibeen ber Bernunft in Bezug aufs Sanbeln Realität geben. Das moralische Gesetz verlangt daß unser Wille ihm völlig angemessen werbe; in ber Sinnenwelt aber liegen Pflicht und Reigung im Kampf, bleibt unfere Tugend schwach und wird unlauterer Beimischungen nicht ledig; die sittliche Bollendung als bie Erfüllung bes Gesetes muffen wir barum in einem höhern Leben hoffen. Das Gewissen ferner läßt uns die höhere Macht erkennen, bie in une über une felbft Gericht halt, und unfer Bewußtsein fordert Glückfeligkeit für ben welcher sich ihrer würdig macht. Das Ibeal bes höchsten Gutes ift die Einheit des reinen Willens mit ber vollen Seligkeit; bas ift bie 3bee eines Gottes, welcher bie Natur und bie sittliche Welt als beren gemeinsame Urfache für einander beftimmt, sodaß wer das Gute um des Guten willen thut gerade badurch zum Heil kommt.

Es gilt eine Brücke zu schlagen zwischen bem Naturbegriff als bem Sinnlichen und bem Freiheitsbegriff als bem Uebersinnlichen; benn in ber Natur sollen sich Zwecke bes Geistes verwirklichen. Unsere Urtheilstraft bezieht das Besondere ber Anschauung und bas Allgemeine des Gedankens aufeinander, sei es daß sie vom

Princip aus das Besondere bestimmt ober vom Besondern aus bas Allgemeine sucht. Die Einheit im Mannichfaltigen ift biese Durchbringung von Begriff und Erscheinung, die wir als bas Zweckmäßige betrachten, benn hier ift ber Gebanke in ben Dingen verwirklicht. Das gewährt uns Luft, das Gegentheil Unluft. Kant unterscheidet die äfthetische und die teleologische Urtheilekraft; erftere bezieht sich auf die Form, lettere auf die materiale Aweckmäßigkeit. Das Schone erweckt burch seine mit unserm Erkenntnigvermögen harmonirende Form ein uninteressirtes allgemein gültiges und nothwendiges Wohlgefallen. Daburch erhebt es sich über bas Angenehme, welches ben Einzelnen funlich vergnügt; und indem wir unser perfönliches Geschmacksurtheil jedem anfinnen, beuten wir barauf bin daß in uns allen ein gemeinfamer Beurtheilungsgrund liegt, etwas bas als bas überfinnliche Substrat ber Menschheit angesehen werben tann. Das Schöne gefällt als Shmbol bes Guten, als Berfinnlichung fittlicher Ibeen, und bie Runft bringt es durch ihre Werke hervor, welche als Erzeugnisse der Freiheit doch wie Naturproducte erscheinen. Wir betrachten die Natur teleologisch, wenn wir einen Gebanken voraussetzen ber burch bie wirkenden Ursachen und ihren Mechanismus ausgeführt wird, sodaß er der Zwed ift, den sie als die Mittel verwirklichen. Naturzwecke sind organisirte Befen, in welchen alle Theile um bes Ganzen willen ba find und ein jeder durch alle andern bedingt ift, indem er fie zugleich bedingt, sodaß hier alles zugleich 3weck und Mittel heißen kann; fie find nicht von außen gemachte und getriebene Maschinen, sondern sich selbst bildende und fortoflanzende lebenbige Rrafte. Die Gefetmäßigkeit ber Ratur und bie mittels berselben realisirten Ibeen fordern einen anschauenden, intuitiven Berftand, ber nicht wie ber unfere vom Besondern zum Allgemeinen auffteigt, sondern im Ginen zugleich bas Mannichfaltige erblicht und gestaltet. Die Zwecke in ber natur laffen auf ben zwecksenben organifirenden Geift Gottes schließen, wenn wir uns nur bewußt bleiben daß ber Zweck überhaupt nicht sowol von uns in der Wirklichfeit gefunden wird, als vielmehr zu ben Normen und Gesichtspunkten gehört, nach benen wir die Dinge beurtheilen. vorsichtige Kant; boch zieht H. J. Fichte mit Jug die Folgerung: wir können aus ben Anschauungen Begriffe zusammenlesen, weil ein ursprünglicher Verstand schöpferisch benkend bas Anschaubare ineinander geordnet und nach Begriffen bestimmt habe.

Rant entwickelte felber bie Ergebniffe seiner Philosophie für

bas religiöse und politische Leben und erhöhte badurch seinen Einfluß auf die Bollsbilbung und Gefittung. Die Verwirklichung des reinen freien Menschenthums war bas Ziel bas er in einsamer Denkerarbeit gleichzeitig mit ben beften Kräften ber Französischen Revolution erftrebte; und wie biefelbe mit Elend und Greueln erfüllt ward, Kant hielt an bem Enthusiasmus für ihre Zwecke fest; follte ber erste Versuch auch scheitern, so vergißt sich boch ein solches Phanomen in ber Menschengeschichte nicht wieber, weil es Aulagen und Bermögen ber Menschennatur aufgebeckt hat, bergleichen fein Politifer aus bem bisherigen Lauf der Dinge herausgeklügelt hatte. Er felbst stellte vor allem neben die Forderung der Rechte das Gebot ber Pflicht in ben Borbergrund; ober mit Schiller zu reben: aus bem Sanctuarium ber reinen Bernunft brachte er bas frembe und doch wieber so bekannte Moralgeset, stellt es in feiner ganzen Beiligfeit aus vor dem entwürdigten Jahrhundert, und fragte wenig banach ob es Augen gibt bie seinen Glanz nicht ertragen. Daburch hat er für die sittliche Erziehung des Bolks fegensreich gewirkt bis auf unsere Tage; ber ftrenge Dienft ber Pflicht wie ihn Friedrich ber Große für Staat und Beer übte und verlangte, warb burch Rant Grundfat für bas gange Leben, und bie großen Siege, in welchen wir ben beutschen Staat erfochten, hat er mit errungen.

Raftlos an ber eigenen Bollkommenheit und fremden Glückfeligkeit zu arbeiten, die Menschheit in sich und andern niemals zum bloßen Mittel herabzusetzen, sondern stets als Selbstzweck zu achten und zu behandeln, das waren Kant's Principien. Freiheit ift Selbstbeftimmung, barum foll bas Bolf fich bie Gefete feines gemeinsamen Lebens felber geben, bann bleibt jeder frei indem er ibnen gehorcht. Ein jeder foll seine Blückfeligkeit auf dem Wege suchen burfen ber ihm gut bunkt, fofern er ber Freiheit anberer in bem gleichen Beftreben feinen Abbruch thut. Gegen ben Misbrauch ber Freiheit werben bie Gefete, welche bie Rechte ber Menschen feststellen und aus ber Ibee bes Rechts ben Staat als Rechtsgesellschaft ordnen, mit zwingender Gewalt begleitet um die Uebertretungen zu verhüten ober ben Schaben zu verguten. Die Gleichheit ber Menschen verlangt daß jedem jede Stelle im Staat offen ftebe, zu welcher ihn Talent und Fleiß befähigen. Die Aufflarung wird ben politischen und firchlichen Despotismus überwinden; bazu wird nichts erforbert als die Freiheit von unserer Vernunft in allen Studen öffentlichen Gebrauch zu machen. Die richtige Ginficht foll burch bie Freiheit ber Feber verbreitet, bie Staaten follen ju repräsentativen oder parlamentarischen Regierungen geführt werben, in welchen das Gemeinwohl durch das Gemeinwesen gesichert ist. Dann werden die Bölker sich auch als eigenthümliche Glieder der Menschheit erkennen und im friedlichen Berkehr die zerstörerische Gewaltthätigkeit des Kriegs verhindern, ihre Angelegenheiten durch Staatencongresse vermitteln Iernen. Die Menschheit als freier Bund freier Bölker das ist das Ziel der Geschichte.

Moge man die Philosophie immerhin die Magd ber Theologie beißen; es komme barauf an ob fie ber gnäbigen Frau bie Schleppe nachtrage ober bie Fadel vortrage, äußerte Rant im Streit ber Facultaten; biefe Schrift beschloß neben bem Buchlein zum ewigen Frieden und neben dem Tractat von der Religion innerhalb der Grenzen ber Bernunft sein reformatorisches Wirfen. Religion und Bfaffenthum schied er auf bas strengste. Was ber Mensch außer bem guten Lebenswandel zu thun vermeint um Gott wohlgefällig zu werben ist Wahn und Afterbienst. Ob ber Andachtler feinen berkömmlichen Gang zur Kirche ober eine Wallfahrt nach Loretto anstellt, ob er seine Gebetsformeln mit ben Lippen ober burch bas tibetanische Gebetsrad an die himmlische Behörde bringt, das ift einerlei. Der Aberglaube, ber barauf Werth legt, treibt zum Bfaffenthum, welches allemal ba anzutreffen ist wo nicht Principien ber Sittlichkeit, sondern statutarische Gebote, Glaubensregeln und Observanzen bas Wesentliche ausmachen. Da beherrscht die Kirche ben Staat, indem fie die Dogmen auslegt, ben Cultus leitet, mobei aber unvermerkt die Gewöhnung an Heuchelei die Redlichkeit untergrabt und das Bolf zum Scheindienft auch in burgerlichen Pflichten abwitigt. Es ift Zeit bie Religion von allen empirischen Bestimmungen und historischen Satungen loszumachen; bas Leitband ber heiligen Ueberlieferung, bas zu feiner Zeit gute Dienste that, ift entbehrlich, ja zur Fessel geworden; es ift Zeit die reine Bernunftreligion zu erfassen, biese an alle Menschen beständig geschehende göttliche Offenbarung! Die Wahrheit bes Chriftenthums hat in ber innern moralischen Geschichte bes Menschen, im Broceffe feiner sittlichen Selbsterhebung ihre Begrunbung; burch feine Uebereinstimmung mit bem sittlichen Urbilbe, bas wir in uns tragen, bewährt sich uns Christus als ber Zweckgebante bes beiligen Willens und ber Weisheit Gottes, ber menschgeworbene Gottessohn. Wer biesem Borbild nachlebt, bies Ibeal in sich verwirklicht, bem wird Christus ber Erlöser und Berföhner, ber wird burch ibn eins mit Gott.

Rant stellte fich mit Luther gang auf ben sittlichen Standpunkt; Sünde und Erlöfung waren auch für ihn bie Grundthatsachen, bie er ins Reich ber Ibeen einführte; die Wahrheit schied er von ber bogmatischen Verhüllung statt mit bieser auch jene zu verwerfen Er vollendete wissenschaftlich was die Gemüthstraft des Reformators im Glauben begonnen hatte. Gang im Gegensat zum Borurtheil seiner Zeit erkannte er ein rabicales Boses im Menschen, nicht blos in ben sinnlich thierischen Antrieben, sondern in ber Selbstsucht, die stets erwacht wo ein Wesen sich als Selbst erfaßt und von allem andern unterscheibet; fie steigert sich zur Bosheit, wie die Sinnlichkeit zum Lafter; Robeit, Grausamkeit walten in dem gepriesenen Naturzustande, wie Falschbeit, Schabenfreude in ber Civilifation: Sündhaftigkeit und Abfall vom Sittengesetz find bie Signatur bes natürlichen Menschen, barum bebarf es einer Erneuerung im tiefften Grunde, einer Wiedergeburt, welche bie Schuld burch Leiben fühnt, bie Liebe an bie Stelle ber Selbstsucht Das hat Chriftus in fich vollzogen, in feinem Leben bethätigt, in seiner Lehre offenbart; seine Geschichte ist die bes sittlichen Beiftes, ber mit bem Sittengeset fich einigt, mit Gott fich verfohnt; indem wir an ihn glauben, empfängt unser Wille die Schwungfraft fich auf bas bochfte Ziel zu richten, burch Verwirklichung bes Guten im Reich Gottes zu leben und feiner Beseligung theilhaftig zu fein.

An Kant entwickelte sich durch Gesenius, Wesscheider, Paulus, Röhr, Bretschneider der Rationalismus in der deutschen Theologie; an Kant hielten sich Juristen wie Feuerbach und Zachariä. Den gemeinsamen Stamm für die Sinnlichkeit und den Verstand in unserm Bewußtsein suchte Reinhold im Vorstellungsvermögen aufzusweisen, während Fries eine Brücke zwischen Kant und Jacobischlug, und neben der Strenge der Wissenschaft in der Erkenntnis der Erscheinungen auch dem Glauben und der Ahnung für die Ersassung des ewigen Wesens und Zweckes der Welt ihr Recht wahrte. Und wie die Philosophie über Kant hinausging wurde sie immer wieder genöthigt sich an ihm zu orientiren, zu ihm zurückzusehren und von ihm aus sich weiterzubilden.

## Goethe und Schiller.

Es ist ein besonderer Werth und eine Ehre für die zweite Blüte unserer beutschen Literatur baß fie nicht wie bie erste in ber Hobenstaufenzeit von einem mächtigen glänzenden Bolfsleben getragen war, sondern vielmehr selber die Ration aus Berkummerung und Zerrüttung zu einem neuen Selbstbewußtsein brachte, burch Erhebung bes Gemüths und Aufflärung bes Geiftes ben Emporgang zu neuer nationaler Größe leitete. Sie spiegelte nicht blos bie Cultur, fie ftand an ber Spite berfelben als bewegende Rraft. Sie gab ben Ibeen bes Jahrhunderts ben fünftlerisch vollendeten Ausbruck, und in ber Vermählung von Poefie und Wissenschaft wie wir fie in früherer Zeit wol bei bem einen Dante, feit Leffing aber bei jedem genialen Dichter finden, bezeichnet fie den Anbruch vom Reich bes Geistes. Jest wo endlich im freien beutschen Bundesstaat ein Ziel erreicht ift welchem seit hundert Jahren die Ebelften und Beften zugeftrebt, konnen wir es ermeffen daß jene eigenthümliche Größe zugleich auch eine Grenze für bie Häupter ber Literatur war. Der Abel und das Recht eines vollen und schönen Menschenthums nach feinem Inhalt wie in feinem die ganze Gattung in fich begreifenben Umfange, die Humanität, bies Menschheitsideal, war für den Einzelnen wie für die Geschichte aufgestellt, aber es war in begeifterter Seele angeschaut und von ber Phantafie geschaffen, nicht die Verklärung der realen Gegenwart, nicht von anmuthig gebiegener Sitte, nicht von befriedigend firchlichem Leben, nicht von ber großartigen Deffentlichkeit staatlicher Buftanbe getragen; es ftand vielmehr innerhalb einer philiftrofen Rleinstädterei und schwächlichen Rleinstaaterei, innerhalb eines Gegensates von verrotteter Dogmenherrschaft und des sie mit Ernst und Spott gersetenben Zweifels, und sollte erft zu einer Berjungung und Veredlung ber Wirklichkeit leiten. Go fam es bag bie Dichter ben volksthümlichen Boben nicht fo fest behaupteten wie ein Shakespeare ober Cervantes, und sich nicht blos am Griechenthum schulten, sondern ohne die Sicherheit eines nationalen Stils bald mit taftenden Versuchen in einer Nachahmung der Antike sich gefielen, bie bem Bolfe fremd blieb, balb große Rraft an fleine Stoffe verschwenbeten, balb ben Sehnsuchtstraum ihres Gemuths in bumoristischen Contrast mit ben Berkehrtheiten und Lächerlichkeiten ber

Wirklichkeit setzten. Es sehlte der Mittelpunkt einer tonangebenden Hauptstadt, und so konnten das Publikum, die Schauspieler und die Dichter einander nicht erziehen, so konnte sich keine Tradition der Technik und des Geschmacks bilden, durch welche in Athen wie in London, in Madrid wie in Paris das nationale Drama organisch erwuchs. Der Werke sind nicht viele in welchen es unsern Dichtern gelang Stoff und Form zu versöhnen und den Nachhall des Alterthums nur zum Zeugniß zu machen daß die Germanen seine Erhan gewanden sind Die kubiseting Sprikeit Lusaute Erk seine Erben geworben sind. Die subjective Freiheit außerte sich auch in Ueberschreitungen ber Sitten welche bor bem Richterstuhl auch in Ueberschreitungen der Sitten welche vor dem Richterstuhl der Sittlickseit nicht bestehen. Um der Menschheit willen trat das eigene Bolf mitunter in den Hintergrund; "zur Nation euch zu bilden ihr hofft es, Deutsche, vergebens; bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus." Aber wer wollte vergessen wie gerade zur Erhebung des deutschen Nationalgefühls Goethe so herrlich beigetragen, wie Schiller aus dem Kosmopolitismus sich zur Einsicht emporgerungen daß eine Nation alles an ihre Ehre setzen eine autremalie sicht emporgerungen daß eine Nation alles an ihre Ehre setzen müsse, daß die Bewahrung ihrer Eigenthümlichseit eine gottgewollte That sei, ja daß er vor andern den deutschen Befreiungskriegen den Ton seiner Begeisterung verliehen und dis auf den heutigen Tag ein gewaltiger Helser im Streit um daß gemeinsame Batersland gewesen ist? Seid einig! einig! war sein Rus. Ans Baterland ans theure schließ dich an, daß halte sest mit deinem ganzen Herzen, da sind die starken Wurzeln deiner Kraft! Ans bererseits kam es wieder der Literatur zugute daß ihr die ganze Theilnahme des Bolks gewidmet war, daß das Erscheinen des Werther, der Räuber historische Ereignisse waren, indem keine großen Thaten in Staat und Kirche Sinn und Arme in Anspruch nahmen, und die Gebildeten nicht vor der Tribüne des Redners, sondern vor der Schaubühne des Dichters saßen. So konnte Lessing seine theologische Fehde in Nathan dem Weisen auf dem Theater entscheiden, so Klopstock und Herder mit priesterlicher Weihe walten, so Schiller es zur Aufgabe seines Don Carlos machen die heiligsten Wahrheiten, die bisjetzt nur das Eigenthum der Wissenschaften waren, in das Gebiet der schönen Künste herüberzuziehen, mit Licht und Wärme zu beseelen, und als lebendig wirkende Motive in das Menschenherz gepflanzt in einem kraft-vollen Kampse mit der Leidenschaft zu zeigen. Deshalb hat schon Novalis ihn den Erzieher seiner Nation geheißen. Und so wollte Carriere. V. 2. Aufl. 21

auch Goethe am Abend seines Lebens sich von ber Jugend am liebsten als geistiger Befreier angesehen wissen.

Goethe und Schiller bezeichnen ben Doppelgipfel bes beutschen Parnaffes; daß fie das als aufammenwirkende Freunde thun gereicht ihnen und ber Ration zur Ehre. Bon haus aus verschiedene Raturen wie Boltaire und Rouffeau ftießen fie gleich biefen nur barum einander nicht feinblich ab weil sie größere, vollere, wahrhaftere Menschen waren, ebel genug um zu erkennen baß fie einander zur Darftellung ber humanität erganzen mußten. Das war eine sitts liche That. Schreibt boch Schiller an Körner bag ihm Goethe im Wege fei, bag er bemfelben mit einer feltfamen Mifchung von Saf und Berehrung gegenüberftebe, bem Gefühl nicht unabnlich bas Brutus gegen Cafar gehabt haben moge; aber balb eroberte er fich bie Freundschaft beffen ber ihm jenen berben Ausfall (in einer Anmertung zu Anmuth und Würde) gegen bie Unarten und Ausschweifungen ber Günftlinge ber Ratur mit großmuthiger Selbstüberwindung verzieh; und bald schrieb Schiller an Goethe: wie er nun einsehe daß das Vortreffliche eine Macht sei und auf felbstfüchtige Gemüther auch nur als Macht wirten tonne, bag es aber für eble Gemüther bem Bortrefflichen gegenüber eine Freiheit gebe in ber Liebe. Goethe war Realift, er ging vom Befondern aus, er verstand, wie Schiller so schon fagt, die Blume bes Dichterischen von einem Gegenstand rein und gludlich abzupfluden, aber er rief bas Gelegenheitliche, bas Perfonliche zur allgemeinen Beibe; Schiller war Ibealift, er suchte nach Trägern und Stoffen für bie ihn beseelenden philosophischen Gebanken, aber er lernte fie mit Realität fättigen und in lebensfähigen Charafteren ausprägen. Immer wird ber erfte Brief maggebend fein, ben er an Goethe fcrieb: "Sie suchen bas Rothwenbige, aber auf bem schwerften Wege, Sie nehmen bie ganze Natur zusammen um über bas Gingelne Licht zu bekommen; in ber Allheit ber Erscheinungsarten suchen Sie ben Erklärungsgrund für das Einzelne auf; — eine mahrhaft belbenmäßige Ibee. Waren Sie als ein Grieche, ja nur als Italiener geboren worben, und hatte icon von ber Wiege an eine auserlesene Natur und eine ibealifirende Runft Sie umgeben, fo ware Ihr Weg unendlich verfürzt worben. Schon in ber erften Anschauung ber Dinge hatten Sie bann bie Form bes Nothwenbigen aufgenommen, und mit Ihren erften Erfahrungen batte fich ber große Stil in Ihnen entwickelt. Run ba Sie ein Deutscher geboren find, ba Ihr griechischer Geift in biese wordische Schöpfung

geworfen wurde, so blieb Ihnen keine andere Wahl als entweder selbst zum nordischen Künftler zu werben, ober Ihrer Imagination bas was ihr die Wirklichkeit vorenthielt, burch Rachbülfe ber Denkfraft zu ersegen und so gleichsam von innen heraus und auf einem rationalen Wege in Griechenland zu gebaren. Was Sie schwerlich wiffen können (weil bas Genie fich felbst immer bas gröfte Bebeimnig bleibt) ift bie schone Uebereinstimmung Ihres philosophischen Inftincte mit ben reinften Resultaten ber speculirenben Bernunft. Beim erften Unblid zwar. scheint es als konnte es feine größern Opposita geben als ben speculativen Geift, ber von ber Ginbeit. und ben intuiven, ber von ber Mannichfaltigkeit ausgeht. Sucht aber ber erfte mit keuschem und treuem Sinn die Erfahrung, und sucht ber lette mit felbstthätiger freier Denkfraft bas Gefet, fo kann es gar nicht fehlen daß nicht beibe auf halbem Wege einander begegnen werben. Zwar hat ber intuitive Geift nur mit Indivibuen und ber speculative nur mit Gattungen zu thun. Ift aber ber intuitive genialisch, und sucht er in bem Empirischen ben Charafter ber Nothwendigkeit auf, so wird er zwar immer Individuen, aber mit bem Charafter ber Gattung erzeugen; und ift ber specus Lative Beift genialisch, und verliert er, indem er sich barüber erhebt, die Erfahrung nicht, so wird er zwar immer nur Gattungen aber mit ber Möglichkeit bes Lebens und mit gegründeter Beziehung auf wirkliche Objecte erzeugen."

Man pflegt Schiller ben subjectiven, Goethe ben objectiven Dichter zu nennen; bas ift richtig in Bezug auf bie Form, aber in Bezug auf ben Inhalt tritt bas umgekehrte Berhältnif ein. Goethe war auf Anschauung gestellt, er hat wiederholt geschwankt ob er nicht zum bildenden Künftler berufen sei und hat in die Geftaltungswelt ber Natur bewundernswürdige Blide gethan; fo weiß er auch die Bilder der Phantasie rein und klar aus dem Innern abaulofen, zu voller Selbständigkeit zu entlaffen, fie mit finnlicher Deutlichkeit und Warme auszustatten. Jeber Charafter spricht feine eigene Sprache, jebes Wert hat feine eigene Stimmung, fei= nen eigenen Ton, bas ift bas musikalische Princip bei ihm, bessen ich auch bei Shatespeare gebachte, ja Goethe ift hier noch bon größerer Mannichfaltigfeit. Wie anbers ift ber Stil bes Bot und ber Iphigenie, bes Taffo und ber erften Fauftfragmente, bes Werther und Wilhelm Meister, Hermann und Dorothea's und ber Wahlverwandtschaften; wie verschieden find die Melodien seiner

Lieber; und wie hat er in ber Sicherheit bes Genies, bem Drang bes eigenen Gemüths folgend, jedesmal hier das dem Stoff Gemäße in Form und Sprache getroffen und dabei doch stets die eigene Art und Weise ausgedrückt! Schiller's Seele war nicht dieser klare Spiegel der Welt; es lag in ihm ein Uebergewicht subjectiver Energie und führte zu einem Ueberschuß von Selbstthätigkeit; Wilhelm von Humboldt machte es ihm schon bemerklich daß er der Natur eigenmächtig entgegeneile ehe sie noch vollkommen auf ihn wirken könne, daß er ihr Bild nicht so sehr aus ihr schöpfe als aus eigener Kraft schaffe; er selbst nannte die Geschichte ein Magazin für seine Phantasie, die Gegenstände müssen sich gefallen lassen was sie unter seinen Händen werden.

Wiffet, ein erhabner Sinn Legt bas Große in bas Leben, Aber sucht es nicht barin!

Dies sein Wort in der Huldigung der Künste bezeichnet auch seine dichterische Weise. Seine Ideale bleiben getragen von seinem Gemilth, seine Charaktere sind oft nur das Organ durch welches er seine Gedanken ausspricht, sein eigenes Pathos will er wie ein Redner durch die Gewalt und den rhetorischen Schmuck seiner Darstellung auf uns überströmen lassen, wir hören im Karl Moor wie im Melchthal, im Wallenstein wie im Max Piccolomini und Posa den Brustton der Schiller'schen Stimme, und hören ihn gern um seines edeln Metallklangs willen, denn es sind Offenbarungen seines großen Geistes die er ihnen in den Mund legt.

Wie bezeichnend für die Form von Goethe's Werken ist jenes förmliche Gelübde das er vor einem Rasael'schen Gemälde that: Seine Iphigenie solle nichts aussprechen was die Heilige in ihrer strengen Imgfräusichkeit nicht auch sagen könne! So gibt er uns auch über den Inhalt seiner Werke die beste Auskunft, wenn er sie die ausbewahrten Freuden und Schmerzen seines eigenen Gemüths neunt, wenn er seine Selbstbiographie ausdrücklich zur Ergänzung der Bekenntnisse schreibt die er in seinen andern Werken seinem Bolk gemacht habe. Da erzählt er denn wie es von Iugend ausseine Art gewesen alles was ihn quälte oder ergötzte in ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit sich abzuschließen. Er dichtete was er erlebte; mitten im Wellenschlag der Gesühle stand die Freiheit seines Geistes als der Entschluß der Befreiung sest, und er vollzgog diese indem er darstellte was ihn bewegte, und dies dadurch

zur Harmonie ber Schönheit läuterte. Zeitgenossen haben gesagt was Goethe spreche sei noch besser als was er schreibe, und was er lebe noch größer als was er rebe; fein Leben ift bamit auch wie bei keinem andern ein Gegenstand allgemeiner Theilnahme geworden und mehr als bei andern bietet es ben Schlüffel jum Berftandniß seiner Berte. Dem Stoffe suchte er nicht beffen Eigen= art abzugewinnen und ihn nach feinem felbständigen Gehalt barzustellen, sonbern er galt ibm insofern er sein eigenes Fühlen und Wollen barin ausbrucken, ihn banach umbilben konnte; fo Egmont und Taffo wie Fauft und Iphigenie. Aber fein Genius war fo reich und harmonisch, daß man die Welt ju schauen meint mabrend bie große Seele bes Dichters fich fundgibt. Mit ber Weihe biefes Genius stand Goethe unter ben Stürmern und Drängern als bie schöne Subjectivität, ber Erguß seiner Gefühle war melobisch, ber Ausbruck seiner Gebanken classisch; was er in sich aufgenommen und aus sich wiedergeboren bas ist Gemeingut unserer Bilbung geworben. Wenn im 18. Jahrhundert in Tagebüchern und Briefen Die Berfonlichkeiten fich mit fich felbft beschäftigten, während uns die Angelegenheit von Staat und Kirche weit mehr in Anspruch nehmen, so gaben Fauft und Werther jener Richtung ben Stempel ber Runft. Goethe's Perfonlichkeit war größer als bie Gestalten in benen er fie auseinanderlegte, er war ber weltmännisch verftanbige Antonio neben bem bichterisch schwärmenben Taffo, ber scharfe Carlos neben bem weichen Clavigo, ber felbstthätige Fauft neben bem empfänglichen bestimmbaren Wilhelm Meister; barum tonnte er bas Einseitige wie bas Ueberschwängliche ins Gericht führen und fich barüber erheben, indem er die ftreitenden Kräfte ausglich und fich als lebenbiges Ganzes behauptete. Shakespeare war noch Dichter bes Gemüthsbrangs, Goethe und Schiller schwangen sich barüber in bie Freiheit bes Geistes empor und schilberten seinen Befreiungsund Läuterungsproceß. Das Naturell bes Menschen mit bem bunfeln Wogen und Drängen ber Begierben und Reigungen, ben Affecten und abstoßenben Regungen hat Spinoza bie Knechtschaft bes Geiftes genannt; bentend erhebt er fich barüber im Selbst= bewuftsein, macht die blinden unmotivirten Antriebe zu Beweggrunden feines Sandelns, und gelangt zur Selbstbeftimmung, gur Selbstbeherrschung; jett erft ist er wahrhaft Er Selbst. Spinoza's Ethik war Goethe's Ashl, in bas er sich aus ber eigenen Leibenschaftlichkeit rettete; Schiller rang fich unter Rant's Führung ju gleicher Bobe empor. Bon fich aus konnten fie nun biefen Entwickelungsproces des Geistes auch dichterisch darstellen. Sie gaben sich dabei Rechenschaft von ihrem künstlerischen Thun, das wissenschaftliche Urtheil ging mit der schöpferischen Leistung Hand in Hand.

Schiller war bem Stoffe nach ber objective Dichter; er sang "wie um ber Menschheit große Gegenstände, um Freiheit und um Herrschaft wird gerungen", ber Kampf ber Weltgeschichte, die Zwecke des Jahrhunderts begeisterten ihn, und wie sein Posa zu Carlos sagt:

Denn jett fteb' ich als Roberich nicht hier, Richt als bes Knaben Carlos Spielgefelle, — Ein Abgeordneter ber ganzen Menschheit Umarm' ich Sie, —

so ift er überall herrlich und gewaltig wo er die Sache bes Bolks führt, wo er Schmerz und Lust bes ganzen Geschlechts, bie allgemeinen Gefete, Die weltbewegenden Ibeen verfündet, mabrend er bie zarte Sicherheit in ber Darstellung bes Individuellen, bies Erbtheil Goethe's, nicht befigt; wenn fein Berg voll Luft und Liebe überschwellt, bann ruft er: Diesen Ruß ber ganzen Welt! Seine Muse foll nicht blos bas Dasein schmuden und erheitern, sie foll die Menschheit zum Kampf begeistern und dann das Wort ber Berföhnung sprechen, fie foll bie Bertreterin ber ewigen Rechte sein, die unverbrüchlich und unveräußerlich wie die Sterne am Himmel leuchten, fie foll bie erhabenen Ziele ber Zufunft ber Begenwart vors Auge stellen; ober wie er felber äußert: Die Boefie kann bem Menschen werben was bem Belben bie Liebe ift, fie kann ihn jum Helben erziehen, ihn zu Thaten rufen, und zu allem was er sein soll mit Stärke ausruften. Das Gewiffen hat barum Fran von Stael Schiller's Muse genannt, und das Herz bes Bolks hat er badurch gewonnen, auf das Bolk badurch bilbend gewirft; er war nicht umsonst mit Luther und Scharnhorst am gleichen Tage geboren.

"Schiller predigte das Evangelium der Freiheit, ich wollte die Rechte der Natur nicht verkürzt wissen", hat Goethe maßgebend gesagt, er ein Günftling der Natur, gesund und reich begabt an Seele und Leib, unter günftigen Sternen in glücklicher Lage geboren und erzogen, emporgetragen von der Woge des Geschicks zu den Höhen des Lebens, wo der Dichter mit dem Fürsten geht, während Schiller von Jugend auf mit dem Druck äußerer Verhältnisse zu ringen und bald auch körperlich zu leiden hatte, die die Flamme

bes Beiftes seine Lebensfraft verzehrte. Neben Goethe bem Griechen, der sich naturharmonisch in heiterer Anmuth entfaltete, war er der Römer, der sich das Heiligthum der Poesie mit ausopfernsdem Ringen erobern mußte. Schiller war der Dichter der Idee durch die Macht des Willens. Die Idee war ihm das Erste, die Seele Bewegende; aber er sah sie nicht verwirklicht in den Dingen, sondern sie waltete in seinem Gemuth als der höchste Zweck der Wirklichkeit, erhaben über berselben, ihr Bor- und Musterbild. In ber berühmten Recension von Bürger's Gedichten schrieb Schiller: "Eine nothwendige Operation des Dichters ift Idealisirung seines Gegenstandes, ohne welche er aufhört seinen Namen zu verdienen. Ihm kommt es zu das Vortreffliche seines Gegenstandes von grös bern, wenigstens frembartigen Beimischungen zu befreien, bie in mehrern Gegenständen zerftreuten Strahlen von Bollfommenbeit in einem einzigen zn sammeln, einzelne das Ebenmaß störende Züge der Harmonie des Ganzen zu unterwerfen, das Individuelle und Locale zum Allgemeinen zu erheben. Alle Ideale, die er auf diese Art im Ginzelnen bilbet, find gleichsam nur Ausfluffe eines innern Ides was der Dichter uns geben kann ist seine Individualität. Diese muß es also werth sein vor Mit- und Nachwelt ausgestellt zu werben. Diese seine Individualität so sehr als möglich zu versebeln, zur reinsten herrlichsten Menschheit hinaufzuläutern ist sein erstes und wichtigstes Geschäft, ehe er es unternehmen darf die Bortrefslichen zu rühren." Daß er für sich dies erreichte, hat Goethe bestätigt. "Schiller war immer im absoluten Besitz seiner großen Ratur; er ift groß am Theetisch wie er im Staatsrath gewesen sein würde. Richts genirt ihn, nichts engt ihn ein, nichts zieht ben Flug seiner Gebanken herab; was in ihm von großen Anfichten lebt geht immer frei beraus ohne Rücksichten und Bebenfen. Das war ein rechter Mensch, so sollte man auch sein! Ihm war eben diese Christustendenz eingeboren: er berührte nichts Gemeines ohne es zu veredeln." Das ist Schiller's Größe daß er überall zur Anschauung des Heiligen und Höchsten aufruft. Seine Musse läßt uns die Angst des Irdischen von uns wersen, aus der Endlichkeit in bas Unendliche und Ewige uns emporschwingen; fie will uns nicht blos in einen Traum von Freiheit versetzen, sondern uns die Freiheit des Gemüths in dem lebendigen Spiel seiner Kräfte dauernd als höchsten Genuß verliehen. Sein Bolk konnte von ihm wiederholen was Wallenstein von Max fagt:

Er ftanb neben mir wie meine Ingenb, Er machte mir bas Birkliche zum Traum, Um bie gemeine Deutlichkeit ber Dinge Den golbnen Duft ber Morgenröthe webenb; Im Feuer seines liebenben Gemilths Erhoben fich mir selber zum Erstannen Des Lebens stach alltägliche Gestalten.

Aber das ift seine Grenze daß seine Muse der Realität der Welt minder gerecht wird, daß die Idee über den Erscheinungen schwebt statt völlig ihnen einzuwohnen, daß in den Adern seiner Gestalten gar oft der Ichor der Götter statt des warmen Blutes der Mensichen sließt, daß er den Berkörperungen seiner Gedanken gar manchmal weder für das Auge die seste Umrisslinie und die Farbe der Natur, noch für das Gesühl den Pulsschlag und die Wärme des individuellen Ledens verleiht. Daher zugleich die Erhabenheit und der elegische Ton seiner Poesie; die Erhabenheit, indem er uns beständig in das Reich der Gedanken und seine Freiheit hineinführt, und der elegische Ton, weil er selber spürt daß er eine andere Welt in seinem Herzen trägt als die wirkliche ist, weil er sich ahnungsvoll sehnt nach dem Paradies, wo das Irdische himmlisch unvergänglich sein wird und keine Thräne mehr sließt; und er seufzet:

In bes herzens heilig ftille Raume Mußt bu flieben aus bes Lebens Drang; Freiheit wohnt nur in bem Reich ber Traume, Unb bas Schone blitht nur im Gefang.

Doch er rafft sich auf; er nimmt die Gottheit auf in seinen Willen und sie steigt von ihrem Weltenthron, sie wohnt in seiner Seele, er lebt in ihr und verkündet als ein Seher ihre Offenbarungen; von ihm gilt was er in den vier Weltaltern vom Sänger rühmt:

Ihm gaben bie Götter bas reine Gemüth, Wo bie Welt sich, die ewige, spiegelt; Er hat alles gesehn was auf Erben geschieht, Und was noch die Zufunst verstegelt; Er saß in der Götter uraltestem Rath Und behorchte der Dinge geheimste Saat.

Und wie ber erfindende Sohn bes Zeus Auf bes Schilbes einfachem Runbe Die Erbe, bas Meer und ben Sternenkreis Gebilbet mit göttlicher Kunbe, So brudt er ein Bilb bes unenblichen AU In bes Augenblick füchtig verrauschenben Schau.

Wie Goethe mit Aristoteles so vergleicht man Schiller passend mit Platon. Aber weil er vom Allgemeinen ausging und bas Besondere suchte, weil er die Gegenstände zur Idee erft heranzubilben trachtete, beshalb ift er nicht sofort ber fertige Dichter in bem Maße wie Goethe im Werther, Shakespeare in Romeo und Julie, sondern er bedurfte eines längern Weges, er ift der werdende Dichter, bei bem uns oft bas Ringen mehr auzieht als bas Errungene, er ift nicht blos Dichter von Natur, sondern auch durch bie Macht bes Willens. "Der Geschlechtscharakter bes Menschen ift ber freie Eben bas macht ben Menschen jum Menschen bag er bei Wille. bem nicht stillsteht was die bloße Natur aus ihm machte, sondern Die Fähigkeit befitt die physische Nothwendigkeit zu einer moralischen ju erheben, bas Werk ber Noth in ein Werk feiner Wahl umguschaffen." Der Dichter und Mensch sind in Schiller eins, sein Dichterruhm ruht auf feiner Menschenwurde; ja er äußerte einmal: ben Schriftsteller überhüpfe bie Nachwelt ber nicht größer ware als seine Werke. Er ist ausgezeichnet wo er die Rraft bes Willens, ben Triumph bes Geiftes über bie Natur feiert, in feinen Tragobien wie in seinen Balladen; aber ben unbewußt melodischen Aushauch ber Seele im schlanken leichten fangbaren Liebe ober bie muntere Grazie, bas Holbselige unbefangener Beiblichkeit vermiffen wir ebenso fehr in seinen Werken als wir es bei Goethe bemunbern. Ja wir können es Hillebrand zugeben bag uns bei Schiller häufig ber Kampf mit ber Form und die Anstrengung sichtbar werbe, daß seine Werke beshalb auch mehr ober minder bas Gepräge bes Errungenen und Zusammengepreften tragen, während bie Goethe's in unnachahmlicher Gefälligkeit fich vor unferm Blid auseinanberlegen und mit ber heitern frischen Miene ber Naivetät vor uns hintreten. Aber wir muffen festhalten bag Schiller jene lebendige Quelle mit den reichen vollen Strahlen in fich fühlt, von welcher Lessing so schön gerebet; boch sein Geift muß bie Stunden ber fünftlerischen Thätigfeit einem franken frampfgequalten Rörper abringen, und bem Dichter ift feine Runft tein Spiel, fondern eine ernfte Lebensaufgabe, fein fbaritifcher Selbstgenuß, sonbern eine Arbeit im Dienfte Gottes und ber Menfchen, und wenn nun bie Noth des Leibes den Quell des Geistes hemmt, dann ist er ber Dichter burch bie Macht bes Willens, bann fest er jene Leffing's schen Dructwerfe und Röhren an, und gibt fein bestes Bergblut willig bin. Ehre ibm!

Da ist Goethe's Dichten freilich viel läßlicher und leichter, er

singe wie der Bogel singt der in den Zweigen wohnet, oder er lasse die Lieder hervorkeimen wie der Baum die Blüten, der Sonne wartend die sie zu goldenen Früchten reist; aber da die Stimmungen wechselten, ist auch vieles Bruchstück geblieden oder Mannichsaltiges nur locker und lose zum Ganzen verbunden. Ein weltliches Evangelium nannte Goethe die Kunst, die uns durch ihre Heiterkeit von der Last des Irdischen zu befreien wisse, darum sühslen wir uns so heimisch bei ihm; er mahnt nicht wie Schiller: "Flüchtet aus der Sinne Schranken in die Freiheit der Gedanken, aus dem dumpfen Erbenleben in des Ibeales Reich"; er beginnt lieber:

Mich ergreift ich weiß nicht wie himmlisches Behagen; Will mich's etwa gar hinauf zu ben Sternen tragen? Doch ich bleibe lieber hier, tann ich reblich sagen, Beim Gesang und Glase Wein auf ben Tisch zu schlagen.

Er läbt uns zu Genossen ein, bas Aechzen und Krächzen wird abgethan, wir lernen uns vom Salben zu entwöhnen und im Ganzen, Guten, Schönen resolut zu leben. Ja, gebenke zu leben! ift die troftreich bolbe Mahnung welche der Dichter ftatt des buftern memento mori uns gibt, wie auch Spinoza sagt baß bie Betrachtung bes Weisen nicht bie bes Tobes, fonbern bes Lebens fei. Doch lautet auch bei ihm bas Wort ber Wanberjahre auf Erben: Arbeit und Entfagung! Er bat es fich nach eigenem Bekenntniß fauer werben laffen all seine Tage lang, und nur baburch gelang es ihm die Phramide seines Daseins und Wirkens so breit und boch zu bauen, ohne Haft und ohne Raft, weil er in ununterbrochener Thätigkeit allein sein Glud fant, weil er Denken und Thun für die Summe aller Beisbeit hielt und zu lernen immer jung genug blieb. Es war bas Brincip ber Subjectivität bas in ber Empfindungsfülle bes Bergens und in ber Starfgeisterei bes auf fich felbst gestellten Denkens und Bollens zu Goethe's Jugendzeit bie Welt bewegte; aber mabrent von ben Genoffen ber eine bie imgebanbigte Rraft vertobte, ber andere fein Leben und Dichten haltlos zerrinnen fab, fand Goethe Mag und Rlarbeit für fein Wesen und Wirten, weil er sich so ernft um fittliche Selbstbeberrfoung bemubte, und fo gelang es ihm bas zu erfullen mas bie Ration verlangte und anstrebte: Die schone Subjectivität in ber Berfonlichkeit wie in ber Boefie zur Darftellung zu bringen. Aber bies Gut wollte schwer errungen fein. Singt boch Goethe felbft in ben Gebeimniffen:

Benn einen Menschen bie Natur erhoben, Ift es tein Bunber wenn ihm viel gelingt; Man muß in ihm bie Macht bes Schöpfers loben, Die schwachen Thon zu solcher Ehre bringt; Doch wenn ein Mensch von allen Lebensproben Die sauerste besteht, sich selbst bezwingt, Dann kann man ihn mit Freuben anbern zeigen, Dann sagen: Da ist Er, bas ist sein eigen!

Denn alle Kraft bringt vorwärts in die Beite Zu leben und zu wirken hier und bort;
Dagegen engt und hemmt von jeder Seite Der Strom der Welt und reißt uns mit sich fort; Bei diesem innern Sturm und äußern Streite Bernimmt der Geist ein schwer verstandnes Wort: Bon der Gewalt die alle Wesen bindet Befreit der Mensch sich ber kich überwindet.

So war auch bas Goethe's Ueberzeugung baß alles verberblich sei was unsern Geist befreie ohne uns die Herrschaft über uns selbst zu geben, und so lautet auch sein künstlerisches Bekenntniß:

> Bergebens werben ungebundne Geifter Rach ber Bollenbung reiner Sobe ftreben. Ber Großes will muß sich zusammenraffen, In ber Beschräntung zeigt sich erft ber Meister, Und bas Gesetz nur tann bie Freiheit geben.

In einer humanen Bilbung Natur und Cultur zu verföhnen bas war die Aufgabe ber Menschheit geworden; Goethe und Schiller haben fie lebend und bichtend gelöst. Sie ftanben innerhalb bes Stromes ber wiffenschaftlichen Bewegung, und felbft ohne Dichter zu fein würde ber für bie Anschauung organisirte Goethe als Naturforscher, ber ibeenreiche Schiller als Philosoph, beibe als Geschichtschreiber einen Namen von gutem Rlang haben. Bornehmlich unter ihrem wie unter Herber's und Leffing's Ginflug hat bie wiffenschaftliche Literatur in Deutschland eine geift= und ge= schmactvolle Behandlung gewonnen. In der Dichtfunft führten fie zur Verföhnung ber Naturgewalt und bes Reichthums ber Bhantafie bei ben Englanbern, namentlich bei Shakespeare, mit ber formalen regelbewußten Runft bei ben Franzosen, namentlich Corneille und Racine: die Verstandesklarheit Boltaire's und ber Gemüthsbrang Rouffeau's tamen zur Ausgleichung. Leffing hatte von ber frangofischen Schablone bas beutsche Drama befreit, aber auf die Gesetze bes Aristoteles, auf bas Studium ber Griechen hingewiesen.

Rach ben erften Ausbrüchen fturmischer Jugend lenkten unsere Dichter auf biefe Bahn ein, sie gingen in die Schule bes Bellenenthums, fie beschränkten bie epische Fülle und ben Geftaltenreichthum ber englischen und spanischen Bollsbühne, aber fie gaben mehr Entwidelung ber werbenden That, mehr individuelle Charafterzüge als bie Franzosen, von benen sie in strafferem Bau bie Sauptsache flar hervorheben lernten. Auch im Stil ber Sprache gesellte fich bem Naturlaute ber Leibenschaft und ber realistischen Bestimmtheit ein Streben nach Wohllaut und Ebenmaß, nach Abel und weihevollem Ton; das zeigte sich beutlich, wenn sie die Iphigenie, erften Acte Wallensteins aus prosaischem Entwurf in die metrische Form brachten, wenn fie die forgsamfte Feile anwandten, ja mit mancher zierlichen Rebeblume bie Darstellung schmückten ober sie zu gemeffener Förmlichkeit abkühlten, bis auch Schiller ben Schwung und die Schnellfraft, bas Feuer und die Fulle einer hinreißenden und zugleich in sich gehaltenen Diction in seinem Wallenstein fand und dabei die Soldatensprache des Dreißigjährigen Kriegs Munbe ber Generale ebel stilisirte, wie er in seinem Tell mit biblischen, mit homerischen Anklängen bas volksthümlich Anheimelnde ebenso glücklich verschmolz. Ueberhaupt war Schiller ber Dramatifer, mahrend bei Goethe bas lprifche Element vorwog, bas Epifche sich gefellte, indem er ebenso bas eigene Fühlen und Denken aussprach als ruhig flar bie Welt spiegelte und veranschaulichte; er löste gern das Dramatische, die Boefie der Handlung in ihre Elemente wieder auf, in Ihrische Stimmungeerguffe und epische Bustandsbilder; er suchte bie Gegenfane lieber auszugleichen, als fich rudfichtelos burchfeten und untergeben zu laffen, mabrend Schiller burch die Willensmacht der eigenen Seele wie durch die eigene Richtung auf die Ibee und ihre Vermittelung mit der Wirklichkeit zum Dramatiker geboren war; für bas Epos hätte ihm bie milbe Rube, die Objectivität der Auffassung und Darftellung gefehlt, er hätte nicht vermocht hinter bem Werk zu verschwinden; aber er verstand bie Energie bes Geistes und Charafters bis zur höchsten Kraft zu steigern, er verstand durch Anspannung biefer Kraft uns in Spannung zu versetzen, er war von haus aus auf bas Erhabene, auf bas Rührende gewandt, und befeelte ben Stoff mit ber Barme feines Bergens, wie er bem Belben nach feinem Berhaltniß ju ben ewigen Ibeen bas Berhangnig bereitete; fo fublte er fich hingezogen zu bem "großen gigantischen Schickfal, welches ben Menschen erhebt, wenn es ben Menschen zermalmt."

Goethe ber Lyrifer hat fich Homer bem Epiker, Shakespeare bem Dramatiker als ber Dritte in ber Weltliteratur gefellt. hat die Geheimmisse bes Herzens und die Tiefen ber Seele, bie Befreiung bes Geiftes in feinen Beben und Bonnen ihrisch mit vollendeter Meisterschaft offenbart, als er bem bunteln Gefühl und der gewaltigen Leidenschaft bes Nordens die formen= beftimmte Rlarheit bes Subens und bas schone Mag bes Alterthums verband, als er in dem Reich des Gedankens und Ge= muths das Erbtheil der Deutschen ergriff und in bessen Harmoni= firung seine eigenthumliche That erkannte. So ward er unser größter und beutschefter Dichter. Er trat wie ein wiedergeborener Bolksfänger unter uns auf; alle Zauber bes Bolksliebes ftanben ihm zu Gebot, und bas Ahnungsvolle besselben ward zugleich lichte Erfüllung burch bie Bollenbung ber Runft. Er erklärte mit Rlopftod ben Dichter mache ein volles, gang von einer Empfindung volles Berg; aber ber Geift schwebte über ber brandenden Woge ber Gefühle, ordnete fie zu melobischer Folge, und indem die eigene Lust ber befreiten harmonischen Seele aus bem Bilb ihrer Empfinbungen widerftrablt, empfing es ben herzgewinnenden Glang ber Anmuth. Er wußte bas Gelegenheitliche fo zu gestalten baß seine ewige Bebeutung barin aufleuchtet, bag jedes Berg bie eigene Liebe wieberfindet, wenn Klärchens Stimme freudvoll und leidvoll erflingt, bag wenn seine Mignon von Italien, ber Beimat ihrer Kindheit fingt, darin die Paradiesessehnsucht ber Menschheit widertont, baf fein Lieb an ben Mont auch uns bie Seele loft, und wir mit ibm genießen

> Was von Menschen nicht gewußt Ober nicht bebacht Durch bas Labprinth ber Bruft Wanbelt in ber Nacht.

Er ist gleich groß ob er im Humnenschwunge bes selbstbewußten Geistes Götterworte zur Lösung ber verworrensten Lebensräthsel verkündigt, oder ob er die gepreßte Seele nur in einzelnen äußern Zügen ahnen läßt, im Strauß den er gepflückt und ans Herz gesdrückt, oder im Becher der dem König von Thule das Shmbol aller genossenen Lust, der Träger aller schmerzlich süßen Erinnesungen geworden ist, den er nur mit dem Leben lassen kann. Er verschwebt nirgends in blos musikalischer Unbestimmtheit, aber die Bilder, die aus seiner Empfindung hervortauchen, veranschaulichen

bieselbe auf eine ganz entsprechende Beise. Es kommt nirgends zu blos änherlicher Beschreibung, vielmehr wird die innere Seele der Dinge, die Melodie des Gegenstandes entsaltet, mag nun in den Römischen Elegien der gegenwärtige Lebensgenuß sich wie grünender Ephen um die Trümmer der Borwelt ranken und die ewige Stadt mit ihrem sonnigen Tag und ihrer liederdurchstungenen Sternenstacht, mit ihren Götterbildern und mit der Erinnerung an die großen Menschen des Alterthums der Hintergrund für die Liedessfreude des Dichters sein, oder mag er auf die Wand des Förstershauses im Thüringerwald die Verse schweiben:

lleber allen Gipfeln
Ift Auh;
In allen Bipfeln
Spüreft bn
Kanm einen Hauch.
Die Böglein schweigen im Balbe;
Barte nur, balbe
Rubeft bu auch!

So wird bas Gleichnif von der Boefie und bem Weine auf feine Dichtung paffenber anzuwenben sein als es von Bilmar in Bezug auf Goethe's Lieder geschehen ift. "Die Gärung hat sich abgeklärt zu bem golbenen buftenben Wein, bem man seine Beimat, fein Gewächs, seinen Jahrgang, seine Erbe und Traube noch nachschmedt, ber aber von allem biefen nur die feinsten lieblichften Arome behalten und fie in die toftlichfte Weinblume vergeistigt zusammengefaßt hat; bas Gefühl ber Leibenschaft und ber Bergensunruhe ift noch vorhanden, aber nur bas leife Beben berfelben gittert noch, in die reinste Harmonie verschmolzen, burch die Tone bes Gebichts, fie begleitend hindurch; Unruhe und Leidenschaft haben keinen Theil an dem Gesange, durfen nicht mit ihren schneis benben Lauten eingreifen in die melobischen Klänge, welche wie felige Beifter leicht und beiter babinschweben über bem Aufruhr, ber Blage und Bein biefes Lebens." Wie blumenumgankelube Schmetterlinge fo frei, gart und hold bewegen fich biefe Lieber, und bennoch find fie bes tieffinnigften Gehalts voll, und, wie jeber mit ihnen Bertraute immer mehr erlebt, menschengeschickbezwingenb; schlant und leicht wie aus bem Nichts gesprungen, aber die Siegeslaute eines tämpfenben Geistes, ber die Noth ber Erbe überwunden; ftets prunklos und schlicht, boch ftets in künftlerischer Berklärung, voll bunter Formenfülle, wie der mannichfache Inhalt es fordert,

boch dem Genius der Muttersprache immer getreu, ja seine wohls lautenbste Offenbarung. Das lhrische Element, die Entsaltung des Gemüths herrscht auch in vielen andern Werken Goethe's, im Werther wie im Faust; er ist Seelenmaler, die Zustände des Hersens interessiren ihn mehr wie die Begebenheiten der Welt, der Kampf der Helden ist bei ihm nicht nach außen gerichtet, im Insern werden die Schlachten geschlagen, wird der Friede geswonnen.

Hiermit hängt zusammen daß Goethe besonders groß und nur mit Shakespeare zu vergleichen ift in ber Darftellung ber Weiblichfeit, während Schiller in Mannercharafteren feine Stärfe bat. Jenem schienen bie Frauen bas einzige Gefäß bas ben Neuern ge= blieben sei um eine Ibealität hineinzugießen, und wie er einzelne Seiten feiner Ratur burch feine Mannergeftalten in ftreitenbem Contraft barftellte, sprach er bie reine Ibee ber Menschheit in ben Frauen aus; in ihnen erscheint ber Kern seines eigenen Wesens, die Höhe und ber Frieden seiner Weltanschauung, der sittliche Abel seiner Boesie. Das Ibeal ber Beiblichkeit hat sich mit Goethe selber ausgebildet; in ber Jugendzeit ift es bie naive Kindlichkeit bes Herzens, die ihrer felbst unbewufte Holbseligfeit, in den fpatern Dichtungen ift es bie geiftige Hoheit, Die Anmuth ber Bilbung, ber felbsterrungene Glang einer fittlichen Schönheit. ihm Schiller in ber individuellen Charafterzeichnung nicht gleichfam, so sprach er im allgemeinen bichterisch aus in ber Frauenwürde baß in bem weiblichen Gemuth bie Gegenfate und Wiberipruche, welche die Mannerwelt beherrschen und in Streit verseten, in ursprünglicher Harmonie verföhnt find. Durch die sittliche Grazie, die ihm eignet, ift er besonders ber Dichter für die Frauen geworben, während wir Goethe ben Dichter ber Frauen nennen '. fönnen. Die germanische Werthschätzung ber Frauen, so verschieben von bem finnlich phantaftischen Minnedienst wie von ber Galanterie ber Romanen, die Schonung und Achtung mit welcher die Dichter fie behandeln, hat von der Literatur aus auf das Leben eingewirkt, bie Sitte zu freier Ammuth verebelt, die sociale Stellung des weiblichen Geschlechts in bas rechte Berhaltnif gebracht. Es ist bekannt wie febr die harmonische Bildung Schiller's und Goethe's durch Frauen bedingt und gefördert ward; Friederike Brion, Charlotte Buff, Frau von Stein haben in Bezug auf Goethe, Karoline von Wolzogen, die Dichterin der Agnes von Lilien, und ihre Schwester Charlotte von Lengefeld, seine Gattin, haben auf Schiller fegens-

reichen Einfluß geübt; Frau von Kalb hat biesen und Jean Paul begeifternd angeregt. Die Berzogin Amalie war die erste Begrunberin bes Beimarer Musenbofes, neben ber Dichterin Amalie Imhof strahlte die Schausvielerin Corona Schröter in Jugendschöne, neben Karoline Herber bewegte sich die emancipirte roman= tische Carolina, die A. W. Schlegel's, bann Schelling's Gattin ward, von Berlin aus erschien Dorothea Beit, die Tochter Moses Mendelssohn's, mit Friedrich Schlegel, ein Modell zu beffen Qucinde und felbst Dichterin bes Romans Florentin; in Berlin ftand neben Frau Bert, ber Freundin Schleiermacher's, die feinsinnige tiefbenkende Rahel, später bie Gattin Barnhagen's, bie einsichtige Berehrerin Goethe's, und bann Betting von Arnim, bie größte Dichterin unter ihnen. Sie und so viele andere brachten ben Boeten und Weisen eine verständniftinnige Empfänglichkeit für ihre Werke entgegen, fie wurden felbst die Trägerinnen ber neuen Zeit, und wenn auch hier bie Befreiung bes Gemuths, bas Recht bes Herzens nicht ohne manche Berirrung gewonnen ward, zulett hat bie Berföhnung von Sittlichkeit und Sitte bas Feld behauptet.

> Bom Bater hab' ich bie Statur, Des Lebens ernftes Führen, Bom Mitterchen bie Frohnatur, Die Luft zu fabuliren!

So sagt Goethe (1749—1832) in einem scherzhaften Gebicht; in ernster Brosa hat er seine Jugendgeschichte im Zusammenhange mit der deutschen Culturentwickelung erzählt, und bemerkt daß wenn er alles erwähnen könnte was er anbern verbankte, wenig für ihn übrigbliebe; und boch war er ber schöpferische Geift und Bannerträger seiner Zeit; allseitig bilbsam nahm er in sich auf was sie bot um es künftlerisch geläutert ans Licht zu stellen; indem er die. Liebesmärme feines Gemuthe in alles ergok was er berührte, rif er die Nation mit sich hin und erschloß ihr das Auge für den Werth und die Schönheit bes Lebendigen, für das Göttliche in Durch Märchenerzählen und Buppenspiele erwachte bie Bhantafie bes frühreifen Anaben, bem eine erfte Liebe zu Gretchen, bem Bürgermädchen, Glud und Leid brachte. Auf ber Universität zu Leipzig begann er neben bem Studium ber Jurisprudenz und Literatur die dichterischen Schwingen zu regen; naturwahre Empfinbungelaute in Liebern begleiten bas in frangofischem Geschmack bintändelnde Schäfersviel: Die Laune ber Berliebten, bas bereits ein

Wiberschein eigener Erlebnisse war, und die Mitschuldigen, die an die ernste Sittenkomöbie Moliere's gemahnen und baburch die Sicherheit ber Behandlung erklärlich machen. Des beutschen Wefens ward er sich im Elfaß bewußt, bort fant er ben beutschen Stil ber Runft, als er in Strafburg ftubirte, icon bie Naturwiffenschaften liebgewann, icon Gott und Welt fo wenig trennen wollte wie Leib und Seele, bor Erwin's Münfterbau bewundernd ftant, bas liebliche Ibhll mit Friederite, ber Pfarreretochter von Sefenheim erlebte, und in einem Rreis aufftrebenber Benoffen Berber's anregenden Umgang erfuhr, ber ihm über bas Ungenugen ber frangösischen Bilbung wie ber seitherigen beutschen Literatur bie Augen öffnete und auf Shakespeare hinwies. Er kehrte nach Frankfurt heim, und ber Bater ließ allmählich "ben singulären Menschen" gewähren, ber in seiner genialen Jugenbfrische einen bezaubernden Eindruck machte. 3m Berkehr mit Frauen, wie Fräulein von Klettenberg, und einem verstandesklaren Freunde wie Merc, erscheint er bei allen ber Söhere, ber Größere. Als einen Feuergeist mit Ablerslügeln, ein Genie vom Birbel bis zur Zehe begrüßt ihn Heinse, ber Dichter ber Sinnlichkeit; ein Genie, bessen Grundzug Liebe fei, nennt ihn ber driftlich schwärmerische Lavater, und ber sinnige Jung-Stilling bedauert baß so wenige biefen trefflichen Menschen mit ben großen hellen Augen, ber prachtvollen Stirn und bem ftattlichen Buchse seinem Bergen nach fennen; bie Nachwelt werbe ftaunen bag je so ein Mensch war, schreibt ber fraftvolle Klinger, und ber Dichterphilosoph Jacobi halt es für ummöglich bem ber Goethe nicht gesehen noch gehört habe etwas Begreifliches über biefes außerorbentliche Gefcopf Gottes zu fagen; es sei lächerlich zu begehren daß er anders benten und handeln folle als er thue; bas folle nicht heißen baß feine Beranberung jum Schönern und Beffern in ihm möglich fei, aber nicht andere sei sie möglich als so wie die Blume sich entfaltet, wie die Saat reift, wie ber Baum in bie Sobe wachft und fich front. Wenn er zwischen Lavater und Basedow ben Rhein hinabfahrt, "Brophete rechts, Prophete links, bas Weltkind in ber Mitten", fo feben wir wie er jeden versteht und jedem etwas bietet, weil er eben auf Allseitigkeit angelegt ift, auf bas volle freie Menschenthum, und Wieland bekennt bag nie in Gottes Welt fich ein Menschensohn gezeigt ber alle Gute und alle Gewalt ber Menschheit so in sich vereinige, fo machtig alle Natur umfasse, so tief fich in jebes Wefen grabe und boch fo innig im Gangen lebe.

Schon in Strafburg hatte Goethe fich mit Got und Fauft beschäftigt, bas Leben bes Sofrates, bes Cafar ju bramatifiren gebacht: ber Aufenthalt am Reichstammergericht zu Betglar läßt Dithbramben vindarisirender Art wie Banberers Sturmlied neben fanften Befangen an icone Seelen erflingen, lagt ben Dichter aus bem bunkeln Brüten und Wühlen im eigenen Herzen und aus bem Liebestraum jur Braut feines Frennbes Reftner bereits zu weifer Selbstbeberrichung erwachen. Nun beginnt in Frankfurt (1772-75) ein Jugenbfrühling ber Boefie, welcher bie überschämmenbe Garung bes lebenbigen Dranges bereits zu kinftlerischer Herrlichkeit Klärt und Goethe zum Reigenführer ber Musensöhne Deutschlands macht. In ben erften Bruchftuden bes Fauft, im Got und im Berther zeigt Goethe wie eine gefunde mannliche Jugend beibes erlebt, bas Bollgefühl eigener Kraft, ben Drang felbstherrlich fich zu geftalten, mit ber Ueberlieferung zu brechen und nach ureigenem Ginn bie Welt zu formen, und dann wieder die traumselige Hingebung bes Bergens an ein anderes, die schwärmerische Sentimentalität, Die während ber golbenen Tage ber erften Liebe in ber Stille bes Gemüths fich eine schönere Welt erbaut. Und wie schnell ber Künftler in Goethe reifte bas zeigt ein Bergleich ber Ueberarbeitung bes Bos, wie fie bamals im Druck erschien, mit bem nach bes Dichters Heimgang veröffentlichten erften Entwurf. Die Geftalt ber Abelheib, bei beren Schöpfung Gott und ber Teufel um bas Meisterstück gewettet, war aus bem Rahmen herausgewachsen; bie Scenen ihrer Liebesluft mit Sidingen, mit Franz, ihr Berführungsversuch am Femrichter wurden wie allzu üppige Auswüchse beschränkt ober beseitigt, ebenso bie Prachtbilber aus bem Bauernfrieg und Zigeunerthum und viele Derbheiten im einzelnen; alles ward einheitlicher, straffer. Ein hmftgerechtes Drama ift es immer noch nicht geworben, bazu fehlt bem Selben ber bestimmte 3med, bazu ermangelt es ber fich steigernben Haupthanblung; es ift eine bramatifirte Lebensgeschichte, aber epochemachend in ber naturfrischen Schilberung von beutscher Art und Sitte und in ber meisterlichen Charafterzeichnung. "Das find Kerle!" ruft man jest, wie Leng es verlangt hatte, und benkt an Juftus Mofer's Abhandlung vom Fauftrecht, welche es als die Zeit beutscher felbstfraftiger Manulichkeit und Ritterlichkeit gepriefen im Berfall ber herrlichkeit bes Reiche, gegenüber bem aufflärenben Schreiberregiment bes Corpus iuris, bem Untergang bes Ritterthums in Feigbeit, Schwäche, hofbienft. So fcilbert Goethe ben Mann ber

fich auf sich felber stellt und eigenmächtig ben Bedrängten hilft, und die höhere Ordnung und Berechtigung ber Reuzeit aufer Acht laffend begleitet er ben Untergang bes Helben mit rührend elegischer Rlage, ftatt bag er uns tragisch erschütterte und erhöbe. Aber wie prachtig contraftiren in biefem bunten Scenenwechsel ber biebere Bot, der eble Sidingen, ber brave Georg mit bem ichwächlichen Beislingen, bem finnlich trenlofen Franz, Glisabeth, bie Sansfrau die in Glid und Roth die Treue bewahrt, mit ber bublerischen Abelheib, die Ritterburg mit bem bischöflichen Hofe! Das Hoch bas die Belagerten mit bem letten Becher Weins ber Freiheit bringen, ber lette Seufzer bes fterbenben Gos nach himmelsluft und Freiheit, das war der Kampfruf der Jugend gegen alle Unnatur und allen Zwang. Schabe bag nicht bie kernhafte Tuchtigfeit, sondern die lockere Form im Aufbau, das Uebergewicht des Mannichfaltigen über bie Einheit, nun auf bie Nachstrebenden wirkte und zu Lessing's Schmerz an die Stelle des falschen Formalismus eine wüfte Formlofigkeit zu feten brobte. Im Lebensreichthum Shakespeare's hatte man bas Runftgeset noch nicht erfannt. Bas Goethe ihm verdankte bas hat er England heimgezahlt als Walter Scott's Dichtergeist fich am Got entzündete.

In streng künstlerischer Hinsicht ist Clavigo ein Fortschritt, so sehr er bem Götz an stofflicher Größe und Erquicklichkeit wie an nationaler Bedeutung nachsteht; hat ihn doch Merck einen Quark genannt wie Goethe keinen wieder machen solle! Aber die Composition sowol wie die Entwickelung des Schicksals aus den Persönslichkeiten, der Kampf zwischen Pflicht und Treue mit dem Streben nach Selbstförderung, der Kampf des Herzens mit dem Serschen nud der Tod als Sühne der verletzten sittlichen Weltordnung ist preiswerth; Goethe hat sich näher zu Lessing gestellt, in seinem Carlos dem Marinelli einen bei aller Verschiedenheit ebenbürtigen Genoffen gegeben; das Werk war zugleich Beichte und Buße für die Art wie er seinem Dichterberuf und Ruhm, seiner freien Weltstellung zu genügen ein reines Herz, das sich ihm ergeben, so tief verwundet batte.

Die hinreißenbe unmittelbare Lebensgewalt bes Göt und bie künstlerische Rundung des Clavigo zeigt Werther nicht blos im Berein, sondern in gesteigerter Bollendung. Es ist ein Roman, aber die Darlegung einer Geschichte des Gemüths, und mit gluckslichem Griff läßt darum der Dichter den Helden sich in Briefen

selber aussprechen; so tann er bas leibeuschaftlich auflobernbe, bann in fich verglübende Berg in lyrischen Ergüssen unmittelbar veranschaulichen. Wir sehen ben Streit bes Bergens mit ber Welt und ihrer Brofa, wir sehen die Emancipation der Gefühle, für welche Rouffeau in Frankreich litt und ftritt, hier mit Begeifterung verfochten, seben die schwärmerische Empfindung Sterne's, bas bunkle Brüten Macpherson's und Doung's bichterisch burchgebilbet, und fo jum Abschluß gebracht und abgeklärt was ein Stimmungsbrang bes Jahrhunderts war. Eine dumpfe Schwüle, die bald bes reinigenden Gewitters ber Revolution bedurfte, eine Unbefriedigung über bie Gegenwart lag damals schwer auf ber Jugend; sie gefiel sich in schönseliger Traumerei, in hinbrütenber Melancholie, in Samlet's Selbstmordgebanken. Goethe rettete sich aus dieser Trübung baburch baß er sie barftellte, baß er seine eigenen Empfinbungen und Erfahrungen, seine eigene Liebe zu ber Braut eines Freundes mit bem Geschick bes jungen Jerusalem verschmolz; so fant er ben Thpus für die ganze weltschmerzliche Zeitstimmung nach ihrem Recht wie nach ihrem selbstzerstörerischen Uebermaß, ben echten Gehalt bes Ibealismus in der phantaftischen Ueberspannung unverfümmert offenbarend. Der allmähliche Uebergang Werther's von ber beitern homerischen Welt ju Offian's buftern Nebelgeftalten, die fich fteigernbe Reizbarkeit seines Herzens gegenüber ber mit sicherer Hand gezeichneten Realität ber Dinge, bas von Goethe fpater eingefügte Gegenbild bes wahlheimer Knechtes, ber nicht sich, sonbern ben Debenbuhler erschlägt, bie Natur, die balb bie Seelenftimmung widerstrahlt, bald in die Handlung mit begleitenden Accorden eingreift, bies alles zeigt mit ber wohllautenben Sprache, bie fich bem Reichthum ber Anschauungen, ber Glut ber Empfindungen wunderbar anschmiegt, eine unübertreffliche Meifterschaft. Bekanntlich bat Napoleon, als er auf bem Erfurter Fürstentage über ben Dichter ben Ausspruch that: Voilà un homme! auch über ben Werther fich mit ihm unterhalten und es getabelt bag neben ber unglucklichen Liebe noch gefränkter Chrgeiz als bas Motiv zu Werther's Selbftmort angewandt fei; aber Goethe bat ja im Berther ben ganzen 3bealismus bes Gefühls schilbern wollen, bas überall fich von Unnatur, sinnlosen Regeln und Uebereinkömmlichkeiten beengt und gurudgeftoßen fieht, und tragifch an ber Wirflichkeit zerfchellt, ftatt bas Begrundete und Unbegrundete zu unterscheiden, bies zu überwinden und jenes fortzubilben. Bas in Albert und Berther gesonbert erscheint bas ift in Lotte's barmonisch flarer thatiger Seele

eins, wie in bem Dichter felbst, ber bagu hinführen wollte, mahrend bas Kranthafte, Ueberschwängliche nun vielfältig in ber Jugend erft recht zum Ausbruch fam und bem Roman seine zundende Wirkung verlieh, sodaß nicht blos Nicolai's aufgeklarte Rüchternheit meinte burch die Freuden des jungen Werther einen Dampfer auffeten zu muffen, daß auch Leffing ein thnisches Schluftapitel zur Abfühlung begehrte, was freilich für eine ruhig und verständig geworbene Zeit nicht mehr nöthig ift, und ben Organismus bes Werkes zerrüttet Auch ber hamburger Hauptpaftor Goeze glaubte löschen zu. follen und rief die Polizei zu Bulfe, zugleich gegen die Frankfurter Belehrten Anzeigen, Die Goethe mit feinen Freunden fcbrieb. Goethe felber ließ in einem Bebicht seinen Werther mahnen: Sei ein Mann und folge mir nicht nach. Balb barauf spottete er im Triumph ber Empfindsamteit berer bie fich mit bem brüfteten was er selber abgethan, freilich noch nicht als er bie Stella ichrieb, bie wie ein weiblicher Werther für Fernando schwärmt, einen Mann ber sich geben und lieben läßt, folange es fentimentale Mabchen gibt, und zwischen ihr und seiner Gattin bin = und berschwankt, bis er wie ber Graf von Gleichen beibe zusammen ans Herz brückt, in ber erften Ausgabe nämlich, fpater fah Goethe bas Bebenkliche ein, und ließ ihn sich erschießen. Das gleichfalls sehr Bebenkliche einer finnlichen Geschwifterliebe löst er in einem andern kleinen Drama baburch bag Wilhelm und Marianne thatfächlich feine Geschwifter find. Derartige Brobleme liegen in ber Luft von Uebergangszeiten. Die Doppelebe, bie Bürger finnlich führte, war als Seelenbund mit zwei Schwestern auch ein Entwickelungstraum Schiller's. Goethe rettete sich aus solchem Schwanten und Irren burch ben gesunden und frischen humor, mit welchem er bas frangofelnbe Griechenthum in Götter, Belben und Wieland, Leuchsenring's Sicheinbrangen in Familiengeheinmiffe und Bergensangelegenheiten im Bater Breb, bie Bermäfferung ber Bibel im Brolog ju Bahrbt's Neuesten Offenbarungen Gottes, bie naturaliftische Derbheit und Gemeinheit im Sathros ober bem Bergötterten Walbteufel verspottete: "Der Baum wird zum Zelte, zum Teppich bas Gras, rohe Kaftanien ein herrlicher Frag! . . . Sabt eures Ursprungs vergeffen, euch ju Stlaven verfeffen, euch in Baufer gemauert, euch in Sitten vertrauert, kennt die golbenen Zeiten nur als Märchen, von weiten!" Mit biefen Fasnachtschwänten erinnert bas Luppenspiel bes Jahrmarktefestes von Plundersweilern gar anheimelnd an die Form und Sprache von Hans Sachs, und wenn wir im ersten Theil bes

Fauft ben volksthumlich beutschen Stil in herrlichfter kunftlerischen Durchbildung genießen, so erfreuen wir uns gern auch ber konnischen Derbheit mit welcher Goethe ihn handhabte, es bedauernd daß er für größere Luftspielcompositionen ihn nicht anwandte.

Goethe war Abvocat in Frankfurt ohne sich viel um Geschäfte ju kummern; bie Mutter freute fich bes ruhmgefronten Sohnes wie er in genialer Jugendlichkeit mit ben Freunden scherzte und tollte. Er sollte in seinem vielbewegten Leben bamals auch ben Brautstand kennen lernen mit Lili Schönemann in Offenbach; die Beziehungen, etwas absiehtlich mit ihm angeknüpft, trennten fich ohne tieferes Leib; er fcrieb an bie Grafin Auguste von Stolberg: bag unter all bem Nichts fich so viele Saute von feinem Bergen lofen, sein Blick in bie Welt heiter, sein Umgang mit Menschen weiter und fester wird, und dabei sein Innerstes immer ewig allein ber heiligen Liebe gewidmet bleibt, und durch den Geist der Reinheit, der sie felbst ift, endlich lauter wird wie gesponnen Golb. Ihn bewegten die größten bichterischen Stoffe, neben bem Fauft, ben er icon begonnen, Duhammeb, ber ewige Jube, Prometheus. Der arabische Prophet follte zeigen wie das Göttliche und Ibeale, das ein vorzüglicher Mensch ergreift, wenn er es auch äußerlich verbreiten will, im Bufammenftoß mit ber gemeinen Welt veräußerlicht und für irbifche Zwecke misbraucht wird. Der ewige Jude follte nicht blos mit Spinoza zusammenkommen, auch bem wieberkehrenden Chriftus feine Wanderungen berichten: ber Beiland felber fommt in tatholische Länder, "wo man so viel Kreuze hat, daß man vor lauter Krenz und Christ ihn felber und sein Kreuz vergißt", während auch ber Protestantismus seine Pfaffen bat, "bie nur in allem Grund ber Sachen mehr schwäten, weniger Grimaffen machen". 3m Brometheus sprach sich ber Titanentros bes Menschengeistes aus, ber sich auf fich felber ftellt, und allein in feiner Thatigfeit fein Gluck findet. Das Dramatische fehlt ber Anlage, es waren von Anfana an mehr Stimmungeerguffe, und fo tonnte Goethe fpater aus gerftreuten Lauten eine ber gewaltigften Gebichte aller Zeiten zusammenballen, beffen Donnerton bas Freiheitsbewuftfein ber neuern Philosophie in unvergänglicher Größe verkundigt. Auch der Egmont war im Bollgenuß bes Ruhmes und ber Liebe schon in Angriff genommen, ber hochherzig Leichtlebige, ber neben bem ungebeuern Ringen auch bas Glück bes Dichters spiegelt. Da kam bie Ginlabung zu bem jungen Fürften Rarl Auguft nach Beimar, und mit ben Worten Comont's entschied fich Goethe: "Wie von unfichtbaren Geistern gepeitscht gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unfers Schickfals leichtem Wagen durch; und uns bleibt nichts als muthig gefaßt die Zügel festzuhalten und bald rechts bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder wegzulenken. Wohln es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum woher er kam."

Hatte Goethe in Frankfurt die überschwellende Macht der Gefühle und bie tropige Gelbsttraft ber Jugend aus bem eigenen Herzen in seine Dichtungen übertragen, so fand er zumächst auch in Weimar bie Genialität bes Lebens in einem keden frifchen Wilbfangehumor, und suchte mit feinen Gefellen, Rarl Auguft voran, burch die Liebe zu Wein, Weib und Gefang zu beweisen daß fie teine Narren feien, was bei ihrem tollen Treiben nicht leicht war; aber fie vertraten auch die Gesundheit der Ratur gegenüber bem abgezirkelten Ceremoniell bes Hofes. Gin Getummel von Jagben, Ausflügen, Festen, Masteraben, Theatervorstellungen hatte Goethe poetisch zu würzen; sein Kopf war wie ein praffeinbes Feuerwert. Bebachtsam mabnte ber alte Rlopftod bag fie in einem leichtsunigen wuften Treiben nicht zu Grunde geben mochten, bebachtsam ber scharffichtige Merck bag Goethe's bichterisches Bermogen nicht gleich Raketen und Schwarmern verbuffe, ftatt Werke au schaffen bie als ewige Sterne am vaterländischen Himmel leuchten. 3ch beiße Legion! ruft Goethe. Alle streitenben Krafte find in ihm rege. Er will feben wie ihm die Weltrolle ju Geficht ftebt. Auf Spaziergangen wird ihm ein Stud Reich, ein Amt und Geschäft nach bem andern übertragen. Einmal eingeschifft auf ber Boge ber Zeit will er versuchen ob er entbeden und gewinnen, ober ob er scheitern, ob er mit aller Ladung fich in die Luft sprengen wird. Aber er selbst war ber Erste ber sich sammelte. Sobald er ins Ministerium eingetreten rühmt Wieland ben Geift ber Mäßigung ber über biefen herrlichen Gottesmenschen gekommen sei; ja Goethe zog ben Berzog auf einige Zeit aus bem weimarer Rreife heraus; eine winterliche Schweizerreise war wie ein ftablendes kaltes Bab; und auf ben Beimkehrenben läßt fich fein Dichterwort anwenden:

Er fieht männlich an bem Steuer; - Mit bem Schiffe fpielen Bind und Belle, Bind und Belle nicht mit seinem Herzen; herrschenb blickt er in die grimme Tiefe, Und vertranet scheiternb ober lanbend Seinen Göttern.

In Beimar fab man bie Fremben, bie später ber Stolz ber Stadt geworben, aufangs ungunftig an. Als Goethe Berber berufen wollte, sollte biefer schleunigst von irgendeinem Brofessor ein Rengniß umbeanstandeter Rechtgläubigkeit einsenben, fonst wurde es schwer halten ihn burchzuseten, und auf eine förmliche Gingabe gegen Goethe's Anftellung antwortete ber Bergog eigenbanbig: "Einfichtsvolle wünschen mir Glud biefen Mann ju befiten. Ropf, fein Genie ift befannt. Ginen Mann von Genie an einem andern Orte gebrauchen als wo er felbst seine außerordentlichen Gaben gebrauchen fann, heißt ihn misbrauchen. Das Urtheil ber Welt, welches vielleicht misbilligt bag ich ben Dr. Goethe in mein wichtigstes Collegium setze ebe er Amtmann, Professor, Kammerrath ober Regierungsrath war, anbert gar nichts. Die Welt urtheilt nach Borurtheilen, ich aber forge und arbeite, wie jeder andere ber seine Pflicht thun will, nicht um des Beifalls der Welt willen, sondern mich vor Gott und meinem eigenen Gewissen rechtfertigen zu fönnen."

"Ebel sei ber Mensch, bulfreich und gut!" bies bewährte Goethe im öffentlichen Leben. Ueberall felbft zu feben, felbft zu wirfen war fein Ziel. Es galt bie gebrückten Bolfeflaffen zu erleichtern, "bie man bie niebern nennt, bie aber gewiß vor Gott bie höchsten find". "Du weißt", schrieb er an Anebel, "wenn bie Blattläuse auf ben Rosenzweigen siten und sich hübsch bick und grun gesogen haben, bann tommen bie Ameisen und saugen ihnen ben filtrirten Saft aus ben Leibern; wir haben's so weit gebracht daß oben immer an einem Tage mehr verzehrt wird als unten beigeschafft werden kann." "Und num soll Thoas in ber Iphigenia reben als ob kein Strumpfweber in Apolba hungere!" schreibt er feufzend auf einer Geschäftsreise an Frau von Stein. Was er für Forft=, Felb=, Bergbau zu thun hatte bas führte ihn jum Studium ber Naturwissenschaften. Jede Creatur war ihm Ton und Schattirung in einer allumfassenben Harmonie; Spinoza's Ethit war fein Afhl in ber Unruhe bes Augenblicks, und feine Ergebung in bas Unenbliche bezeichnet er felbst mit ben Worten:

> Wenn ber uralte heilige Bater Mit gelassener Hanb aus rollenden Wolfen · Segnende Blitze über die Lande streut, Kilff' ich ben letzten Saum seines Kleides, Kinbliche Schauer treu in der Brust.

Man hat fälschlich gemeint jene ersten zehn Jahre Goethe's in Weimar seien für seine Poesie verloren gewesen, und mit Niebuhr bas Hossen die Delila genannt, welche diesem Simson die Locken abgeschnitten. Aber einmal hat doch der Spruch des Dichters seine Geltung:

≥. ∑

Ė

::

.....

\_\_\_\_

-

Sag' ich wie ich es bente, so scheint burchaus mir es bilbe Rur bas Leben ben Mann, und wenig bebeuten bie Worte.

In der Schule des Lebens gewann er den Stoff für seine Dichstungen, die er bald vollenden sollte; Iphigenie, Tasso, Wilhelm Meister waren begonnen; die edelsten Persen der Lyrit, Balladen wie Erlkönig und Fischer tragen das Siegel der Bollendung und Unsterdlichkeit. Der Jüngling war zu männlicher Alarheit gereist; er empfing "aus Morgendust gewebt und Sonnenklarheit der Dichstung Schleier aus der Hand der Wahrheit", und statt des titasnischen Uebermuthes war ihm der Gedanke der sittlichen Selbstsbeschänung, der Versöhnung des Herzens mit der Welt in harmonischer Vildung zum Bewustsein gekommen. In den Gesheinmissen dachte er zu schildern wie die Idee der Humanität die innere Triedkraft aller Religionen bildet. Und nicht umsonst hatte er geseufzt:

Der bu von bem himmel bift, Alles Leib und Schmerzen stillest, Den ber boppelt elend ist Doppelt mit Erquidung füllest, Ach ich bin bes Treibens mübe! Bas soll all ber Schmerz und Lust? Süßer Friebe, Komm, ach komm in meine Brust!

Seit der Briefwechsel mit Frau von Stein erschienen ist wissen wir was er meinte als er an Lavater schrieb: "Mein Gott, dem ich immer treu geblieben, hat mich wohl gesegnet im geheimen; mein Schicksal ist den Menschen ganz verborgen", oder an seine Mutter: "Das Beste ist die tiefe Stille in der ich gegen die Welt lebe, wachse und gewinne was sie mir mit Feuer und Schwert nicht nehmen können." Frau von Stein war die Zierde des weismarer Hoses; dem Dichter, der seither anmuthige Mädchen geliebt, trat hier eine edle Weiblichkeit in Vildung und Sitte entgegen; sie erbte seine Mutter, Schwester, Geliebte; daß sie älter als er, versheirathet war und sieden Kinder hatte, daß sie nicht seine Gattin

werben tonnte ist einer ber tiefsten Schatten in seinem Leben. Sie warb feine Seelenführerin; "gute Racht, lauteres Golb!" ift einmal sein Abendgruß; "ich möcht' in breifachem Feuer geläutert werben um beiner Liebe werth ju fein. Führe bein gutes Werk aus und erhalte mich im Guten und im Genuß bes Guten." Und ein anbermal: "Es ift mir in beiner Liebe als wenn ich nicht mehr in Zelten und Hütten wohnte, sondern ein wohlgegrundetes Baus zum Geschent erhalten hatte, barin zu leben und zu fterben und all meine Besitthumer zu bewahren. — Ich sage bir nicht wie bit in jeben meiner Bebanken verwebt bift, bu weißt es. Wie eine füße Melodie uns in die Höhe hebt, unsern Schmerzen und Sorgen eine weiche Wolke unterbaut, so ist mir bein Wefen und beine Liebe." Diese innere Erfahrung burch Aufnahme eines rein barmonischen Gemuths in bas eigene Berg felber Frieden und Lauterung zu finden, bat ja in ber Iphigenie ihre Darftellung erhalten. Mir aber erscheint die fittliche Lebensführung wiederum bewunderns= werth, wenn Goethe nun rechtzeitig erkannte bag ibm für ben künftlerischen Abschluß feiner langsam gezeitigten Werte eine vollige Runftlerrube, für bie rechte Rlarung feines Beiftes ber lichte Simmel Italiens und ber Berkehr mit ben Bilbwerfen bes Alterthums nothwendig sei. Wie ein Zug nach bem Guben bas beutsche Gemuth von jeber bewegt, wie die Weltgeschichte zum Beften ber Cultur ber Menscheit Deutschland und Italien in Wechselbeziehung gestellt bat, wie bem beutschen Geist ein Sochstes gelingt, wenn er bas Griechenthum in fich wiebergebiert, bas follte Goethe als Reprafentant seines Bolts nun an fich selbst inne werben. Sehnsucht nach Italien war ihm ein wahrer Schmerz geworben, seine Abreise glich einer Flucht, und als ein hellerer Tag ihm mit Karben und Kormen ben froblichen Guben schmudte, brach er in ben Ausruf aus: nun könne man boch wieber einmal an einen Gott glauben! Der Gebante ber Solibitat, bes ftrengen und ernsten Arbeitens für einen großen 3wed ging ihm auf in ber ewigen Stadt, er feierte in Rom einen nenen Geburtstag, fein Geist warb zur Tuchtigkeit gestempelt, "zu einem Ernft ohne Trodenheit, au einem gesetzten Befen mit Frende". Bie er in Italien sich selbst als Dichter wieberfand, so schilberte er im Taffo ben Dichter ber and im Schiffbruch bes Lebens an feinem Talent sich aufrichtet; wie er sich selbst in ber Anschauung bes Alterthums länterte, fo begann ber antile Marmor unter feiner Sand burch bie Barme bes Gefühls in ber Iphigenie fich nen zu beleben.

Natur und Runft, gleichmäßig ber Gegenstand seines unablässigen Studiums, find jett in feiner Boefie aufs innigfte verfchmolzen. Wie in fittlicher fo herrscht auch in ästhetischer Beziehung die Ibee bes Mages in ihm, und bie erhabene Anmuth im Stil ber Meifter hellenischer Blaftit wird fein eigen. Denn ber Bildhauer scheibet mehr als jeber aubere Runftler ben fremben, gleichgultigen Stoff, bas unnöthige Beiwert aus, er wirft nur burch bie Form, burch bie reine Geftalt; und folch eine flare Geschloffenheit, folch eine gebiegene Durchbildung fand jett Goethe für feine feelenvollen Dichtungen. Einem Plaftifer gleich umschrieb er, wie Gervinus fo bezeichnend fagt, die Geftalten feiner Gebichte gleichsam mit körperlichen Linien, sodaß wir uns unter ihnen wie in einem Abguffaale bewegen. Rein Genius feit Luther hat in ber beutschen Sprache gewaltet wie Goethe; aber wenn bie Naturfrische ber Jugend im überwallenden Gemuthebrang fich noch ftogweise und garend äußerte, und wenn bie beschauliche Rube bes Alters in behaglicher Breite anch zu fteifer Förmlichkeit tam, so hat er auf jener Sonnenhöhe reifer Männlichkeit für Geftaltenbilbung und Gebankenausbruck in Bers und Broja bie classische Form ber beutschen Runft gefunben.

Zunächst ward die Iphigenie zum Zeugniß und Symbol ber Bermählung bes germanischen und hellenischen Geistes, indem Goethe zur antiten Mbthe bie driftliche Ibee ber Gnabe, ber Berföhnung bes Gemüths in ber sittlichen Gesinnung ber Liebe heranbrachte. Das Wort ber Götter fpricht burch unfer Berg zu uns, bas buntle Schickfal ift zur Vorsehung gelichtet. Im rhythmischen Wohllaut tont bas Breis- und Chrenlied ber Weiblichkeit zugleich als ein Triumphgesang ber Wahrheit, ber Wahrhaftigkeit. In Agamemnon's Hause hat sich Recht und Unrecht zu einem wirren Knäuel verschlungen. Um ber Politik willen, bem Beer gunftigen Sahrwind zu erlangen, hat der König die eigene Tochter zum Opferaltar geführt und baburch in ber Seele seines Weibes ben Schmerz ber Mutterliebe, bie Rache geweckt; heimkehrend fällt er burch Alh= tämneftra's Hand. Orestes racht ben Bater und König, aber es ist die eigene Mutter gegen die er bas Schwert ber Vergeltung zudt, und so steigen ans bem vergoffenen Blut bie Qualen bes Bewissens auf. Heilung ift ihm im Sain ber Artemis bei ben Taurern verheißen. Dorthin hat die Göttin Iphigenien entruckt; aber da soll sie als Priesterin die Ankömmlinge, den eigenen Bruber und seinen Freund Phlades opfern. Sie erkennen einander. Und soll nun nicht das Furchtbarste geschehen, so muß sie, scheint es, mit dem Götterbilde, mit den Ihrigen fliehen, also den Thoas, der sie wie ein Bater gastlich ausgenommen, belügen, täuschen und berauben, und das Gute, das Heil für die Ihrigen so erwerben daß sie zugleich Schuld auf sich ladet. So steht anch sie im tragischen Conslict, im Widerstreit der Pflichten; aber sie betet zu den Göttern: "Rettet mich und rettet euer Bild in meiner Seele!" Sie vertraut der Macht der Wahrheit und der Menschickseit, sie gesteht den Anschlag an Thoas, sie bewahrt ihre Seele vor Verstath, und bewegt ihn durch die überzeugende Innigseit ihrer edelstaren Rede daß er sie ziehen lasse. Drest bewährt zugleich seine Heilung, das Licht des freien Selbstbewußtseins, das er unter dem Einstuß der mildharmonischen Seelenklarheit Iphigenia's wiederzeuwomen hat, durch die wunderschöne Deutung des Orakels; er erzählt wie Apollon in Delphi verkündet:

Bringst bu die Schwester, die an Tauris Ufer Im Beiligthume wider Willen weilt, Nach Griechensand, so löset sich der Fluch.

Sie legten es von Apollon's Schwester ans, vom Bilbe ber Arstemis; es war aber die Schwester Orest's gemeint. Dieser fährt fort:

Die ftrengen Banbe Sind nun geloft; bu bift ben Deinen wieber, Du Beilige geschenft. Bon bir berfibrt Warb ich geheilt . . . und neu Benieß' ich nun burch bich bas weite Licht Des Tages. Schon und berrlich zeigt fich mir Der Göttin Rath. Gleich einem beil'gen Bilbe, Daran ber Stabt unwanbelbar Beidid Durch ein gebeimes Götterwort gebannt ift, Nahm fie bich weg, bie Schützerin bes Baufes, Bewahrte bich in einer beil'gen Stille Bum Segen beines Brubers und ber Deinen. Da alle Rettung auf ber weiten Erbe Berloren ichien, gibft bu uns alles wieber. . . . Gewalt und Lift, ber Manner bochfter Ruhm, Birb burch bie Bahrheit biefer boben Geele Befdamt, und reines finbliches Bertraun Bu einem eblen Manne wirb belobnt.

So bebarf es nicht wie bei Euripibes ber Erscheinung einer Göttin und ihres Machtgebotes an Thoas, bie aufgeregten Gemüther haben sich selbst versöhnt, und alles verklingt im herrlichen Schlußaccord: Lebt wohl! — Als die Dichtung in ihrer ausgefeilten Vollendung erschien, ba tonnte man meinen Goethe babe ben Stoff gewählt um mit ben griechischen Tragifern einen Wettkampf zu magen, ein Werk in den classischen Formen des Alterthums zu bichten; jetzt wiffen wir bag fich ber Bilbungstrieb bes poetischen Gehalts in ber Schöpferthatigfeit bes Dichtere felbft aus bem Entwurf in rhhthmischer Brosa zu biesem Ebenmag ber Form verklärte, bas Werk fich von innen beraus organisch gestaltete. Goethe felber hatte wie Oreft nach bem Götterbilbe ber mahren Schönheit, ber schönen Wahrheit gestrebt, und es gefunden als er selbst im Seelens bunde mit Frau von Stein die friedeverleihende Macht edler Weibs lichkeit erlebt hatte. Goethe felber hat auf feine jugenbliche Beschäftigung mit ber Titanenfabel hingewiesen, wo ihm namentlich Prometheus bas Symbol ber eigenen ichopferischen Naturfraft war, bie ben herkommlichen Kunftregeln und Lebenssatzungen trotte wie die Titanen ben Olympiern; aber wie er bie sittliche Weltordnung tennen lernte, ba wurden feine titanischen Ibeen "zu Lufth ....ien, bie einer ernftern Epoche vorsputten"; ber gigantisch himmelfturmifche Sinn verföhnte fich mit ben Göttern, er verzichtete auf ein felbständiges Wert über bie titanischen Machte, "fie wurden nun als Glieber einer ungeheuern Opposition ber hintergrund ber Iphigenie, und ihnen ist bies Stud wol einen Theil ber Wirkung schuldig, die es hervorzubringen bas Glück hatte". Beiße hat dies betont: wie zuvor Prometheus und Cantalus, so ist nun ber von Iphigenien geheilte Orest ein Shmbol von des Dichters eigener Gemuthelage, und die Darftellung ber Leiben wie ber erlösenben sittlichen Kräfte ift von Gebanten und Anschauungen erfüllt welche die Tiefe und Gewalt des Ausdrucks aus der eigenen Lebenserfahrung Goethe's ichopfen. Wie Dreft fo fühlte auch er sich zu einer schweren und großen That berufen, zur Entsündigung und Befreiung ber Poesie von jener vorherrschenden Stimmung trüber Leibenschaftlichkeit und frevelhaft genialen Uebermuthes, bie auch er genährt und gefteigert hatte, burch bie neue Dichtung felbst, in welcher jene Bilber ber nächtlichen Titanenwelt ber aufgebenben

Wenn Schiller es am liebsten Seele nennen mochte was ben eigenthümlichen Borzug ber Iphigenie ausmache, so gilt bies in gleicher Weise von Tasso. Hier stehen wir in ber Glanzzeit ber italienischen Renaissance selbst, beren schönheitfreubiges Wesen nun

Sonne eines heitern, fittlich reinen Runftibeals weichen.

von der Malerei auf die Boesie überging. In melodischer Beise enthüllt hier der Dichter die Geheimmisse des Dichtergemüths; das Berk ist die Tragödie der Phantasie, welche dem von ihr Begnaseten zwar die Welt verklärt, ihn aber auch einspinnt in ihre Träume, sodaß er in den Bildern seiner Innenwelt, in seinen Einsbildungen ledt statt in der Wirklichseit, und an deren ranher Anzensseite scheiternd wieder auf sich selbst, auf das künstlerische Gestalten des Ivaals hingewiesen wird. Nahel bezeichnete Tasso als die vorzüglich zu beachtende Dichterthat Goethe's, weil man hier erstemen möge wie er alles andere habe machen können. Aber mit welchen Schmerzen war das erkaust! Der wehevolle Zug einer leidenschaftlichen Seele, die unwiderstehlich zu einer unwiderrusslichen Berbannung hingezogen wird, gehe durch das ganze Stück, bemerkt Goethe selbst und erinnert wie er auf der Heinreise aus Italien daran gearbeitet, mit seinem Gerzblute schreibend:

Und wenn ber Menich in feiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott ju fagen was ich leibe.

## Aber bas verallgemeinert fich zu jenen Sprüchen:

Es liegt um uns herum Gar mancher Abgrund ben bas Schickfal grub, Doch hier in unferm herzen ift ber tieffte, Und reigend ift es fich hinabzufturzen.

Wohl ist sie schön die Welt! In ihrer Beite Bewegt sich so viel Gutes hin und her.
Ach daß es immer nur um einen Schritt Bon uns sich zu eutsernen scheiut,
Und unfre bange Sehnsucht burch das Leben
Auch Schritt vor Schritt dis nach dem Grabe lockt!
So selten ist es daß die Menschen finden
Was ihnen doch bestimmt gewesen schien,
So selten daß sie das erhalten was
Auch einmal die beglikkte Hand ergriff!
Es reißt sich los was erst sich uns ergab,
Wir lassen los was wir begierig sasten;
Es gibt ein Glilc, allein wir keunens nicht,
Wir kennens wol und wissens nicht zu schäten!

Wie bitter bann ift jener Ausbruch bes geängsteten und verletten Gemuths:

Die Menichen tennen fich einander nicht; Rur bie Gaferenftlaven tennen fich,

Die eng an Eine Bant geschmiebet leuchen, Wo keiner was zu forbern hat und keiner Was zu verlieren hat, die kennen sich! Wo jeber sich für einen Schelmen gibt, Und seinesgleichen auch für Schelmen nimmt. Doch wir verkennen nur die Anbern höflich, Damit sie wieber uns verkennen sollen.

Wohl hat Julian Schmidt recht: um seiner pshchologischen Tiefe willen gebort ber Taffo mehr als manches berühmtere Stud in ber Weltliteratur neben Hamlet und Moliere's Misanthropen. Hier ist Goethe ganz Seelenmaler; hier zeigt sich seine Kunst barin wie er einmal bem Leben und Dichten Tasso's eine große Menge von Zügen entlehnt, eben bie welche bas einfeitige Walten ber Bhantafie mit ihren Wonnen und Qualen bekunden, wie er damit aber bie eigenen Erfahrungen sowol in ben Berbaltnissen zu Weimar als im Innersten seines Gemüths verwebt und auf biese Art bie reinen Then bes Dichters, bes Weltmanns, bes Fürsten auf ganz realer Grundlage schafft, ober die Ideale fein und anschaulich individualisirt, wobei er das Leben Tasso's durch Bor- und Rückblide in der Geschichte eines vorbildlichen Tages concentrirt. Ungenügend ist nur die Katastrophe, weil Tasso durch die entgegenfommende Liebe ber Prinzessin befugt ist bas Recht bes Genius gegen bie böfische Herkömmlichkeit ber Sitte geltenb zu machen. Sonst entwickeln sich Ereignisse und Geschicke aus ben Charafteren: zugleich aber wird stets bie Empfindung, bas Erlebnig burch ben betrachtenden Geist zum Gedanken, zur allgemeinen Lebenswahrheit ausgebildet. So spiegelt bas Werk bie von ber Philosophie geleitete Cultur, und fo spricht ber Dichter auch seinen Begriff bes Tragischen aus:

Bu fürchten ift bas Schöne, bas Bortreffliche, Wie eine Flamme, bie so herrlich nutt, Solang fie bir auf beinem herbe brenut, Solang fie bir von einer Facel leuchtet; Wie holb! wer mag, wer fann fie ba entbehren? Doch greift fie ungehütet um fich her, Wie elend tann fie machen!

## Ober an einer anbern Stelle:

Berbiete bu bem Seibenwurm zu fpinnen, Benn er fich ichon bem Tobe naber fpinnt! Das toftliche Geweb' entwidelt er

Aus feinem Innerften, und läßt nicht ab Bis er in feinen Sarg fich eingeschloffen. D geb' ein gut'ger Gott auch uns bereinft Das Schickfal bes beneibenswerthen Burms Im neuen Sonnenthal bie Flügel rafch Und freudig zu entfalten!

Auch im Egmont haben wir die Tragodie eines ibealen Gemuthe, aber eines folden welches bie Welt im rofigen Lichte fieht und frohmuthig burch fie binfcreitet. Er ift ber jugendliche Belt, ber seiner guten Natur gemäß ben Augenblick ruckbaltelos genießt. und auch bann keine Runzeln bes Nachbenkens auf ber leuchtenben Stirn will, wann ber Ernft ber Zeit furchtbar mahnent herantritt. Scheint mir die Sonne heut um bas zu überlegen was geftern war? In biefen Worten liegt fein Sinn und fein Geschick. ber Arglofigkeit seiner Natur bleibt er als Oranien geht, und eröffnet bie Falten seines Bergens vor Alba, ber sich plötzlich mit festem Tritt in bas muntere bewegte Treiben hineinstellt und ein ehernes unentrinnbares Net über bie Häupter ber Nieberlander auswirft. Wie Goethe bier in ben Gefprachen Egmont's mit Dranien, Alba, bem Secretar, in ben Unterhaltungen ber Regentin mit Machiavelli bie Charaftere und Principien gegenüberstellt, bie Weltlage schilbert, bas zeigt von einem reifen Verftandniß bes politischen Geschehens im Zusammenwirken ber Umftanbe und Berfönlichkeiten, und bilbet zugleich einen anziehenden Contraft mit ben genrehaften Boltsscenen voll frischen humors, mit ber rührenben Bergensgeschichte von Rlärchen und Brackenburg. Alles ift einheitlich ineinander verwoben, boch ift bas Bange mehr eine romanhafte Darlegung von Ereigniffen, Gemuthezuftanben und Gefinnungen als eine bramatisch spannenbe Sandlung, die auf bas selbstgestedte Riel von Anfang an gerichtet ift. Sehr gut bat Hillebrand betont bak auch Egmont's Element bie Phantasie ist, und barum vor seinem Tobe ihr Licht noch einmal hell aufstrahlt, ihm die Freiheit in ber Geftalt ber Geliebten erscheinen und ben Traum bes Lebens von Freiheit und Liebe ihn noch einmal träumen läßt. möcht' ich brum nicht opernhaft nennen, wie Schiller gethan, aber baran erinnern wie Beethoven mit herrlichen Tongebilden bas Drama umwoben bat.

Goethe brachte biese Dichtungen seinem Volk aus Italien mit. Aber es hatte anderes von ihm erwartet, wildgeniale leidenschaftliche Werke wie Götz und Werther. Er hatte in Rom sich selbst gefunden und ftand heimgekehrt (1788) ben andern fremd und un= verstanden gegenüber. Schiller's Räuber und Heinse's Ardinghello, diese Ausläuser der Sturm- und Drangzeit, beherrschten das Publistum, Werke mit deren roher Naturkraft und verwegener Sinnlichfeit er es nicht aufnehmen konnte noch wollte, die ber ibealen Beibe und burchgebilbeten Schönheit seiner neuen Schöpfungen wiberfprachen, ja bas von ihm Angestrebte in Frage stellten. War er in sich gerundeter und fertiger geworden, so schloß er sich mehr in sich und für sich ab, hielt alles Störende fern, und lebte seinen Erinnerungen, Studien und Ideen. Bon bestimmten Staatsgeschäften frei blieb er bes Herzogs Berather und Freund; bie Universität Jena, das weimarer Theater waren besonders Gegenstände seiner leitenden Theilnahme. Der Zauber mit welchem Frau don Stein früher beschwichtigend und milbernd auf ihn gewirkt, hatte durch das Ende der Gärung und der Lehrjahre sein Ziel gefunden, Goethe war ihm entwachsen, und daß doch etwas Ungesundes in dem Berhältniß lag, zeigt die Berstimmung und der Bruch. Goethe's Zurudgezogenheit auf sich selbst ward vermehrt als er Christiane Bulpius, ein naiv freundliches Mabden, in sein Haus nahm und eine Bewiffensebe mit ihr führte. Er fühlte fich vergnüglich und versorgt daheim, er sang seine Römischen Elegien, aber es gelang ihm nicht die Genossin seines Lagers zur Vertrauten seines Geistes und seiner Bildung zu machen. Er trotte ber Ge-ringschätzung die sie in Weimar und vielfach aus Eifersucht und Misgunft erfuhr; aber niemand mag ungeftraft bie Sitte verleten; Schiller hat spater "bie elenben hauslichen Berhaltniffe" bes Freundes beklagt, wenn auch die Mutter den Bettschatz des Sohnes grüßen ließ und nur humoristisch bedauerte daß sie die Geburt ihrer Enkelchen nicht ins Frankfurter Wochenblatt setzen konnte. Und als Goethe 1806 sich hatte trauen lassen, begegnete ihm bald barauf Minua Herzlieb, die er in seinen Sonetten seierte, und wenn wir weiter erfahren baß fie bie Grundlage für bas Bilb Ottiliens in ben Wahlverwandtschaften war, so verstehen wir wie ihm auch nun wieder Schmerz und Entsagung bevorstand, und er selbst hat bemerkt: niemand verkenne in diesem Roman eine tief leidenschaftliche Bunde bie im Beilen fich zu schließen scheuet, ein Herz bas zu genesen fürchtet.

So vergingen bie erften feche Jahre feit ber Beimfunft ohne größere poetische Schöpfungen, indem auch noch bie furchtbare Wendung ber Frangösischen Revolution ben Dichter erschütterte; Carriere. V. 2. Aufl.

und wie er burch ben Groffophta, ben Bürgergeneral und ähnliche Farcen fich bon bem Einbruck zu befreien suchte, ist recht unerquicklich; beffer geschah es burch bie Bearbeitung bes Reinecke Mehrere Reisen, die Theilnahme am Feldzug in ber Champagne, naturwiffenschaftliche Arbeiten schienen ibn ber Dichtkunft gu entziehen. Da tam ihm ein neuer Geiftesfrühling im Bunbe mit Schiller, gerade ale auch biefer von feinem Durchgang burch Bhilosophie und Geschichte sich wieber zur Boefie mandte. fcbloffen ibr Streben und Wirken fortan ale ein gemeinfames ju betrachten; ber Musenalmanach, bie Zeitschrift Horen, welche Schiller rebigirte, boten einen Bereinigungspunkt und brangten zu Arbeiten. Die Schwärmer ber Xenien flogen hinaus, und beibe Dichter übten ein literarisches Fauftrecht als fie von ber Bobe bes Barnaffes Befit ergriffen, ber anmaglichen Mittelmäßigkeit, bem abgeftanbenen Alter und ber breiften grünen Jugend ben Rrieg erklärten. gleich aber bachten sie an positive Leiftungen, und es erschienen Ballaben, bie Schiller'ichen bramatisch bewegt, in anschaulicher Schilberung ben Kampf und Sieg ber Ibee verherrlichend, bie Goethe'ichen Ibrifche Stimmungsbilber ober plaftifche Runftwerfe wie die Braut von Korinth. Dann schuf Schiller ben Ballenftein und iebes Jahr eine große Tragodie bis jum frühen Tod; Goethe errang im Epos ben Krang, er vollenbete ben Wilhelm Meifter. bichtete Hermann und Dorothea und jene wunderlieblichen Ibblen Alexis und Dora, ber neue Baufias.

Hatte Werther ben Kampf des Herzens mit der Welt geschilbert, so führen Wilhelm Meister's Lehrjahre durch die Schule des Lebens zur Versöhnung des Realen und Idealen, "eine Odyssee der Bildung" wie Hettner tressend sagt, eine abenteuerliche Irrsahrt die glücklich ihr Ziel erreicht, sollte sie es auch erlangen wie Saul, welcher nach des Baters Eselimmen auszog und ein Königreich fand. Ohne daß der Held einen Zweck hätte hat das Ganze eine schone Zweckmäßigkeit, es ist die Bildungsgeschichte eines Menschen der von einem leeren undestimmten Ideal in ein bestimmtes werkthätiges Leben tritt ohne die idealisirende Kraft dabei einzubüßen, so hat noch während der abschließenden Thätigkeit des Dichters Schiller geurtheilt. Wie leicht und einsach beginnt das Werk um uns in immer weitere Kreise einzusühren, immer tiesere Fragen aufzuwersen und darstellend zu lösen! Von den Vretern die die Welt bedeuten gelangen wir auf die Wühne der Welt selbst, Dekonomie und Handel, Kunst und Lebensweisheit sinden alle die klare Veranschaus

lichung und bas rechte Wort; auch die Religion spricht in ben Bekenntnissen einer schönen Seele, nur vom Staat ist blos bie Rebe, wenn Abgaben und Bolle bezahlt werben; es fehlte in Deutschland bie Theilnahme bes Bolks am öffentlichen Leben, und ben verwüftenden Schrecken ber Frangösischen Revolution stellte Schiller in ben Briefen über ästhetische Erziehung ausbrücklich und Goethe schweigend hier ben Grundsatz gegenüber bag ber freie schöne Staat erft aus freien schönen Menschen entstehen könne, erft in ber Berfcmelzung von Natur und Cultur zu einer humanen Bilbung. welche die Individualität harmonisch entfaltet, die Unterschiede der Stände ausgleicht und zu einer menschenwürdigen Geftaltung ber Gefellschaft führt. Die Einheit bes Romans ift nicht ftraff angezogen, die Composition vielmehr locker, der Dichter ist mit bem Werke gewachsen, die Fülle bes Mannichfaltigen aber ist entzückend. neben lachender Weltluft bie webevollften Geheimniffe, neben bem Baaabundenthum von Friedrich und Philine die ganz einzige tragifche Romantik bes Harfners und Mignons; aber die Farben stimmen in sanft verfliekenden Tönen, in leifen Uebergängen zufammen, und ber gute humor bes Dichters, ber über allem schwebt, verleiht jedem sein Mag und seine Melodie, alle Erdenschwere ift aufgelöft, und wir freuen uns bes iconen Scheins einer Erscheinungswelt, bie als bas freie einklangreiche Spiel feelenhafter Rrafte fich bor uns ausbreitet, mabrent aus ber Tiefe bes Gemuths jene zaubervollen Lieverklänge hervorquellen, die wiederum ben Dichter als größten Lyrifer befunden und für die Poefie bes Schmerzes und ber Sehnfucht claffisch find. — Goethe hat vollbracht was er vom Dichter forbert: seine Worte, welche die afthetische Weltanschamma überhaupt anmuthig aussprechen, lauten also: "Sieh bie Menfchen an wie fie nach Glück und Bergnugen rennen! Ihre Buniche, ihre Mühe und ihr Gelb jagen raftlos, und wonach? Rach bem was ber Dichter von ber Natur erhalten hat, nach bem Genuß ber Welt, nach bem Mitgefühl seiner selbst in andern, nach einem barmonischen Zusammensein mit vielen oft unvereinbaren Dingen. Was beunruhigt die Menschen als daß sie ihre Begriffe mit ben Sachen nicht verbinden können, daß ber Genuß sich ihnen unter ben Sanden wegftiehlt, daß das Gewünschte ju fpat tommt, daß alles Erreichte und Erlangte auf ihr Herz nicht die Wirkung thut welche die Begierde uns in der Ferne ahnen läßt? Gleichsam wie einen Gott hat bas Schicksal ben Dichter über bies alles hinübergesett. Er fiebt bas Gewirr ber Leibenschaften, Familien und

Reiche fich zwedlos bewegen, er fieht bie unauflöslichen Rathiel ber Misverstandniffe, benen oft nur ein einfilbiges Bort gur Entwiefelung fehlt, unfäglich verberbliche Berwirrungen verurfachen. Er fühlt bas Traurige und bas Frendige jebes Menichenschichfals mit. Benn ber Beltmenich in abzehrender Melancholie über großen Berluft feine Tage binfcbleicht, ober in ausgelaffener Frende feinem Schicfal entgegengebt, je ichreitet bie empfängliche leichtbewegliche Seele bes Dichters wie bie wantelnte Sonne von Racht zu Tag fort, und mit leifen Uebergangen ftimmt feine Darfe ju Freute und Leit. Lingeboren auf bem Grunde feines Bergens wachft bie icbone Blume ber Beisheit bervor, und wenn bie Anbern wachent traumen und von ungebenern Borftellungen aus allen ihren Sinnen geangitigt werben, fo lebt er ben Traum feines Lebens als ein Bachenter, und bas Seltenfte mas geschieht ift ihm angleich Bergangenheit und Butunft. Und fo ift ber Dichter zugleich Lebrer, Babrjager, Freund ber Getter und ber Menichen. Der Delt laufcht feinen Gefängen und ber Ueberminder ber Welt bulbigt einem Dichter, weil er fühlt baf obne tiefen fein ungehemeres Dafein nur wie ein Sturmmeind verüberfahren wurte; ber Liebente wunicht fein Berlangen und feinen Genuß je taufendfach und fo barmoniich zu fühlen ale ibn tie beseelte Liere zu schilrern veritant."

Ben Silhelm Meifter's Lebrjabren hat hillebrand treffent bemerft tag fie bie Summe ber Strebungen und Richtungen ber menicklichen Gesellschaft mabrent bes 1% Jahrhunderts in poetischen Zissern darfielten, das hier ber Menich lerne Mensch zu werden. Frierrich Schlegel, ber ben Reman einzehent würdigte, that in parabeger form ben Aussprund: sieder's Wissenschaftslehre, die Französische Revolution und Geetbe's Wilhelm Meister seinen bie brei größen Tenbengen bes Jahrhunderts: — sind biese Tenbengen bei größen Tenbengen bes Jahrhunderts: — sind biese Tenbengen bei größen Tenbengen bes benkenden Geistes, die fannehüngersliche Freiheit, die haumenische Villeung ber Fersönlichkeit und ber Gesellscheft in ber Einigung von Leben und Kunft. Ricolai namme dagegen auch nicht übel Friedrich ben Gresen, die Kartossell, Freiheit und bie der kein gie auf darflärung. Bellswehl, Freiheit: mur bis da die Konse, also Anflärung. Bellswehl, Freiheit: mur bis da die Konse, mit femmet.

In Hermann und Derechez feine die üntliche Ankage ein Ereignis, das fich zu Altmidd im Denmylichen mit andwandermen falzburger Processumen begeben, zu einem Seitenständ der dusse von Bos maden: aber es erwucks durans ein oders Spos, der herrLichste Nachklang ben bie homerische Boesie jemals gewonnen bat, eine Berle aller Literatur. Goethe felbft fcreibt an Meber: ber Gegenstand fei außerst glucklich, ein Sujet wie man es in seinem Leben vielleicht nicht zweimal findet. Aber er rückte ben Stoff aus ber Bergangenheit in die Gegenwart, und so konnte er unbefangen und ganz sich selber aussprechen. Er fährt fort: "Ich habe das Reinmenfchliche ber Eriftenz einer fleinen beutschen Stadt in bem epischen Tiegel von seinen Schlacken abzuscheiben gesucht und zugleich bie großen Bewegungen und Beränderungen bes Welttheaters aus einem Neinen Spiegel zuruckzuwerfen getrachtet." Das eine wie bas anbere gelang, und burch ben hintergrund ber Frangofischen Revo-Intion warb bas Bürgerliche in bas Weltgeschichtliche emporgerückt. Der nationale Stoff aus bem unmittelbaren Leben gewann bie ftilvolle classische Kunftform nicht durch Nachahmung Homer's, nur im hinblid auf ihn in organischer Triebkraft wie von felbst; Bettner wendet auf Goethe an was biefer von Rafael bemerkt: er pracifire nirgends, aber er fühle, bente und handle wie ein Grieche. Schiller hat das Werk fogleich ben Gipfel ber neuern Kunft ge-nannt, Goethe hat es vor all seinen Schöpfungen geliebt und konnte es niemals ohne Rührung lefen, wie er schon beim erften Bortrag im Freundestreise in Thränen ausbrach und lächelnd fagte: Go schmilzt man bei feinen eigenen Rohlen. Die echte Rührung ergreift uns ja wo wir inne werben bag bas Schone ein Glud ift in welchem bie Wiberspruche ber Welt fich aufbeben, wo wir burch bas Gewöhnliche und Alltägliche in ben gemeinsamen göttlichen Lebensgrund aller Dinge bliden und baburch ihres Werthes uns bewußt werben. In Hermann und Dorothea erkennen wir ben Umschwung ber Zeit in einem Seelengemalbe, bie Bandlung ber Welt im hauslichen Rreife; alles unmittelbar Gegebene ift zugleich fo urfprünglich, fo ternhaft, fo echt menschlich. Deutscher Ginn und beutsche Sitte, ber Beift ber Dauer ber felbstbewußt am beftebenben Guten fefthält und in ber Familie feinen Salt hat, und ber Geift ber Bewegung ber bem Alten bas Reue ficher verknüpft und bie Culturgeschichte weiterführt, fie find bier fo schlicht, ebel und flar mit folder Innigfeit ber Empfindung, in fo naturfrischen Charafteren, mit folder Anschaulichfeit plaftischer Geftaltung im ftetigen Gange ber Handlung bargeftellt, bag Wilhelm von humbolbt in einem eigenen Buche bie Gefete bes Epos an Hermann und Dorothea entwickelt und bargethan hat wie burch Tiefe bes Gehalts und Reichthum ber Gebanken erfett werbe was bem Gebicht im Bergleich mit Homer an äußerm Glanz und umfassenber Größe bes Stoffs abgehe. Alles ist wirklich und ideal zugleich; der Duft patriarchalischer Urzeit webt sich um das gegenwärtige dürgerliche Leben. Die wichtigsten Fragen werden durch das ganze Gedicht hin angeregt und gelöst. Fortschrittsbrang und Zufriedenheit bestehen nebeneinander; Bewegung ist das Gesetz der Welt, Dauer im Wechsel unsere Ausgabe. Das Heil liegt in dem gesunden und geraden Sinn, der jede Berwirrung und Unruhe zurückweist, am Recht unerschütterlich sesthält, aber jedem höhern und bessern Einsbruck offen bleibt. So dewahren wir unsere Natur und bilden sie aus, und was außerhalb der Grenzen unserer Macht mit uns vorgeht, was das Schickal uns bietet das gibt uns neuen Stoff zum Handeln, das hält unsere Thätigkeit rege, und wer fest auf dem Sinne beharrt der bildet die Welt sich.

Bon diesem Höhenpunkte neigte sich Goethe's künstlerische Schöpferkraft allmählich abwärts. Hatte er in seiner Jugend von einem dunkeln Orang aus darstellend nach Klarheit gerungen, so führte ihn die Reise des Alters zum Bewußtsein der Idee in der Form des Gedankens; aber die Phantasie hatte ihre Morgenfrische verloren und die Gestalten wurden zu Symbolen von Begriffen; ja es machte die Lust sich geltend in die Poesie allerhand hineinzugeheimnissen und sich an den Käthseln allegorischer Maskenspiele zu ergöhen. Die sinnliche Saftfülle begann zu vertrocknen, der Stil ward mitunter zur Manier vornehmer Künstslichkeit.

Während französische Maler und Boeten in der Revolution ben Kömern nacheiferten, wiesen Goethe und Schiller immer ausschließlicher auf die Griechen hin, besonders in der Zeitschrift die Prophläen. Boltaire's Muhammed und Tankred wurden von Goethe, Racine's Phädra von Schiller übersetzt und nehst Schlegel's Jon auf die Bühne gebracht. In der Achilleis begab sich Goethe vom vaterländischen Boden hinweg in die homerische Welt; das mußte eine Kunststude bleiben. In der Pandora und andern Dramen machte er die Gestalten der Mythologie zu Trägern seiner Sinsfälle, in der Helena versuchte er die Formen der antiken Tragödie herauszubeschwören. Dadurch daß sie dem Faust einverleibt ward erschien als Glied eines organischen Ganzen vollberechtigt was sür sich nur eine Nachahmung gewesen wäre; wie die griechischen Rhythmen den deutschen Reimen gegenüberstehen und dann in sie hinüberklingen das versinnlicht uns die Vermählung des griechischen und beutschen Geistes in unserer Bildung.

In der Natürlichen Tochter wollte Goethe die Geschichte ber Frangösischen Revolution selbst nach ihrer allgemeinen Bebeutung barftellen, bas ariftofratische Parteitreiben, bie Wirren ber Boltsbewegung, und bie Berföhnung bann in Engenie, bie aus bem Hoffreise in das Bürgerthum hinabgedrängt zuletzt als Retterin und Bermittlerin erscheint. Alles Dertliche, Zeitliche ward zum Reinsmenschlichen abgeklärt, aber dies selbst badurch zu schemenhaft ibeal behandelt. Huber's Ausspruch: "marmorglatt und marmorkalt" möcht' ich indeß nicht unbedingt wiederholen; das Schmerzgefühl bes Herzogs über den Verlust der Tochter, die Bedrängniß dieser bei ber brohenden Auswanderung aus bem Baterland wird höchst ergreifend bargeftellt; babei werben Empfindungen und Gedanken in so flarer Plaftit, in so magvoll großer Form ausgesprochen, baß ein Denker wie Fichte bas Werk für bie reifste Frucht ber neuern Poefie halten konnte. Aber wie nur Eugenie mit ihren Namen auftritt, die andern Personen jedoch als Herzog, Hosmeis fterin, Monch, Gerichterath bezeichnet werben, fo fehlt bas Indivibuelle ber Charaftere, so sind sie zu sehr nur Thpen von Lebens= kreisen und Lebenslagen; und das Werk kann auch darum nicht befriedigen, weil es fein abgeschloffenes Banges, sondern nur ber erste Theil einer Trilogie ift, nur exponirt, nur die Anlage gibt, aus welcher ber Conflict und die Lösung sich entbinden sollte.

Die Wahlverwandtschaften erschienen nach Schiller's Tod; sie zeigen wie Goethe's Stärke weit mehr im Roman als im Trama lag; sie sind ein Meisterwerk, in welchem noch die Wärme des Gefühls die Betrachtung durchglüht; die besonnene Erwägung des gestaltenden Geistes waltet ordnend über dem Stoffe, und die Kunst erreicht in stetiger Motivirung, in seinsinniger Entsaltung der Charaktere wie in der Durchsührung des Grundgedankens eine seltene Herrlichseit. Die Idee der Ehe in ihrer unantastbaren Heiligkeit ist die Seele des Werkes; sie offenbart sich als Schicksalkmacht in dem Gericht über die welche sich tragisch vergangen haben. Die wahre Ehe soll auf der persönlichen Liebe beruhen, soll wahlverwandte Naturen unaussöslich aneinander binden. Eduard und Charlotte aber, die man in blühender Ingend sich gern als ein Paar lotte aber, die man in blühender Ingend sich gern als ein Paar bachte, haben an dem Wesen der Ehe gesündigt als sie beide um äußerer Zwecke willen Convenienzheirathen schlossen, sondern in der Erinnerung an frühere Tage miteinander verbanden. Num kommen ihnen die Versönlichseiten entgegen durch welche sie erst in ihrem

innersten Sein harmonisch befriedigt werben, — aber nun zu spät. Das verstandesklare Paar, der Hauptmann und Charlotte, wird nicht so tief berührt und überwindet entsagend, das empfindungs-volle Paar aber, Eduard und Ottilie, genießt die Wonne des Liebeszaubers, der es umstrickt, muß jedoch das irdische Dasein hingeben um geläutert bei einem seligen Erwachen in höherer Dasseinssphäre sich anzugehören.

Goethe war von nun an hauptsächlich wissenschaftlicher Forschung zugethan; Tieck fragt ob je ein großer Mann sich in gleichem Grade bie Gesammtbilbung ber Menschheit aneignen konnte und wollte. Sein kunftlerischer Genius bethätigte sich in ber Darftellung seiner Erkenntnisse aus bem Gebiet ber Natur wie ber Runft und Literatur. Biele feiner licht = und maggebenben Urtheile ziehen sich ja burch mein ganzes Werk, bas ihm nun seinen Dank bafur fagt. Seine ganze Art wies ihn mehr auf bie Natur, ihr ftill organisches Walten und Weben, ihre beutlich ausgeprägten Formen, ale auf bie Geschichte und bie im Berborgenen wirkenben Kräfte ber Bewegung. Das Reich ber Formen und ber Farben jog ben Rünftler an; bie Morphologie, die Geftaltungelehre ber Thiere und Pflanzen, verbankt ihm viel; er folgte ber gefetlichen Entwickelung aus bem Reim, er fab in ben Gebilben ber Bflanze Metamorphofen bes Blattes, er fab in ben Berfcbiebenbeiten im anatomischen Bau ber Thiere nur Abanderungen eines gemeinsamen Grundplanes nach Wohnort und Lebensweise. Streit welcher zwischen Cuvier und Geoffron St.-Hilaire in Baris ausgebrochen über bas Feststehen ober bie Umbildung ber Gattungen und Arten, schien ihm wichtiger als bie Julirevolution, sein wiffenschaftlicher Schwanengefang galt bem großen Gebanken biefer naturgesetlichen Entwickelung ber Formen auseinander in aufsteigenber Reihe, die durch Darwin gegenwärtig in das allgemeine Bewufitfein und in ben Mittelpunkt ber Forschung gestellt ift. Selmholt, ber berufenfte Richter in ber Naturtunde, bestätigt bag Goethe ber Ruhm gebührt die leitenden Ideen zuerst vorgeschaut zu haben, zu welchen ber Entwickelungsgang ber Zoologie und Botanik binbrangte und durch welche ihre jetige Geftalt bestimmt wird. Anders war es mit ber Farbenlehre und ber Polemif gegen Newton. Auch bier meinte er daß die Natur das innere Wesen in der Erscheinung unmittelbar offenbare, es war ihm widerwärtig bag bie Sinnesempfindungen nur Sombole für bie Begenftanbe fein follten wie bie Schriftzuge und Wortlaute für die Dinge, daß Ton und Farbe nur

unserm Ohr und Auge angehören und außer uns nur dunkle lautslose Atome und Bewegungen vorhanden seien. Der Versuch mußte mislingen die Wahrheit des Sinnenscheins gegen die Wissenschaft zu retten die ihn erklärt. Aber das hat einen Mexander von Humsboldt doch nicht verhindert das Gefühl für die Natur zu bewunsern das alle Werke Goethe's durchdringt, in den Liedern wie in der Metamorphose der Gewächse, im Werther wie in den Erinnezungen an Italien, und es anzuerkennen: Niemand habe die Zeitzgenossen beredter angeregt das Bündniß zu erneuern welches im Ingendalter der Menschheit Philosophie, Physik und Dichtung mit einem Bande umschlang.

In der Geschichte der Farbenlehre gab Goethe ein bis heute unübertroffenes Mufter wie etwas Specielles im Zusammenhang mit ber allgemeinen Culturentwickelung bargestellt werben kann und foll; wir machen einen Bang burch bie Weltgeschichte, inbem wir Die Farbentheorie in ihren Werten tennen lernen. Die gleiche historische Meisterschaft zeigt Goethe's Selbstbiographie; fie war bas erfte Beispiel echter Literaturgeschichte. Er nannte fie Bahrbeit und Dichtung, nicht in bem Sinne daß er burch allerhand Erfindungen aus seinem Leben einen Roman machen wollte, sondern weil er wußte daß jeder boch bas Erlebte und Bergangene in der Erinnerung fich zurechtlegt, beutet und umgestaltet, bag nur bie Runft bes Dichters im Stande ift ein inneres Leben in seinem Busammenhang mit ber Aukenwelt zu veranschaulichen. Allerdings find im Einzelnen Irrthumer nachgewiesen worben, und bie Stimmung wie ben Ton ber Jugendjahre muffen uns bie bamaligen Briefe vernehmlich machen; Gobecte hat in feiner vortrefflichen Biographie Goethe's aus zeitgenössischen Quellen die Berichtigungen gegeben, babei aber felbst hinzugefügt: "Wer aus Wahrheit und Dichtung Goethe's Lebensbeschreibung ausziehen wollte, wurde sich nur allzu häufig in unentwirrbare Verwickelungen verstricken und ben Faben in ber Sand reißen seben; aber wer ben ftrengen Faben nicht sucht, und aus ber Durcharbeitung bes von außen gebotenen Materials, ber gleichzeitigen Literatur, ber Briefe, ber Denkwürdigfeiten an Wahrheit und Dichtung herantritt, muß ber alles überflügelnden Bollendung biefes lebenbig geworbenen Lebens ben Preis abtreten und mit Jacobi gestehen daß die Wahrheit dieser Dichtung oft wahrhafter ift als die Wahrheit selbst."

Goethe hatte als Jüngling begeiftert vor bem straßburger Münster gestanden, er war als Mann in Italien vom Alterthum und ber Renaissance erfüllt und zu ihrem Sprecher geweiht worben. Der Sinn und Trieb fich über antife und moberne Runft, über bie Häupter biefer lettern, Rafael und Michel Angelo zu verftanbigen, war um ihn unter Männern wie Fernow, Mority, Weber lebendig; und wie der Dichter hier seine Sehnsucht nach bem Bollenbeten in ber Anschamma geftillt fab, so wollte er bag bie Gegenwart an biefen Sobepunkt anknüpfe, und er erklärte fich gegen bie romantische Malerjugend, wenn biese zu ben Anfängen ber altbeutschen, altitalienischen Runft zurücklehrte und eine frommelnb schwächliche Richtung einschlug. Er feste Binckelmann und feinem Jahrhundert ein schriftstellerisches Denkmal, und die Bropplaen, Die Hefte über Runft und Alterthum, bie er berausgab, wirkten in biefem Geifte weiter. Aber wie Boifferre ibm bie Liebe zu ben Werfen ber heimischen Runft aus ber Schule van Ebd's einflößte, so freute er sich ber Rraft eines Cornelius, und wies fie auf ben Weg ber Schönheit. Auch für bas Kunfturtheil in Deutschland ift Goethe maggebend gewesen, und sein Sinn strablt beute wieber nach ben romantischen Ginseitigkeiten und Ueberschwänglichkeiten wie ein klarer Stern, ju bem ber neue Realismus emporschauen möge!

Goethe's Sinnen und Denken fand zwar nicht in bemonstrativen philosophischen Werken, wohl aber in einer Fülle von Maximen und Reflexionen seinen Ausbruck, deren hoher Werth immer mehr wird gewürdigt werden je mehr man die Philosophie in dem Begreisen der Wirklickeit nach ihrem Grund, Zusammenhang und Zweck statt in dem Herausspinnen eines Shstems aus einzelnen Sätzen und subjectiven Annahmen sieht. Solchen Gedanken gab er gern auch dichterische Form, und das Leben des Greises legte sich auf diese Art dar in den Weisheitsprüchen die er als zahme Xenien zusammenstellte.

Beite Belt und breites Leben, Langer Jahre reblich Streben, Stets geforscht und stets gegrundet, Nie geschlossen, oft gerundet, Aeltestes bewahrt mit Treue, Freundlich aufgefaßtes Reue, Heitern Sinn und reine Zwecke: Nun man kommt wol eine Strecke.

Mit sich selbst ins Reine zu kommen ist ihm die eigentliche Lebensaufgabe. Liegt bir Gestern Mar und offen, Birtst bu heute fraftig frei, Kannst auch auf ein Morgen hoffen Das nicht minber glüdlich fei.

Seiner fortschreitenden Bildung sicher sah er in ber raftlosen Entwickelung bas Geheimniß ewiger Jugend, und konnte er sagen:

Die Feinbe bie bebrohen bich, Das mehret alle Tage sich, Wie bir nur gar nicht graut! Das alles läßt mich unbewegt; Sie zerren an ber Schlangenhaut Die jüngst ich abgelegt. Und ist bie nächste reif genung, Abstreif' ich bie sogleich, Und wandle neubelebt und jung Infrischen Götterreich.

Wie die Lyrik der Grundton seines Dichtens war, so hielt sie am längsten und reinsten aus; wie am früheften, so gelang ibm auch bier noch am spätesten Borzügliches. Aus bem Unbehagen ber europäischen Berhältnisse wandte er sich gern nach bem Orient, auch hier ein Pfabfinder für die Nachkommen, bort im reinen Often Batriarchenluft zu kosten, wo die Menschen noch empfingen himmels-Tehr' in Erbensprachen und sich nicht ben Ropf zerbrachen. Er sieht mit ben perfischen Dichtern in allen Dingen bie Offenbarung bes Ewigeinen, und bas verleiht ihm jene kummerlose Heiterkeit und Gemütherube; eines endlichen Sieges bes Guten gewiß fingt er gegenüber bem Widerwärtigen und Nieberträchtigen: Wirbelwind und trockner Roth, lag sie brehn und stäuben! Wunderholde Liebestlänge tonen bazwischen; manche angeregt burch Frau Willemer in Frankfurt, ber bas Lieb an ben Westwind angehört. Goethe vergleicht fich ber Kerze: sie leuchtet indem sie vergeht; er preist die selige Sehnsucht bes Lebenbigen nach bem Flammentob, nach Berflärung und geiftiger Auferstehung:

Und fo lang bu bas nicht haft, biefes: Stirb und werbe! Bift bu nur ein truber Baft auf ber bunteln Erbe.

Ja er stimmt ben eigenen Himmelfahrtsgesang an, Ginlaß begehrend bei ber wachehaltenben Paradiesesjungfrau:

Ich bin ein Menfch gemesen, und bas beißt ein Kämpfer sein! Schärfe beine fraft'gen Blide, bann burchspabe biese Bruft, Sieh ber Lebenswunden Tüde, sieh ber Liebeswunden Luft. Und boch sang ich gläubiger Beise daß mir die Geliebte treu, Daß die Welt wie sie auch treise liebevoll und bankbar sei. Mit den Trefflichften zusammen wirkt' ich bis ich mir erlangt Daß mein Ram' in Liebesssammen von den schönften herzen prangt.

Er konnte das Wort von einer anhebenden Weltliteratur gebrauchen, wenn er sah wie die Einwirkungen die wir von England, Frankreich, Italien empfangen hatten, nun durch die Verbreitung seiner Werke und des deutschen Geistes dort zurückgezahlt wurden, wie Byron und Manzoni ihm huldigten, wie die geistwolse Jugend Frankreichs, die in der Zeitschrift Globe ihr Organ hatte, an ihm sich bildete, ihn seierte, wie er als der Dichterfürst in Europa anserkannt war; er freute sich daß der Deutsche in dieser Ideenwansberung sortan mehr der Gebende als der Empfangende sei.

Endlich suchte Goethe auch die beiden Werke abzuschliefen die ibn burch sein Leben begleitet hatten, ben Meister und ben Fauft. Den Lebrjahren folgten die Wanderjahre. Sie führen den Rebentitel: Die Entfagenben, und wir muffen uns allerdings auch in beren Bund aufnehmen laffen, wenn wir ben rein poetischen Genuß bes frübern Romans erwarten. Gine Reihe von Novellen, mitunter köftlicher Art, werben lose aneinandergefügt, wie früher schon in ben Unterhaltungen ber Ausgewanderten; ben Faben bilbet eine finnige Betrachtung, welche Bergangenheit und Zufunft bes gesellschaftlichen Lebens umspannt. Die Ibee bat wie im zweiten Theile bes Rauft bas llebergewicht über bie Erscheinung, aber sie ist hier wie bort tief und herrlich. Die harmonisch gebildeten Menschen sollen nun in praftischem Lebensberuf Kraft und Talent zum Wohl bes Gangen üben, in ihrem Bunde ben neuen freien Staat hervorbringen. Wilhelm wird Bumbarzt, und Philine schneibet bas Zeug für Frauenkleiber; benn nur Arbeit abelt, und ber Mensch ift nicht eber glücklich als bis fein unbestimmtes Streben fich felbft eine Begrenzung bestimmt. Besit und Gemeingut! Der Ginzelne foll Eigenthum haben und erwerben um zum Besten ber Andern wirfen au können.

Auch im Faust haben wir kein geschlossens Lunftganzes, bas von der Einheit der Stimmung getragen durch Gleichmäßigkeit der Behandlung und Aussührung befriedigt, vielmehr das poetische Tagebuch seines Lebens, in welches Goethe niederlegte was er Süßeftes gefühlt und Tiefftes gebacht, die einschneibenbe Scharfe bes Negativen und ben überwältigenben Ausbruch ber Begeisterung. Dadurch ist das Werk eine weltliche Bibel geworden; die bruchftudartige Entstehung gibt bem Ginzelnen seine Rraft und Herrlichfeit, läßt es aber auch häufig neben bem anbern fteben, ftatt baß eins sich aus dem andern und alles aus einem Grundton entfaltete. Goethe hat später mit Recht bas Ursprüngliche nicht umschmelzen wollen, es war zu gewaltig, zu hold; er hatte bie schönsten Raturlaute seiner Jugendpoesie verstimmen muffen; er reihte lieber baran Die männliche Reife ber Gebanken in kunftvollenbetem Ausbruck, bis fein Stil im Alter ber sinnlichen Frische ermangelte und burch feltfame superlative Steigerungen und Berschnörkelungen bas Trocene wol äußerlich aufputte, aber nicht aufgrünen ließ. Im erften Theil arbeitet ber Dichter sich selbst zu reiner und heller Erkenntniß empor, im zweiten schwebt bas Bewußtsein ber gefundenen Wahrheit über ben Geftalten; ber erfte ift gewachsen, ber zweite mehr mit Reflexion gemacht; baber bort mehr Unmittelbarkeit, Leibenschaft und Poefie ber Empfindung, mahrend hier bie Berfonen weniger individuell als fombolifch, Repräsentanten von Begriffen, Richtungen, ja Weltaltern find und bie Rube ber Betrachtung fich Der erfte Theil verbankt seine Berzensgewalt bem Umstande daß bier das individuelle Geiftes- und Gemutheleben in feinem Ringen um bie bochften Fragen, in feiner Befeligung burch Die Liebe und im tiefften Seelenschmerz bargeftellt wird, mabrend ber zweite bie objectiven Berhaltniffe und Buftanbe barlegt, in benen die Menschheit sich bewegt, in die ber Einzelne sich hineingestellt findet; ba sucht bann ber Dichter die Fülle und Schwere bes Stoffs in Mastenspielen zu vergeiftigen ober feine Gebanken sinnbilblich zu veranschaulichen, wobei doch immer noch eine Fülle bichterischer Schönheiten in ber großartigen Composition und Ibee bes Gangen ausgegoffen ift.

Goethe's Faust steht ebenbürtig und eigenthümlich in ber Reihe ber größten Gedankendichtungen, des Hiob und Prometheus, der Göttlichen Komödie, des Wunderthätigen Magus; wie sie rechtsertigt er die Vorsehung, die sittliche Weltordnung, und führt aus Nacht, Zweisel und Schuld zum Licht, zum Frieden, zur Versöhsnung. Ich habe darum auch dort seiner schon gedacht und namentlich bei Dante und Calderon erwähnt wie Goethe, der Sohn des 18. Jahrhunderts, nicht auf einer sesten religiösen Volksansicht unbesangen ruht, sondern sich auf die Freiheit des persönlichen

Geistes stellt, ber alle Wahrheit aus sich hervorbilden will. In einer Ausgabe des Fauft habe ich die Geschichte des Werkes im einzelnen, den Sinn des Besondern, die Bedeutung des Ganzen dargelegt; ich darf darauf verweisen. Das Werk ist so aus dem Innersten des deutschen Wesens herausgeboren, daß Faust und Mephistopheles selbst wie ein Nachhall der mythologischen Gestalten von Odin und Loke, dem Gott der stürmischen Bewegung, der Begeisterung und des Wissens neben dem ironisch verneinenden und verzehrenden Dämon betrachtet werden können.

Bie Goethe stets das Selbsterlebte bichterisch behambelte so ward ihm die Sage bas Gefäß um seine Erfahrung von bem ibealen Trieb und ber Sehnsucht ber Menschheit nach bem Unendlichen mitten in ben Schranken ber Enblichkeit bineinzugiefen. Wiberspruch bes Lebens, wie er ihn bald schmerzlich empfand, bald humoriftisch überwand, mit bem feibenschaftlichen Ringen nach Lesung und Klarheit zu schildern und fich felbst zu bieser aus bunteln Auftanben emporquarbeiten. Der alte Zauberer mit seinen Schwanfen abelt sich ihm zum Träger ber Zaubertraft ber Phantafie, ber Macht bes Genius, ber einzig bem eigenen Herzensbrange folgen will. Goethe tannte die Gefahren ber Einbildungstraft, aber wie er im sittlichen Willen das Bewußtsein des Sieges über ihre Berlockungen trug, so stand es ihm auch fest bag Kauft gereitet werben muffe. Gleich Dante's Böttlicher Romobie ift ber Fauft eine bichterische Selbstbiographie und ein universales Werk. Wie bort Dante ber gang perfouliche Boet mit feiner Feuerfeele, feinen politischen und religiösen Erfahrungen und Tenbenzen ben Mittelbunft bilbet und boch zugleich die Menschheit vertritt, die aus ber Solle ber Gottesferne und Gunbe ben Berg ber Reinigung bingufteigt und fich zur Wahrheit und Seligkeit in Gott erhebt, fo ift auch Rauft, ber gemuthvolle Denker mit feinen Leiben, Rampfen und Freuden zugleich ein Symbol von Goethe's Entwickelung und bas Drama bes innern Menschen, ben seine Freiheit zwar in Schuld verstrictt, ber fich aber im Ringen nach Bahrheit burch bas Glud und Mag ber Schönheit jum felbftbewußten Bollbringer bes Guten. gum Wirfen fürs Gemeinwohl läutert, mit ber sittlichen Beltorbnung verföhnt und baburch in bas Gottesreich ber Liebe aufgenommen wird. Die Ibee, welche ber Dichter mabrent fechzig Sabren mit sich herumgetragen und gestaltet hat, ist die Freiheit bes Beiftes, welcher mit ber außern Autorität brechen und fich auf fich felbst stellen tann, ohne aus ber Gnabe Bottes zu fallen, welcher

Weisheit und Genuß vermählen und aus Irrthum und Schuld zur Erlöfung gelangen tann. Selbftbeftimmung ift feine Gottesehre. Damit er bas Rechte mit eigenem Willen vollbringe und fich felbft fein Schickfal bereite, ift ihm bie Möglichkeit bes Bofen gegeben als Widerspruch und Lockung die er überwinden soll. Aus der Einsamkeit ber Studirstube tritt Fauft in die Rreise bes häuslichen Lebens, aus ben Brivatverhältniffen in bie Sphare bes staatlichen Wirfens; nirgends lagt feine ibeale Natur von ihrem hohen Ziele nach allseitiger Lebensvollenbung sich abziehen, aber überall ist sie unbefriedigt geblieben, weil ihre Kraft Freiheit und Schrankenlofigteit verwechselt und bas Dag noch nicht gefunden hat. Dies geschieht burch Fauft's Bermählung mit Helena, bem Ibeal ber Schönheit, die uns das Symbol ber Aufnahme bes Alterthums in unfere Bilbung gibt. Wie biefe Scenen Goethe's eigene Entwide= lung burch bie italienische Reise und bas Studium ber Antike spiegeln, so weisen fie zugleich auf ben Weg hin welchen unfer Bolf burch die afthetische Erziehung zur staatlichen Freiheit und Größe gebt. Bon num an verschmäht Fauft bas ziellofe fturmische Streben und findet Rube und Glud in einer zwectvollen Arbeit für bas Wohl ber Menschheit. Er erfennt:

> Das ift ber Beisheit letter Schluß: Rur ber verbient bie Freiheit und bas Leben Der täglich fie erobern muß.

In dem Bewustsein für Mit= und Nachwelt Gutes gestistet zu haben, auf freiem Grund mit freiem Volk zu stehen, hat er sich von der Gewalt des verneinenden Geistes losgerungen, der sittlichen Weltordnung sich angeschlossen, sodaß die Aufnahme unter die Sesligen, dem Prolog im Himmel entsprechend, das Siegel der göttslichen Gnade auf sein Thun und Denken drückt. Wie der Herr gesagt hat daß ein guter Mensch im dunkeln Drange den rechten Weg sinde, so singen jetzt die Engelchöre:

Gerettet ift bas eble Glieb ber Geisterwelt vom Bojen! Ber immer strebenb sich bemuht ben konnen wir erlösen. Und hat an ihm bie Liebe gar von oben Theil genommen, Begegnet ihm bie selige Schar mit herzlichem Willsommen.

Goethe hatte von Anfang an den Naturgeist an die Stelle des Teufels gesetzt und jenen dem Faust den Mephistopheles zum Genossen geben lassen; solche Stellen blieben bestehen auch als er um uns einen Schlüssel für das Ganze zu bieten den Prolog im Himmel

bichtete und Gott selber nach bem Borbild bes biblischen Siob einführte. Nun ift es Gottes Wille daß um der Freiheit, bes Guten, ber Liebe willen auch bas Regative, bie Berjuchung jum Bofen, bas Irren im Streben möglich fei. In Bezug auf bie Composition bes Ganzen aber beachte man bag junachst ber herr und Merhiftopheles wetten ob es biefem gelingen werbe ben Fauft von feinem Urquell abzugiehen. Spater folgt bie zweite Bette zwischen Fauft und Mephistopheles, und fie hat zwei Momente. Fauft verfcreibt feine Seele nicht unbedingt: wenn fie fich bruben wieberfinden, so gebort er bem Dienste bes Mephistopheles; ob fie fich wieberfinden bas wird bavon abhängen inwieweit Fauft fein ibeales Streben verläßt und bem Gemeinen, Wibergöttlichen verfällt. wird erft bas Ganze echt bramatisch. Hierbei sagt Fauft bag bie Stunde in welcher er fich befriedigt fühlen, befriedigt erffaren werbe, seine Tobesstunde sein solle; Leben und Streben ist ihm eins. Goethe hat dies festgehalten. Aber nicht im Sinnentaumel, nicht einmal in ber Freude an ber Schönheit ober im Anblick ber ewigen Wesenheiten aller Dinge, nicht in ben Armen Gretchen's ober Helena's noch im Reich ber Mütter, erft in ber Bollbringung bes Guten, erft in einem liebevollen Wirten für bas Gemeinwohl, für die Menschheit sagt er zum Augenblick: Berweile boch, bu bift fo fcon! Es ist fein letter; bie Uhr fteht ftill. Der eine Sat bes Pactes ift erfüllt. Aber es ift bem verneinenben Geifte nicht gelungen ben Helben herabzuziehen, vielmehr hat biefer fich immer mehr ine Freie gefampft, ben Mephiftopheles feinem ebeln 3wede bienstbar gemacht, und gerade in seiner Todesstunde hatte er ja fein Wollen und Wirten ber fittlichen Weltordnung angeschloffen, ift er ein felbstbewußtes Blied bes Gottesreichs geworben. wird burch seine an Dante anklingende Aufnahme unter bie Seligen befräftigt. Den infernalen Tonen und Geluften bes Bofen treten bie reinen himmlischen Benien mit ihren lieblichen Befangen gegenüber, und Gretchen, bie Jugendgeliebte, ift zur verklärten Beatrice geworben, bie ihn emporzieht. Der herr hat bie Wette gewonnen, bas Problem ift barftellend gelöft, Fauft im Drang nach Wahrheit und Freiheit fühn und groß hat sich in Irrthum und Schuld verstrickt, burch bie Anschauung ber Schönheit Daß und Klarbeit auch für fein Sandeln gefunden, und hat in ber Bollbringung bes Guten ben Himmel, Die Berföhnung mit Gott gewonnen. Der Ginklang freier Geifter im Gottesreich ber Liebe ift bes Lebens Brincip und Riel.

Goethe hat hier nicht blos das beste Wissen des Jahrhunderts zusammengebichtet, ber erfte Theil gehört auch afthetisch zum Berrlichften im Bereich ber Runft. Der Gegenfat von Fauft's genialer Urfprunglichkeit mit ber trockenen Gelehrsamkeit Wagner's, feines ibealen Gemuths mit ber schneibenben Berftanbesironie bes Mephiftopheles, bie ganze Geftaltung biefes Schalfs unter ben verneinenden Beiftern, dann bie Liebesscenen mit Gretchen, ihre Bergensgeschichte als Gegenbild zur Geiftesgeschichte Fauft's, ihre Seelenschönheit in naiver Unbefangenheit, in Liebeswonne, im tiefsten Leib, ja mitten im Wahnsinn ber unfreiwilligen Mutter= und Rindesmörberin, sodaß ber sittliche Abel ihrer Natur bie Stimme von oben, fie fei gerettet, auch aus unserer Bruft hervortonen läßt, das ift eine bichterische That die sich Shakespeare auch an bramatischer Energie gleichstellt; aber in bieser Bermählung ebelfter Empfindungelprit mit reifftem Ibeengehalt über ihn hinausgeht und einzig basteht. Das ist bisjett ber Höhenpunkt beutscher Poefie. Erft im Weltalter bes Geistes konnte ber Faust gedichtet werben, bisjest feine genialfte Schöpfung.

An Wilhelm Meister und Faust knüpft sich am füglichsten ein Wort über Goethe's politische und religiöse Weltanschauung. Freibeit und Ordnung wollte er in ruhiger Bilbung vereint wiffen, barum ftorte ihn ber gewaltsame Ausbruch ber Frangofischen Revolution. Aber im Kampf gegen sie in ber Champagne hatte er bie beutsche Schwäche mit eigenen Augen geseben, und als bas beutsche Reich in Trümmer ging, ba imponirte ihm Napoleon's bamonische Größe, und er bachte an einen Bolferbund unter seiner Führung. Er stand an ber Schwelle des Greisenalters als ber Befreiungefrieg ausbrach. "Wie hatt' ich bie Baffen ergreifen follen ohne Bag, wie haffen ohne Jugend? Rriegelieder fcreiben und im Zimmer figen? Aus bem Bibuat heraus, wo man nachts bie Pferbe ber feindlichen Borpoften wiehern hört, ba hätt' ich mir's gefallen laffen!" Go äußerte er felbft. Allein er fah nur bie Haltlofigkeit ber Cabinete, nicht bie Begeisterung bes Bolts, und er fürchtete bag Deutschland nur ben Beren wechseln werbe, wenn es mit Baschfiren und Kroaten verbundet ben Sieg über Frankreich bavontrage; und er hat ba leiber recht gehabt. Doch als er ein Siegesfestspiel zu bichten aufgeforbert warb, ba mochte er in bes Epimenibes Erwachen ibn für fich felber sagen laffen:

Doch fcham' ich mich ber Ruheftunben, Mit euch zu leiben war Gewinn; Denn für ben Schmerz ben ihr empfunben Seib ihr auch größer als ich bin.

Später bann hatte er an bem constitutionellen Treiben ber Aleinstaaten fein Bohlgefallen, hoffte aber auf eine Ginigung Deutschlands burch Heer und Berkehr. Barnhagen schrieb nach einem Besuch bei Goethe im Jahre 1817: "Er sieht mur früh und schnell die Dinge so wie die meisten erft spat sie seben. Er hat vieles schon burchgearbeitet und beseitigt womit wir uns plagen. Goethe fein beutscher Patriot? Ein echter und wahrhafter wie es jemals einen gegeben hat! In seiner Bruft war alle Freiheit Germaniens früh versammelt und wurde hier zu unser aller nie genug anerkanntem Frommen bas Mufter, bas Beispiel, ber Stamm unserer Bilbung. In bem Schatten bieses Baumes wandeln wir alle. Fester und tiefer brangen nie Wurzeln in unsern vaterlänbischen Boben, mächtiger und emfiger fogen nie Abern an feinem martigen Innern." Wir konnen im Bilbe bleiben und Beinrich Beine weiter reben laffen: "Die Altgläubigen, bie Orthoboren freilich ärgerten fich bag in bem Stamm bes großen Baumes feine Nische mit einem Beiligenbilden befindlich war, und batten gern mit geweihter Art bie alte Zaubereiche gefällt; bie Reugläubigen, bie Liberalen ärgerten fich im Gegentheil bag man biefen Baum nicht zu einer Barritade benuten, noch auf feinen Bipfel eine rothe Müte fteden tonnte; die Verftandigen aber verehrten ibn, weil er so selbständig herrlich war, weil er so lieblich die gange Welt mit seinem Wohlbuft erfüllte, bag es aussah als waren bie Sterne nur die Früchte bes großen Wunderbaumes."

Wie tief Goethe, mehr um das Wesen als um Formen und Formeln bekümmert, gerade die sociale Frage nach Freiheit, Wohlstand und Bildung der Menschen im Herzen gehegt und sie darsstellend zu lösen getrachtet, daran hat Nahel zuerst gemahnt, das hat Varnhagen "im Sinne der Wanderer" erörtert, das haben Karl Grün und Alexander Jung in eigenen Schriften aussührlich dargelegt. In den Lehrjahren schon ist der alten Varbara der Schmerzensruf der Armen und Verwahrlosten in den Mund gelegt, und wird es schon beklagt daß uns so vieles Mögliche dennoch versagt bleibe, daß jeder Neugeborene in eine Welt trete die schon Wesitz genommen sei, die ihn durch Anhäufung todter Stosse und übereinkömmlicher Schranken hemme. Aber nicht durch Ge-

waltthat und Greuel ber Revolution, sonbern burch Einsicht und Wohlwollen follen bie befriedigenden Buftande herbeigeführt werben; vie Beredlung und Erhebung des Bestehenden, die Reinigung und Harmonisirung der Welt, das Fortschreiten in naturwüchsiger Entswicklung ist des Dichters Grundsat, und sein Ziel: im Irdischen jedem einen richtigen Antheil an Besitz und Genuß ber vorhandenen Guter zu gewähren, im Beiftes = und Gemutheleben aber bei fo vielem Unmöglichen, welches verfagt bleiben muß, bas verfagte Mögliche aus ben zerbrechlichen Feffeln zu befreien. Beruf und Fähigkeit bestimmen und abeln jebe Berrichtung; die Erziehung ent= wickelt bie Anlagen, bie Gefellschaft läßt fie fich bethätigen jebe nach ihrer Art; jede Arbeit hat ihre Ehre, Handwerk und Kunst rücken nahe aueinander; in richtigen Shebündnissen lösen sich die Standesunterschiede durch die Liebe und schwindet das Misverhälts niß ber Frauen, beren Erscheinen fogar zum freien priefterlichen Segenswirken gesteigert wird; eine neue Burbigung ber Dinge und Thätigkeiten, ein frischer Sinn bes Schönen und Guten eröffnen burch eine große wohlgeordnete Affociation, durch ben Bund einanber erganzenber Perfonlichkeiten, Die reiche Aussicht einer in Arbeit, Bilbung und Gesittung fortschreitenben Menschbeit. Ber bas erwägt ber wird versteben wie Carlyle fagen tann: "Gine Frangifische Revolution ift ein Ereigniß von Bedeutung, aber als Ergangung und geiftiger Exponent berfelben ift ber Dichter Goethe und die beutsche Literatur für mich auch eins. Wenn bas alte weltliche Leben in Feuer aufgegangen ift, haben wir nicht hier bie Brophezeihung und die Morgenröthe eines edlern, freiern neuen Lebens? Die Frage: kann ber Mensch noch in Frömmigkeit und boch ohne Blindheit ober Engherzigkeit, in umüberwindlicher Standhaftigfeit für bas Recht und bennoch ohne stürmische Erbitterung gegen das Unrecht, wie ein antiker Held und bennoch mit der Bielsseitigkeit und vermehrten Begabung eines modernen leben? — ist jest nicht mehr eine Frage, sondern eine Gewißheit geworben, eine Thatfache fichtbar mit leiblichen Augen."

In religiöfer Beziehung nannte fich Goethe ben confessionellen Dogmen gegenüber einen becibirten Nichtchristen; aber bas Evanselium hielt er hoch, und die wahre Religiosität trug er in seiner Seele. Er sang:

In unfres Bufens Reine wogt ein Streben Sich einem Boberen, Reinen, Unbefannten

Aus Dankbarleit freiwillig hinzugeben, Enträthselnb fich ben ewig Ungenannten; Bir heißen's: fromm sein.

Ift bas Gebicht vom Gott und ber Bajadere nicht nach ben Worten Jesu gebichtet?

Es freut sich bie Gottheit ber reuigen Sanber, Unsterbliche heben verlorene Kinder Mit feurigen Armen zum himmel empor.

Goethe stand in der Erkenntniß des lebendigen Gottes, der in Natur und Geschichte sich offenbart, in dem wir weben und sind. Danach hat man ihn in dem gewöhnlichen Sinne zum Pantheisten machen wollen, als ob die Welt sein Gott sei. Man vergaß daß er schon im Werther von der Seligkeit des Wesens geredet das alles in sich und durch sich hervordringt, wogegen ihm jenes Meer des Lebens, in welchem die Dinge wie Wellen zwecklos auf = und abwogen nach einem bewußtlosen lieblosen Geset, ein Gegenstand der Angst, ja des Grauens war, ein ewig verschlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer. Freilich wollte er Gott und Welt nicht scheiden wie der gewöhnliche Deisnus.

Bas war' ein Gott ber nur von außen stieße, Im Areis das All am Finger laufen ließe? Ihm ziemt's die Welt im Innern zu bewegen, Natur in sich, sich in Natur zu hegen, Auf daß was in ihm lebt und webt und ist Rie seine Arast, nie seinen Geist vermißt.

Der Allumfasser, ber Allerhalter faßt und erhält er nicht bich, mich, sich selbst? Ja auch sich selbst, so heißt es in Faust's Glaubensbekenntniß; er ist in allem und über allem bei sich selbst, bas Herz bes Universums, die allvollendende Liebe.

Auch in unserm Geist erkannte Goethe ein unzerstörbares Wesen, ein immerdar sortwirkendes, der Sonne ähnlich die blos unsern irdischen Augen untergeht, aber unaushörlich sortleuchtet. Die lleberzeugung unserer Fortbauer entsprang aus dem Begrisster Thätigkeit; "denn wenn ich die an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpflichtet mir eine andere Form des Daseins anzuweisen, wenn die jetzige meinen Geist nicht serner auszuhalten vermag." Und als ihm die num hochdetagte Freundin der Jugend, Auguste von Stolberg, brieflich anmahnte Herz und Blick Dem zuzuwenden der sich so gern sinden lasse, da dankte er von schwerer

Krankheit genesen bem Allwaltenben und schrieb weiter: "Bleibt uns das Ewige jeden Augenblick gegenwärtig, so leiden wir nicht an der vergänglichen Zeit. Reblich habe ich es mein Lebenlang mit mir und andern gemeint und bei allem irdischen Treiben immer aufs Höchste hingeblickt; Sie und die Ihrigen haben es auch gesthan. Wirken wir also immersort so lange es Tag für uns ist; für andere wird auch eine Sonne scheinen, sie werden sich an ihr hervorthun, und uns indessen ein helleres Licht erleuchten. In unsere Vande ein so fröhliches Ansiedeln bereitete, so wird drüben gewiß auch für beide gesorgt sein; vielleicht gelingt uns alsdann was uns bissetzt abging, uns angesichtlich kennen zu sernen und uns besto gründlicher zu lieben. Gedenken Sie mein in beruhigter Treue. Möge sich in den Armen des allliebenden Baters alles wieder zusammensinden!"

Und so schließen wir mit bem mhstischen Chorgesang am Ende bes Faust:

Alles Bergangliche ift nur ein Gleichniß.

Die irbischen zeitlichen Dinge sind nur die äußere Entfaltung und Gestaltung ewiger unsichtbarer Wesenheit; sie sind ein Stückwerk das seine Vollendung fordert und sinden wird in einer höhern Sphäre:

Das Ungulängliche bier wirb's Ereigniß.

Da wird vollbracht sein was wir jetzt nur ahnen, was uns jetzt noch nicht darstellbar ist, zu dem uns aber selber die ewige Liebe, die Harmonie des Seins emporführt, wie sie in der Totalität des Gemüths sich offenbart:

Das Unbeschreibliche hier ift es gethan, Das Ewigweibliche zieht uns hinan.

Schiller (1759—1805) erfuhr ben Gegensatz bes innern und äußern Lebens, ben Druck ber auf ber Menschheit lastete, an sich selbst auf ber Karlsschule. Er hatte Geistlicher werben wollen, über Hohes und Heiliges zum Bolf zu reben war früh sein Gesbanke, aber ber Herzog Karl von Bürtemberg verlangte bas talent-volle Solbatenkind für seine Aabemie, wo keine Theologie getrieben ward und Schiller Medicin studirte; er sollte als Regimentsschirurgus die Solbaten curiren, während er die Schönpflästerchen wegreißen und mit dem Achilleusspeer des Wortes Seelenwunden

schlagen und heilen wollte. Er hatte bei Ritter- und Räuberspielen ber Anaben ben Anführer gemacht, und wurde auf ber Schule burch Commando und Trommelfclag jum Effen, Schlafen, Arbeiten getrieben; fein Lodenhaar ward jum Bopf gebunden. Schone Lite ratur war berpont, er brachte nachts mit Stampfen und Schnanben feine Bebichte ju Papier. Die Rauber nannte er felbft eine Geburt bie ber naturwibrige Beischlaf bes Genius und ber Suborbination in die Welt gefett. In tyrannos! ftand neben dem auf-gerichteten lowen des Titelblattes. Rouffeau war auch Schiller's Führer. Die Natur erhob sich revolutionar gegen bie bestehenden Ruftanbe. Franz Moor ift ein fleiner Thrann mit bem frivolen Materialismus ber vornehmen Gefellschaft. Rarl fteht ber Belt wie ein Danton gegenüber, Freiheit und Tugend sollen burch Schreden herrschen, was Arznei nicht beilt foll Feuer und Schwert beilen. Der frangösische Nationalconvent ernannte Schiller mit Rlopstod, Washington und Wilberforce jum Shrenburger ber Republit; ein beutscher Duobezfürst außerte: Bar' ich Gott gewesen und hatt' ich wiffen konnen bag einft die Rauber geschrieben wurben, ich hätte die Welt ungeschaffen gelassen. — Der Räuber stellt sich außerhalb ber burgerlichen Ordnung auf sich selbst, er steht auf ber Spite bes Abenteuers, Wagemuth und Gefahr werfen einen romantischen Schimmer über fein Treiben, und im Munde ber Räuber find die Gebanken ber Stürmer und Dränger fammt ihren Rraftphrasen an ber rechten Stelle. Der Dichter aber erhebt fich über feinen Selben und läßt fich biefen ber fittlichen Weltordnung jum Gubnopfer bieten. Das Racheschwert ber Remesis kehrt sich gegen ben ber es in frevelhaft gesetwidrigem Trote fich angemaßt, während ber ffeptisch verständige Bosewicht Franz sich in seinen eigenen Sophismen erbrosselt, wie sein Materialismus schon ein Selbstmord bes Geiftes war. Die Räuber waren in biefer Conception ein Burf bes Genies. Das Tumultuarische, Robe fteigert fich fur uns gur Selbstporobie, wenn taum jemanb abgeht, sonbern immer fortrennt, wenn Rarl feinen Ropf wiber eine Giche ftogt; aber wie er beim Sonnenuntergang nach ber Schlacht wehmuthig fich felbst wieberfindet, wie Franz seinen Traum im Prophetenftil ergablt und bem Gewiffen erliegt bas er geleugnet, bas ist wunderbar groß, und überall ift in den Jugendwerken Schiller's bas Echtbramatische im vorantreibenben Gang ber Handlung, in ber Steigerung ber Affecte von ergreifenber Wirkfamkeit,

wenn er auch die Intrigue durch Schurken, die an die Caricatur ftreifen, ju sehr jum Hebel ber Action macht.

Schiller flüchtete bor bem brobenben Rerter, ber einen Mofer und Schubert eingeschloffen, aus Stuttgart nach Manheim. eröffnete mit Fiesco seine Richtung auf bas Geschichtliche. ftarre Republikaner Berrina will lieber daß man seine Gebeine vom Rabe zusammenlese als in einem Herzogthum begrabe, aber vergißt daß man zur Republik sittenftrenge Männer braucht; er ermorbet ben Freund, ber nach ber Krone greift, und geht wieder zu Anbreas Doria, gegen beffen Familie die Berschwörung gerichtet war. In einer Umarbeitung fürs Theater aber entsagt Fiesco bem Thron und wird Genua's gludlichfter Burger. Die Frauencharatteriftit ift verfehlt, die Luft am Graufamen ift noch fo ftart baf Fiesco nicht blos die bublerische Imperiali offen entlaret, baf er unbewufit seine liebende Gattin tobtet. Aber im Mohren Saffan ift ein spitbubisch humoristisches Gegenbild zu Fiesco im Entwurf und in ber Ausführung Shakespeare's würdig; mit ber Rapuzinerpredigt im Wallenftein, mit bem Begasus im Joch und so mancher Xenie bezeugend daß Schiller eine reiche Aber des komischen Ta-Lentes hatte und fie mur aus Rücksicht für ben ibealen Stil ber hoben Tragodie in biefer nicht ftromen ließ.

Befriedigender als Fiesco ift Cabale und Liebe. Das Motto bes Studs könnten die Worte Ferdinand's sein: Lag boch seben ob mein Abelsbrief älter ift als ber Riß zum unendlichen Weltall. ober mein Wappen gültiger als die Handschrift des himmels in Quisens Augen: bies Weib ift für biefen Mann! Aber es bleibt bei ber hochtonenden Bhrafe bag die Insektenseelen mit ihren Standesvorurtheilen an ber Macht seiner Gefühle hinaufschwindeln follen; ohne alle männliche Besonnenheit vergiftet er fich und bie Beliebte, bie, wenn fie wirklich bie Buhlerin eines Ralb mar, bann wahrlich nur bemitleibende Berachtung, nicht aber bas Opfer eines ebeln Jugenblebens verbiente. Das ift bie schwache Seite bes Werkes, seine ftarke ift ber Schluß bes zweiten Acts am Burger= baufe, ift die foftliche Geftalt bes alten Beigers, realistisch indivibuell, eine kerngefunde Natur vom Sauch der Boefie umfloffen, ber Musikus der wenn auch handwerklich doch im Reich der Kunft lebt und burch seine Gesinnung geabelt ift. Dabei bat Schiller ben Unterthanenverkauf beutscher Herrscher gebrandmarkt sammt ber Berfaille nachäffenden Maitreffenberrichaft.

Rein großer Geift bleibt bei ber Berneinung fteben; fo ruftete

fich Schiller in bejahenber Weise bas Wahre und Rechte aufbauenb barzustellen, sollte es auch zunächst nur bas Traumbild, nur ber Gefinnungsinhalt begeifterter Jugendphantafie fein. Er schrieb feis nen Don Carlos, eine hiftorische Tragodie wie Fiesco, in die Beriobe bes erften Rampfes von religiöfer und burgerlicher Freiheit mit bem Despotismus hineingepflanzt; eine Wieberholung ber Conflicte bes Herzens von Cabale und Liebe, ba bem Sohn die Braut burch ben Bater entriffen ift; und endlich in Bosa ber wiedergeborene Karl Moor, ber nicht mehr mit Dolch und Brandfackel, sonbern mit bem Licht ber Vernunft und bem Schwert bes Wortes bie Welt umgestalten will. An bie Stelle ber Revolution tritt bie Reform. Der Don Carlos ift bas Denkmal biefer Läuterung bes Schiller'schen Geistes, bas Abbild seines Reinigungsprocesses, nicht bas vollendete Werk ber befreiten harmonischen Seele, sondern bas Shmbol ihrer Selbsterhebung. Schon Gervinus bat betont bak Schiller's Seele fich unter ben Wiberwärtigkeiten bes Geschicks läuterte wie Goethe in Italien unter bem Lächeln bes Glücks. fand einen Aufluchtsort bei Frau von Wolzogen in Bauerbach, und biefe Freundin, bam Frau von Ralb, vor allen Körner mit feiner Familie in Dresben wirkten fittigend, verebelnd, beruhigend auf fein Gemuth. Gute Menschen tamen ihm rettend entgegen, in Rubolftadt fant er bie Geliebte, bie feine Gattin werben follte; er nannte in einem Briefe an die Schwägerin jene Gegend ben Sain ber Diana, wo ihn die beiben Schweftern vor ben bofen Beiftern beschirmten und zur harmonie ber Seele führten wie Iphigenie ben Dreft. Es wandelte ibn etwas Großes an bei ber Borftellung feine andern Jeffeln zu tragen als ben Ausspruch bes Bolts, an keinen andern Thron zu appelliren als an die menschliche Seele. Gemeinsam mit Goethe war ihm die Lefture des Bossischen Somer; er übersette aus Bergil und Euripides und läuterte seinen Geschmack indem er ben hoben Begriff von dem Künftler gewann bag ihm die Burbe ber Menschheit in die Sand gegeben fei; er gelobte fie zu bewahren und als Priefter bes Schönen bie Wahrheit zu verfündigen, zur Freiheit zu erziehen. Das Gebicht Die Rünftler bezeugt biefe Erkenntnig und biefen Entschluß. Die Sinnenglut und bie weltumspannenben Gebanken, bie in feinen Jugenbgebichten burcheinander garten, tamen jur Ginigung, burch bie Refignation schwang er sich zur Freude empor, die trot Thrannenketten und Sterbebetten, trot Roth und Tob bennoch Grund und Riel bes Dafeins ift, wenn wir mit bem Dichter gefinnt find:

Festen Muth in schweren Leiben, Gulfe wo bie Unschulb weint, Seiligkeit geschwornen Eiben, Bahrheit gegen Freund und Feind, Männerstolz vor Königsthronen, Brüber, galt es Gut und Blut, Dem Berbienste seine Kronen, Untergang ber Lügenbrut!

Der Don Carlos war in ber pathologischen oppositionellen Stimmung entworfen wie bie frühern Stude, eine Familientragobie im Saufe bes Thrannen; ber Dolch ber Tragodie follte babei bie Inquisition ins Berg treffen. Aber wie Schiller felber reifte, wie er von ber Profa jum Bers überging, fo genügte ihm fein Carlos nicht mehr um seine Ibeen auszusprechen und Bosa wuchs zum Herold ber Humanität und Freiheit empor. Der Dichter pflanzte bie Tragobie Bosa auf bie Tragobie Don Carlos, indem er bie erften Acte zusammenzog und die Wurzeln ber folgenben in fie hineinsenkte. Das Recht ber Perfonlichkeit spricht bort als Stimme bes Bergens, hier ber Bernunft; es zerschellt an ben Berhältniffen, aber um in fie überzuftromen und in ihnen feine Auferftebung zu Posa's lettes Wort: Königin! bas Leben ist boch schön! gewinnt baburch seine wahre Bebeutung bag er bas Bekenntniß ihrer Liebe verstanden hat und erwiebert, aber bennoch seiner Ibee treu bleibt. Wahrhaft tragisch ist es wie der Alleinherrscher Philipp sich schrecklich allein fühlt, zur Vorsehung betet baß fie ibm einen Menschen gebe; er findet ihn in Bosa, und die Unterredung beider ift ber Mittelpunkt bes Werkes; es wird jum bramatischen Somnus auf die im wohlgeordneten Staat gluckliche Menschheit. auf die Gebankenfreiheit; ber Dichter verkundigt mas ihn befeelt, Bofa wird zur Offenbarung feines poetischen Genius. Zwischen ben Freund und ben König gestellt bleibt er jenem getreu, aber als Ibealist hanbelt er selber heimlich und gewaltsam nach seinen Bernunftzwecken, nicht offen und bie Individualitäten achtend nach ben Umftanben, und so verftrickt er sich felber in ein Ret, aus bem er keinen andern Ausweg sieht als sich helbenmuthig zu opfern, burch seinen Tob die todüberwindende Macht seiner Ibeale zu beweisen und baburch ben Jugendgenoffen zu entflammen und zu waffnen daß er sie verwirkliche. So steht Posa vor der Seele des Dichters, aber es ift ihm nicht gelungen bies auch bem Zuschauer flar zu machen, wir glauben eher bag Bofa um Bewunderung buhlend aus Luft am Erhabenen ben Tod gefucht, wir haben weber bie Katastrophe noch ben Untergang bes Helben vorausgefühlt. Philipp hatte in die Liebe amischen Carlos und Glifabeth thrannisch eingegriffen, als er bie Braut bes Sobnes ihm zur Stiefmutter

machte; Carlos erhebt sich aus ber Leibenschaft burch Freundschaft und Freiheitsbegeisterung zu weihevoller Entsagung im Dienst der Menschheit. Aber es sehlt die gerade fortschreitende Handlung. Das liegt an der ursprünglichen Zwiespältigkeit des Ganzen, einem Werke des Uebergangs, dessen einzelne Stellen Tausende sittlich erhoben, politisch erleuchtet und begeistert haben.

Img bie noch mit den Jugendbramen zusammenhängt; im Geistersseher den Anfang eines Romans gegen die schlauen Berführungstünste und verdrecherischen Herrschergelüste des Jesuitenthums, reich an spannenden Scenen und psychologischer Charakteristik; der Dichter ließ das Werk fallen, das ihm für seine eigenen Kunstforderungen nicht mehr genügen wollte. Er sah ein daß er für seine Individualität einer Vertiefung in die Gedankenwelt der Philosophie, einer Ersüllung mit dem realen Gehalt der Geschichte bedurfte.

Schon seine medicinische Differtation hatte vom Zusammenhang ber geiftigen Natur bes Menschen mit seiner thierischen gehanbelt; bie Gegenfäte zur Einheit zusammenzufassen trieb ihn ber bichterische Zug seiner Beiftesart. Die philosophischen Briefe von Julius und Rafael aus ber Zeit bes Don Carlos geben von bem Gebanken aus daß die Bernunft ihre Epochen, ihr Schickfal hat wie bas Herz; ber Mensch lebt im Stande ber Unschulb, bes Glaubens, aber zur Freiheit berufen muß er mit einem Riefenschritt aus biefem Parabies heraustreten, um fich zum Behorfam bes Sittengesetes in ber eigenen Bruft, um fich zur Gelbsterkenntniß zu erheben. Bon seiner eigenen Vernunft aus entwirft Julius eine Theosophie: Das Universum ift ein verwirklichter Gebanke Gottes, ber als organisirende Seele es burchbringt; in ber Welt ift auseinandergelegt was in Gott eins war, die Liebesanziehung ber Beifter wie ber Dinge ftellt bie ursprüngliche Ginbeit ber. Liebe rettet bas Ewige im Bergänglichen; laßt uns vertraut werben mit ber Einheit alles Lebens in Gott, so werben wir uns brüberlich aneinanderschließen.

Freundlos war ber große Weltenmeifter, Fühlte Mangel, barum schuf er Geifter, Selige Spiegel seiner Seligkeit. Fand bas höchste Wesen schon kein gleiches, Aus bem Kelch bes ganzen Wesenreiches Schäumt ihm bie Unenblichkeit.

Rafael, d. h. Schiller's Freund Körner, mahnt an die Grenzen ber Erkenntniß; es gelte biese Anschauungen ber Bhantasie zu prüfen, die Tragweite ber eigenen Kraft zu untersuchen. Mit bem Ausspruch daß Leben und Freiheit das Geprage ber Schöpfung sei, entlaffen uns die Briefe an ber Schwelle von Rant's Rritif. Schiller pries sich am Abend seiner Tage glücklich, weil sie in bas Zeitalter ber Ibealphilosophie gefallen: fein sittlicher Enthusiasmus fand fich burch Rant bestätigt, sein Gebankenschwung über fich felbst aufgeklart. Aber wir muffen jene ursprüngliche Anschauung in ber Theosophie festhalten als ben Hintergrund seiner Betrachtungen; fie ließ ihn überall für bie gegenfählichen Elemente, welche Rant unterschieden hatte, bas Ginheitsband behaupten. Wir ordnen ben Erfahrungsstoff ber Sinneseinbrücke allerdings nach unsern Rategorien, aber bie Kormen unfere Denkens find zugleich Gesetze ber Satte Kant ben Gegensatz bes Beiftes und bes Fleisches, Welt. bes allgemeinen Bernunftwillens und ber Ichheit betont, so hielt Schiller mit ihm an bem kategorischen Imperativ, an ber pflichtmäßigen Gefinnung als bem Brincip bes Moralischen fest; wenn aber Rant dieses vornehmlich in den sieghaften Kampf der Bernunft mit der selbstfüchtigen Sinnlichkeit setzte, so forderte Schiller daß auf den Streit der Friede folge, daß der Einklang von Pflicht und Reigung, von Naturtrieb und Gefet bie Bollenbung ber Sittlichfeit wie ber Berfonlichkeit fei, benn fonft mußte man am Enbe mit Abscheu thun was die Pflicht gebeut, wenn die Freude am Guten uns nicht beglücken sollte. Die Harmonie fand er in ber schönen So ichloß er bas Bundnig von Ethif und Aesthetif in ber Abhandlung über Anmuth und Würde, die ber königsberger Beise felbst eine meisterhafte nannte. Den Ginklang von Sinnlichkeit und Bernunft fah Schiller als einen naturwüchsigen im Griechenthum; ibn im bewußten Willen wiederherzuftellen, ein geiftig wiedergeborenes Griechenthum ichien ihm bon ba an unsere Aufgabe. harmonisch freien Spiel ber Seelenfrafte, in welchem Kant bas Gefühl bes Schönen gefunden, gefellte Schiller bas Schöne felbft als die Ineinsbildung bes Ibealen und Realen, ben Einklang ber Innen- und Außenwelt. Jeber individuelle Mensch trägt ber Anlage nach ben reinen idealischen Menschen in sich, mit bessen unveränderlicher Einheit in allem Wechsel des Denkens und Thuns übereinzustimmen seine Aufgabe ift. Als Geift find wir Bernunft und Wille, felbfithatig, bestimment, formgebent, als Sinnenwefen bestimmbar, empfänglich, auf ben Stoff gerichtet: ber Gegenftand bes sinnlichen Triebes heißt Leben, ber bes Formtriebes Geftalt; indem das Leben im Berstand sich formt und die Form in der Empfindung lebt, gewinnt das Leben Gestalt und die Gestalt Leben; nur so entsteht bie Schönheit. Sie erhebt fich von ber Empfindung zum Gebanken, sie ruftet bas Beistige mit sinnlicher Kraft aus, fie führt bas Gefet jum Gefühl, ben Begriff jur Anschauung; so zeigt sie Beist und Materie in Ginheit; wir treten mit ihr in bas Reich ber Ibee ohne bie sinnliche Erscheinung zu verlaffen. Die Schönheit ift zugleich Gegenstand unserer Betrachtung und Buftand unfere Gefühle. Sie bient jum Beweis bag Leiben und Thatigfeit, Beschränfung und Unendlichkeit, Natur und Freiheit einander nicht ausschließen, daß Form und Materie einander forbern, Bernunft und Sinnlichkeit zusammen bestehen. Go vollendet fich ber Mensch in ihr. Und sobald es Licht wird im Menschen, legt fich auch ber Sturm im Weltall, und bie ftreitenden Rrafte ber Natur finden Ruhe zwischen bleibenden Grenzen. Die Babrbeit muß die Rraft eines bewegenden Triebes gewinnen, wenn fie fiegen foll; bies geschieht burch bie Schönheit, bie fie liebenswürdig erscheinen läßt. Durch bas Morgenthor ber Schönheit geben wir in bas Land ber Erkenntniß, ber Sittlichkeit. Durch bie Darftellung ber Wahrheit in ber Runft fällt bas Gebäube bes Bahns. und bas Gute wird auch bas sinnlich Wohlgefällige, bas bie Berzen erobert.

Schiller entwickelte biese für die Aesthetik grundlegenden Gebanken in den köstlichen Briesen über ästhetische Erziehung. Sie sind an den Herzog von Augustendurg gerichtet, welcher ihm für drei Jahre einen Gehalt von 1000 Thalern ausgesetzt um ihm, der unbesoldeter Prosessor in Iena geworden, Erholung und Muße nach lebensgesährlicher Krankheit zu gewähren. Die Kunde seines Todes hatte sich verdreitet, der dänische Dichter Baggesen im Freundestreis eine Todenseitet am Meere für ihn veranstaltet: Schiller und Mirabeau, mit ihnen seien zwei Sterne der Menschheit untergegangen. Schiller genas, aber ward nie wieder recht gesund.

In der Abhandlung über naive und sentimentale Boesie geht Schiller von der Bermittelung der Natur und Cultur aus; er entwickelt das antike und das moderne Weltbewußtsein und die aus beiden entspringende Kunst; die Kategorie des Classischen und Romantischen, welche durch die Schlegel eingeführt ward, ist hier dem Wesen nach gefunden, der Begriff des Realismus und Idealismus, der in unserer ganzen Betrachtungsweise herrscht, hier kar erörtert.

Wir lieben in ber Natur das still schaffende Leben und Wirken aus sich felbst, wir waren Natur und unsere Cultur soll auf bem Wege ber Bernunft und Freiheit ju ihr zurückführen, naturgemäß fein. So wird jett Rouffeau's Einseitigkeit überwunden, sein Wahrheitsgehalt geborgen. Nur wenn beibes sich frei verbindet, wenn ber Wille bas Gesetz ber Nothwendigkeit befolgt und bei allem Wechsel ber Phantasie die Vernunft ihre Regel behauptet. gebt bas Göttliche ober bas Ibeale hervor. In ber Sehnsucht ber Neuern nach ber Natur, nach ber verlorenen Kindheit liegt ber Grund unserer Sentimentalität; die Griechen empfanden natürlich. wir empfinden das Natürliche. Die Dichter find die Bewahrer ber Natur, sie werben entweber Natur sein ober sie suchen. Poefie foll ber Menschheit ihren möglichst vollständigen Ausbruck geben, das Individuelle idealifiren, das Ideale individualifiren; die Natur in ihrer Harmonie und Fulle ift ber Ausgang bes naiven, ber Gebanke in seiner Freiheit und Unendlichkeit ber Ausgang bes fentimentalen Dichters; jener ift machtig burch die Runft ber Begrenzung, biefer burch bie bes Unendlichen. Weil ein Werk für bas Auge nur burch bie Begrenzung seine Bolltommenheit findet, find bie Alten in ber Plaftit unübertrefflich, in Werken für bie Einbildungefraft, in ber Boefie können wir burch Geift wie burch Fille bes Stoffs fiegen. Dem naiven Dichter bat bie Natur bie Gunft erwiesen immer als eine ungetheilte Einheit zu wirken, in jebem Moment ein Ganges zu fein, in ber Wirklichkeit ben vollen Gehalt ber Menscheit anzuschauen und auszuprägen; bem sentimentalischen hat sie Trieb und Macht verliehen die verlorene Harmonie und Einheit aus fich felbst wiederherzustellen, die Menschheit in sich vollständig zu machen und aus bem eigenen Innern bas Unendliche in der sinnlichen Begrenzung darzustellen. Wie bier Schiller auf bas Bilb Goethe's und auf bas eigene hinsah, so hat er zugleich eine Fülle von Beispielen aus ber Literatur zur Erlauterung herangezogen, und fein Urtheil ift für bie Geschichte berfelben maßgebend geworben. Sein Runftideal vereint ben anschaulichen Realismus, ben Formenfinn ber Antike mit bem Gebankenreichtbum und bem Ibealismus ber Neuzeit.

> Ift bas Auge gefund, fo begegnet es außen bem Schöpfer, Ift es bas Berg, bann gewiß fpiegelt es innen bie Welt.

Wie in der Philosophie, so ist auch in der Geschichte Schiller traft jenes Ueberschusses von Selbstthätigkeit nicht beim Studium

fteben geblieben, sonbern zu schriftstellerischer Arbeit vorgegangen. Cinzelne Abhanblungen tragen noch ben Stempel ber Berftanbesaufflärung, die einem Moses und Solon die eigenen Reflexionen unterschiebt, in andern aber, wie in bem Auffat über Bollerwanberung, Rreugzüge und Mittelalter, erfaßte er bie Bebeutung von Recht und Sitte, von ben Ueberzeugungen und Jutereffen ber Maffen neben bem Denten und Bollen ber Einzelnen, und brach mit herber einer richtigen Werthschätzung jener Tage bie Bahn. Durch fünftlerische Composition und Charafterzeichnung wie burch bie glänzende Darftellung find auch ber Abfall ber Nieberlande wie ber Dreißigjährige Rrieg ichatenswerthe Geschichtswerte, bie unter ben Gebilbeten ben bistorischen Sinn weckten und ben gelehrten Fachmännern eine geschmacholle Behandlungsweise zeigten, wenn auch bem Dichter weber bie Fülle bes Materials zu Gebote stand, noch die Kritik ber Quellen eigen war, wodurch feitdem unfere Geschichtschreibung einen großen Fortschritt gemacht bat. Er blieb mehr rhetorisch, aber er pflanzte bie Fahne ber Freiheit auf und erhob fich über ben confessionellen Parteihaber zu ben politischen und fittlichen Gesichtspunkten Kant's, von welchen aus er bas Weltgetriebe schilberte.

Wilhelm von humboldt verlebte seine ibeenreichsten Tage mit Schiller als biefer fich anschickte von ber Wiffenschaft burch fie gereift zur Dichtung gurudgutehren; es war, fagt er, eine Rrife, ein Wendepunkt, aber vielleicht ber seltenfte ben je ein Mensch in feinem geistigen Leben erfahren bat. Rein Geringerer als Fichte batte über Schiller's philosophische Bestrebungen geäußert: Das Einzige was ihm noch mangelt ift Einheit; fie ift zwar in seinem Gefühl, aber nicht in seinem Shitem; tommt es babin, und bies bangt allein von ihm ab, so ift von keinem andern Ropf so viel, es ift schlechterbings eine neue Epoche zu erwarten. In ber That wie Schiller im Schönen bie Harmonie von Geift und Natur, wie er überall bie Totalität bes Menschen, bie Durchbringung bes Inbividuellen und der Idee betonte, hat er die mit Schelling anhebende neue Richtung ber Philosophie eingeleitet. Aber er war wesentlich Dichter, und so manbte er fich nicht zur Shftematifirung feiner Gebanken, fonbern zu ihrer fünftlerischen Beranschaulichung; aus ben Stimmungen bes ringenben Beiftes wuchsen bie tiefen Babrbeiten hervor und gewannen in fühnen Bilbern Geftalt; mehr als andern Dichtern war der Gedanke ihm Lebenselement, darum erzeugt er bie Ibee und fieht fie, offenbart fie in ber finnlichen

Erscheinung. Seine Gebankenlhrik, seine culturhistorischen Gebichte find die kunstlerische Frucht seiner philosophischen und historischen Studien, find bie vollfte und flarfte Entfaltung feiner Berfonlichfeit; die Einheit in welcher bei ihm Bernunft und Phantasie stehen. beutet auf die ursprüngliche Wesengemeinschaft von Runft und Beisheit, die vollgültige That des Genius ift von dem Abel fittlicher Gesinnung getragen. "Wenn Sie biesen Brief erhalten, so entfernen Sie alles was profan ift, und lesen in geweihter Stille biefes Gedicht", schrieb Schiller an Humbolbt, als er ihm bas Ibeal und das Leben sandte. Es gilt die Noth und ben Schmerz bes Irbischen burch bas Ewige zu überwinden, es gilt Sinnengluck und Seelenfrieben, beren vermählter Strahl auf ber Stirn ber Götter leuchtet, auch für ben Menschen zu verschmelzen, bas leben burch bie Kunft zu gestalten und so bas Ibeal zu verwirklichen. Schiller ftellt in einer Reihe von Bilbern, in welchen ber finnvolle Behalt mit ber glücklichen Beranschaulichung wetteifert, bas leben mit seinem Streben, mit seinem ernften Wahrheitsforschen, mit seinem sittlichen Kampf um Tugend und Ehre, mit seinen tragischen Leiben und finnlichen Schranten bem Ibeal reiner Schönheit in feiner wandellosen Rube und milben Berklärung gegenüber, um stufenweise beibe Welten auszusöhnen, eine in ber andern anzuschauen, indem die Gottheit von ihrem Throne niedersteigt, wenn ber Mensch fie in seinen Willen aufnimmt, indem Sinnentrieb und Bernunft ber Anmuth freien Bund schließen und im Gleichgewicht ber Kräfte wir eine selige Rube ber Freiheit finden. Die Mythe vom Herakles faßt zum Schlusse ganz plaftisch bies Aufstreben aus allem Streit und Wiberspruch zur Harmonie und Seligfeit zusammen. Er kampfte ben Rampf und trägt bie Last ber Erbe mit himmelan gewandtem Blick, bis Bebe ihm ben Becher ber Unfterblichkeit reicht. "Diefer Lauf war auch bie Babn Schiller's; nie bat er seine Entwickelung treuer und großartiger gezeichnet, sein herrlichstes Gebankenlied ift zugleich seine schönfte Apotheofe." (Rarl Grun.) Doch fteht bas Gluck bem Ibeal und Leben ebenburtig zur Seite. Wie bas Glud im Zusammentreffen und Zusammenstimmen ber Außenwelt und ihres Laufes mit ber Imerlichkeit ber Seele und ihrem Sehnen und Wirken besteht, so weist biese Harmonie auf eine ursprüngliche Einheit alles Seins, auf bie ewige Liebe, bie ben Guten alles jum Beften bienen lagt. In Bilbern aus ber griechischen Mbthe entwidelt ber Dichter bie driftliche 3bee bag bas Bochste nicht im Ertrogen, sonbern im Empfangen freier Gaben besteht, daß nicht bas strenge 32., sontern tie Hult ter Enate ter Quell tes Daseins ist, the verbienste los wie ter Lilie Keld tie Schönbeit blüht, baß alles Pöchste als ein Geschent wie tie Liebe ter Geliebten, wie tie Gabe bes Gesangs von Gett verlieben wirt, daß nur der Blinde, der nicht bas Seine sucht, nicht nach seinem Sinn tie Dinge sehen will, nur ter tem Gönlichen sich Hingebente ben Hinmel schant, daß bas Ewige nur von tem reinen Perzen, dem kinclichen Gemuth gesaßt werte. Das in sich Bollentete ist bas Schöne; daß wir es schanen, genießen, darstellen ist das Bert ber Liebe, ist das Glück.

Der Spaziergang zeigt bie Bechfelbezuge ber Ratur und Gultur und ihren Ginflang in ber wahren Bilbung. Die Raturichilberungen find so musterbaft, weil ber lebenbige Mensch ben Mittelpuntt und Spiegel ber Welt bilbet, weil seine Bruft nach ber Ratur fich sehnt und in ihrem Than fich gesund babet, weil ber Dichter nach Leffing's Rath fich burch bie Lanbichaft bewegt und Schritt für Schritt bie Ginbrude empfangt beren Bilber er entwirft, weil er in ben Dingen bie innern seelenhaft wirkenben Krafte erblicken läßt. Bie er vom umwalbeten Berg bie Stadt gewahrt, ftellt er um ber natur bie Betrachtung bes Burgerthums, ber Bewerbe, ber Aunft und Biffenfchaft gegenüber; während jene beharrt, herrscht im Reich ber Freiheit bie Beranberung, ift auch eine Entartung möglich, die gerade burch bas Strafgericht bas fie mit fich führt uns wieber auf die Ratur guruchweift. In ben Göttern Griechenlands hatte Schiller es beklagt bag ftalt ber Berfonification ber einzelnen Raturfrafte, ftatt bes Eingreifens ber himmlischen Mächte in bas Beltgetriebe unsere Zeit vielmehr bas unverbrüchliche Walten nothwendiger Gefete im Mechanismus bes Universums erkenne; jest abnt er bag bies bie Basis für bas fittlich freie ibeale Streben bilbet, "und bie Sonne homer's fiebe fie lächelt auch uns"! Das Lieb von ber Glocke ward erft nach elf Jahren abgeschlossen; auch hier zeigt uns ber Dichter ben Glodenguß in seinem Werben, und indem er die Bilber bes Lebens, bas bie Glocke von ber Wiege bis jum Grabe begleitet, an bie Schilberung ber Arbeit anreiht, gelingt es ihm in engftem Raum ben weitesten Rreis zu umschreiben und die Tonleiter aller menschlichen Empfindungen burchzugeben, an bie Familie ben Staat und bas Gottesreich ber Liebe anzureihen. Daneben enthalten bann seine Botivtafeln in einzelnen Sprüchen was ein Gott ihm gelehrt und was ihm burchs Leben geholfen, und laffen andere Gebichte

Moie in jenen großen Schöpfungen angeschlagenen Klänge weiters hallen.

Die Berbindung von Philosophie und Geschichte in seinen Studien, der Zug seiner Seele zum sittlich Erhabenen wiesen Schiller auf die Tragodie; im Wallenstein reifte die glanzende Frucht feines Berfehrs mit Goethe, beffen Berfonlichkeit felbst ibm bei ber Schilderung und Idealifirung bes realiftischen Gelben borschwebte. Die Wahl bes Gegenstandes war ber glückliche Griff bes Genies: ein Belb ans ber vaterländischen Geschichte im Religionstrieg, ein Belb beffen fich felbst überhebende Größe an sich schon tragisch war. Wie Schiller bie Sache faßte berichtet humbolbt: "Alles einzelne in ber großen, so unendlich vieles umfassen= ben Begebenheit follte ber Wirklichkeit entriffen und burch bichterische Nothwendigkeit verbunden erscheinen; alle Grundlagen auf welche ber fühne Belb fein gefahrvolles Unternehmen ftuten wollte, alle Klippen an welchen es scheiterte, bie politische Lage ber Fürften, ber Bang bes Kriegs, ber Zuftanb Deutschlands, bie Stimmung bes Heeres follte vor ben Augen bes Zuschauers bichterisch und anschaulich bargestellt werben." Und wie meisterlich ift bies geschehen, von bem Lager an, bas mit bem wirren wilben Treiben ber Zeit zugleich bie Poesie bes Kriegs in volksthümlich frischer und heiterer Darftellung uns erleben läßt, ju ben Generalen und Diplomaten, die gang im Beifte bes Jahrhunderts gehalten find, und jum Führer bin, in welchem ber Dichter zugleich bem aufflammenben Geftirn Napoleon's einen mahnenben Spiegel vorhielt. Wallenftein ift Realift, ein praktischer Mann, ber bie Umftanbe für fich benutt; aber mabrend ber Dichter aus feiner Selbstfucht feinen Untergang ableitet, leiht er ihm jugleich bie Größe bes felbstbewußten Berrichergeiftes, ben bas Reich als feinen Schirmer ehren foll, ber bie Fremben vertreiben und ben Frieden stiften will. Er läßt ihm ben aftrologischen Aberglauben, aber ibealifirt ihn burch ben Gebanken bes organischen Bufammenhangs aller Dinge im Universum, fraft bessen wir nur bas vollführen können was mit bem Naturverlauf übereinstimmt. Er motivirt bas schwebenbe Urtheil ber Geschichte burch bas Schwanten Wallenstein's, und entwickelt baraus einen hamletartigen Bug: ber Belb spielt mit Bebanten und Entwürfen ohne bag es ichon ernfter Entichlug ware fie auszuführen; fie fteben als bloge Möglichkeiten vor feiner Seele, aber gerade baburch bag er fich mit ihnen beschäftigt gewinnen fie Macht über ibn, und auf einmal fann er nicht mehr wie er will,

bie Fäben bie er ba und bort angeknüpft und allein in ber hand zu haben meinte, werben ihm als Schicksalenet ums haupt geworfen. Und hier ift ein Ring ber bas Werk an bie Griechen reiht, mahrend bie nabe Berwandtschaft mit Shalespeare für Goethe jum vollen Bewußtsein tam als er es in Walter Scott's englischer Uebersetzung las, und bann bekannte bag bas 18. Jahrhundert fein größeres Prama habe. Die verschiebenen Stufen ber Schickfalsansicht bei ben Griechen treten in einzelnen Personen und Sprüchen bervor, die Rlage über bas Los bes Schonen auf ber Erbe und über bie Eifersucht ber verborgenen Mächte, aber babei fogleich bie Erkenntnig daß alle Größe mit ber Gefahr ber Ueberhebung, ber Bermessenheit verknüpft ist und baburch bie Nemesis bervorruft. In beiner Bruft find beines Schicffale Sterne; ber Bug bes Berzens ift bes Schickfals Stimme, es ift keine außere frembe Gewalt, es liegt in bem Charafter felbst und folgt aus seinen Thaten. Wer bes Drachen Bahne faet ber erntet Rrieg, jebe Miffethat trägt schon im Gewissen ben Racheengel unter ihrem Berzen. Go ift ber Mensch seines Schickfals Schmied, wie bei Shakespeare; und augleich zeigt ber Dichter wie nicht alles in unferm Willen fteht, wie wir die gegebenen Verhältniffe binnehmen muffen um fie ju bearbeiten, wie die einmal in die Außenwelt getretene That unabänderlich ist, wie dem Thater aus dem Wert der Wahl die furchtbare Nothwendigkeit bereitet wird. Wallenftein's Blane treiben feine Gegner zu Gegenanstalten, und brangen ihn baburch zur That, mit ber er in Gebanken fich getragen. Im Getriebe ber Welt realifiren fich bie Zwecke Gottes über bas Wollen und Berfteben ber Einzelnen hinaus zum Beil bes Gauzen. Schiller's Ballenftein ist die Tragödie des Realismus, der auf Totalität angelegt sich aur bochften Bobe erhebt und bie Gelbstherrlichkeit bes Genius verfündet, aber ben Bund mit bem Ibealismus bricht, felbftfüchtig und eigenmächtig auch schlechte Mittel nicht scheut und baburch fic bas Tobeslos bereitet. So ift er bas Gegenstück zu Goethe's Tragobien bes Ibealismus, ju Taffo und Egmont. Der Belt ber planeschmiebenden Realisten steht das Gebiet des in sich beseita Herzens, bes Gemutheibealismus gegenüber, und barum find und Thekla keine Episode, die man hinauswerfen konnte, has Stud nach Pulver rieche", sonbern sie gehören noth gir seinem Organismus; fie geben unter weil fie bie Wirt! wenig beachten, aber sie bringen sich der Reinheit ihres bic In. 2\* Liebens zum Opfer und verherrlichen biese burch ihren

ganze volle Menschenthum in wechselseitiger Erganzung mar Schiller's Ziel im Freundschaftsbund mit Goethe; es ist bie Ibee un= fere Werke, die fich tragisch offenbart, indem Wallenftein und Max nicht einander festzuhalten und einer bes andern Gabe fich anzneignen verstehen, ja ber Held felber die in seiner Ratur liegenden idealistischen Büge nicht bewahrt. Wallenstein fucht im Wirten fürs Gange querft feine eigene Größe und verleugnet bie Wahrhaftigkeit; er will für sich bas Recht ber freien Individualität, und will es in den Herzen von Max und Thekla doch nicht anerkennen. Als er zum Verräther wird um sich zum Friedensfürsten bes Reichs zu machen, ba fagt Max sich von ihm los, ba verfinftert fich fein guter Stern. Buttler, ben er burch Sinterlift und Luge an fich ketten will, wird baburch jum Bollftrecker ber rächenben Gerechtigkeit. Octavio vertritt bas Brincip ber Ord= nung, aber er wählt Schlangenwege, und sucht im Untergang des Freundes feine Standeserhöhung; baburch treibt er felbft ben Sohn in ben Schlachtentob, sobaß sein Fürftentitel werthlos erscheint. Die Composition ist breiter und reicher als im griechischen und frangösischen, enger als im englischen Drama; wir stehen vor ber Rataftrophe, die Bergangenheit wirft herein, der Ausgang in seiner Entwickelung wird jum Gottesurtheil. Ebenso ift die Charafter= zeichnung thpisch idealer als bei Shakespeare, individueller als bei Corneille; die Sprache minder conventionell als auf der franzöfischen Bühne, bei volksthümlichem Sauch voll Abel und Schwung. Die mittlere Stellung zwischen Shakespeare und Sophokles hat Schiller soweit fie ihm erreichbar war hier errungen und im Tell behauptet; aber er kommt Shakespeare nicht gleich an unmittel= barer Naturmacht und Lebenswirklichkeit ber Darstellung, Sophokles nicht in ebenmäßiger mild harmonischer Kunftvollendung.

Ė

ļ.

Ç.

11. 日本

ò

find

Schiller sehnte sich nun nach einem gemüthlichen Stoff, und saher in der Maria Stuart zunächst das leidende Weib; er schilderte die Läuterung einer sündigen Seele durch Buße und Schmerz und führte durch die ganze Tonreihe der Empfindungen das Herz dis zu religiöser Erhebung. Er stellte uns auch hier nach antifer Art vor die Katastrophe; wir sinden Maria bereits im Kerter, während Shakespeare uns ihre simmenüppige Jugend, ihre Mitwissenschaft dei Darnley's Mord veranschaulicht hätte; aber Schiller verstand es vortresslich noch einmal Leidenschaft und Hossenung in der Dulberin aufslammen zu lassen: Mortimer will sie weiten und besitzen, sie wendet ihren Blick auf Leicester hin, und

bas Drama gipfelt in ihrer Begegnung mit Elisabeth; was ihr Befreiung bringen follte führt fie jum Untergang, aber wir haben mehr freudige Bewunderung als wehmuthiges Mitgefühl mit ihr, wenn sie nach vergeblicher Demuthigung sich in toniglichem Born erhebt und glorreich bie geprefte Bruft in jenem fühnen Worten entladet, die nun die Gegnerin zur Unterzeichnung des Todes urtheils treiben. Wie bann Maria ben Frieden gewinnt und in jenen ruhig milben Mollaccorben von ihren Lieben und vom Leben scheibet bas ist gleich bewundernswerth; zu tadeln aber ift baß Schiller in Glifabeth neben bem unliebensmurbigen Beibe zu wenig bie wirkliche Herrschergröße hervorgehoben, daß er sie zur Beuch lerin macht ftatt fie einen Rampf bes Herzens und ber Staats intereffen besteben zu laffen, wo bann immer bie gefrantte Gitelfeit ben Ausschlag geben konnte. Allerdings ist über ber Poesie ber Leibenschaft in Mortimer ber jesuitische Fanatisnus so wenig vergeffen als bei Burleigh bie Ginficht bag Elifabeth bem Baterland vor allem die Erhaltung bes Protestantismus, ber religiösen Freiheit schulbet. "Des Staates Wohlfahrt ift die bochfte Bflicht." Aber bas steht nicht im Vorbergrund, und baburch ift die Dichtung nicht zur Bobe einer biftorischen Brincipientragobie emporgekommen.

In ber Jungfrau von Orleans erscheint die Befreiung bes Baterlandes als eine religiöse That; Schiller stellte die Heldin bem Jugendwerf Shakefpeare's und ber Bucelle Boltaire's gegenüber wie ihr Bild verherrlicht im Volksbewußtsein steht: "Dich schuf bas Berg, bu wirft unfterblich leben!" Er verfohnte bie Berlaffene wieder mit ihrem Bolk, sodaß fie siegreich ftirbt ftatt als Bere verbrannt zu werben, b. h. er nahm die nach ihrem Tob erfolgte Revision ihres Brocesses bichterisch in seine Tragobie auf, und ließ bie Zeit ber Verkennung verschwindend klein erscheinen gegen bes Ruhmes hohes Gut: "Rurz ist ber Schmerz und ewig ist bie Freude!" Eine gottbegeifterte Belbin, die ihr Bolf errettet, mare episch, bas hat Schiller richtig gefehen, fie konnte nur baburch bramatisch werben bag ihre Meuschlichkeit in Conflict mit ihrer Sendung tam; fie, bie aus ber Sphare ber Weiblichkeit heraus in Rrieg und Politit eingreift, muß ungetheilt und rein biefer Miffion fich wibmen; wenn fie ber Stimme bes Bergens, bes Gefchlechts Gehör gibt, wird ein Zwiespalt bereitet. Rur fteht bei Schiller bie monchische Ansicht voran als ob überhaupt die Jungfrau durch bie Liebe zum Mamie verunreinigt werbe, mabrent bann boch es

bie Liebe jum englischen Feldherrn ift welche ben Widerstreit mit ber Pflicht fürs Baterland herbeiführt, fodaß Johanna schweigen muß als ihr Bater sie fragt: ob nicht ber Feind in ihrem Bergen wohne? Und diese Liebe tritt plötlich unmotivirt wie ein Berbangniß herein, wird aber bann jum Motiv eines erschütternben Seelenkampfes voll reicher ihrischer Schönheit, wenn Johanna nun bie Fahne beim Einzug in Orleans tragen muß, und wenn fie bann in Selbstüberwindung die Sühne gewinnt. Höchst preiswerth hat Schiller ihre Empfänglichkeit für bie göttliche Offenbarung vorbereitet. Er schildert sie naturgläubig und christlich fromm, sie schlummert im Schatten bes Druidenbaumes, und hat weiffagenbe Träume, aber fie blickt zum Muttergottesbild empor; bie Sirtin lebt in ber Erinnerung wie Gott Hirten ju Propheten und Königen berufen hat; die Liebe zum Baterland verschmilzt mit der Treue für den König. Prächtig contraftirt mit dem Idhil ihres Land-Lebens die Rathlosigkeit am Königshofe, in die sie eintritt, sogleich burch ben Erfolg beglaubigt, in gottgeweihter Sobeit. Der Gang ber Sandlung ift belbenhaft, ber Glanz ber Diction, bie Antlange an die biblifche Sprache bem Stoff angemeffen, bas Gange von aroker theatralischer Wirksamkeit.

In ber Braut von Meffina suchte Schiller, ber moberne Dichter, mit ber Antike zu wetteifern; er brachte ben Chor auf unfere Bühne; aber er vergag bag wir im vollern Gebankenleben ber Helben, im hintergrund ber mitspielenden Nebenpersonen und im humor seinen Ersat haben, und er verwirrte ben Begriff bes ibealen Buschauers, bes Tragers ber religibs sittlichen Ibeen baburch daß er ihn in zwei feindliche Parteien theilte und in ben Streit hineinzog. Der König Debipus von Sophoffes war zunächst bas Borbild ber Composition. Die Handlung ist schon ge= icheben, und fommt nur ben Sanbelnben felbft jum Bewuftfein; alles ist schon ba und wird nur herausgewickelt; und biese Ent= widelung vielverschlungener Fäben ift funftvoll angelegt und burchgeführt, Schiller's Erfindungefraft und ordnender Beift haben fich bewährt. Auch fann mas bie Boefie ber Situation und bie Bracht ber Sprache bei tieffinnigen Gebanken betrifft bas Werk jeden Bergleich aushalten. Ich erinnere nur wie Rabella einer Niobe aleich sich ihres Mutterglücks rühmt unmittelbar ehe bie verhängniftvolle Löfung ber Rathfel und in einem bie Erfüllung ber icheinbar widersprechenben Orakel erfolgt; ich erinnere an die Erzählungen beiber Brüber wie sie bie Geliebte gefunden; ich erinnere an Cafar's Worte über ber Liebe Göttermacht und über bie Beibe bes Tobes: ich erinnere an so viele Berlen in ben Chorgefängen. Calberon warb bamals in Deutschland bekannt, und sein Ginfluk auf Schiller scheint mir unverkennbar; auch mit ihm ift er ebenbürtig in die Schranken getreten. Aber er leibet auch an bem Mangel einer individuellen Charafterzeichnung, an dem Mangel ber rechten Ibee bes Schicksale, bas bier nicht als göttliche Berechtigkeit im Ansammenbang mit bem menschlichen Willen erscheint, ber durch bewußte That sich sein Los bereitet; es ist ihm vielmehr äußerlich, für sich fertig, es lauert im hintergrund und scheint ein Liebesband nur zu fnüpfen um es hohnlachend zu gerreißen; bie Brüber wiffen ja weber bag fie eine Schwester haben noch baf ihnen bevorstehe diese wie eine Braut zu lieben und baburch zu Grunde zu geben, und wir gewinnen nicht viel, wenn auch ber Dichter barauf himmeift bag bie Berbrechen ber Ahnen an ben Nachkommen gestraft werben. Daburch bat bas Werk bei ftumperhaften Nachahmern ben bombaftischen Unfinn ber fogenannten Schickfalstragobien bervorgerufen, die wie ein Fluch sich an seine Ferje befteten. Bebeutungsvoll fagt Sillebrand: "Der Mensch ber fich an die blinde Macht des Aberglaubens ergibt ift mit Recht ibr Stlave und Opfer; seine Schuld ist bie Bernunftveräußerung. Ift biefe einmal gescheben durch ein folches hingeben an bie Aeußerlichkeit bes Traumes, bes Orafels, hat ber Mensch ben innern sofratischen Damon, ben mahren Geistesrather in seiner eigenen Bruft verlaffen, so gerath er mit Recht in die Gewalt bes unvernünftigen Raturbamons und bes Bufalls, feines Begleiters. Rathlos und unfrei wird er von biesem bem Berberben augeführt, bas er verdient durch den Berrath an der Freiheit, an ber Bernunft, bes Menschen bochfter Rraft. Diefer Gebante ift an fich echt tragischer Behandlung fähig; nur hat ihn Schiller eben nicht bon seiner rechten Seite gefaßt, nicht in seiner pfpcologisch ethischen Bedeutung entwickelt, nicht mit ben Motiven ausgeführt welche in seinem eigenthümlichen innern Gehalt liegen."

Im Tell sang Schiller sein Schwanenlieb. Die Freiheit, die ber Räuber Moor vergebens im revolutionären Kampf gegen die Ordnung der Gesellschaft suchte, für die Posa reformatorisch sprach und starb, hier soll sie nicht erst wirklich werden, hier besteht sie in einem naturwüchsigen sittlichen Bolksleben, das ein brobendes Joch abwirft und im Siege sich mäßigt.

Denn eine Grenze hat Thrannenmacht. Wenn ber Gebrückte nirgends Recht kann finden, Wenn unerträglich wird die Laft, greift er hinauf getrosten Muthes in den himmel Und holt herunter seine ew'gen Rechte, Die droben hangen unveräußerlich Und unzerdrechlich wie die Sterne selbst; Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, Wo Mensch dem Menschen gegenübersteht; Zum letzten Mittel, wenn kein andres mehr Berfangen will, ist ihm das Schwert gegeben.

Das Gebicht ist barum keine Tragobie, sonbern ein episches Schaufpiel, und episch hatte Goethe ben Stoff behandeln wollen. Das gange Bolf ift ber Beld, und wenn Shatespeare es ale bie baltlose vielköpfige Menge behandelte, Goethe durch die individuellen Buge ber Bolksscenen im Egmont ergötte, aber bie Philister bor Alärchens Flammenworten fich schen zurudziehen ließ, so war Schiller ber erfte welcher bas Bolf als organisches Ganzes in seiner Tüchtigkeit als ben würdigen Träger seiner hervorragenden Führer schilberte. Instinctiv ergreift Tell bas Rechte und rettet ben Staat vor bem gefährlichften Feinde, indem er jur Rothwehr gebrängt bie Familie rachend vertheibigt; so überwindet auch bas Gefühl fürs Baterland die Lockungen der Fremde bei Rudenz burch die Liebe zu Bertha; hier wie dort waltet ber Einklang von Familie und Staat im freien gesunden Bolfeleben. Und es ift bem Dichter gelungen echte fernhafte Naturmenschen zu schilbern, abnlich wie Goethe in hermann und Dorothea gethan; für die patriarchalische Zeit war seine thrische Behandlungsweise die rechte; der treubergige herodoteische Ton in Tschubi's Chronit mit Luther's Bibel und ber Bossischen Obpssee klingt in ber gemuthlich anheimelnben Sprache wieber, bie boch echt schillerisch bleibt. Ein zu Berz und Sinnen fprechendes Bolfsftud wollte er fchreiben, und wie ein foldes ber Benius vollendet, wenn er ben Stoff erfaßt ben ibm bie Bolksseele im Lauf der Jahrhunderte allmählich in ihrer Phantafie bereitet bat, indem die Sage fur ben Beift ber Geschichte einen idealen Leib schafft, bas habe ich in meiner Ausgabe bes Tell an feinem Beispiel bargethan. Und wie zwischen hoben Bergen eine Durchsicht in die Ferne sich öffnet, so zeigt uns Schiller im Attinghausen und Melchthal ben Uebergang bes mittelalterlichen Ritter= thums und seiner Cultur in bas Burgerthum ber Neuzeit:

Das Alte fturgt, es anbert fich bie Zeit, Und neues Leben blüht aus ben Ruinen.

"Das ift benn freilich kein erster Act, sonbern ein ganzes Stück, und zwar ein fürtreffliches", gab Goethe zur Antwort, als er die Expositionsscenen gelesen. In der That wie anmuthig ibbllisch beginnt bas Schauspiel mit lieblichen Liebern und bem Geläute ber Heerbeglocken! Da bricht die Noth ber Zeit, ber Frevel ber Thrannei gewaltsam in ben Frieden bes Bolks; aber immer ift auch der Retter schon ba, sei es Tell's That für Baumgarten, sei es Gertrud's Rath an Stauffacher, bis ber Bund ber brei Männer beschworen wird, ein Borbild bes Tagens ber brei Lande auf bem Rutli, die Bürgschaft für die gute Sache. nächtliche Tagfatung ift ein Meifterftuck wie ber Reichstag im Demetrius; hier bewährt fich Schiller's Genius in ber Beberrschung ber Maffen, in feiner Bestimmung für die Boefie ber Geicichte, für ber Menschheit große Gegenstände im öffentlichen Leben. Alles ist Handlung. Die Form bes Zusammenseins wird bestimmt und vollzogen, die geschichtlichen Erinnerungen werden eingeführt wo es gilt das Recht der Gegenwart zu begründen; über die zufünftige Wahrung biefer Rechte, über bes Baterlandes Befreiung wird berathen, ber Bund wird beschworen, über bem Freiheits= morgen bes Bolks leuchtet ber Sonnenaufgang. Tell's warb gebacht, über Gegler tam man zu keinem Plan; bas beutete auf beibe bin, die nun in den Vorbergrund treten. Beim Apfelschuß öffnet uns der Dichter den Blick in das Herz der handelnden und zuschauenden Personen. Da mögen wir Tell's erschütterndes Seelenleib nun auch ale bie tragische Suhne nehmen bafur bag er, ber Starte, am liebsten allein fein wollte: fo muß er die Noth bes Bangen benn am härteften fpuren. Das feit ihn gur rettenben That für alle. Daß er biese nicht unmittelbar beim Sprung aus bem Rahn vollzieht, daß fie die Sage von ber Platte in die hoble Gaffe verlegt hatte, erschwerte die Sache, ba Tell nun nicht überwältigt vom Drang ber Umftanbe hanbelt, fonbern zur Betrachtung über bie That geführt wird, die er wie ein Gottesgericht vollstreckt. Um bies ganz besonders kar zu machen ward Schiller zu bem Misgriff ber moralischen Parallele mit Johannes Parricida verleitet; bie nachträgliche fittliche Erwägung wecht ben Zweifel, ben fie lösen sollte; unfer Gefühl hatte ja auf Tell's Seite aestanden.

Wer mit Schiller's Tell in ber Erinnerung die Schweiz bereift dem ist zu Muthe als ob er alles schon einmal in einem
hellen Traum gesehen habe; er sindet dann daß fast alles was er
erfährt auch in dem Gedicht steht, und daß kein falscher Zug darinnen ist. Goethe's Erzählungen, die Chroniken, die Natur- und
Sittenschilderungen von Sbel und Scheuchzer ließen ihn das Mannichfaltige und Besondere gewinnen, aber er schmolz es nun im
Feuer seiner großen Dichterseele, und dann wuchs es wie von selbst
aus der Gesammtanschauung seiner Phantasie zum organischen Ganzen hervor. So hatte er dem Columbus zugerusen: die Küste, die
schimmernd vor seinem Berstand liege, würde jetzt aus den Fluten
emporsteigen, wenn sie nicht schon da wäre:

Mit bem Genius steht bie Natur im ewigen Bunbe, Bas ber eine verspricht leiftet bie anbre gewiß!

Der Dichter hatte im Baterland, er hatte in Italien, Frankreich, England, Spanien seine Fahne aufgepflanzt; nun wollte er
mit dem Demetrius den Boden Polens und Rußlands betreten.
Die erhaltenen Bruchstücke, der Plan des Ganzen lassen ihn in
aufsteigender Kraft erkennen. Demetrius, siegreich so lange er an
sein Recht glaubt, hört vor dem Einzug in Moskau daß er untergeschoben ist; er stößt den Mörder des echten nieder, beschließt sich
zu behaupten, überstürzt sich aber nun in thraumischem Mistrauen
wie im Buhlen um die Bolksgunst, und erfährt den Fluch mit Hülse der Fremden in sein Reich eingezogen zu sein; jener Umschwung ist unnachahmlich groß, das Ganze wäre dem Wallenstein
ebenbürtig geworden.

Schiller's Jugenbfreund ber General Scharffenstein hat bekanntlich geäußert: Wäre Schiller kein großer Dichter geworben,
so war für ihn keine Alternative als ein großer Mensch im activen
öffentlichen Leben zu werden; aber leicht hätte die Festung sein
unglückliches, doch gewiß ehrenvolles Los werden können." Aber
er hat dennoch kraft seiner Helbennatur in das active öffentliche
Leben eingegriffen; sein hundertster Geburtstag ist geseiert worden
so weit Deutsche wohnen dis nach Amerika und Neuholland hin,
wie nie ein Bolk seinem Sänger gehuldigt hat, und das war ein
Schiller's frühen Tod die Frage Karl's XII. über Alexander
wiederholen: Hat er nicht lang genug gelebt, wenn er Königreiche
erobert hat? "Diese Königreiche wurden von Schiller nicht für

eine Nation auf Kosten ber andern erobert, sie waren nicht besubelt mit bem Blut ber Batrioten, mit ben Thränen ber Witwen und Baifen; fie wurden abgerungen bem oben Reich ber Finfternif zur Erhöhung bes Glude, ber Macht, ber Burbe aller Menschen: neue Formen ber Bahrbeit, neue Spruche ber Beisbeit, neue Bilber und Scenen ber Schönheit gewonnen aus bem formlos Leeren, bestimmungelos Unendlichen, ein Befitthum für immer, für alle Geschlechter ber Erbe!" Wie Schiller unter bem Druck ber Berhältniffe zum Sochften hinanftrebte, wie er unermüblich an feis ner Selbstbildung und an ber Bildung ber Menscheit im Dienste ber Ibeen arbeitete, fo ift er seinem Bolf Borbild und Symbol seiner geschichtlichen Bestimmung geworben, ein Prophet ber felber verwirklichen half was er verkündete. Den Weg burch bie afthetische Bildung zur politischen, burch bie Schönheit zur Bahrheit und Freiheit, ift unfer Bolt gegangen wie er ihn gewiesen und vorangeschritten.

## Zeitgenoffen der Claffiker. Jean Paul. Humboldt.

Wie anfangs Goethe unter ben Stürmern und Drängern und ben Bertretern älterer Geschmackregeln, fo ragte er fpater mit Schiller unter einer boppelten Schicht von Runftgenoffen bervor; bie eine beftand aus Männern bie ben Claffitern fich anschloffen, bie anbern vertraten bie orbinare Art bes Zeitalters mit ihren Schwächen in einer Unterhaltungsliteratur ber Mittelmäßigfeit gegenüber bem hochgesteigerten Ibealismus, ber ja weniger bie Lebenswirklichkeit veredelte als ihr zielsetzende Borbilder aufstellte. Bumoriften fasten wieber biefen Contraft felbft ins Auge, und wissenschaftliche Männer behandelten ihre Stoffe mit bem Beift und Geschmack ben die großen Dichter genährt. Nehmen wir bagu baß zugleich die Romantik sich entwickelte, so gewinnen wir eine Vorftellung von erstaunlichem Reichthum; es hatte seine Nachtheile bag bie Nation eigentlich nur eine literarische Existenz führte, aber biefe war von größter Bebeutung für bie Fortentwickelung bes Lebens felbst. Da standen querft bie Libriter. Seume, ber unter

ben verkauften Bessen in Amerika hatte fechten muffen und bann feinen Spaziergang nach Sprakus machte, mit ftoischer Gesinnung an Klinger und Kant, mit Freiheitsbegeisterung an Schiller und Fichte gemahnend, ernft bis jur Schwerfälligfeit, neben ber fentimentalen Eleganz von Matthison, ber mit bem fraftigern Salis Die Landschaftsmalerei wieder einführte, und neben bem frauenhaften Tiedge mit seinem Frauenspiegel, ber in seiner Urania die Ideen ber praktischen Vernunft, Gott, Tugend und Unsterblichkeit in elegischer Sehnsucht nach einem bessern Jenseits in Berse brachte. Dann Rosegarten und Baggesen im Norben, forcirt schwungvoll, in mannichfachen Formen sich versuchend, hier und ba bas Tuchtige leiftenb; und wieber im Süben ber Naturfanger Bebel mit seinen lieblichen Ibbllen in ber allemannischen Mundart, mit seinen naiben sinnigen Erzählungen im Schatfäftlein bes rheinischen Sausfreundes, ein wiedergeborener Claudius. Sie alle überragt ber jugenbliche Genius Hölberlin's, bem aber ber Bruch zwischen bem Ibeal, bas er in ber Seele trug und poetisch geftaltete, und zwischen ber rauhen gemeinen Wirklichkeit nicht blos herrliche Elegien entlocte, sonbern verberblich warb, als bie Seelenliebe zu einer ebeln Frau, seiner Diotima, und bie robe Behandlung von ihrem Gatten, bann ihr Tod sein zartbesaitetes Gemuth bis zum Wahnsinn verftimmte.

Ihr wanbelt broben im Licht Auf weichem Boben, selige Genien! Glänzenbe Götterlüfte Rühren euch leicht, Wie bie Finger ber Künstlerin Heilige Saiten.

Schickfallos wie ber schlafenbe Sängling Athmen bie Himmlischen; Reusch bewahrt In bescheibner Knospe Blühet ewig Ihnen ber Geift, Und die feligen Augen Bliden in filler Ewiger Rlarheit.

Doch uns ift gegeben Auf feiner Stätte zu ruhn; Es schwinden, es sallen Die leidenden Menschen Blindlings von einer Stunde zur andern, Bie Waffer von Klippe Zu Klippe geworfen, Jahrlang ins Ungewisse hinab.

Dies Schickselse reiht sich an ben Parcengesang ber Iphigenie, ein Zeugniß für bes Dichters eigenen Spruch: daß eine heilige Melodie bem Herzen aufgeht, wenn es aushält und die Mitternacht bes Grams durchdulbet, und daß wie Nachtigallgesang im Dunkeln göttlich erft in tiesem Leid das Lebenslied der Welt uns tönt.

Anbere Gebichte sind in Schiller's Geist. So wenn er die große Meisterin, die Noth, preist, die den Menschen zur Kraftentfaltung reizt und die Zeit zur Schule der Ewigkeit macht.

Es tann bie Luft ber golbnen Ernte im Sonnenbranbe nur gebeihn, Und nur in seinem Blute lernte ber Kämpfer frei und ftolz zu sein. Mit einem heil'gen Betterschlage, mit Unerbittlichkeit vollbringt Die Noth an einem großen Tage was taum Jahrhunberten gelingt; Und wenn in ihren Ungewittern selbst ein Elhstum vergeht Und Belten ihrem Donner zittern — was groß und göttlich ift besteht.

Dazu in seinen Oben bie buftigfte Berwebung von Naturanschamung und herzensempfindung. Es ift als ob hölberlin immer wie jum erften mal die Welt erblickte und bom Staunen über bas große Wunder bes Seins ergriffen wurde, als ob ber Gebanke bag überhaupt etwas ift und die Herrlichkeit des Universums berauschend ihn überwältigten. In foldem Sinne ift auch bas Bruchftud ber Tragodie Empedofles geschrieben. Der Dichterphilosoph, ber überall mit ganzem Gemuth bas Ganze umfassen will um wie ein Gott zu leben und zu lieben, und boch überall an bas Nebeneinander und Nacheinander gewiesen ift, sucht wie Fauft die Befreiung von ben Schranken ber Endlichkeit, und fturgt fich in ben flammenben Aletna. Der Roman Sprerion ist wie ber Werther ein Seelenerguß in Briefen. Spperion tampft in einem unglücklichen Befreiungefrieg ber Hellenen; ber Contrast ber trostlosen Gegenwart mit ber Herrlichkeit bes Alterthums ist bas Thema neben einer schönheitstrunkenen Verkundigung der Alleinslehre, die Hölderlin's Jugendfreunde Schelling und Hegel bann philosophisch ausführten. "Eins zu sein mit allem bas ift Leben ber Gottheit, bas ift ber Himmel bes Menschen. Gins zu sein mit allem mas lebt, in feliger Selbstbergeffenheit wiederzufehren ins All ber Natur! Gins zu fein mit allem was lebt! Mit biefen Worten legt bie Tugend ben gur= nenben Barnifc, ber Beift bes Menschen ben Scepter weg, und alle Gebanken schwinden vor dem Bilbe ber ewig einigen Welt, bas eherne Schicksal entsagt ber Herrschaft, aus bem Bunde ber Wesen schwindet ber Tod, und ewige Jugend beseligt und verschönt bie Welt. Wie ber Zwift ber Liebenben find ihre Diffonangen. Berföhnung ift mitten im Streit und alles Getrennte finbet fich wieder. Es scheiden und fehren im Herzen bie Abern und einiges ewiges glühendes Leben ift überall. Bon Kinderharmonie find einst bie Bölfer ausgegangen, die Harmonie ber Geifter wird ber Anfang einer neuen Weltgeschichte sein. Bon Pflanzenglück begannen die Menschen und wuchsen bis sie reisten; von nun an gärten sie unaushörlich fort, die jetzt das Menschengeschlecht wie ein Chaos daliegt, daß alle, die noch fühlen und sehen, Schwindel ergreist. Aber die Schönheit flüchtet aus dem Leben der Menschen in den Geist; Ideal wird was Natur war; und wenn von unten gleich der Baum verdorrt ist und verwittert, ein frischer Gipfel ist noch hervorgegangen aus ihm und grünt im Sonnenglanze wie einst der Stamm in den Tagen der Jugend. Ideal ist was Natur war. Daran, an diesem Ideale, dieser versüngten Gottheit, erkennen die Wenigen sich, und eins sind sie, denn es ist eins in ihnen, und von diesen, diesen beginnt das neue Lebensalter der Welt."

Zunächst aber stand ein Publikum um die Dichter welches unterhalten sein und sich selber in der Kunst wiederfinden wollte, mochte-Schiller auch fragen:

Aber ich bitte bich, Freund, was kann benn biefer Mifire Großes begegnen und was Großes benn burch fie geschehn? — Bas? Sie machen Cabale, fie leihen auf Pfänber, fie ftecken Silberne Löffel ein, wagen ben Pranger und mehr.

Da kam Schmibt von Werneuchen und brachte die allerordinärste Boesie der Haushaltung in Reime, dürftiger als Boß, zierloser als Matthison, mit denen ihn A. W. Schlegel einen Wettgesang auftimmen ließ.

Schröber, ber Shakespeare auf bie beutsche Buhne brachte, Iffland ber Goethe's und Schiller's Charaftere spielte, schlossen sich als Schriftsteller bem Familienrührstück an, bas bereits England und Franfreich gepflegt, fpiegburgerlich fentimental, aber mit einem moralisch tuchtigen Kern. Die Moral nahm Robebue viel läffiger und lager, im Gegenfat ju Kant's Strenge entschulbigte er bie Schwächen ber leicht verführbaren Natur, Die bunkeln Bunkte in ber Geschichte ber Frauen, die von ben Männern wieder in Gnaben angenommen werben, fintemal bie Manner ja nicht beffer Die Imerlichfeit ber Poefie ersette er mit ber Meugerlichfeit ber theatralischen Mache, aber barin war er von virtuosenhafter Geschicklichkeit, reich an Erfindung und an sichern Griffen in bas Leben, sein Bublifum kennend, anziehend und beherrschend, ob er die Rleinstädter ober die Romantiker verspottete, ober ob er selbst auf ben Kothurm ber romantischen Tragodie stieg, in Ritterstücken mit Babo und Törring wetteiferte, und bann wieder bas gewöhnliche Leben abspiegelte, ganz gleichgültig Religion und Freigeisterei, ershabene Phrasen und triviale Späße zur Ergözung des Augenblicks verwerthend. Unsere Classiker waren wenig unterhaltend, sie forderten Erhebung und Anstrengung; da dot Kozebue mit seinen Gleichzesiunten, und er am gewandtesten, der Menge eine leichte und leichtsertige Unterhaltung dar. Idealitätslos verletzte er die idealen Gefühle der patriotischen Jugend, und siel durch den Dolch eines Schwärmers. Wie Schröder und Issaad in den Familien-romanen von Hermes, so hatte Kozedue in den Erzählungen Lassontaine's die passenden Begleiterimen seiner Bühnenstücke. Gesdiegener war Engel's Lorenz Stark, annuthiger die Bolksmärchen von Musäus, odwol der zum Stoff noch nach Wieland's Art mit einiger Ironie sich verhielt.

Beniger als Dichter benn als geiftvoller Gelehrter und witziger Kopf stand der göttinger Professor Lichtenberg in dem Getriebe und den Gegensätzen der Zeit, ein hppochondrischer Humorist, im Kleinen groß; "wo er einen Spaß macht liegt ein Probsem verborgen", war Goethe's Urtheil über ihn; seiner tressenden Bemerkungen haben wir manche erwähnt. Dagegen war Thümmel voll jodialer Laune, und reihte in seiner Reise ins mittägliche Frankreich seine komischen Bilder von Menschen und Dingen, seine vergnüglichen Bemerkungen leicht aneinander. Zwischen beiden steht Hippel in Königsberg; die Biographie ist in seinen Lebensläusen und Querzügen der Faden, und sein Glaube an eine freiere besser Jusunst der Menschheit richtet den Hohlspiegel der Satire gegen die Berkehrtheiten der Mitwelt, während er zuerst die Kantischen Ideen aus dem Hörsaal unter die gebildete Gesellschaft brachte.

So war benn auch Jean Paul Friedrich Richter vorbereitet (1763—1825). In so brückenden Berhältnissen wie er war noch kein großer Dichter erwachsen; die harte Schule der Entbehrung hat ihn vor andern zum Dichter der Armen und Verlassenen erzogen; das tröstende leidverklärende Priesteramt der Poesie hat niemand treuer verwaltet, niemand liedevoller gezeigt wie der Werth des Lebens nicht im Aeußern, sondern im Innern liegt, in dem Sinne mit welchem wir die Dinge und Verhältnisse aufnehmen; niemand hat tieser das Glück empfunden und geschildert das ein reines und zufriedenes Herz auch im Aleinsten und Gewöhnlichsten haben kann. Die Emancipation des Gefühls, der neue Muth der Menschheit sich desselben nicht zu schämen, sondern es zu genießen sührte zu überströmender Empfindsamkeit; Jean Paul stand wie

Rlopftod innerhalb berfelben, aber beiber Berbienst ist es baß sie bas eigene Herz und bas bes Bolks zum Heiligen und Hohen wandten, daß fie Gott und Menschenwohl, Tugend und Freiheit zum Inhalt bes Gefühls machten, es abelten und weihten. hervorquellende Thrane barf uns babei nicht irre machen, am weniaften bei Jean Baul, weil er bie Sentimentalität mit Scherz unterbricht, und unter Thranen zu lächeln ift ja bie Art bes humors. Der Dichter hatte in ber Jugend zuerst in ber Essigfabrik ber Satire gearbeitet, ebe er bie Liebe seines Bergens ber Welt erfcolog, und bann ging beibes Hand in Hand, ber zerfetzende Wit, ber bie Luft bes Komischen aus ben Berkehrtheiten und Wiberfpruchen bes Dafeins entbindet, und ber schwarmerische Enthusiasmus bes Gefühls, ber sich jum Unendlichen emporschwingt und alles Große hingebend umfaßt. Es ist ber Contrast bes ibealen Gemutheaufschwungs und ber humanen Bilbung im Ginzelnen mit bem Philisterthum, ber Kleinstaaterei, bem verrotteten Gemeinwesen im damaligen Deutschland was ben Hintergrund für Jean Paul bildet; er verharrte in diesem Contrast, während Goethe und Schiller im Anschluß an Hellas sich das Idealbild des schönen Menschenthums geftalteten. In Krabwinkel und Flachsenfingen hat er bie bamaligen Zuftande lächerlich gemacht und boch jugleich ben Rern bes Gemuths in ben Menschen, und in ben Dingen ben Segen hervorgehoben ber auch noch im Geringften liegt, und baburch zugleich die Bergen gerührt. Er selbst schreibt: "Ich kannte ftets nur brei Wege glücklicher zu werben. Der erste, ber in bie Höhe geht, ift: soweit über bas Gewölf bes Lebens hinauszubringen daß man bie ganze äußere Welt mit ihren Wolfsgruben, Beinhäufern und Gewitterableitern von weitem unter feinen Gugen nur wie ein eingeschrumpftes Kinbergartchen liegen fieht. Der zweite ift: gerabe herabzufallen ins Gartchen, und ba fich fo einbeimisch in einer Furche einzuniften, dag wenn man aus feinem warmen Lerchenneste beraussieht, man ebenfalls feine Wolfsgruben, Beinhäufer und Stangen, fonbern nur Aehren erblickt, beren jebe für ben Neftwogel ein Baum und ein Sonnen- und Regenschirm ift. Der britte endlich, ben ich für ben schwersten und klügsten halte, ift ber mit ben beiben anbern zu wechseln." In biesem Wechsel, ber aber so rasch geschieht bag bie beiben Gegenfage ineinanderflieften, liegt eben ber Sumor, biefe Berwebung bes Erhabenen und bes Rleinen, diese Verquidung bes Lächerlichen und Rührenden. Auf ber Schwinge ber Begeisterung bebt fich ber Dichter boch über

bie Wolken ber Erbe empor, wie ber Paradiesvogel schläft er fliegend und verschlummert in feiner Bobe bie untern Erdftoge und Brandungen iu selig schönem Traum von seinem ibealen Mutter-Und bann ift er plotlich in unserer Mitte, und macht feine Dichtung jum Bergrößerungsglas, ber Baffertropfen wird jum lebenwimmelnben Meer, ber Schimmel zum Balmenwalb, ber Sand zum schimmernden Juwelenhaufen; aber er wendet bas Glas und es ist ein Sohlspiegel, ber bie Narrheiten, Schrullen, Gebrechen und Schäben ber Soben und Niebern zum ergötlichen Schattenfpiel an die Wand wirft. Jedoch ber aufrechte Menschengang zwischen bem Flug jum Aether und bem Siten im beimlichen Refte, bas flare gefunde Auge, bas in ber Birflichkeit felber bas Wefenhafte und Ewige gewahrt, und in ben Thaten ber Helben und ben Geschicken ber Bölker ben Kern ber Menschennatur und bas Walten ber Borfehung erblickt, biefe Mitte bes Lebens, ber Einflang bes Innern und Aeußern, die Darstellung ber Ibee in einfach großen thpischen Zügen und Gestalten, diese plastische Formvollendung, die Schiller und Goethe aus ber Antike gewannen, blieb bem Dichter versagt; bie Blüten bes Daseins bunkten ihm wie Versteinerungen eines Rlimas bas nicht auf Erben ift, seine Poesie ist ein Geiftesbeimweh nach bem Himmel, ber im unschuldigen Kindergemuth noch am ungetrübtesten widerscheint; biese Sehnsucht nach bem Ueberirbischen gibt ihm einen berggewinnenben Anflug von garter Delancholie, gibt ihm eine religiöse Weihe, aber in ihr zerrinnen allzu fehr die festen Formen der Wirklichkeit in atherischen Duft. Doch mochte er sich und sein Leben nicht ohne Selbstironie in ber Ibhlle bes Dorfschulmeisters abspiegeln, so beseelte ibn babei eine apostolische Kraft bie Menschen zum Wahren, Guten, Schönen zu berufen, und gar manchem bat er bie Seele gerettet ober ift ihm wie mir felber ein Jugenbführer gewesen ber ihn bewahrte vor ben Befleckungen ber Gemeinheit, vor ber Feigheit ber Lüge.

Jean Paul ermangelt ber bilbenben Kunft, er ist eine musikalische Natur. Dem Bau seiner Werke fehlt die Uebersichtlichkeit
und Shmmetrie der Berhältnisse, der Grundriß ist dürftig und
boch verwickelt, der Gang der Handlung schleppt sich langsam hin
oder verliert sich in neue Ansätze und Ausläuse, die Geschichte des
Romans ist gewöhnlich nur das hölzerne Lattengerüst, das er
ziemlich unbekümmert um Haltung und Maß ausschlägt um dann
bie farbenstrahlenden duftathmenden Blütenkränze seiner Gedanken

und Empfindungen jum Schnucke baran aufzuhängen. Die Charattere kehren vielfach wie stebende Komödienfiguren in seinen verschiedenen Werken unter verschiedenen Namen wieder: neben der weiblichen Blumenseele eine ftarkgeistige und eine hauslich beschäftigte Frauengeftalt, neben bem Stillvergnügten in fleinen Berbaltniffen ber hohe Mensch, ber ber Welt entfagt um sich auf bas Göttliche ju richten, bafur aber ju arbeiten, ju handeln nicht ninber verfäumt wie das komische Talent, das mit weltverlachendem Spott burch bas Leben geht, jener bie erhabenen Bebanken und Gefühle, biefer bie fatirische Luft und Scharfe bes Autore vertretenb; bann ber ungeschliffene Ebelftein bes zu erziehenden Junglinge, und einige vornehme Selbitfüchtlinge voll Ralte und Tude. Dabei mangelt gerade in Jean Baul's musikalischer Boefie bie äußere Form, bas musikalische Element bes Berses und Reimes, und er hat fich bafür angewöhnt alles in Bilbern auszubrücken ober ber Sache ein Gleichniß zu gefellen; feine Rühnheit im metaphorischen Ausbruck ist ebenso oft vom Glücke gekrönt als bie Anspielungen unverftändlich bleiben, die Darstellung rathselhaft und geschmacklos wird. Wie er ben Gebanken aus hundert Zettels kaften mofaikartig zusammensetzt und bas Entlegene gar oft mit gefuchtem Wit verbindet, und fich mit neuen Ginfallen unterbricht. so wird fein Stil buntscheckig und schnörkelhaft; er wußte nicht seinen Reichthum zu Rathe zu halten, bas warfen ihm bereits bie Xenien vor. Aber ber Reichthum ift ba, und ob bes Wunderlichen barf man bas Herrliche bei ihm nicht verkennen.

Am wohlsten war es bem Dichter im Barabies ber Kindheit; ben Erinnerungstraum bes erwachenben Dafeins hielt er feft, bie früheften Tage waren ihm bie ichonften, alles Folgende nur ein Nachklang jener so leisen aber so reinen Tone bes erften Lebens-Der Kindheit bes Einzelnen entsprechen bie ibbllischen gefühle. Buftanbe ber Menfcheit, und Jean Baul ift einer ber größten Ibhllifer, bas Stilleben kindlich harmonischer Naturen mit seinen so unscheinbaren und boch so unerschöpflichen Reizen hat er unübertrefflich bargeftellt, fein Schulmeifterlein Bug, fein Quintus Fixlein find neben fo vielen einzelnen Bilbern in ben größern Werken von unvergänglichem Werth. Dann aber schilbert er ben erften ibealen Aufschwung bes Jünglingsgemuths in Liebe, Freundichaft, Religion, Baterlandsfinn und freien Bebanten, die Ueberfcmenglichfeit ber aufblübenben Empfindung, ben Enthufiasmus für große Thaten, und wenn er ba ber ahnenben schwärmenben Seele die Welt mit ihren Schranken, Scheinsamkeiten und Listen gegenüberstellt, dann gewinnt er den Gegensatz des übersliegenden Idealismus und des gemeinen Realismus, und in ihrem Zusammenstoß entdindet sich der Humor, der es sich nun nicht versagt neben dem reinen Herzen auch das Unbeholsene, Träumerische, Tölpelshafte der Frühjugend, neben der Einfalt das Einfältige zu zeichenen; doch wie wir es belachen rührt und demüthigt uns der Abel der unverdorbenen Natur, die mehr werth ist als alle Känsteleien der Civilisation; ihn zur harmonischen Bildung zu führen und der Welt mächtig werden zu lassen ist die Ausgabe die der Dichter sich stellte.

Das geschah schon in der unsichtbaren Loge und im Hesperus, und die Lhrif des Herzens neben dem sprudelnden Witz, die Höhe der Weltanschauung neben der Aleinmalerei entzückte trot der Formlosigkeit vor allem die Frauen. Jean Paul kam aus seiner Heimat im Fichtelgebirge und aus seiner Schullehrerstellung heraus nach Weimar und Verlin, und wie ihn die schönen und die starken Seelen umschwärmten, wie er die großen dichterischen Genossen begrüßte und umfassendere Aussichten in die Wirklichkeit gewann, da schrieb er selber einem Freunde das ihn das Schickfal mit weiser Verechnung auf seinen Titan durch all die Feuerproben sühre; wollte doch Charlotte von Kalb, "die Titanide", um seinetwillen sich scheiden lassen, während andere nach ihm seufzten, er aber statt der genialen Weiber eine verständige und herzliche Haussfrau suchte und fand. Mit ihr kehrte er zur Heimat in eine beshaglich beschränkte Existenz zurück.

Der Titan ist der Idee nach der gewaltigste aller Romane; schabe daß die Ausführung durch die oben berührten Mängel des Dichters vieles jetzt schon schwer genießdar erscheinen läßt. Durch den tragischen Untergang titanischer Naturen oder in einseitiger Richtung verlorener Seelen, ebenso durch das Glück und die harmonische Durchbildung der Hauptgestalt, deren edles Erz durch Irrthümer und Ueberschwenglichkeiten sich läutert, predigt ums das Werk daß nur Thaten dem Leben Stärke geben, nur Maß ihm Halt und Reiz, während alle die zu Grunde gehen "welche die Milchstraße der Unredlichkeit und den Regendogen der Phantasie zum Bogen ihrer Hand gebrauchen wollten ohne je eine Saite darüber ziehen zu können". So sehr der Dichter selbst an der Berquickung des Krankhasten und Genialen gelitten hat, hier seiert allein die volle Gesundheit ihren Triumph, hier werden im Glanz

cines gefteigerten Phantafielebens zugleich feine Gefahren und Qualen mit erschreckenber Macht bargelegt, mabrent boch ber echte Ibealismus ben Begeifterungstraum ber Jugend nicht aufgibt, sondern ihn erfüllt und badurch die Wirklichkeit verklärt. boch: Albano auf dem Thron von Flachsenfingen, ift es nicht wieber ein humoristisches Bild ber Widersprüche unsers bamaligen Deutschthuns, groß im Geift und flein in ber Belt? Unter ben Titanen ift zunächst Roquairel eine Figur welche bie Romantik und ben Bhronismus ber Folgezeit pralubirt, ein junger Mann von übermüthiger und gewiffenloser Genialität, frühreif und vor ber Zeit am Leben übersättigt, weil er alle Genüsse anticipirt, Freundschaft und Liebe früher im Gebicht als im Leben burchgemacht bat; die Wirdichkeit will er nun nicht recht schmachaft finden, beshalb fucht er nach bem Stachel ber Gfinbe und bem Ueberreiz des Moders um burch fie und bann burch Rene und Berknirschung bie abgeftumpfte Empfindung wieder zu weden. Es gab fur ihn feine neue Freude und teine neue Wahrheit mehr, und er hatte keine alte ganz und frisch; so war er ein ausgeboblter, von phantaftischent Feuer vertoblter Baum geworben. Hochmuthig und unglaubig jugleich fest er fich über bas Sittengefet binweg um aus bem Leben ein afthetisches Spiel zu machen; und so endet er burch wirklichen Selbstmord in der Tragodie seiner Geschichte die er selber aufführt. Dieser Charafter, ein Ergebniß einseitiger, von der Wirklichkeit, den Zwecken und der Bucht bes öffentlichen Lebens gelöfter literarischer Cultur, ift fo ungewöhnlich tief und glanzend gezeichnet, bag ihm nur Jean Paul felbit bas Bleichgewicht halten konnte, junachft im humoriftischen Schoppe. Denn hier gelang es ihm bas komische Talent mit seiner rucksichtelofen khnischen Derbheit, feiner originalen Geistesfreiheit und Freiheiteliebe ju schilbern, und bie Weltverlachung und Beltverfpottung mit all ihrer bamonifchen Macht auf ber Grundlage bes weichen menfchenfreunblichen Bergens aufzutragen; und bod geht auch Schoppe tragisch unter und enbet folgerichtig in Babnfinn, weil auch er alles in ein Spiel feines Biges auflöft und ber wilben Jagb feiner Einfälle fo zügellos nachgibt, bis er über ihren haltungslosen Taumel zu schwindeln beginnt und in ben Abgrund geriffen wirb. Aber auch ber faltfinnig berechnende Berftand Don Gaspar's sieht seine Plane scheitern, weil Menichen und Menschengeschicke sich nicht wie Marionetten an feinen Kaben lenken laffen, fonbern nach eigenem Willen und göttlicher

Fügung ihre Bahn geben. Unter ben Frauengeftalten find Liane und Linda gegenübergestellt; jene eine garte weiße Lilie, die verförperte himmelsfehnsucht, bie bem Erbenglud entfagend babinfcminbet, in ihren fchmelgenben Empfindungen felbst gerschmilgt, biese die startgeiftige Jungfrau, tubn, schon, voll glubender Leiben= schaft, die statt der Ergebung der Religion den Muth der Philosophie und den Schwung der Phantasie im hochschlagenden Herzen Sie spricht bas herrliche Wort: Bas große Thaten find das kenne ich gar nicht, ich kenne nur ein großes Leben, benn jenen Aehnliches vermag jeder Sünder. Und doch wird ihr großes Leben nicht ohne ihre Schuld gebrochen, weil fie bie Grenzen ber Beiblichfeit in einem Freiheitsfinne überschreitet, ber bie Gelbstanbigkeit in ber Liebe festhalten will und die sittliche Form ber Che für eine Beeinträchtigung ihres Abels erachtet, welcher auch ohne äußeres Band fich gang und ewig bem Geliebten weibt. Dichter hat fie fo glanzvoll ausgestattet, daß wenn fie bem frevelhaften Erng Roquairol's jum Opfer fällt, dies bem Lefer, ber alle himmel mit ihr und Albano burchflogen, als harter schneis benber Miston vorkommt; Die berechtigte Intention Des Dichters ist nicht genugsam motivirt. Iboine, die burch ihre harmonische, ebenso flare als innige Natur die Gattin Albano's wird, nachbem er burch bie Gegenfage ber Weichheit und Starte schreitend querft Liana, bann Linda geliebt, sie ift allerbings ähnlich wie Natalie in Wilhelm Meifter nicht zu ber vollen Anschaulichkeit gekommen, bie jene beiben unvergeflich macht. Albano aber hat fein Berg im Rampfe mit ber Welt unbeflectt erhalten, feine Rraft im Sieg über bie Leibenschaft geläutert; burch bie Entzudungen und Schmerzen hindurchgegangen besteigt er ben Thron; besonnen schlieft er ber Wirklichkeit fich an und bewahrt zugleich bie Begeifterung, bie ihn über alles Gemeine emporhebt: "benn kein Ibeal barf aufgegeben werben, sonst erlischt bas beilige Feuer bes Lebens und Gott ftirbt ohne Auferstehung." — 3ch erinnere mich eines Ausspruchs von Lubolf Wienbarg: er wünsche Jean Baul Richter Pid Wolfgang Goethe waren Milchbrüber gewefen, und Wolfgang hätte etwas von Baul's Seelenfeligkeit, Baul etwas von Bolfgang's reinem Runftfinn eingefogen, bann batten wir einen Titan ber meisterhaft und einen Meister ber titanisch.

Bean Baul bezeichnete seiner Doppelnatur gemäß ben Höhenpunkt seines Schaffens burch einen Doppelgipfel, als er bem Titan bie Flegeljahre gesellte; sie sind heiterer, ibhlischer, bie eigene Persönlichkeit des Dichters legt sich in die Brüber Walt und Bult nach seiner sinnigen und humoristischen Seite auseinander und läßt beibe dann auf das erfreulichste zusammenwirken. Die Flegeljahre sind Bruchstück geblieben, aber vielleicht stammt der ungetrübte Genuß, den sie gewähren, gerade daher daß mur die Grundlinien der Composition gezogen sind, aber der Ausschnitt aus dem Ganzen so stellvertretend für dasselbe ist wie die Rapitels ist humoristischen Krieg. Schon die Ueberschrift des ersten Kapitels ist humoristisch: das Weinhaus bedeutet hier nicht so sehnen gewonnen werden soll, und die sieben enterdten Seitenverwandten Kabel's geberden sich auf die seltsamste Weise um wenigstens das Haus zu erhalten, aber sobald die Thränen nahe sind, auf denen es ihnen zuschwimmen soll, da tritt es stets als ein so lachendes Vild vor die Seele, daß sogar der Hauptpastor sich vergebens durch eine pathetische Rede zu rühren sucht, dis der arme Frühprediger sagt: Ich glaube ich weine, — und seine Thränen zu Protosoll nehmen läßt. Der Universalerde ist Walt, ein ebler poetischer Mensch mit allem träumerischen Ivalismus und aller Unbeholsenheit der Iugend, ebenso innigen Gemüths als unersahrenen Sinnes; auch er soll das Bermögen nur erhalten nachdem er mannichsache Proben bei den sieben Seitenverwandten bestanden hat; und da wird ihm das Geld meistens entgehen und doch in ihre Hände konnen, aber er wird zulet ein durchgebildeter Mann sein, sich selbst der beste Schat.

ihre Hände kommen, aber er wird zuletzt ein durchgebildeter Mann sein, sich selbst der beste Schatz.

Bon da an ergötzte Jean Paul sein Publikum noch durch allerhand leichte scherzhafte Dichtungen, während er gleich Goethe und Schiller auch wissenschaftlich seine Iveen darlegte. Er schrieb über Erziehung, über Unsterblichkeit, über die Kunst, und gab namentlich in der Borschule zur Aesthetik über das Komische und Humoristische viele köstliche Erörterungen, die in der Lehre dam Sumoristische viele köstliche Erörterungen, die in der Lehre dam Schönen eine bleibende Stätte gefunden haben. Dabei griff er in das politische Streben des Bolkes ein. Sein Wort ward ein trösstender Zuspruch in der Noth, damit das Volk den Glauben an sich selbst erhalte und einen Bustag begehe, an welchem die Gemeinsamkeit der Wunden zum Entschluß gemeinsamer Erhebung sühren sollte. Sein Wort ward ein Ruf des Erweckers als das Morgenvoth der Befreiung aufaing, freudig im Sieg machnte es Morgenroth der Befreiung aufging, freudig im Sieg mahnte es an die Gewährung von Freiheit und Recht auch nach dem Sieg, und als die Censur den Abdruck der Widmung seiner Vorschule

ber Aesthetik an den Erdprinzen Emil von Gotha nicht gestatten wollte, stritt der Fürst im Freiheitsbüchlein gemeinsame mit dem Dichter gegen Gedankenmord und Gedankenberstümmelung, sür Licht und Wahrheit. Wie die Spartaner durch Thrtäos gesiegt, so hosste er daß durch Kunst und Wissenschaft das Einsheitsband gewoben werde, das die Deutschen sessen und sessen das die Deutschen sessen das die Bentlichen sessen das die Gemüther das es geschehen ist, daß die Gemüther bereitet wurden um den Gedanken zur That zu machen.

Den Uebergang zu ben Männern ber Biffenschaft bahne uns Georg Forster, ber früh bie Weltumsegelung Coof's mitgemacht und mit seinem Bater diese schilderte; ba einte sich bereits Forscherernst und Runft ber Darstellung, und erschien im Bilb von Diahaiti die anmuthige Realität eines gefunden Naturzuftandes wie ihn Rouffean geträumt. Dann in männlicher Reife schrieb er bie Ansichten vom Rieberrhein, und hier verwob er Natur und Runft mit ber Betrachtung ber politischen Zustände in einem Buche bas Lichtenberg fofort für eins ber erften Werke unferer Sprache er-Wie er sich des Beginnes der frangösischen Revolution erfreute, wie er aber ben Irrthum die republikanische Staatsform über bas Baterland zu feten mit ber furchtbaren Enttäufchung und bem tragifden Untergange gebüßt, hab' ich bereits erwähnt: hinzufügen aber muß ich bag feine Briefe, wie fie bem gleichfalls in unferer Literatur bervorragen, ben Seelenabel Forfter's auch in biefer Zeit wie in ber Schwärmerei ber Jugend, in ben arbeitvollen Tagen zu Wilna und in ben glücklichen zu Mainz entfalten; es ist groß wie er alles sich zur Förberung bes innern Menschen, jur Gelbftbilbung bienen läßt.

Ruhiger, mehr nach Gelehrtenart hatte Schlözer als Publicist für die Reform des öffentlichen Lebens gewirkt; was er dazu sagen werde, pflegte Maria Theresia dei ihren Unternehmungen zu fragen. Lessing's Sinnesart übertrug Spittler auf die Gesschichte, zunächst auf die der Kirche. Johannes Müller ward mit seiner Geschichte der Schweiz doch nur der Klopstock dieser Sphäre; Charakters und Schlachtengemälde imponiren wie dei Schiller, aber es sehlt die Grundlage kritischer Quellensorschung, und der Stil hat den Rost der Alterthümlichkeit allzu anspruchsvoll und künstlich ausgelegt. Die vierzig Bücher allgemeiner Weltgeschichte wettseisern in geistwoller Betrachtung und glänzenden Bildern mit Hersber's Ideen. Dem vielbegabten Manne sehlte der Halt des

7.

...

3

41

::

.

::

ند

۲.

C

ζ.

Charafters, barum trieb ihn sein Chrgeiz aus einem Lager in bas andere, und gab einem Gent Gelegenheit fich über fich felbft ju erbeben und das Anschmiegen an Navoleon und an die Fremdherrschaft bitter zu rügen: "Daß Sie Ihren Ruhm, Ihre Freunde, bie Sache Deutschlands in feiger Nachgiebigkeit gegen ben Sieger, in lichtscheuen Unterhandlungen mit ihm, in boppelzungigen Erflärungen verleugnen könnten, barauf war ich gefaßt; bag Sie fich aber öffentlich lossagen könnten, biefen Grad ber Berwegenheit in ber Untreue hatte ich nicht in Ihnen gefucht. Die gange Busammensetzung Ihres Wefens ift ein sonderbarer Misgriff ber Natur, bie einen Ropf von außerordentlicher Stärfe zu einer ber fraftloseften Seelen gefellte." Müller war Minister bes napoleonischen Ronigreichs Weftfalen geworben, und fein Berg brach voll Rummer über seine verfehlte Lage unter bem Schwelger Hiero-Da mochte er wohl an Gent benten, ber ihm früher geschrieben: "Es gibt ein Absolutes, ein ewig Rubenbes und Beruhigenbes im Gemitth bes Menschen; im Gegensatz mit bem Fortschreitenden, Fluffigen, welches freilich ben Begriff bes Lebens charakterifirt, mogen Sie es Tob nennen; aber biefer Tob ift bes Lebens Leben und ohne ihn ift bas Leben felbst eine grenzenlose Qual."

Der ebenbürtige Benog unserer Dichterheroen auf bem Felbe ber Alterthumswiffenschaften war Friedrich August Bolf, ein genialer Menich, bei beiterer Gelaffenheit ftete im Bolibefit feines Wiffens und feiner Rraft, in bober Geiftesgegenwart folagfertig ju gunbenbem Wit wie ju grundlichfter Untersuchung, ein Meifter ber Rritit nicht blos über einzelne Stellen, fonbern über gange Werte ber alten Schriftsteller, bie er nach ihrem innersten Rern erfaste. Berühmt und bahnbrechend in ber Literaturgeschichte warb er burch seine Auffassung Homer's, indem er in der Ilias nicht bas absichtliche planvolle Wert ober bie Erfindung eines Einzelnen, fonbern bas langfam gewachsene Erzeugniß bes griechischen Bolks= geiftes erkannte, eine Abspiegelung bes Lebens im Bolksgemuth, ausgesprochen burch Sänger, bie Mannichfaches gestalteten und überlieferten, bas bann zur Ginheit geordnet ward; bamit war für bas Berftandnig bes volksthümlichen Epos und für bie Frühjugend ber Nationen überhaupt bas Auge aufgethan. faßte die Philologie als ein Ganzes, als die Erkenntniß ber alterthumlichen Menschheit nach ihren Schrift = und Bildwerken wie nach ihren Staatsorbnungen, Sitten, religiösen und philosophischen Ibeen; die Richtung auf das Sprachliche, die Gottfried Hermann aufnahm, und die auf bas Sachliche, welche Bodh weiterführte, beibe Manner von ebler Tüchtigkeit im gangen Wefen, - hielt er noch gleichmäßig fest; bas wiedergeborene Griechenthum war auch fein Bilbungsibeal. Als er Goethe bas Mufeum ber Alterthumswiffenschaft widmete, da bekannte er die Förderung welche das Verständniß bes Griechenthums burch unsere Dichter erlangt hatte, ba rief er "ben Bürbigsten unserer Eblen" auf, bag er bas Pallabium ber alterthümlichen Musenkunfte schirmen belfe, bamit wir die Renntniß berselben als ein unverlierbares Erbaut bewahren. auf die Bermandtschaft bes beutschen und hellenischen Beistes bin; "wir Deutschen stimmen am willigsten unter ben Reuern in bie Beisen bes griechischen Gefanges und Bortrags; wir am wenigsten treten zurud vor ben Befremblichkeiten womit jene Beroen andern ben Autritt erschweren: wir allein verschmähen immer mehr die einfache Würde ihrer Werke verschönern, ihre berühmten Unanständigkeiten meistern zu wollen. So werde, so bleibe ber Deutsche, ohne die Emfigfeit bes blos gelehrten Sammlers zu verachten, ohne ben blogen Liebhaber allgemeiner Bilbung guruckzuweisen, überall ber tiefere Forscher und Ausleger bes aus bem Alterthum fliegenden Großen und Schönen; und er gebrauche solche Schätze um unter bem Wechsel manbelbarer öffentlicher Schickfale ben Geist seiner Nation zu befruchten, beren Bessere burch bas Studium einheimischer Werke feineswegs unvorbereitet sind bie höhere Weihe zu empfangen."

Mit Wolf wie mit Schiller aufs innigste befreundet legte Wilhelm von Humboldt in seinen afthetischen Bersuchen bie Ergebniffe seines Berkehrs mit ihnen und seines Nachbenkens über bie Boesie und bie burch bas Alterthum gewonnene Geistesbilbung unferer Zeit nieber. Schiller batte ihm ichon geschrieben bag feine individuelle Bollkommenheit nicht auf dem Wege der Production, sondern des Urtheils und Genusses liege; er war vor allem auf Selbstbilbung bedacht, und bie bebeutsamfte Birtfamkeit eines Denschen bunkte ihm stets die unmittelbare burch seine Berfonlichkeit; er wollte nicht aus bem Leben scheiben ohne so wenig als möglich zu hinterlaffen womit er sich nicht empfindend ober erkennend in Eine sinnliche, genußsüchtige Natur und ein Berührung gefett. fühl beobachtenber Geift festen sich ins Gleichgewicht; bas Glud, bas ihn nicht blos äußerlich ganz unabhängig stellte, sonbern ihn auch an ben weimarer Musenhof, bann als Gefandten nach Rom,

bann in bas preußische Ministerium führte, war verbient burch ben felbständigen Charafter, burch bie pflichttreue Arbeitsamkeit in Geschäften wie in ben Studien, benen er wieder gang ben Abend feines Lebens widmete. Theoretisch suchte er in einer Jugendschrift ber Wirksamkeit bes Staats möglichst enge Grenzen zu ziehen, die Sorge für Wohlftand, Familienfittlichkeit, Bilbung blos ber individuellen Freiheit zuzuweisen; er vergaß daß wir nur im Staat und burch seine Ordnung ber Gemeinsamkeit jene Lebensgüter erreichen. Als Mann wollte er eine ftanbifche Berfaffung für Preußen, und trat aus ber Regierung als die "fchandlichen" Rarlsbader Beschluffe gegen bie Freiheitsbeftrebungen ergingen. Ihm fehlte ber Thatenbrang bes Staatsmannes, bie berbere Maturfraft bes handelnden Menschen neben bem Feinfinne bes Denfers, und so hat er weit mehr burch die Gründung ber berliner Universität ale burch seine Theilnahme am Wiener Congref fürs In ber Wiffenschaft ift er unsterblich burch Vaterland gethan. bie Begründung ber Sprachphilosophie. Die neuen indischen Forschungen zogen ihn an, und von bem Inhalt ber Gebanken wandte er sich auf die nothwendigen Formen ber Sprache felbst; ihre Gefete, ihre Untrennbarteit bom felbstbewußten Beifte, ihr Werben nicht burch Erfindung oder Naturtriebe, sondern aus unbewußtem Bernunftinftincte, bie über bem Besondern waltende Macht bes Ganzen im Organismus ihrer Glieber traten ihm zuerst mit voller Beftimmtheit vor bie Seele, und in seinem reifften Bert, ber Ginleitung zur Kawisprache hat er bies bargelegt aus ber Totalität feines Gemuthes beraus, Tiefe, Warme, Rlarbeit verbinbenb. bem erften Rapitel biefes meines Buches ift bas Errungene aufbewahrt und barauf weitergebaut. Durch feine Briefe an eine Freundin, burch feine Sonette hat Humbolbt ber Greis auch fein Berg erschloffen, bas er fonft gegen außen mit ben Stacheln abweisender Fronie umgeben hatte. Die poetische Form ist unbeholfen, die Reflexion überwiegt, wie auch in frühern Gebichten; ber Grundgebanke ruht in ben Worten:

Des Menschen Größe liegt nur im Gemuthe, Und Freiheit ift ber Seelenhoheit Blite.

Sein eigenes Wirken war ein stilles Leuchten wie bas eines Sternes. Und gern sah er nach ben Sternen empor, wie sie nach ewigen Gesetzen ihre Bahnen gehen und uns an bas Dauernbe mahnen, während bas luftige Wolkengewühl ben Wechsel ber irbi-

schen Stoffe gewahren läßt, bas Bewegliche, bas wir mit bem Bleibenben verknüpfen sollen.

Wie Wilhelm von Humboldt an Schiller, fo lehnt fein Bruber Alexander an Goethe sich an, und verbindet den äfthetischen Sinn für bas Schone mit bem empirischen Gifer für bie Erkenntnig bes Besondern und dem philosophischen Blick auf bas Ganze ber Natur. Auch bei ibm ist ber vielseitig und harmonisch gebilbete Menfc bas Erfte und Birtenbste: fo fteht er lange Zeit in ber Mitte ber Forscher, empfänglich und mittheilend, überall auregend und forbernd; an ben Fürftenhöfen bewahrt er feinen Freifinn, und bie Gunft ber Mächtigen verwerthet er im Dienfte ber Humanität und ber Wiffenschaft. Durch Brieftleb in England, Lavoisier in Frankreich, Berzelius in Schweben war bie Chemie in ben Borbergrund geftellt; bie Zerlegung bes Baffers, ber Luft leiteten zur Erfenntnig ber Berbrennungs- und Athunungsprocesse. Galvani und Bolta eröffneten ber Elettricitätslehre neue Bahnen. Werner und Leopold von Buch ftubirten bie Bilbungsprocesse ber Erbe, jener bie Macht bes Wassers, biefer bes Feners betonend, Cuvier brachte mit ben lebenben Geschöpfen bie untergegangenen und ihre Formen mit den geologischen Berioden in Zusammenhang. Alexander von Humboldt reiste nach dem tropischen Amerita um es wie ein zweiter Columbus wiffenschaftlich zu entbeden, und in seinen meisterlichen Naturschilberungen fanben bie verschiebenen Zweige ber gelehrten Forschung nun eine Bereinigung, wenn er bie Beschaffenheit bes Bobens, bes Rimas mit ben Pflanzen und Thieren beachtete und überall bemüht war "ben Stoff ber Anschauung mit Ibeen zu beherrschen, in ber Mannichfaltigfeit bie Einheit zu erfaffen und ben Geift ber Ratur zu ergreifen, welcher unter ber Decke ber Erscheinungen verhüllt liegt". Um fpaten Abend feines Lebens jog er im Rosmos bie Summe besselben und verfnüpfte bie Renntnisse bes Zeitalters zu einem Naturgemälbe von ben fernften Nebelflecken und Doppelfternen bis zu ben Organismen ber Erbe und bem Menschen, wo mit ber Scharfe und Genauigfeit bes Berftanbes bas Gemuth in ber Freude am Schönen und ber bithprambische Schwung ber Sprace zusammenwirken; allerbings mehr eine Bereicherung ber Rationalliteratur als ber Wiffenschaft, bebeutungsvoll burch bie Darlegung einer Allgesetlichkeit in ber Sinnenwelt, bie nun mehr und mehr gum Gemeingute bes Bewuftfeins wirb.

## Blute der Mufik. Sandn; Mogart; Beethoven.

Derfelbe freie und hohe Sinn in ber Auffassung bes Lebens, biefelbe Schöpferluft ein Ibeal bes harmonisch gebildeten Menschenthums zu geftalten, baffelbe formale Schonheitsgefühl in ber Bermablung beutschen Tieffinns und sublich klarer romanischer Anmuth, bas was unfere classischen Dichter groß gemacht zeigt sich nun auch auf bem Gebiete ber Mufit, und fühn burfen wir fagen daß unfere Nation hier eine weltgültige und weltgeschichtliche That vollbracht so einzig und bebeutend wie die griechische Plaftik ber perikleischen Zeit und bie italienische Malerei ber Renaiffance. Bu bem religiös erhabenen und episch breiten ober lyrisch gewaltigen Stil Banbel's und Bach's fam nun bie freie Boblgefälligfeit, Die Entfaltung bes perfonlichen Gemuths in all feinen Lagen; zu Gluck's musikalischer Wieberbelebung ber autiken Tragobie in thpisch ebeln Charafterbilbern tam eine Oper bie an Shakespeare's individuelle Lebensfülle und an Goethe's ideal harmonische Lieblichkeit zugleich erinnert, tam eine Inftrumentalmufit, welche mit ber Gebankentiefe Schiller's und feinem sieghaften Aufschwung in bas Reich bes Lichtes und ber Freiheit wetteifert und in ihrer Bollenbung etwas ganz Reues ift. Die Region bes Gemuths wie bie geheinnisvolle Innerlichkeit ber Natur mußte burchwandert und von ben andern Rünften erschloffen fein, wenn fie nun in ihrem reinen Wefen, im wortlofen Weben und Ringen ber geftaltlos gestaltenben Rräfte allseitig offenbart werben follte; jest spiegelt sich in biefem Ringen und biefer Berföhnung auch ber Beift mit all seinen Schmerzen und all seinem Siegesjubel in ber endlichen Ueberwindung und Berklärung ber Welt. Unsere subjective Zeit hat aus ben Errungenschaften ber Einzelnen noch keine gemeinsame Weltanschammg und bemgemäß auch noch feine Ausprägung berfelben in einem eigenthumlichen Bauftil gefunden; aber ftolg burfen wir behanpten bag in biefen symphonischen Tongebauben etwas Cbenburtiges mit antiken Tempeln und mittelalterlichen Domen ge-Schaffen fei, ja bag bas moberne Ibeal hier einen funftvollenbetern Ausbruck als irgendwo sonst gewonnen habe. Goethe's Faust ift nicht fo ebenmäßig burchgebilbet wie Beethoven's Symphonie in C-moll, Boron's Weltschmerz und Schiller's über bie Angst bes Irbischen triumphirender Geift find beide in jenem Werk in D-moll

mächtig, und als wir für bie Trauer um bie Gefallenen wie für Siegesluft und die Hoffnung auf bas neue Reich die rechten Tone suchten, ba waren sie in seiner Heroica bereits gefunden. neben waltet in Habbn's und Mozart's Inftrumentalmufik bie reine Schönheitsfreube am Formenspiel wie in ber bilbenben Runft ber Renaissance. Als ich bies im Gespräch mit meinem Freunde 3. 2. Klein äußerte, stimmte er bei und fügte bingu: auch er werbe, wenn er in seiner Geschichte bes Drames nach Deutschland tomme, die mufitalische Charafterzeichnung, die Entwickelung und Lösung ber Conflicte bei Gluck und Mozart zu ber Darstellung ber Boefie beranziehen; erft burch biefe Zusammenfaffung erhalte die deutsche bramatische Runft ihre gebührende Ehre. Und hier ziemt es fich anzuerkennen: es ist ber tatholische Guben ber neben bem protestantischen Rorben bas Seine that; bie Blute ber Runst bes Geistes, ber Boesie, war nur möglich auf ber Grundlage ber freien philosophischen Bilbung, die Runft bes Gemuthe, bie Musik, konnte sich neben ihr aus ber natur und bem Bergen bes Bolks entfalten, freilich nur baburch bag ber hauch humaner Cultur auch die Tonkunftler beseelte. Dabei vergessen wir beides nicht: gleich ben Dichtern geben auch ben Musikern tüchtige Genoffen zur Seite, wie Dittersborf in ber tomischen Oper, Reichardt im Liebe, ber treuberzige Beigl in ber Schweizerfamilie, ber gebiegene Zumfteeg in ben Ballaben; mabrend andere, wie Wenzel Müller mit bem Bankelfangerton seiner Zauberpossen, ober Gorowet, Rosetti, Blevel und fonstige "göttliche Philister", wie Riehl fie taufte, für die Unterhaltung forgten, musikalische Rationalisten, volksverftändlich weil sie bas Volkslied in die Quartette hineinpflanzten; wobei die Culturgeschichte dankbar ber Liebhaberei bes öfterreichischen Abels gebenkt sich Hauskapellen zu halten und baburch die Instrumentalmusit zu pflegen und ben unsterblichen Werken ber großen Meifter ben Boben zu bereiten, bie ausführenden Rrafte wie ben empfänglichen Sinn zu erziehen. Mozart und Beethoven aber hatten wie Goethe und Schiller auch mit einer Mittelmäkiafeit zu fampfen, bie im Beifall ber Menge ihnen nicht blos ben Rang, ja ben Plat streitig machte, bis bie Nachwelt bas rechte Gericht gehalten bat.

Joseph Hahdn (1732—1809), der Sohn eines bäuerlichen Handwerkers an der ungarischen Grenze, lauschte als Kind den Volksliedern welche die Mutter sang, der Bater mit der Harse begleitete; so erwarben die Aeltern ihren Sonntagsverdienst, das

Rind aber verftand die Bolksmelobie wie Herber die Worte, und wie biefer baburch bie Literatur verjüngte, so handn bie Mufit. Der Runft ber Schule warb er machtig, aber er ließ in ihre Formen das eigene Berg wie das des Bolks unmittelbar binein-Klingen, sodaß seine Werke alle so frisch, gesund und luftig wurben um für alle Zeit ein Quell ber Erquickung zu fein. Schulmeifter lehrte ben Anaben verschiedene Inftrumente svielen, und ein echter Mufikant ift er geblieben, wenn auch nicht im Dorfe sonbern in ber Weltstadt London ober in Wien ber rechte Ort für sein Schaffen war; er ift bas Genie unter ben Musi-Kanten, ber laufdenben Menschheit immer etwas Reues guffpielenb. in unerschöpflicher Productionsluft einem Lope de Bega vergleichbar, so leicht, so behaglich arbeitend, zunächst nur auf ben Augenblick bebacht, aber für die Rachwelt bilbend, weil er immer fein Beftes thut, ein Gelegenheitscomponist wie Goethe ein Gelegenbeitsbichter. Bon 1760-90 stand er an ber Spite ber Saustapelle bes Fürften Efterhagt, als Diener und Freund zugleich auf beffen Schloß ober auf Ausflügen in Wien. Was Sebaftian Bach ftreng, im Anschluß an das Kirchliche begonnen, hatte bereits beffen Sohn Philipp Emanuel weltlich freier fortgesett. Bom Rlavier ging Sabbn jum Streichquartett, zur Somphonie. Schon war es herkommlich einige Lied- und Tangweisen für bie Inftrumente zu bearbeiten und weiter auszuspinnen, ber Runft bes Mufifers burch eine einleitende Fuge genugzuthun, und so aus Juge, Arie, Tang ein Ganges zu ordnen; Sabdu als echter Rünftler erfannte bag es bier auf die Ginheit in ber Mannichfaltigfeit anfomme, daß erft eine Grundstimmung durch ihre innerlich besee= lende und zusammenhaltende Macht bas Ganze auch als folches verwirkliche. So schuf er bie Sonatenform, in welcher aus bem Thema ale bem Reim und Kern bes Ganzen ber Gegenfat und feine Bermittelung fich entwickelt, ein Grundgebanke in mehrern Theilen fich ausbreitet, ber Wechsel von Anspannung und Beruhigung in bem Frieden eines höhern Lebens fein Biel findet. eine frische Lebenstraft muthig ins Dasein tritt, so entfaltet sich ein Andante mit vorantreibender Bewegung; wie dann auf die Anstrengung Beruhigung folgt, der Geist sich sammelt und über fich nachfinnt, fo folgt ein Abagio, milb, träumerisch; ber Schluß fügt That und Betrachtung, Sehnen und Erlangen in eins. Reben Diefer Dreigliederigkeit kann aber auch ein erfter Theil ben Rampf und Gegenfat, ein zweiter bie Berfohnung bringen, ober es tann auf eine einfach ausgesprochene Grundstimmung nun ber Gegenfat ber Wehmuth und ber Luft, bes Ernftes und ber feden scherzenben Erregtbeit als boppelte Mitte folgen, und bann ber Schluß bas Ineinanberwirken ber verschiedenen Elemente zu vollerer energischer Harmonie darstellen. Und wie kein Lebendiges sich für sich, sondern im Zusammenhang ober im Streit ums Dafein mit andern entwickelt, so stellt die Sonate bem einfachen Thema ein Gegen = ober Nebenthema zur Seite, auch burch auf = ober abftei= genden Rhythmus ein Gegenbild bes erstern; beibe werden mechselsweise entwickelt, bis die Ruckehr jum Ursprünglichen befriedis gend abschließt. Ein erfter Theil weift über fich in einen zweiten hinüber, aber biefer ift nicht völlig nen, er entfaltet etwas bas bereits angelegt war. So wird gern die erste Tongruppe, Allegro ober Andante, und die abschließende, bas Finale, behanbelt; die mittlern Bartien, Abagio und Scherzo, lieben die einfachere Lied = und Ronboform. In ber Symphonie prägt Haybn ben erften Sat in epischer Breite aus; er läft bie verschiebenen Stimmen ber Bioline ihre Gefprache fubren, er gibt ineinanderverflochtene Melobien, eine fingenhaft verkettete Gebankenfülle; bann folgt ein heiteres ober fentimentales Bolfslied und wird in Bariationen sinnig ausgeführt, bann eine Tanzweise, lebendig erregt, auch nach ihrischer Art; endlich im Finale ein bramatischer Schluk. bie Darftellung ber nun fich lofenben Gegenfate in machtigem Harmonienstrom, ber Ausbruck einer errungenen Lebensvollendung. Bur vollen Größe reifte Habbn und mit ihm biefe feine Runftweise auf ber Reise nach London und dann in Wien, wo er die Bereicherung ber Runftmittel und Runftformen burch ben jungen Mozart aufnahm. In ber Jugend noch etwas berb und eckig, im Alter aber gerundet milber, aber immer bell, frisch und freudesprubelnd hat er bie Entwickelung von Bach zu Beethoven miterlebt und mitvollbracht; feine Somphonien in G- und Es-dur geben bafür glangenbes Zeugniß.

Hahdn war die Frühlingslerche für den Blütentag der Mufit; wie Feld- und Waldblumen sproßten die Tongebilde in seinem Gemüth, massenhaft, in der Sicherheit und Fülle der Natur; er war ein ganz naiver Künstler, das naturharmonisch Kindliche, Gottinnige und zugleich schafthaft Muntere seiner eigenen Seele ließ ihn ganz unbefangen in der Darstellung des rein Menschlichen die neue Zeit eröffnen. Wenn ich an meinen Gott denke, bin ich allzeit lustig, sagte er selbst in Bezug auf seine Kirchenmusiken,

und wie das Jahrhundert Gott in der Natur suchte und verehrte, wie dies in der Theologie und in der Dichtung von Thomson, Brockes, Haller, Aleist hervorgetreten, in Hahdn's beiden Oratorien, die er als Greis componirte, fand es den schönsten künstlezrischen Ausdruck. Naturfromm wie er war ist es die Freude in Gott die er hier alles durchklingen läßt. Er ergeht fich in spieslenden Tommalereien, aber es sind die Bewegungen des springens ben Tigers, des kriechenden Gewürms, des fallenden Schnees, die er in Tonfolgen abschattet, und dadurch den Gegenstand veransschaulicht, oder es sind die Stimmungen des Sonnens und Mondsausgangs die er ausdrückt. Mollaccorde wogen durcheinander, eine Sehnfucht bes Werbebrangs bie noch feine Geftalt gewonnen hat; ba vollendet sich auf einmal der melodische Gang in dem entscheibenden Ton, da schallen auf einmal reine helle Duraccorde herein, sie schießen strahlengleich ans den Blasinstrumenten hervor, und es wird Licht! Wie Hahdn selber das hörte, rief er mit Thränen im Auge: bas kommt nicht von mir, bas kommt von oben! Durch die Jahreszeiten bewegt sich ein liebendes Paar, in der Schöpfung erwacht die Liebe, die sich in allem offenbart, zu selbstewuster Empfindung; Abam und Sva, wie Milton sie gedichtet, in Unschuld selig, freuen sich des Lebens, und ihre Wechselgesänge lassen Gott und Welt sich in den Gefühlen der Menschenbrust spiegeln. Der hochherrliche Chor "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" er bilbet den Mittelpunkt des Werks; noch ist das All ein Paradies ohne Sünde und Tod; noch sind die Abgründe, in die Beethoven niedersteigen wird, von Blumen bedeckt; der Optimismus von Leidniz wird zur Musik in Hahdn, der das Gute, Schöne in allem finbet.

Wolfgang Amadens Mozart (1756—91) ward zu Salzburg in einer Landschaft geboren welche Großheit und Lieblichkeit entzückend vereint; der Sohn eines Musikers, ein Wunderkind, mit dem der Bater reiste; aber während der Knade, der Jüngling durch sein Klavierspiel, sein Phantasiren, seine Compositionen die Herzen gewann, eignete er mit hingebender Empfänglichkeit all das sich an was Italien, Deutschland, Frankreich auf musikalischem Gebiet errungen hatten, und so reiste er zum Wundermanne, in welchem der Kosmopolitismus des 18. Jahrhunderts darum zur herrlichsten Erscheinung kam, weil die Musik Weltsprache ist. Aber nicht blos die Elemente der drei Nationen kamen dei ihm zur Verschmelzung, italienische Welodiensfülle, französsische Charaf-

teristif und beutscher Harmonienstrom, auch an die größten Meister reiht er sich an, jedem auf bessen eigenem Gebiet ganz nah, und babei in dieser Universalität stets er selbst in jenem Gleichgewicht von Natur und Aunstbewußtsein, von Seeleninnigkeit und Sinnenstsische, von Anmuth und Tiese, das wir an Rasael preisen; gleich diesem im kurzen Leben immer nen in jedem Werk, ja noch von größerer Mannichsaltigkeit, an Goethe erinnernd, mit welchem er auch den vorwiegend weltlichen Sinn und die Richtung auf das Schöne, das Wohllautende als solches gemein hat. In der vollsendeten Harmonie seiner eigenen Kräste untereinander und mit seinem Wissen, seiner Bildung, seinen Stoffen ruft er eine Besseligung und Beglückung hervor wie ein Genius, der nicht zu ringen braucht, sondern in ewigem Frieden ruht.

Er ist Meister ber Technif, alles wird ihm zur Musik, und wenn er in seinen Messen auch weber die gottesbienstliche Feierlichfeit Bach's noch bie macht- und prachtvollen Harmonien Sanbel's erreicht, seine Melobienfülle ift auch bier unversieglich, und zulett schafft er boch in seinem Requiem ein Wert bas in ber Berbindung von Bocal= und Instrumentalimisit fold erhabenen Ernft, rührende Wehmuth in so edler Formenschönheit offenbart, daß er auch in ber religiösen Runft sich jenen an die Seite stellt. Selbst ein Rlaviervirtuos componirte er für bies Inftrument viele Concerte und Sonaten bie immer zu frischem Genuß einlaben. ber Rammermufif überhaubt, in ben Quartetten für Streichinstrumente, in Phantasien und Serenaden für Blasinstrumente, ringt er mit Sandn um ben Preis, eine zauberische Fülle bes Wohllauts überall ergießend. Er erweitert, organisirt und beherrscht bas Orchefter in ber gangen Fülle ber Rlangfarben, und feine Spmphonien verbinden Kraft und Lieblichkeit. Naturfrische und selbstbewußt fünstlerische Technif; brei berfelben treten am nächsten an Beethoven heran, die in G-moll mit ihrer schmerzbewegten Leibenschaft, bie in Es-dur mit ihrer glangreich froben Rraft, bie in C-dur, welche um ihrer Majestät willen mit bem Namen ber Jupitersumphonie bezeichnet worden ift: ber ganze Olymp in seiner Heiterkeit thut sich vor uns auf, Musen und Grazien schlingen ihren Reigen, ja ber alte Göttervater felbst scheint bei Thetis' Sochzeit zu tanzen und bie Keftlust mit bem Wint sciner gewaltigen Augenbrauen zu leiten. Doch liegt Mozart's eigentliche Größe auf bem Gebiet ber Vocalmufik, in ber Oper. Er hat ben bramatischen Stil vollendet, jede seiner Geftalten steht in plastisch voller

Eigenthümlichkeit vor uns ba; er verhält sich in ber individuellen Charafteristif und der Innigkeit persönlicher Empfindung zu Shakespeare wie Glud in seinen thpisch ibealen Gestalten zu Sopholies, und gleich Shakespeare ift er im Komischen wie im Tragischen ju Haufe, gleich Shakespeare gelingt feinem Humor beibe ineinander zu verweben. Erft Mozart erreicht die Vollendung des bramatischen Stils in seinen Ensemblestücken, wenn er ba nicht mehr die ein= zelnen Personen und Melodien nebeneinanderstellt, sondern gleich= zeitig gegeneinander und miteinander wirken läßt, wie bas unter allen Kunften ja bie Mufik allein vermag. Bas Sandel im epischen Stil seiner Chöre leistet, wenn die Massen gemeinsam auf verschlungenen Bahnen sich zum Ziel bewegen, Mozart erreicht es im bramatischen burch bie Gegenfage, bie Berwickelung und Lösung ber individuellen Stimmen in ihren eigenen Lebensmelodien unter ber Herrschaft ber Harmonie, bie ber sittlichen Weltordnung gleich doch alles am Bande des Wohllautes hält und dem Ganzen dienen läßt. Wie verschiedenartig sind die Gefühle des Zornes, der Nache, der Kränfung in Donna Anna und Octavio, in Masetto und Zerline, und wie klingen sie zusammen mit Donna Elvira's Seelen-angst und ber komischen Feigheit Leporello's, während bann wieber Don Juan all ben auf ihn eindringenden Wibersachern seinen trotigen Lebensmuth entgegenstellt! Ja zwei verschiedene Tänze in verschiedener Taktart läßt Mozart gleichzeitig aufspielen und die mannichfaltigen Stimmungen der geladenen und ungeladenen Gäste bei Don Juan's Fest babei kund werden. Ja wenn er im Don Juan das Erschütternde und Spaßhaste, das Tragische und Ko-mische mit Shakespeare'scher Mächtigkeit zugleich ersaßt, so gestattet ihm die Musik beides nicht blos nacheinander oder auseinander zu entfalten, sondern auch es ineinander zu verweben; dem Humor in der ebelsten Bedeutung des Wortes hat er einen früher ungeahnten Ausbrud gegeben, auch hier innerhalb ber reinen Schönbeitslinie. Niemand ift so gleichmäßig zugleich ben Sängern und bem Orchester gerecht; beibe kommen zur Vollgeltung. Mag in einzelnen Werken ein einzelnes Element vorwiegen, im ganzen und in den größten Schöpfungen vereinigt Mozart die Zeichnung der Charaktere, wie sie Gluck für die deutsche Oper begründete, mit dem Ausdruck des Besondern in scharfer Bestimmtheit, die den Franzosen eignet; er verbindet beides mit der Sangfreudigkeit der Italiener, ihrer Lust an lieblichen Melodien; er verwerthet eben die Arien zur Schil-derung der Stimmungen welche die Handlung mit sich bringt, und läßt die Charaktere selbst sich darin ausprägen, Donna Anna's sittliche Hoheit wie Elvira's Leid in der betrogenen und doch unersloschenen Liebe, Zerlinens necksich zierliches Kosen, Don Juan's männlichsüppige Lebenslust und Octavio's milde Seele.

Als ber Jüngling mit seinem Ibomeneus auftrat, verbündete sich schon die ernste Gebiegenheit Gluck's mit bem Glanze ber italienischen Oper. Die Entführung aus bem Serail war als beutsches Singspiel angelegt, wuchs aber in ber Berwerthung aller Runftmittel hoch barüber empor, und verband ben frembartigen Reiz orientalischer Marchentraume mit ber feelenvollen Junigkeit bes eigenen Gefühle fehnenber und gludlicher Liebe, beffen Mogart felbst bamals sich erfreute. Mit Figaro's Hochzeit erlangte bie komische Oper ihre Vollendung. Das französische Luftspiel gab bie scharf umriffene Zeichnung ber Geftalten, aber Mozart hat fie nicht blos mit ber echteften Empfindung getränkt, er hat fie auch gelautert und verebelt; bas Politische bes Stoffe mußte er fallen laffen, bafür wich bas blos Pitante, ja Frivole, bas ber Gräfin felbst und bem Bagen bei Beaumarchais eignet, bor bem idealen Sauch rührender Gattenliebe und holden Jugenbfrühlings, Sufanne erhielt jum schalthaften Uebermuth die jungfräuliche Reinheit des Sinnes, Figaro einen heitern Humor zur Ausstattung, und bei bem Grafen selbst tritt eine eblere Natur aus ihrer Berirrung in der befriedis genben Lösung bes Ganzen wieber hervor. Bewahrt ift bas tede Intriguenspiel, bas melobische Jagen, Drängen und Treiben, bas schon in den Melodien der Ouverture beginnt und durch das ganze Drama auch im Orchefter sich fortsett; aber alles ift von poesievoller Anmuth umflossen, und aus einer reinen Künftlerseele wiedergeboren, die ihre eigene Schönheit, ihr eigenes Glud begludend ausstrablt.

Im Don Juan schuf Mozart ein ganz einziges Werk; er bewahrte all die sprudelnde heitere Lebenslust und gesellte ihr das Tragische mit sittlichem Ernst, ja mit religiöser Feierlichseit; er stellte beides nicht nebeneinander, sondern ließ eins organisch aus dem andern erwachsen und beides harmonisch zusammenklingen. Da wird schon die Quverture von Klängen eingeleitet welche den Ernst des Schicksals ankündigen, das mit seinem Gericht mitten hineintrisst in die Fansaren übermüthiger Sinnenfreude, da ist der Fredler zugleich ausgestattet mit dem Zauder einer ritterlichen gemialen Persönlichseit, die ihm die Herzen erobert mit denen er sein Spiel treibt, und nun thut sich uns ein Reichthum an Charakteren

und Empfindungen auf wie in keiner andern Tondichtung; Donna Anna's Seelenhoheit, Schmerz und Rachegefühl, Elvira's Liebessehnsucht im Gram des Verlassensins, Zerlinens versührbares und doch rein bewahrtes mädchenhaft schelmisches Wesen, und neben dem
sinnigen Octavio und dem bäuerlichen Masetto der komische Leporello: alles so lebenswahr, die einsachsten Motive so klar erfaßt,
das Natürliche so edel und anmuthig dargestellt, daß Otto Jahn
an die gleiche Bollendung im Parthenonfries des Phidias als an
ein Höchstes der Kunst erinnert. Wenn der steinerne Gast in das
üppige Gelag Don Juan's hineinschreitet, da umwehen ihn die geheimnissvollen Schauer der Ewigkeit. Mozart hat in der musstalischen Durchbildung des volksthümlichen Stoffes die Dichter übertroffen, er konnte es, da hier das Thema im Reich der Gefühle
liegt; er hat die Sache so tief erfaßt und so glücklich ausgeführt,
daß er dem Goethe'schen Faust, dieser Gedankentragödie, eine ebenbürtige Schöpfung an die Seite gestellt hat, und zwar eine ebenmäßig vollendete, ganz in sich harmonische.

Die komische Oper Cosi fan tutte steht bei aller Zartheit und Lieblichkeit ebenso wenig auf gleicher Höhe mit den beiden vorshergehenden als die ernste La clemenza di Tito, die sich in einigen Brachtftuden von Bravourarien ben Italienern an die Seite ftellt, aber bes Reichthums und ber scharfen Charafterzeichnung ermangelt. Dafür ward die Zauberflote ein neuer Triumph ber Runft. gewöhnliche Zauberoper entworfen und zur Verherrlichung bes Freimaurerthums umgebilbet, im einzelnen mitunter recht trivial bot ber Text Schikaneber's bem Meister Gelegenheit neben bas märchenhaft Phantaftische bas bürgerlich Gemüthliche wie ben Abel ber Beisheit und Tugend in gleich entzuckender Melobienfülle auszuprägen. Das Reich ber Nacht und bes Lichts, ber Sieg bes Lichts im Kampfe beider bildet ben ernst feierlichen Rahmen für bie possenhaften Bapagenoscenen wie für die lüsterne Sinnlichkeit bes Mohren und die treue Seelenliebe Tamino's und Pamina's; und dabei ist das Alltägliche so innig aufgefaßt und so stilvoll bargestellt wie in Goethe's volksthümlichen Dichtungen, und in ber spielenden Leichtigkeit der Behandlung doch wieder der Geist des 18. Jahrhunderts ausgeprägt wie er in Nathan dem Weisen maltet, ber Beift ber Menschenfreundlichkeit, ber Auftlarung, ber fittlichen Freiheit. Schon die Duverture ist wie aus Licht gewoben, ganz Wohllaut; und, fahren wir mit Hettner fort, das großartige Finale mit seinem milben Ernst und leuchtenden Glanz wie tief-

ergreifend schilbert es bas selige Glud ber Eingeweihten, bas aller Erbenbebrangnif enthobene Gottgleichsein. Es ift bas atherreine Leben im 3beal, bas ber Grundgebanke ber philosophirenden Gebichte Schiller's ift und bas Schiller zu plastifch bichterischer Gestaltung bringen wollte als er jene Joblle vom Eintritt bes Berafles in ben Olymp beabsichtigte, welche nur barum unterblieb weil ber Dichter fich balb überzeugte bag biefe reine Rube und Beiterkeit ber Bollenbung bie Grenze bes bichterisch Darftellbaren überschreite. Der Mufiker empfand naib was bem Dichter erft bas Ergebniß tiefen Dentens, ber beglückenbe Abichluß ichwerer Bilbungskampfe Und die Musik in ihrer elementaren Gefühlsinnigkeit vermochte was die enger umgrenzte Natur ber Dichtung sich verfagen mußte. — Darum eben sagte ich bag bas Bunberkind in Mozart jum Bunbermann erwachsen sei, weil biefer leichtlebige, scheinbar nur auf ber Oberfläche ber Geselligkeit schwimmenbe Genius boch überall im Centrum, im innerften Bergen ber Menfcheit ftanb und aus bem göttlichen Gemuth beraus fraft ber in ihm aufleuchtenben Offenbarung gleich ben felbstbewußten Dichtern bem Beiste bes Jahrhunderts eine melobische Stimme mar.

Statt biefer Traumseligkeit ber in fich vergnügten Natur finben wir bei Beethoven (1770-1827) bie in bie Bilbungsfämpfe ber Zeit hineingezogene bewußte Energie ber Subjectivität. Rhein geboren ward er von der deutschen Aufflärung, vom Freis heitsbrang ber Frangösischen Revolution ergriffen und für bie bochften Ibeale begeiftert; Rlopftod, Goethe, Schiller waren ihm Seelenführer; und als er bann auch in Wien eine bleibenbe Stätte fand, lebte er unverftanden von ber Menge in erhabener Ginfamteit fich Wenn Mozart überall verftanden und genoffen wird, weil er ben Rosmopolitismus bes 18. Jahrhunderts in feiner Empfänglichfeit für die Runftweise ber verschiebenen Bolfer und in beren Berschmelzung barftellt, so ift Beethoven ber fiegreich vordringende Helb und Priester bes Germanenthums, bas sich mit ber Bilbung Europas erfüllt hat, aber nun auch mit fühnem Trot in berfelben feine Eigenart zur Geltung bringt, ja tonangebend macht. Wenn Mozart wie Goethe aufging in ber Welt bie er spiegelt und barftellt, und fich freut wie all feine Geschöpfe ihr felbständiges Das fein haben, wenn beibe vorwiegend objectiv geftalten, fo ift Beethoven wie Schiller subjectiv, und prägt vor allem sein Fühlen und Denten, fein großes Selbft in allen Stoffen aus bie er ergreift. Wenn Mozart wie Rafael von Saus aus bas Glud ber Schonbeit,

ber Harmonie ber Welt, als Gnabengabe bes Himmels in ber Seele tragt und mit ihrer Formenanmuth entzuckt, fo ift Beethoven wie Michel Angelo in Leib und Streit hineingestellt, und kennt gleich ihm nur eine Bersöhnung die er in der Ueberwindung der . Gegensätze errungen hat, und das Pathos des leidenschaftlich beswegten Gemüths, die Gewalt eines in sich wühlenden dämonischen Dranges, einer voll aus = und überströmenden Empfindung treibt auch ihn zu den kühnsten Wagnissen, die dem Geistigen ein Uebers gewicht gonnen und in ben Werten bes Alters bas Chenmag ber Form zu sprengen brohen ober sich in bas Uebersinnliche versenken. Bereinsamt, abgetreunt von der Welt durch die Taubheit, die über ben tonfreudigen Meister tam, in reinem Seelenabel allem Bemeinen seind, voll Sehnsucht nach Liebe, und schmerzvoll entsagend, wenn sie in ihm zu Frauen sich entzündete deren Lebensstellung sie ihm unerreichbar erscheinen ließ, von Brüdern, von Nessen verrathen, gekränkt und gequält, so kostete er die Bitterkeit des Lebens, aber ein Gott gab ihm zu sagen was er litt, und im Glauben an bas Ibeal versöhnte er sich selbst, und erhob sich zu dem Bewußt-sein daß das Wahre, das Gute dem gegeben ist der den Muth hat es zu benken und zu wollen; er ging und leitete uns aus bem Dunkel zum Licht, aus ber Beklemmung und Beengung zu Freube und Freiheit, und offenbarte uns bamit immer überzeugender bak der Emporgang der Menschheit wol ein Schmerzensweg ift, aber zum Heil führt. Er wollte nicht blos rühren, er wollte, wie er zu Bettina von Arnim sagte, ben Männern Feuer aus bem Geift schlagen. Er ist einer ber aufgehenden Sterne im Weltalter bes Geistes, er denkt und bichtet in Tonen; der Gedanke ift mächtig in seinen Werken, der philosophische Sinn seines Jahrhunderts spiegelt sich in der dialektischen Behandlung seiner Motive, wo kein einzelner Moment für sich, sondern der Verlauf des Ganzen die Hauptsache ift. Abgeschieben von ber Außenwelt schaut er in bie innere Unendlichkeit die sich ihm aufthut; auf sich selbst gestellt, mit titanischem Trot gegen das äußerlich Scheinsame, Herkomm= liche, Niedrige, mit wehevoller Demuthigung vor der Herrlichkeit des Ideals und mit brennendem Verlangen nach ihr, mit Faustischem Ungenügen am irdisch Gegebenen und mit Faustischem Verlangen bas Wohl und Wehe der Menscheit in seinem Busen zu erleben und sein Selbst zu ihrem Selbst zu erweitern, läßt er bas Geheim-nisvolle, Unergründliche, bas unaussprechlich seine Seele bewegt, in ben wogenden Tommassen bervorquellen und die wortlosen Ahnungen

und Stimmungen bes innersten Gemüths in ihnen offenbar werben. So wird er der Bollender der Instrumentalunsik, und dem Geiste der Zeit gemäß ihr Dramatiker, indem das Kämpfen und Ringen der rastlos gegeneinander anstredenden und ineinander verschlungenen Tonreihen durch die Gegensätze der Wehmuth und der Luft zu einem Berklärungsjudel führt, wie den keine andere Kunst so überwältigend und beseligend auszudrücken vermag.

Beethoven bat Lieber componirt in welchen Sehnsucht und Entzüden ber Liebe ober ber troftreiche Aufblick ber hoffnung auf bas Ewige bie Dichterworte eines Matthison ober Tiebge weit überflügelt; er ift Goethe'iden und Schiller'ichen Gebichten gerecht geworben. Er hat in voller barmonisch reifer Mannestraft eine Oper und am Abend seines Lebens bie Missa solennis geschrieben. aber am gröften ift er in ber Inftrumentalmufik. Dem gerabe in dieser Messe behandelt er die menschliche Stimme wie Instrumente und läßt ihre Rlange fich mit benfelben verweben um bie wenigen Textesworte in überreich entfalteten Tongebilden auszulegen und zu vertiefen. Er selbst hielt bies Werk für sein bochftes. Es vereinigt allerdings fein eigenes subjectives Fühlen und Wollen mit ber religiöfen Ueberlieferung, mit ber Harmonienmacht unb Runft Sebastian Bach's; es ift fein eigener Glaube ben er mit leidenschaftlichem Gifer befennt, und zugleich weiß er bas leben bes Erlofers, seine Geburt aus Gott, feinen Tob und seine Auferstehung plastisch zu veranschaulichen und bem Empfindungsgehalt nach miterleben zu laffen; ber Sündenschmerz und ber Sülferuf ber Menfchbeit um Erbarmen, bas Gebet ber Gemeinde um Frieden mabrend bas Orchester bas Kriegsgetummel feindseliger Mächte sie umringen läßt, das ift alles unnachahmlich groß; wir athmen himmelsluft und fühlen ber Himmelsliebe Ruf, wenn bas Benedictus erklingt. und die Schauer des Unendlichen burchriefeln uns, wenn er bas halbverschleierte Geheimniß bes emigen Lebens ahnen läft, beffen Wonne, beffen Friedensfeligfeit Sandel im britten Theile bes Mefsias und Bach im Schlufchor ber Passionsmusit in feierlichem Wohllaut ausgesprochen haben.

Wenn wir die große Onverture zum Fibelio hören, so haben wir im Shmbol der Instrumentalnussik bereits den Kern und Gang des Ganzen dis auf die hell hereinschmetternde rettende Trompete, die den Gefangenen die Erlösung meldet; das Orchester bleibt durch das Ganze hin dessen Träger, die Oper wird zur dramatisirten Shmphonie, in welcher die Menschenstimmen mit deutlichen Worten

ausbrücken was bie Beigen, Clarinetten und Hörner fagen wollen. Es ift die Feier ber Gattenliebe, die nicht blos ihre Treue bewahrt, fonbern bis in ben Rerter binabsteigt, um ben Gemahl zu retten, und wie uns Rerferluft umwittert wenn bie Gefangenen ihr Ber-Langen nach Freiheit fingen, wie bas Entzuden von Eleonore und Floreftan, ale fie fich wiebergefunden, mit ben Choren ber Befreiten zusammenklingt, ba wird bas Ganze zu einer großen Somne ber weltbefreienden Liebe. Der erufte Seelenabel Beethoven's hatte alles Leichtfertige verschmäht, bas rein Menschliche ftilvoll ausgeprägt; er hatte bie Buhne geweiht, fie follte feine Bube mußiger Ergötung, sondern ein Tempel sein, wie einst ber jugendliche Schiller verlangt und noch in einem Brief an Goethe von einer edlern Geftalt ber Oper gehofft hatte. Goethe's Egmont umwob Beethoven mit Tonen bie von ber Duverture bis jum Schlusse ben bochfinnig heitern Belben ber Freiheit ebenfo schwungvoll, als bas Glud und ben Lod feiner Geliebten rührend schon begleiten und beiben die Bforten ber Unfterblichkeit glanzvoll aufthun.

In ber Inftrumentalmufif also war Beethoven's Genialität pollfommen beimisch. Das Klavier für fich wie bas Orchester in feiner Fulle tamen burch ihn zur imnigften Befeelung, zur machtigften Hangvollften Wirfung. Sein Rlavierphantafiren mar früh berühmt. Als Componist aber verschmähte er das bloge Musitmachen, bas fich in wohlgefälligen Toncombinationen ergeht und allenfalls eine gebrückte ober beglückte Stimmung barftellt; vielmehr waren es Ibeen, Erlebniffe, bestimmte Gemuthsbewegungen bie er fich geistig klar machte und benen er nun im thematischen Tongebilbe einen plaftifch anschaulichen, einen bem Gefühl verftandlichen Ausbruck zu geben trachtete, wie er benn felbft eine Sonate als Abschied und Wieberfeben, ein Quartett als ben schwergefaßten Entschluß: muß es? es muß! und ein anderes als Danklied ber Gottheit nach schwerer Krankheit dargebracht bezeichnete, eine Shmphonie als Baftorale betitelte und eine andere sogar Napoleon getauft hatte; boch bie Runde kam bag biefer, in dem er ben Washington Europas gesehen, sich zum Raiser machte; ba zerriß er bie Widmung. Aber es bleibt charafteristisch daß das was er mufikalisch barftellen konnte, bas Belbenthum in seiner Kraftentfaltung mit seinen Schmerzen und seiner Siegesfreube, fich ihm an bas concrete Bilb und die Erlebniffe ber eigenen Zeit gefnüpft hatte. In einer Phantafie und in ber neunten Somphonie ringt fich sogar ber menschliche Gesang im Wetteifer mit ben Instrumenten hervor um ganz beutlich zu machen was die Seele des Tons bichters bewegte.

Beethoven war stets er selbst, aber er wuchs; er hatte ein Blütenalter in welchem Tieffinn und Anmuth im Berein walteten wie in ber C-moll-Symphonie, im Fibelio, und eine spätere Zeit, in welcher die Taubheit schwer auf ihm lastete, und die Rlangfreudigfeit hinter ben geiftigen Gehalt, hinter ben Ausbruck ber Gebanken und die kunstreiche Führung der selbständigen Stimmen zurücktrat, wie in ber großen Messe, in ber neunten Sombbonie. in ben spätern Quartetten und Klaviersonaten. In ber Jugend schloß er an Habbn und Mozart sich an, innerhalb ber von ihnen geschaffenen Formen lebensfrisch und gebankenvoll. Dann vertiefte er sich selbst, stellte sein Scherzo als Gegenbild bes Abagio statt ber Tanzweise in die Shmphonie, und entfaltete barin nun einen humor, ber nicht blos launig spaßt, sonbern bas heitere, Ergötliche aus bem Ernfte felbst entwickelt. Es gibt ein Ganzes, eine Ibee entfaltet sich als organisirende Triebkraft, bas Thema ist ber Reim ber seine eigenartigen Zweige und Blüten hervorbringt und in allen Klagen und aller Luft ist es bie Grundstimmung die herrschend bleibt. Mit der Heroika hat der Held des Tonreichs bieses und sich selbst erobert. Boll kampfesfreudiger Rühnheit, feiner hohen Ziele fich bewußt tritt er in das Leben ein, reißt die besten Kräfte an sich heran und führt sie zum Sieg. Dem aber folgt ber Gang über das Schlachtfeld, folgt ber Trauermarsch für bie Ebelgefallenen, ber Schmerz bes Helben über die Roth bes Dafeins, über die Opfer welche das Ibeal forbert, das zwar bell in bie Nacht hereinstrahlt, aber auch wieder von dunkeln Wolken verbüllt wird. Doch wie ber Solbat mit frischem Trompetenklang vom Grabe sich wieder zur Arbeit und zum Genuß bes Lebens erhebt, so breitet sich nun bas Lager mit seinem luftigen Treiben vor uns aus, und barin webt und waltet all die Jugendfreudigkeit bes Muthes und Glückes, die mit bem Leben spielt und scherzt, bes Ruhmes und ber Stärke froh, wie auch die Sehnsucht nach ber Heimat, bas Gebenken ber fernen Lieben und ber Aufblick nach noch höhern Zielen die Seele durchziehen mag. Das Finale fakt alles zusammen: ber Sieg ift errungen, ber Jubel bes Bolks begrußt ben Sieger, ber sein Dankgebet gen himmel senbet, und im Gefühl der errungenen Unsterblichkeit in das Triumpblied einftimmt.

Wie lieblich stellt bieser gewaltigen Symphonie jene andere fich zur Seite bie bas ibplifche Blud bes Menschen in ber Natur verherrlicht! Da erweitert sich die Bruft beim Gang ins Freie, ba klingen bie Stimmen ber Bogel und laben zu füßen Träumen ein, da jauchzt und tanzt die Lust bes Bolks, bis das Gewitter beranzieht, aber nicht um zu zerftoren, sonbern zu erquicken, und ben Menschen auf eine höhere Macht zu weisen, zu ber er nun mit Preis und Dank emporschaut. Die B-dur-Symphonie gibt ein Bilb freudiger Kraftentfaltung, die A-dur-Symphonie aber muthet mich immer etwas räthselhaft an, sie ist offenbar mehr als eine Tonschönheit allgemeiner Art; balb klingt fie wie ein Ausbruck ber Beiterfeit ber Runft felbft gegenüber bem Ernft bes Lebens, bald scheint sie mit verwegenem Uebermuth bas Schickfal berausaufordern, bas bann in ber C-moll-Symphonie "an die Pforte pocht". Der Mensch vernimmt bas, aber ein Prometheus, ber aus bem Dunkel nach Licht und Freiheit ringt, wagt er ben Kampf; und ob er in unendliche Wehmuth verfinken muß, weil Leben und Lieben Leiben ift, und das Ibeal, das er verwirklicht zu haben glaubte, immer von neuem boch vor ber febnenben Seele fcwebt, ber Geist ist ber Herr bes Seins, ber Schmerz ift ber Erwecker seiner Starte, ber Wiberftand ber Welt verschafft ihm bie Ehre bes Sieges, und bie Siegesfanfaren ber Menschheit brausen nun um ben Genius, ben fie verkannt, verftogen, mit Dornen gefront hatte, und dem sie nun dennoch befreit und beseligt zujauchzt. Zeus und Prometheus sind versöhnt, ein neuer Morgen bricht an, ein Gottesreich ber Liebe, in welchem ber eine Allwaltenbe fich felbft als Barmonie aller Lebensfrafte genießt.

Es find Weltmächte, es find menschheitliche Ideen die in Beethoven's Shmphonien offenbar werben, während bie Rlaviersonaten bas Gemuth bes Einzelnen in feiner Tiefe bewegen, flangvoller, pathetischer, bafür aber erhebenber und leidverklärenber als bies bei ben frühern Meistern ber Fall war; bas Herz ist in ben Streit gestellt auf baß es überwinde; Freiheit ist Selbstbefreiung, darum muß der Geist aus Banden sich losringen, aus dem dunkeln Drang ber Natur nach Rlarbeit schmachten; er muß bie Bitterkeit bes Daseins erfahren, bamit tein täuschend holber Schein ihn verlockt, bamit er nicht an die trügerische Welt sich verliert, sondern bei sich selbft einkehrt und bes Ewigen inne wird.

In ber neunten Symphonie, feinem letten großen Werke, nimmt ber Bereinsamte und boch so Liebebebürftige, ber nach ber Menichbeit und ber Frende fich febnt, ben Riefentampf mit ber Bergreiflung auf, Die nicht blos ibm bas Berg gerreißen will, bie jerem fich ichauerlich nabt ber in bie Abgrunte bes Dafeins geblicht, ben einmal ber gange Jammer bes Lebens angefafit. will in ten humor fich retten, aber bie Formen ber fecten Luft und Laune verwirren fich, und treiben graufamen Scherz mit ibm; "er rettet sich in einer frommen Ergebung, die ihn wie eine Glorie verflart, ba er unter bie bobere Sand fich beugt. Aber von neuem erhebt fich lauter und gewaltsamer ber Sturm im Immern, und was ihm Trost gebracht verschwindet unter ben andringenden Bogen" (Otto Jahn). Doch ba bricht bas Berlangen nach ber Freude durch; indeß er kann sie allein nicht mehr finden biese brausenben Jubelströme, er greift nach bem Schiller'ichen Liebe, bas ja auch alles Tranervolle zuerst herausbeschwört um es bann boch zu überwinden; gleich Stimmen aus einer höhern Region bes Friedens und der Wonne läßt er in diesen begeifterten Worten bie Lösung ber vielverschlungenen qualenben Lebensrathsel siegbaft in beren Dissonangen bineintonen, wie ber Meffias ber Belt, Die ibn ans Kreuz geschlagen, bas rettenbe Evangelium ber Liebe verfunbigt und sie burch Opfer und Leid zum Beile führt.

## Bildende Kunft unter dem Einfluß der Antike. Carftens; Schinkel; Thorwaldsen; David.

Nun ward auch Asmus Carftens (1754—1798) ber Reformator unserer bilbenben Kunst, ein Schleswiger, ber sich selbst erziehend, mehr durch Lessing und Winckelmann als durch die Farbenkunststücke ber damaligen Maler geschult, in Rom vor den Bildwerken des Alterthums, Michel Angelo's und Rasael's die richtige Einsicht gewann daß eine poetische Idee die Grundlage jedes Kunstwerks sein müsse, daß der Maler vor allem Charaktere gestalten, Seelenzustände veranschaulichen solle. Mit ernstem Sinn für Schönheit und Würde verschmähte er alle theatralische Manier, alle Efsethascherei; es bezeichnet seinen Ausgang vom Gedanken,

wenn er mehr burch die Auffassung als burch die Ausführung groß, mehr Zeichner als Maler war, und wenn sein Wiberwille gegen ben Unfug fich bie Mobelle von ber Strafe zu holen, fie als Priamos ober Abraham zu costumiren und zu copiren, ihn abhielt für die Bollendung feiner Bilber besondere Naturstudien au machen. Er wandte sich zum Griechenthum und stellte seine Bebanken gern im Anschluß an alte Dichter bar; er zeichnete bie Argonautenfahrt, Scenen ber Rias, Platon's Gastmahl und Aehn-Die Mythologie war für ihn keine herkommliche Phrase, sondern eine originale Sprache um Sinn und Gehalt in ibealen Formen auszuprägen. Seine Geburt des Lichts, wo der schaffende Urgeist mit der Nacht im unendlichen Raum schwebt und der von ihnen erzeugte Genius freudig die lobernde Factel emporhebt, gemahnt an die Decke der Sixtinischen Kapelle in echter Erhabenheit, und an Rafael's Anmuth die Darstellung des goldenen Zeitalters, ber Menschheit im noch ungebrochenen Frieden von Geift und Natur, von Sinnlichkeit und Gemuth in ebenso innig empfundenen als ebel gezeichneten Gruppen. Carftens fühlte baß er ber Mensch= heit angehörte und nur in Rom werden und leisten konnte was er erftrebte; ber Minifter Beinit verlangte bag er bie ihm verliehenen Reisestipendien als Lehrer ber berliner Afademie wieder vergute; es war ein tragischer Conflict, in welchem ber Künstler als treuer Haushalter ber ihm verliehenen Gaben in Siechthum und Entbehrung angefichts bes Tobes Werke schuf, bie in ber Schätzung ber Nachwelt wie alles Echte stets gewachsen sind. Diderot's Forde-rung daß man die antiken Meister studire um die Natur mit ihren Augen seben zu lernen bat Carstens zuerst erfüllt; von ihm ist Thorwalbsen vornehmlich angeregt worden. Der junge Schick fam aus Paris nach Rom, und gewann für feine Maltechnik burch ihn die Richtung auf idealen Gehalt; sein Apoll unter den Hirten, die idhllische Darstellung wie die Poefie auf ein patriarchalisches Geschlecht wirft, ift eine in sich abgeschlossene und befriedigte Welt, harmonisch nach Erfindung und Ausführung. Auch Bächter in Stuttgart zeigte burch feinen trauernben Biob wie er auf bas Große angelegt war; aber er mußte burch fleine Taschenbucharbeiten sein Brot verdienen. Reiner Dieser Meister opferte Die beutsche Art, aber fie entwickelten fich nach ben besten Mustern ber Borzeit; ber Engländer Flayman ging mehr als sie im Hellenismus auf, wenn er in seinen Umrissen zu Homer, Hesiod, Aeschplos bie antiken Basenbilber nach ihrer Compositionsweise zum Muster nahm und banach die Scenen der Dichter in einer Beise veranschaulichte wie es ihre eigenen Landsleute gethan haben würden. Solche Entsagung in Bezug auf die eigene Nationalität kann nicht allgemein werden, die Kunst soll vom Bolksgemüth getragen sein; aber jene hatte damals ihr Recht um eine keusche Einsachheit des Stils, einen gehaltvollen Linienrhythmus zu gewinnen. In freierer Beise schuf Schinkel sein Farbengedicht vom Culturgange der Menschheit für die Borhalle des berliner Museums, geistvoll, annuthig, in den Aquarellentwürsen dem Kenmer des Alterthums ein seltener Genus, aber zu subjectiv für ein monumentales Werk, das immer volksverständlich sein soll.

Schinkel's (1781-1841) große Bebeutung liegt inbeg in ber Architektur. Der Geist bes Griechenthums war burch Brefie und Wissenschaft erschlossen, Schinkel verstand nun die baulichen Formen ber Antike von innen heraus, er fab in ihnen ben Ausbruck ber Function, bes Zwedes ber einzelnen Glieber und Werkstücke, er griff nach ihnen, weil er ihre Weltgültigkeit erkannte, er suchte bie Aufgaben ber Gegenwart nach unfern Bedürfniffen fo zu lofen wie es bie Alten gethan baben wurden, waren ihnen folche Aufgaben gestellt gewesen. Schönheit war ihm die sichtbar gewordene Bernunft ber Natur, beren conftructive Thätigkeit sich in ber Baukunft fortsetzen sollte, und als bas Sochste galt ihm ein Neues zu erzeugen in welchem gleichzeitig bie Anerfennung bes Stilgemafen und die Wirkung eines Ursprünglichen und Naiven hervorgebracht werbe. In Museum, Schauspielhaus, Bauakademie, in ben poefiereichen Entwürfen für die Baläste ber Afropolis in Athen und zu Orianda in ber Krim ift es ihm gelungen. Minder glücklich war bas Bestreben bie Gothit zu vereinfachen, bie Horizontallinie in ihr jur flaren Geltung ju bringen; Die Triebfrafte icheinen ba mehr beschnitten als burch Selbstbegrenzung magvoll. Die neue Renaiffance unterscheibet sich von der frühern baburch daß sie nicht gleich ihr bas faiferliche Rom vor Augen hatte, sonbern auf bas reine Hellenenthum zurückging. Schinkel war ein nachgeborener Grieche, während Klenze mehr nach Römerart burch gebiegene Kraft und Massenwirkung als burch Feinheit des Formensinnes bervorragt. An Schinkel ichließt fich Bötticher's Tektonik ber Bellenen an, bas wissenschaftlich bahnbrechende Buch für bas Formenverftanbniß; Semper bat bann ben Bufammenbang ber Runft mit bem Handwerk und der zweckmäkigen Berwerthung des Materials auch in ber Behandlung bes Ornaments hinzugefügt.

In ber Plastik beseelte Dannecker bie von Canova gewommenen Formen burch wärmere Empfindung in seiner Ariadne. Lang es ben Thous Schiller's fünstlerisch in ber Kolossalbufte festauftellen. Bon ber Natur und bem gegenwärtigen Leben aus brach Gottfried Schabow in Berlin bie Berrichaft bes Bopfes; bie Wahrheit bes Wirklichen war fein Ziel. Albert Thorwaldsen (1770—1844). ber auf bem Meer geborene Islander, welcher zu Rom feine Beimat, zu Robenbagen inmitten feiner Werke fein Grab fand, war ber Rünftler welcher ber Runft wieder die Theilnahme ber Welt erwarb, ein beiterer Mann, ein Beibe, wenn man will, aber gottaläubig naturfromm wie Phibias und Sophokles, begabt mit bem Klaren Lebensblick für bas Befen ber Dinge und für bie aus ber Rraft hervorblühende Grazie. Den ganzen in sich gesammelten perfönlichen Beift auszuprägen in ber vollen Rörperlichkeit, in einer bewegungsfähigen Rube, im Gleichgewicht bes Seelischen und Sinnlichen, bas war bas Echtplaftische bei ben Griechen gewesen, fie schufen baburch bas Naturibeal bes Beiftes in stiller Großheit und ebler Einfalt, und Thorwalbsen fant nach bem Vorwalten ber malerischen Elemente ben reinen Sculpturftil wieber, namentlich auch bei bem Relief, bessen vorzüglicher Meister er war, indem er Berspective und Berkurzungen mied und bie Gestalten auf ber einfachen Fläche frei und schon entfattete. Er lebte am liebsten in ber antiken Götter = und Helbenwelt, für beren Darstellung ja bie Blaftit bas Gemäßeste ist; aber er abmte nicht nach, ber Gebanke und die Lebensbeobachtung lieben ihm neue Motive, wie zu jenem Mercur ber ben Argos tobten will ein romischer Buriche, ben er halb sitend mit vorgebeugtem Oberkörper an einen Stein gelehnt fah. Für kleine Reliefs war Eros fein Liebling, aber burch feine poefiereiche Geftaltung ber Nacht und bes Tages, burch seine Jahreszeiten ward er weltbekannt, und für seinen groß und reich geftalteten Triumph Alexander's gab er felber im Gingug Jesu in Jerusalem und im Bang nach Golgatha bas Gegenbild. Wie felbftgefällig und flau steht boch in ber munchener Gluptothet Canova's Baris bem Abonis Thorwalbsen's gegenüber, ber an ben Speer gelebnt in Liebesträume verfentt Benus erwartet, ihrer werth; bie zarte Jugend und ber jagdgewöhnte Körper find innigst verschmolzen mit einem leisen Zug ber Trauer, ber Tobesahnung, wie es bem frühfterbenden Frühlingsgenius gemäß ift. Bon ben Denkmalen Thorwaldsen's ist die fest in sich geschlossene, dem Heer und Bolk mit erhobener Rechten die Bahn weisende Reiterstatue des Kurfürsten Maximilian I. zu München wol das gelungenste; aber auch sein antik gehaltener Schiller zu Stuttgart, obwol ein Kopshänger genannt, ist durch die vielen neuen Darstellungen des Dichters zu Ehren gekommen.

Thorwaldsen war ber Ansicht bag jum Schmud protestantischer Kirchen sich die Sculptur, für tatholische die Malerei mehr eigne. So bachte er fich und bilbete er für bas Giebelfelb ber Metropolitanfirche zu Kopenhagen ben Täufer Johannes, vor bem Bolf predigend; für die Frauenkirche Sibhllen und Propheten an der Pforte, in der Borhalle, dann an den Pfeilern zum Altar bin bie Apostel, zu Repräsentanten von Geiftesrichtungen und Tugenden in ibealer Weise gestaltet, und vor ber Chornische Christus mit erhobenen Armen bas Friedenswort ber Welt verkundend, und jene obenerwähnten Friese mit ben Statuen verbunden. Der Siegesheld ber Liebe, wie er fich ben Heiland bachte, ist nicht vollkommen gelungen, die Apostel sind hoheitvolle Menschen, aber die Abtehr von ben mittelalterlichen Typen, Die seit Giotto für den Ausbruck bes ethischen Charafters bes Seelenlebens uns befreundet find, laft fie etwas fremd erscheinen. Thorwaldsen hatte sich durch die Restauration ber Aegineten auch mit bem alterthümlichen Stil bor Phibias vertraut gemacht, und es war ein genialer Griff als er beffen eble Strenge nicht blos in feinem Chriftus nachflingen ließ, sondern die Gewandfigur der Hoffmung so ausführte, eine feelen= volle noch in fich geschlossene Knospe ber Jungfräulichkeit, bie Wilhelm von Humboldt sich zu eigen machte und in Erz auf bas Familiengrab ftellte, mabrend ber Rünftler fie felbst bem eigenen naturfrisch behandelten Bildniß jum Geleite gab.

Thorwalbsen setze, wie Schiller und Goethe in mehrern Wersten gethan, das künftlerische Ibeal im Anschluß an griechische Formen der Wirklickeit gegenüber; auch für Bildnißstatuen wählte er gern die Nacktheit oder die antike Gewandung; ihm wie den Dichstern stand das Leben seiner Erscheinung nach zu klein und unschön gegenüber um es in das eigene Ideal erhöhen zu können, er mußte ihm ein freigeschaffenes Borbild aufstellen.

Auch Frankreich wandte sich zur Antike, die ihm durch das Drama von Corneille und Racine, durch die Malerei von Poussin bereits nahe gebracht war, wodurch dann freilich die römische Kaiserzeit mehr als das Griechenthum in Betracht kam und der theatralische Effect über die Wahrheit der Natur und die Weihe des Ibeals den Sieg davontrug. Gute Schulen lehrten das Handwerk

ber Kunft, und ber Formensinn ber Nation verlangte bas Fertige, Abgerundete, technisch Bollendete, mahrend bie Deutschen sich bei ber Tiefe bes Gehalts über die Mängel ber Ausführung leicht hinwegsetzten. Durch ein energisches Pathos, burch ben berech= nenden Berstand der Anordnung wie den Schwung der Linien= führung gab David (1748—1825) ben Ton an, und wie bie Jugend schon vor ber Revolution für biefelbe burch ben Hinblick auf die alten Republiken und beren Thaten erzogen warb, so erregte David gerechtes Aufsehen burch seinen Schwur ber Horatier: bie jungen Manner, benen ber Bater bie Schwerter reicht, contras ftiren in ihrem muthigen Patriotismus mit den Frauen, in welchen Angst und Schmerz der verwandten, jetzt auf Sieg oder Tod rinsgenden Familien rührend ausgesprochen ist. Es solgte der ältere Brutus im Schatten ber Romastatue, während bie Leichen ber von ihm gerichteten Söhne hereingetragen werben. Die Revolution brach aus. Man taufte die Kinder auf antike Namen, man feste an bie Stelle bes Chriftenthums bie Göttin ber Bernunft, ben Cultus bes bochften Wefens, und David, ber fich ber Bewegung, ja ben Schreckensmännern anschloß, leitete jest bie Decoration ber großen Bolksfeste, wo Jünglinge und Jungfrauen in antikem Gewand die Statue Boltaire's begleiteten, die auf reich geschmücktem Leichenwagen von zwölf Roffen nach bem Bantheon gezogen ward, während aus ber Thur bes Theaters bie Helben feiner Dramen hervortraten und Lorberkränze auf ben Sarkophag legten. Ober es erhob sich auf bem Baftilleplatz bie Rolossalstatue ber Natur und vor ihr trank bas Bolk aus bem Born ber Verjüngung; ober es ward eine Riesengruppe aus ben Figuren bes Eigennutes, ber Heuchelei und Zwietracht aufgerichtet, der Präsident steckte den Koloß in Brand, und aus Rauch und Trümmern stieg die Statue ber Weisheit empor, vor welcher bie von Robespierre geleitete Procession bie Somme an bas bochfte Wefen anftimmte. Achnliche Feste wurden in den Provinzen gefeiert; die Allegorien der Gleichheit, ber Brüderlichkeit, ber Republik wurden burch Attribute verftändlich gemacht: bie Freiheit führt bas Ruber und zerbricht bas Jod, zwischen ben Bufenbugeln ber Gleichheit hangt eine Richtwage, die Vernunft trägt ein Auge auf ber Spite bes Scepters, und die Republik läßt ihr Herz im Strahlenkranz vor der Bruft leuchten, der Hercules des Bolks sitzt auf einem Felsblock, der die Bergpartei anbeutet, und seine Glieber sind mit den Worten Licht, Kraft, Arbeit tatowirt. So ward die Kunst im Dieuste des öffentlichen Lebens beschäftigt, mabrent ber Sansculottismus gur roben und nacten Ratur zurucktehrte. Da malte benn David ein naturalistisches Bilb, ben tobten Marat in ber Babewanne, nach Julius Meher vielleicht das einzige Bild das er mit ber vollen Stärke bes schöpferischen Triebes entwarf und mit packenber Raturwahrheit, mit malerischer Empfindung ausführte, während sonft feine Gestalten nur allzu febr wie colorirte Sposfiguren ausseben. Als nach Robespierre's Stury bie golbene Jugend ihre Orgien feierte, bie schönen Frauen Therese Tallien, Beauharnais, Recamier in einem vermeintlichen griechischen Coftum ihre Reize entblogten, ba malte bann David ben Raub ber Sabinerinnen. Spater fclog er an Napoleon sich an, und wieder ift es ein vorzügliches Bild voll Leben und symbolischer Burbe zugleich, wenn er ben jugentlichen helben, ben Banbiger ber Anarchie barftellte, rubig auf feurigem Bferd ben St. - Bernhard hinanreitend, auf bas bochfte Ruhmesziel, bie Spite bes Berges beutenb. Beniger erfreulich war bas Ceremoniengemalbe ber Raiferfronung mit fteifen Bilbniffen ober ber Bertheilung ber Abler mit ben Knäueln burcheinanderzahhelnder Soldatenarme und Soldatenbeine. Aus dem Alterthum nahm David ben Stoff für Leonidas ber fich mit feinen Spartanern feierlich jum Tobestampfe ruftet und schmudt. Die antiten Gegenstände welche er bann burch bie Restauration verbannt in Brüffel malte laffen einen Nachlaß feiner Kraft nicht verkennen. Fehlt ihm überhaupt bas Urfprüngliche, bas individuelle Leben ber Form und die Naivetät ber Empfindung, so war er boch maßgebend durch die Hinwendung jur Geschichte, indem er die Regionen ber Phantasie im Mythus und ber Religion nicht minder wie bas Genrehafte verließ, und nach hiftorischer Große trachtete, Thaten ber Selben im Stil ber romischen Runft ben Zeitgenoffen gum Mufter aufftellend. Das Gefühl für Schönheit ber Form und bie forgfältige Ausführung verlangte er von feinen Schulern, übrigen ließ er ihre Eigenthumlichkeit gewähren, und baburch bat er vortrefflich gewirkt.

Bildnisse ber geschichtlichen Persönlichkeiten, naturtreu aufgefaßt und elegant ausgeführt, malte Gerard. Groß griff mit seinen Bilbern historischer Zeitereignisse frischer und kühner als David in das unmittelbare Leben, bis er in das hohle Pathos der Schmeichelei für den Alleinherrscher verfiel oder kalte Allegorien mit der Realität vermengte. Guerin stellte den Begebenheiten und Empfindungen der Zeit solche Scenen aus der antiken Sage und

Beschichte gegenüber in benen eine verwandte Stimmung herrschte, und wußte seinen an David erinnernden Compositionen burch wohlberechnete Farbeneffecte einen neuen Reiz zu geben. Auch Girobet ließ biefen coloristischen Bug walten, wenn er in ber herkömmlichen antikifirenden Formgebung romantische Stoffe, wie Atala's Besgräbniß nach Chateaubriand, stimmungsvoll behandelte. Prud'hon ging in dieser specifisch malerischen Richtung am weitesten; wenn er darftellt wie Psyche durch Zephyr entführt wird, erkennt man das Vorbild Correggio's; "der Umriß ist in farbigen Schein gleichsam aufgelockert, das warme Leben ist in der Schwellung des Fleisches und im reizenden Körper ein Ausbruck seelenboller Freude festgehalten", wie 3. Meher bezeichnend sagt. So stand der Künstler einsam unter einer Umgebung, die sich vom Ruhm der Militärherrschaft um ihre Freiheit betrügen ließ und mehr und mehr im pomphasten Bulletinstil des Kaisers sich wohlgesiel. Dem fröhlichen Gebeihen ber Runft fehlte die Wahrheit, fehlte bas ruhige Behagen im Bolfeleben. Die Berirrungen machten fich besonbers in ber Plaftif breit, wenn ba ein Bilbhauer ben General Defaix nackt auf ben Markt ftellte und ihm ben römischen Felbherrnmantel über ben Arm ftatt über ben Körper warf, ein anderer bie furze gebrungene Geftalt Napoleon's baburch zu stillsfiren bermeinte baß er ihr hochragende Beine gab, ein britter bie Wieberanerkennung bes in ber Revolution einmal förmlich abgesetzten Gottes so im Schiff einer Kirche feierte baß Frankreich als Minerva ber Schlange ber Irreligiofität auf ben Ropf tritt und einer fleinen Figur mit Kreuz und Bibel, bem Glauben, wieber auf bie Beine hilft. Die Revolution hatte in der Antike die republikanische Kunft gesehen gegenüber bem höfischen Rococo; bie Entbeckung von Pompeji und herculanum bot ihr neue Formen in Wandbecoration und Gerath, an die Stelle des Geschweiften und Gebrochenen trat die gerade ober freisförmige Linie, überhaupt bas regelmäßig Klare an bie Stelle bes Ueberlabenen; unter bem Raiferthum ward alles fteifer, nüchterner und prunthafter zugleich. Ihm galt es um Schauftellung seiner außern Größe auch burch bie Runft; aus allen Lanbern wurden die herrlichsten Werke räuberisch nach Paris gebracht, und so das erreicht daß die Kunst als Sache des Staats erschien. Im ganzen machten die nicht auf Ideen, sondern auf Selbstsucht und Ehrzeiz gegründeten öffentlichen Zustände auch die Kunst der napoleonischen Evoche zu einer hohlen Große.

## Französische und italienische Literatur zur Zeit der Revolution und des Kaiserreiche.

hatte man feit ben Tagen Lubwig's XIV. Die Beroen und Staatsmanner bes Alterthums in ber hoftracht ber eigenen Zeit, in ber Berrufe und ben Atlassichuben ber Dobe gespielt, so ericbien Talma, ber Freund bes Malers Davit, merft als Boltaire's Brutus in antifem Coftume auf ber Bubne, mib zeigte auf bem Theater die echte Romergroße, mabrend er angleich als Chenier's Karl IX. in ber Bartholomansnacht jenes erschütternbe Bilb eines Thrannen entwarf, bas von Mirabean und Danton im Rampfe gegen bas alte absolute Königthum verwerthet wurde. Marie Sofeph Chénier war mehr Rhetor als Dichter; es gereicht ihm jur Ehre baß er ber Kabne ber Freiheit unter ber Böbelberrichaft und unter Rapoleon treu blieb und noch ber neu auffommenben Frommelei entgegentrat. Sein Bruder Andreas ift ber frangösische Hölberlin; bas echte Griechenthum ist in ihm, bem Sohne eines Franzosen und einer Griechin lebendig, ob er in lieblichen Johllen ober Clegien fich ausspricht. Bon ber Schreckensberrschaft eingeferfert und quillotinirt fab er die letten Tage feiner Jugend verschönt burch die Liebe einer anmuthigen Mitgefangenen, und ben Alagegefang, ben er ihr in ben Mund legt, nehmen wir mit ber schwungvoll begeisternden marfeiller Somme Ronget de l'Isle's für bas ebelfte bichterische Erzeugniß jener Tage; bort bie melobischen Senfzer ber Seele, bie noch nicht fterben will, verschont ja bod auch die Sichel des Getreides erft blübende grune halme, und entrinnt die Nachtigall dem Nete des Bogelftellers, - und bier bie todesmuthige beilige Liebe jum Baterland, welche bas Bolt jum Freiheitskampf aufruft und die gewaltige Wirkung bes mufitbegleiteten Bortes, wie sie in alten Sagen gepriefen warb, in unferer Zeit bestätigt hat. Während bie Arie aus Gretry's Richard Löwenberg: D Richard, o mein König, verläßt bich alle Belt! noch einmal die Herzen ber Robalisten entflammte, ergötzte sich bie Menge an Stücken beren Titel: Die Bapftin Johanna, ber Dragoner und die Benedictinerin schon vermuthen laffen bag bier neben ben Entführungsgeschichten aus bem Rlofter auch ein Rampf gegen ben Ratholicismus mit unflathigen Spagen geführt warb. die Bühne in zotiger Possenreißerei und in wuften Declamationen verwilderte, flagte ber Moniteur über eine barbarische Invafion

elender Machwerke und gab sie der Verschwörung von Pitt und Koburg schuld, welche nicht blos den Staat, sondern auch das Theater in Frankreich verderben wollten. Der frivole Unglaube welcher die Abschaffung des Christenthums decretirte und nicht hindern kommte daß das ungebildete Bolk im Bann des Pfassenthums blieb, fand seinen dichterischen Ausdruck in Parnh's Krieg der Götter. Den Gegensat des Christenthums gegen das Heigion gegen die sinnenkreudige Maturauffassung, einer sittenstrengen Religion gegen die sinnenkreudige Mathologie und ihre poetische Schönheit hatten Schiller's Götter Griechenland's und Goethe's Braut von Korinth ernst ausgesprochen; Barnh führte ihn komisch und witzig aus, indem er die Phantasiegebilde des Volksglaubens und die dogmatische Trinität in der Berwirrung dreier Personen und eines Wesens sammt den Engeln des Himmels für Realitäten nahm und gegeneinander streiten ließ, aber wie Voltaire in der Pucelle es besonders auf Kitzel der Sinnenlust neben der Predigt eines

nüchternen Deismus abfah. Napoleon hätte seinen Thron vornehmlich gern mit dem Glanz der dramatischen Literatur umgeben; er wandte Talma seine Gunst zu, er verkehrte mit den Dichtern der Bühne, er verlangte plan-volle Ordnung, Energie der Charaktere und Sprache und monar-chische Gestinnung, er hatte nichts dagegen daß Rahnouard und chénier sich über die herkömmlichen dei Einheiten hinwegsetzen und nur die des sittlichen Grundgedankens und des Interesses beswahrten; aber ein ihm anstößiger Bers konnte ihm ein Stück versleiden und die Talente konnte er nicht größer machen als sie waren. Ihr Fortschritt bestand in der Wahl der Stoffe aus der französsischen Geschichte, aber wie man auch auf Shakespeare hinwies, Corneille blieb im ganzen ihr Muster in effectvoller Declamation und in rechtzeitigen Schlagwörtern. Erfolgreicher war die Wiedersbelebung der Prunks und Heldenoper am kaiserlichen Hofe durch Spontini. Er und Cherubini waren in der vaterländischen Weise aus einem aber dann in die Klucksiche Schule. gebilbete Italiener, beibe gingen aber bann in die Gluck'sche Schule, und Cherubini ward der würdige Nachfolger dieses Meisters in seiner Medea; ihn begeisterte der classische Republikanersinn, er brachte dem Staatsmann Mirabeau, dem General Hoche das mustalische Tobtenopfer, seine Melobien erklangen bei den Revolutionssseiten; unter dem Kaiserthum zog er sich in sein Gemüthsleben zurück, componirte ein liebliches Seelengemälde im Wasserträger, und schrieb als Greis edle Kirchemnusik. Spontini ward der

Musiker des Kaiserthums. Die Oper vertrug das theatralische Bathos, bas in David's Malerei bie Naturwahrheit wie die barmonische Runstwollenbung beeinträchtigte; und wie Massen gegen Massen wirken bas verstand Spontini barzustellen und babei friegerischen Bomp und Mangfarbige Mariche ju bieten; ja Riehl vergleicht geistreich die Taktik Rapoleon's und Spontini's: möglichst überraschend, schlaghaft, die größten Tommassen auf einen entscheibenben Puntt zu werfen. Seine Bestalin verlegte ben in ber Revolutioneliteratur beliebten Stoff ber Nonne, bei welcher bie Stimme ber Ratur über bas Prieftergelübbe fiegt, in bas alte Rom, und ließ ben Trimmphaug bes Feldherrn mit den gefangenen Barbarentonigen entscheibend in die Handlung hereinschreiten. Sein Corte; verherrlichte ben Eroberer, und machte ben garm ber Schlachten bem Theaterpublitum beutlich. Nach bem Sturz Napoleon's fand Svontini in bem preufischen Militärstaat eine Stelle, Die ihm aber bie Kritif und zulest bas Bolf bestritt. Doch barf man nicht vergeffen bag unter bem ftolgen Schaugepränge bes Raiferthums in Frantreich bas Bolfsgemuth feine Frifche und Barme nie gang verlor. Das Bolkslied, die Romanze, die komische Oper erhielten sich in fröhlicher Schlichtheit burch Daleprac, Mébul, Bovelbieu; bas Aschenbröbel selbst warb als Symbol bes einfach Innigen gegenüber bem Aufput ber ftolgen Schwestern auf bie Bubne gebracht und noch nicht mit Brunksvektakel umgeben wie unter bem zweiten Kaiserreich.

Die bedeutenbste literarische Größe Frankreichs in den Tagen Napoleon's war eine Frau, die er aber ob ihres freiern Sinnes aus Paris verbannte; fab fie boch in ihm ben Robespierre ju Bferd, verfocht fie boch bas Recht ber Individualität ber Einzelnen wie ber Böller, felber eine Königin von Geiftes Gnaben, nämlich in Ginficht und Rraft, und boch ein echtes Weib in ber Unrube bes Herzens, bem Enthusiasmus bes Gefühls, bie Tochter Recter's. ber ale Sohn eines beutschen Professors ju Genf geboren, in Paris als Raufmann reich geworben wieberholt von bein bebrängten Ronigthum als ber Mann ber Nothwendigkeit mit ber Oberleitung ber Finangen betraut wurde. So mischte fich beutsches und französisches Blut und Wesen in ihr; die Mutter erzog sie im genfer Brotestantismus, der Landsmann Rouffeau herrschte in ihrer jungen Seele, im Glang bes väterlichen Saufes ward fie balb ber bezaubernde Mittelpunkt ber Gefellschaft. Gine Zeitlang mar fie mit bem schwebischen Gesanbten Baron von Stael vermählt, mit beffen

Namen sie sich berühmt gemacht hat. Während ber Verbannung aus Frankreich reiste sie voll Bildungsbrang in Europa, oder hielt auf ihrem Schloß Cobbet am Genfersee Literarischen Hof, dessen bekannteste Genossen Benjamin Constant und A. B. Schlegel waren, die sie ihren Salon wieder in Paris eröffnen konnte. Sie lebte von 1766—1817. Goethe und Schiller scherzten über die Zungenfertigkeit ber selbstgefälligen Weltbame, welcher gegenüber einer ganz Ohr sein muffe, über bie Lebhaftigkeit ber Französin, die bei nichts verweilen, über alles fogleich ein geiftreiches Wort hören wolle; sie statuire nichts Dunkles, Unzulängliches, was wir Philosophie nennen, das, meine fie, führe zu Muftit und Aberglau-

Philosophie nennen, das, meine sie, führe zu Mhstift und Aberglausben, und aus der Poesie eigne sie sich nur das Leidenschaftliche und Rednerische an; darum sei man in allen letzten und höchsten Instanzen mit ihr im Streit, aber ihr Naturell sei anziehend und ihr schöner Verstand erhebe sich zu einem genialischen Vermögen.
Frau von Staël wollte daß die Poesie sich mit dem wirklichen Leben verdinde statt sich ins Uebernatürliche zu träumen oder Mythen nachzudichten; sie wollte die Seele geschildert, die gegenswärtige Gesellschaft dargestellt wissen; sie glaubte an ein Ival der Wenscheit, sie hofste daß aus der Philosophie sich eine neue ber Menschheit, sie hoffte daß aus der Philosophie sich eine neue Form der Religion hervordilden werde, welche die Sehnsucht des Herzens auf eine dem Berstand gemäße Beise befriedige. Sie selbst schried zwei sociale Romane. Delphine, nach dem Vordild der Neuen Heloise auch in der Briefform, vertritt das Recht der Natur, des eigenen Denkens und Wollens, gegen die Macht des Herstommens, die sich in der öffentlichen Meinung geltend macht, und die Anerkennung des Buchstadens in der Religion, dann Anschluß an die Sitte des Tages, an den überlieferten Ehrbegriff sordert; die psychologischen Probleme, die Zeichnung der Charaktere sind Konntiecke Campasition und Hondlung minder gelungen. Gläns bie psychologischen Probleme, die Zeichnung ber Charaktere sind Hauptsache, Composition und Handlung minder gelungen. Glänsender ist die Corinna, wiewol ziemlich dieselben Theen wieder austreten. Engländer, Franzosen, Italiener sollen ihre nationalen Borurtheile ausgleichen, einander gerecht werden. Wir wandern mit der Dichterin durch Italien, und in der Lyrik ihrer begeisterten Improdisationen wird der Eindruck geseiert den das Land der Schönheit und der Kunst sortwährend auf die Gebildeten Europas macht. Hier hat die Verfasserin sich selbst am schönsten ausgesprochen, und wenn sie dabei sagt daß sie von allen Fähigkeiten ihrer Seele doch nur die des Leidens ganz vollständig geübt habe, so liegt der Grund darin daß sie wol glühende Leidenschaft, aber

feine bleibenbe Liebe einflößen tonnte, weil fie vom Mann gan; Singebung für fie verlangte, und boch erkennen mußte bag fur beuselben nur ein tuchtiges Wirten mit festen Zweden jum Bobl bes Gangen bie würdige Eriften, fei. Ihr geliebter Benjamin Conftant hatte in seinem Roman Abolf viel von sich und ihr aufgenommen. Der Jüngling, ber nichts erlebt hat und boch über alles hinaus ift, ber in seiner Phantafie allem vorgegriffen, alles Mögliche begehrt und nichts ernftlich gewollt ober burchbacht bat, liebt bier die ältere reife Frau, die von da im frangösischen Roman in ben Borbergrund und an die Stelle ber Greichen- und Rlarchengeftalten tritt, ber jungfräulich holben Seelen, die verehrend m bem überlegenen Mann emporschauen. Aber biefe Fran mit ihrer Bilbung, Lebenserfahrung und Leibenschaft verblutet im Rampf gegen bie Gesellschaft, bie allerbings bie Regel ihrer Sitte für bie Mittelmäßigkeit ber Durchschnittsmenschen gibt; indeg bie Regel ift ihnen heilsam und sie machen bei weitem die Mehrzahl und bamit die öffentliche Meinung aus.

In ihrem Werk über Deutschland wollte Fran von Stael ähnlich wie Tacitus mit seiner Germania ber eigenen Ration bas Bild einer andern zur Mahnung gegenüberftellen; auch nach ben Strichen ber Cenfur ließ bie bonapartiftische Bolizei bas Buch in Baris einstampfen, weil es nicht frangöfisch sei. 3m Gemutheleben, in ber Boefie ber Seele, in ben felbständigen Individualitäten fucht fie eine Erganzung für bas Schablonenhafte, Fertige, Mechanische, bas ben Romanen überhaupt anhaftet, burch Napoleon's Herrschaft aber besonders hervortrat. Sie verschweigt keineswegs bag bat tiefinnerliche Leben, Die unvertilgbare Boefie ber Seele bei ben Deutschen bisher mit einem Berluft in ber außern Erscheimung und in der nationalen und politischen Größe erlauft worden ift: fie fieht wie Kleinstaaterei und Trennung ber Stände bas Nationalgefühl beeintrachtigen und einen Bruch in die Bildung bringen; bie Rünstler und Gelehrten haben zu wenig Sinn und Geschick für bie Wirklichkeit, fie haben mehr Ibeen als fie ausbruden tonnen, während der Franzose zu sprechen versteht auch wo er keine eigenen Gebanten hat, benn es gibt fertige Rebensarten bie jeber verftanbig handhabt, es gibt einen allgemein gültigen Geschmack, während in Deutschland jeber Dichter seine Eigenthumlichkeit geltend macht und burch sie an bas individuelle Urtheil sich wendet, wogegen die Franzosen in ber Gefellschaft leben, nach ihr fich richten, und bei allem Schaffen und Denken weniger bie Sache als bie Wirkung im Auge

haben, die sie machen wollen. So tritt im beutschen Drama bas Berg, bie Leibenschaft freier und echter hervor, aber bie Frangofen find viel geschickter in ber Buhnentechnif. Go sucht ber Deutsche bie Grunde für sein Handeln im eigenen Gewiffen und in ber Einsicht in bas Wesen ber Dinge, mabrend ber Frangose ber gemeinsamen Sitte fich anschließt. Die großen Denker Deutschlands ftellen burch bie Bernunft bie Beiligthumer bes Bergens wieber ber; fie machen ben Enthusiasmus jum Erbaut ber Nation. fie führen durch ben Gebanken und Cultus bes Unendlichen wieber zur Religion. So sucht Frau von Stael ben frangofischen Beift aus seiner Einseitigkeit zu retten und mehr auf bas Individuelle und Freie zu ftellen, bier eine Borlauferin ber romantischen Schule; so macht fie Frankreich mit ben beutschen Dichtern und Philosophen befannt, und bahnt bas Wechselverständnig ber Boller an, indem fie die Berechtigung des Nationalen innerhalb der gemeinsamen humanen Bilbung befennt.

Auch für Italien bricht ein neuer Morgen an, im Weltalter bes Geiftes bezeichnend genug zunächst nicht burch große Staatsmanner, sondern durch Dichter und Denker welche die Ideen ber Nationalität und Freiheit aussprechen, im Bolisbewußtsein bie Sehnsucht nach einer Wiebergeburt hervorrufen und biese so von innen, bom Geift aus vorbereiten. Den erften Anftog ju bem Umschwunge gab Bittorio Alfieri (1749-1803). Seine eigene Beiftesstimmung ergoß er in feine Tragobien; fein Bolt ftart, ebel, frei zu machen war sein großes Ziel, nachbem er felber fich aus niedrigen Liebeleien und scandalofen Abenteuern, aus Thatlofigkeit und Unwissenheit emporgerungen. Der weibischen Weichheit und musitalischen Gefühlszerflossenheit stellte er einen mannischen berben lakonischen Stil in ber Haltung bes Gangen, in ber Charafterschilberung, in ber Diction gegenüber; so ermangelt er bes Schmelzes und Duftes, des heitern Behagens, der verföhnenden Milbe in seinen Dramen; aber er ift der Erste der den Weckruf für Italien erschallen läßt, und bie endliche Erhebung seines Baterlandes hat in seiner Feuerseele ihren Ursprung genommen, ift vielfach von biefer geleitet worben. Er war jum Mann ber That geschaffen, aber er fant in feinem Baterlande feine Stelle wo er anbers als Revolutionar hatte wirken konnen, um feine Zeit nach feinen Ibeen zu bewegen, so ward er aus einer Art von Berzweiflung jum Manne bes Worts - wie Baul Bebfe einmal richtig bemerkt hat. Es beschränkt seinen poetischen Horizont daß er keine andern Leidenschaften tennt als Freiheiteliebe und herrschsucht; aber gerabe baburch hat er ben Bann bes Schlummers gebrochen ber auf seinem Bolt lag. Wenn ber Jungling Europa burchreift und felbit vor Friedrich dem Großen nur Abschen, nicht Bewunderung empfindet, dann sehen wir freilich wie sein Bathos weit mehr abftracter Thrannenhaß als echte Freiheitsbegeisterung ist, und bag bies ihn von Schiller unterscheibet, gleich bem er bie Selben Blutarch's zu ben seinigen machte. Wenn ber gräfliche Aristofrat auf schone Pferbe und schone Weiber verfeffen ift, fich über bie burgerliche ehrbare Sitte hinwegsett, und es fich zum Berdienst anrechnet bag er in Spanien bie tugenbfamen Frauen gemieben babe, so erkennen wir einen Bruch, ber auch bann nicht ganz beilt als er so eifrig nach bem bichterischen Lorber ringt um ber Liebe ber Gräfin Alband wurdig zu fein, benn fie ift bie Gattin eines Anbern. Und bennoch, wenn er in seiner ersten Tragodie Antonius und Aleopatra barftellt, während er felbst in umwürdigen Kesseln liegt, so ist es ber entscheidende Fortschritt über die seitherige bramatische Literatur ber Italiener bag ber Dichter sein eigenes Selbst in der Tragödie offenbart. Alfieri hat auch sein Leben selbst und zwar meisterhaft beschrieben. Seine Dichterfraft war früh erschöpft. Dit seiner Geliebten entrann er aus Paris, als bas "Affentigerthum" sich bort so fürchterlich enthüllte. am Abend seines Lebens begann er gründlichere Studien auch ber griechischen Dichter; leiber waren Seneca und Corneille ftatt Shakespeare ober Sophokles die Vorbilder seiner Jugend gewesen. Die volitischen Komöbien, die er num noch bem Aristophanes nachbichtete, find Fehlgeburten eines schwerfälligen verdufterten Sinnes. Er trachtete vor allem im Drama nach fünftlerischer Ginheit, aber er faste ben Begriff berfelben zu eng, wenn er alles Episobische verwarf, burch welches ja so oft die Haupthandlung motivirt oder beleuchtet werben muß, wenn er nur Sauptversonen aufstellte, und einen reißend schnellen Sang zur Kataftrophe verlangte, die er nun nicht hinter die Scene verlegte und erzählen ließ, sondern zur erschütternben Darstellung vor Augen brachte. Er erstrebte bas Wilbe, Schreckliche; ber Dolch bes Thrannenmörbers war seine Lieblingswaffe; bie Menschen im Theater follten fich für Baterland und Tugend entflammen, follten undulbfam gegen jede Gewalt Darum führt er ihnen Charaktere vor welche Bewunberung ober Schrecken und Haß erregen, barum meibet er alle milben rührenden Empfindungserguffe wie alle erklärende Motivirung

bes Furchtbaren; seine Gestalten bewegen sich brangvoll in bestänbiger Muskelspannung vor unsern Augen, weil sie einer erschlafften Zeit entschiedne Kraft im Guten wie im Bosen zeigen sollen. Dieser männliche Sinn war nothwendig zur Stählung der italienischen Bolksseele, aber das einseitig Männische ermangelt in der Dichtung der unbesangenen Grazie, der Gemüthswärme, des Lieblichen; es wird schroff, starr, kalt.

Alfieri's König Philipp II. behandelt ben gleichen Stoff mit Schiller, allein ohne bie Fülle von Ibeen und Gefühlen ober ben Reichthum ber Situationen. Die Königin bekennt in einem Monolog ihre Liebe zu Don Carlos; bann tritt biefer hinzu und erklärt ibr feine Leibenschaft, fie balt ihm ihre Frauenpflicht entgegen. hierauf trägt Bereg bem Prinzen seine Freundschaft an, aber ohne jene menschheitbeglückenden Zwecke, ohne jene innige Sochherzigkeit von Marquis Posa. Im zweiten Act heißt Philipp seinen vertrauten Gomez die Königin beobachten; er fragt fie bann ob fie feinen Sohn Carlos liebe ober haffe, und auf ihre ausweichenbe Antwort versett er: nun so moge sie sagen was er verbiene, ber mit ben nieberländischen Rebellen im Bund stehe. Sie verlangt bag ber Bring gehört werbe; biefer behauptet nur aus menschlichem Gefühl fürs Bolf mit bem flamanbischen Gefandten gesprochen ju haben. Der König fagt heuchlerisch bem Sohn und ber Gattin sie möchten boch einander nicht meiben; bann aber, als fie weg find, folgt bie berühmte, für Alfieri in ben abgeriffenen turgen Saten fo bezeichnenbe Unterrebung mit Gomez.

```
Philipp. Bernahmst bu?
Somez. Ich vernahm.
Philipp. Sahst bu?
Somez. Ich semisheit.
Philipp. Doch Philipp noch ungerächt!
Somez. Bebent"..
Philipp. Es ist bebacht!
```

Im britten Act eine Scene zwischen Carlos und ber Königin; sie sagt baß sie ben Sohn mehr als den Bater fürchte. Dann Hagt Philipp den Sohn vor seinen Cabinetsräthen an daß er den Bater habe ermorden wollen, mährend ein Sprecher der Inquisition benselben der Freigeisterei beschulbigt. Die Richter verlangen seinen Tod. Perez fordert Beweise; der Vater könne den Sohn nicht ver-

bammen. Philipp stellt fich erfreut barüber; möge er selbst und bas Reich verberben, wenn Carlos leben bleibe! 3m vierten Act erwartet Carlos im Finftern eine Rammerfrau mit Rachricht von ber Rönigin; ber König erscheint mit Solbaten und Faceln, fragt Carlos ob er herumschleiche ben Bater zu ermorben und läßt ihn gefangen nehmen. Wir wundern uns, daß bies nicht vor ber An-Magescene geschieht; in ber That war bas Alfieri's erster Blan, bann aber meinte er Bbilipp werbe um so mehr Schander und Abscheu erregen, wenn er ganz unmotivirt ben Sobn anschuldige; auch ift ber Rönig nirgends recht eifersuchtig, ja am Ende fagt er ber Gattin bag ihm an ihrer Liebe nichts gelegen fei; fo macht ihn Alfieri's blinder Thrannenhaß zum ummenschlichen Scheufal. Rum führt ber elende Gomez die Königin zu Carlos in ben Kerker; aber biefer abnt ben Berrath, ben Laufcher, und heißt bie Königin scheiben, bamit kein Berbacht ihre Tugend beflecke. Da tritt ber König berein, und Gomes bringt ben Dolch mit welchem Bereg bereits ermorbet ift, sowie einen Giftbecher. Bergebens betheuert bie Königin ihre Unschnld; Carlos foll fterben, die Königin ju eigener Qual leben bis Philipp, wenn sie sich getröftet hat und wieber zu leben wünscht, fie richten wird. Carlos bat fich bereits burchbohrt, sie gieht ben Dolch bes Königs aus ber Scheibe und erfticht sich. Der König fagt: So hab' ich volle Rache genommen; boch bin ich barum glücklich? Gomes foll alles geheim halten.

Alfieri hat es gewagt mit ben Meifterwerken bes Aefcholos und Sophofles im Agamenmon und in der Antigone zu wetteifern; er ift gescheitert. Höher steht die Birginie, wiewol ihm auch bier ber freudige Ausbruck bes zusammenwirkenden Liebes- und Freiheitspathos nicht gelingen will. Höher steht ber Saul, sein Meisterwerk. Die Seelenverdüfterung bes Helben ist ergreifend bargeftellt und zeigt wie Alfieri ber Ihrischen Accente, ber stimmungsvollen Beleuchtung mächtig war und sie nur aus einseitiger Theorie zu fehr verbannte. Mit großem Geschick spielt bie Bergangenheit in bie Gegenwart herein und wird in symbolisch bebeutsamen Scenen vor der Ratastrophe auch im engen Rahmen das wechselvolle Berhältniß von Saul und David veranschaulicht. "Ruchlos Bolf ber Feinde, du follst mich finden, doch als Rönig — tobt!" Damit schließt Saul indem er sich in sein Schwert stürzt; David's Pfalm, bie Tobtenklage um ihn und Jonathan, und bann ber freudige Aufschwung bes Bolts unter David's gottbegnadeter Führung, bas was gerade bei Sändel so hochherrlich ist, fehlt bei Alfieri; er hat

sich selbst im Leben nicht rein bewahrt, nicht zur Harmonie geläutert, barum mangelt seinen Werken jenes wehmuthvolle Bersöhnungssgefühl, "das über den Trümmern einer furchtbaren Katastrophe wie ein stiller trostblickender Stern über einer trauervollen Stätte schwebt". (Klein.)

Auf andere Weise und boch in gleicher Absicht zu gleichem Ziel ftrebte Parini, wenn er in seiner Dichtung Der Tag bas gegenwärtige Italien, bas Thun und Treiben ber vornehmen Gesellschaft an ben fleinen Fürstenhöfen fein, spielend, geiftvoll schilderte, wenn er feinen satirischen Spott über all biese lieberlichen Richtigkeiten einer in Stlaverei und Machtlosigkeit versunkenen Nation ergoß um fie zur Selbstbefinnung zu bringen. Ippolito Binbemonte geftaltete bie Tragodie etwas freier nach beutschem Muster, und wir meinen Schiller'sche Tone ju vernehmen, wenn er in seinem Armin ben Befreier Deutschlands nach ber Herrschaft trachten und baburch mit bem freiheitsbegeisterten Sobne und bem bochsinnigen Bräutigam feiner Tochter in verhängnifvollen Kampf gerathen läßt. Giovanni Bindemonte ging noch einen Schritt weiter; er schrieb ein rührenbes Familienbrama mit volksmäßigem Bühneneffect: Robert und Abeline. Es spielt in ben Niederlanden ju Alba's Zeit, es führt uns bis in die Folterkammer ber Inquisition und vollzieht was Schiller gewollt und bann jüngst in Deutschland Raulbach mit seinem Arbues als Maler ausgeführt, es ftößt ihr ben Dolch ber Tragobie ins Berg. Gott felbst, lehren bie Pfaffen, sei ber Großinquisitor ber Welt, der als solcher Sodom und Gomorra verbrennen ließ; ihnen gegenüber ist ein echter driftlicher Briefter ber Tröfter ber liebenben Gattin, bie ben Gatten retten ober mit ihm fterben will. Er fragt:

Bann hatte Chriftns,
Bann bie Apostel, die halb nackt und barfuß Misachtet wanderten von Land zu Land,
Das Evangelium predigend, die Seelen labend Zum Gottesreich, das nicht von dieser Belt,
Bann hatten sie denn Kerler, Henler, Stricke,
Ketten und Folterbänt' und Scheiterhausen?
Der Gott der Liebe kann kein Bohlgefallen
An Menschenopsern sinden, kann nicht wollen
Daß in der Art ihn anzubeten Irrthum
Filr ein Berbrechen gelte, daß der Mensch
Sein schönstes Werk, von ihm geschaffen zur Glückseitet, zu Tod gemartert werbe!

Wie die Gefangenen in feierlicher Procession zum Holzstoß schreiten, da dringt ihr Freund als siegreicher Offizier Wilhelm's von Oranien in die Stadt und rettet sie; das Bolt wirft den Regerrichter in die Flammen und jubelt dem Befreier zu.

Bincenzo Monti ward ber Sanger ber Gegenwart und ging augleich auf Dante gurud um biefen geistigen Stammbater Italiens bem lebenben Geschlechte wieber nabe zu bringen; leiber war er nur ein glanzendes Formtalent, tein großer Charafter und tiefer Geift. Er begann in feiner Basvilliang eine poetische Chronit ber Reit, die gleich dieser einzig basteben würde, batte er ben innern Kern beseffen bas Werf burchzuführen. Der französische Legationssecretar Sugo Baffeville, ber Rom revolutioniren wollte, war bort furz vor ber Hinrichtung Ludwig's XVI. ermorbet worben, und Monti läft nun die Seele besselben zur Strafe und Läuterung bom Tobesengel nach Paris an bas Schaffot gebracht werben, wo bas Blut bes Rönigs flieft und mo fich wie Wölfe und Flebermäufe in ber Dammerung die Geister versammelt haben, welche bas Feuer angeschürt, Boltaire, Helvetius, Holbach und all bie andern, um die Greuel zu feben zu benen ihre Lehren geleitet; aber wie bier ber Dichter ichon ftatt lebensmarkiger Geftalten nur schattenhafte Gespenfter vorführt, und, nach Hebse's Ausbruck, "fie in einem Sturm groker Worte und aufgebauschter Empfindungen amischen Himmel und Erde babinjagt", so fehlt ihm ber sittliche Salt und ber burchbringenbe Blid um bas Weltrichteramt ber Geschichte zu üben. So negativ er fich hier ben Befreiungsmännern gegenüberftellt, taum batten bie republikanischen Beere Italiens Grenzen überschritten, so ließ Monti sein Gebicht fallen, benn, "bie Ereignisse gingen rascher als er bichten tonne", ja er klagte sich felber feiger Lügen an, er behauptete nun bag ber schändliche Meineib bes Capetingers seinen Lohn gefunden, und daß das Schwert welches die Könige schlug das allein sieghafte sei. Dann ward er ber officielle Lobsanger Napoleon's. vor bem Hannibal's Ruhm verbleiche wie ber Mond vor ber Sonne, ber, ein neuer Prometheus, die verlorene Bernunft und Freiheit ber Menschheit zurückringe; balb reichten bie Götter bes Olymp nicht mehr aus, ber Raifer läft wie bie Weltfeele seinen belebenben Obem burch Europa strömen, bis er stürzt, und die Herrschaft ber Desterreicher als die Rücksehr Afträa's gepriesen wird. So hatte ber Dichter seine rührend schönen Berse an Italien vergessen:

Deine Schönheit, bie bir immer bittrer Quell ber Thranen mar, Bab bich in bie Rnechtschaft grimmer frember Freier gang und gar.

Wie anders Hugo Foscolo, der lieber in England das Brot ber Berbannung af, als bag er bie freie Seele unter ber Frembherrschaft gebeugt hatte, er ben auch Bonaparte niemals verblenbete, sodaß er schon 1797 seinen Jakob Ortis schreiben ließ: "Die Matur hat ihn zum Thrannen geschaffen, und ein Thrann beachtet sein Vaterland nicht, er hat keins; von einer niedrigen und grausamen Seele werbe ich nie etwas Heilvolles und Großes für uns erwarten." Monti's wohllautender Redeschwung und Alfieri's Hochsinn trafen bier zusammen und wirkten auf bas Herz und Geschick seines Bolkes. Ein schwermuthiger Sauch weht nicht blos burch sein Grabergebicht, bas Offianisch verschwebende Stimmungen in bem Wunsche gipfeln läßt daß die Musen, die Gluthbeseelerinnen ber Gebanken, ben Dichter jum Erweder bes Belbenfinns in feinem Bolt erklaren möchten. Auch die Tragodie Ricciarda spielt in einer Familiengruft; fie spiegelt in ber bittern Schilberung mittelalterlicher Buftanbe bie italienische Gegenwart; ber Dichter trauert am Grab Italiens, aber er hofft eine Auferstehung. Sein bedeutenbstes Wert knüpft fich an Goethe's Werther an, welcher Sugo Foscolo veranlafte, eigene ähnliche Herzenserlebnisse zu einem Roman zu geftalten, ben er bie letten Briefe von Jakob Ortis nannte. Die Entwickelung Werther's, fo pspchologisch wahr, so künftlerisch gesteigert, gibt ihm höhere bichterische Bollenbung; zum Erfat bafür hat ber Italiener bas politische Bathos eingefügt, bas Baterlands- und Freiheitsgefühl, bas seit ber Revolution bie Menschheit bewegt, bas im bamaligen Italien sich als verzehrender Sehnsuchtsbrang in schwärmerischen Gemuthern offenbarte, und in ben Bergensfturmen ein Vorspiel für ben Rampf ber Geschichte ahnen ließ.

## Ein Umschwung im Bewußtsein der Menschheit. Der Befreiungskrieg gegen Napoleon. Sichte.

Das neunzehnte Jahrhundert hat andere Grundsätze als das achtzehnte; indeß die Spochen der Menschheit sind nicht durch Mauern getrennt, sie erstrecken sich in einander, und so seben in der neuen noch Männer mit der Richtung der vorigen, sowie Vorsboten des kommenden früh erscheinen. Auch gehen die Errungens

schaften einer großen Arbeit nie verloren; aber fie treten zeitweise zurud, indem alles was fich geltend machen will bagu einfeitiger Energie bedarf. Rubem bewegt sich ja bie Geschichte in auf= und absteigenden Wellen und im Rampf von Jugend und Alter in einer balb vor- balb ruckläufigen Spirale, die aber ihre Ringe erweitert und so recht gründlich ihr Ziel erreicht, wie ich dies in der Aefthetik entwickelt babe. 3m 18. Jahrhundert herrschte ein Idealismus ber Aufflärung und Freiheit, ber an die Macht bes Gedankens und ben freudigen Sieg bes Guten glaubte; es berrichte bie Sumanitätsibee, bas Weltburgerthum. In ber Frangofischen Revolution und in ber beutschen Literatur tam bie Sehnfucht ber Menschheit jur Erfüllung, ber Bilbungstrieb zur Berwirklichung. Aber zugleich tam bie Ginfeitigkeit, tam bie Ueberfturzung zu Tage. Die Freiheit wollte mit Gewalt berrichen und schlug in Willitärbespotismus um; bie fürchterlichen Greuel bes rothen und weißen Schreckens eröffneten ben Blick in einen Abgrund bes Bosen, ber fich burch keine Rebeblumen verbüllen ließ. Die Menschheit erfannte bag man nicht alles mit bem Berftande machen tann, bag Berfassungen, Religionen, fittliche Zustände langfam und organisch wachsen wollen, daß Geist und Wille sich an bas Gegebene halten sollen um es fortzubilben. Da wandte man sich auf die Erforschung bes Gegebenen. wachte ber geschichtliche Sinn und trat balb neben ben philosophischen, bald an seine Statt. Man borte auf, alles nach bem eigenen Berftande zu meffen, man vertiefte fich in die Eigenthümlichkeit früherer Berhältnisse, man erkamte ihre Berechtigung. Die Natur komte man nicht meistern, aber man konnte sich ihrer bemeistern, indem man ihre Gefete erforschte und nach biefen ihre Rrafte für bie menschlichen Zwecke wirken ließ; so trat nach kurzem Rausch ber Naturphilosophie bie nüchterne Naturforschung in den Bordergrund, und ber realistische Bug ber Zeit wußte mas ber Erkenntniftrieb entbeckte sofort auch nütlich für bas praktische Leben zu machen; bie Dampfmaschinen, die Gisenbahnen, der eleftrifche Telegraph, bie chemischen Fabriten verändern das Ansehen der Welt. Das Weltbürgerthum war in eine französische Weltherrschaft umgeschlagen; ba besannen sich die Bölker auf sich selbst, das Nationalgefühl führte zur Erhebung gegen Napoleon, und seitbem arbeitet es balb ftill, balb mit gewaltigen Schlägen um ben Nationalstaat zu erbauen unter mancherlei Rampfen und hemmungen. Die Machthaber faben im Sieg über Napoleon auch bie Ueberwindung ber Gebanken, welche die Revolution ins Leben gerufen, sie benutten das Rubebedürfniß Europas nach langen und erschöpfenden Kämpfen zu einer gemeinen Reaction, zu einer Erhaltung des Bestehenden wie es gerade war, zur Knechtung der Bölker durch Fürstencongresse. Die Noth hatte beten gelehrt, das religiöse Gesühl war wieder mächtig geworden, aber statt nun die frische unserer Bildung gemäße Form sich gestalten zu lassen sollte es von neuem an die Formeln des 16. Jahrhunderts gebunden werden; und wenn der historische Sinn einen Gregor VII. in seiner Zeit würdigte, so zog das Pfassenthum Gewinn davon und versuchte die Herstellung der geistlichen Gewalt des Mittelalters; 100 Jahre nach ihrer Bertreibung sind die Insehlbarseit des Papstes zum Dogma gemacht wird. Das wäre wahrlich nicht möglich gewesen, wenn die Bildung des 19. Jahrhunderts nicht allzu sehr oder in allzu vielen Köpsen sich hochmüthig über das 18. und seine Bestrebungen erhoben, wenn der Realismus den philosophischen Idealismus nicht zu geringschätzig angesehen hätte. So sührt aber die Ueberspannung des rückwärts blickenden historischen Sinnes und das sich Beugen unter das Gegebene zur Besinnung auf den Verstand und seine Kraft und sein Recht. Wir werden das Christenthum der Vernunft, die Religion des Geistes erhalten, wie wir den Freien Bundesstaat erreicht haben.

Wieder wie in der ersten Hälfte des 18. steht die Kunst dis jett im 19. Jahrhundert in zweiter Linie; es gilt zuerst die Wirfslichkeit zu organisiren, es gilt die neue Weltanschauung zu begründen, und die großen sie dann verherrlichenden, in ihr eigenes Ideal ershöhenden Werke werden nicht ausbleiben. Wir werden sehen wie Poesie und Bildnerei die Entwickelung begleiten, ja leiten helsen, wie die Ansätze für eine neue Spoche reichlich vorhanden sind und hervorragende Schöpfungen es bezeugen daß das Kunstvermögen nicht erloschen ist. Noch stehen wir selbst der Zeit zu nahe als daß nicht die kleinen individuellen Kräuselungen auf den großen Wellenzügen den Bleid mannichsach beirren sollten, noch ist die Sichtung des Bleibenden und Vergänglichen nicht von den Nationen selbst in der Literatur vollzogen; aber in all der Mannichsaltigkeit der Ersscheinungen können wir doch die angegebenen Grundgedanken zur Richtschuur nehmen.

Wir sahen wie deutsche Denker und Dichter auf der Höhe des 18. Jahrhunderts als die Nachfolger Englands und Frankreichs die Summe ihrer Bestrebungen zogen und mitten unter kleinstädtischen und kleinstaatlichen kümmerlichen Verhältnissen im Anschluß an das

classische Alterthum ihre umsterblichen Meisterwerke schusen, in welchen ein ibeales Reich humaner Bildung und Schönheit der Wirklichkeit gegenüber und als Ziel aufgestellt wurde. Da brach das deutsche Kaiserthum zusammen; der Westen gerieth unter die Herrschaft oder die Botmäßigleit Frankreichs, das auch im Norden und Osten seine Befehle gab. Der Staat Friedrich's des Großen war zu sehr Masschine geblieben, nun sehlte ihm der geniale Lenker, dafür war Sittenlosigkeit und Selbstüberhebung in den obern Ständen eingerissen; die Macht war geistlos und der Geist war machtlos; das Ende der Nation schien gekommen. Aber sie ermannte sich und erkämpste ihre Wiedergeburt. Sie ward badurch ein Vordild für kommende Geschlechter.

Bas uns bleibt? Rühmt nicht bes Biffens Bronnen, Richt ber Künste segensreichen Stand! Für die Knechte gibt es teine Sonnen, Und die Kunst verlangt ein Baterland.

So sang ber jugenbliche Theobor Körner; und als er später mit feiner Leier ben Waffenruf jum Schwert begleitete, ba wußte er wohl: Es ist kein Krieg von bem die Kronen wissen, es ist ein Preuzzug, ist ein beiliger Prieg! Die eble schone Konigin Louise von Breufen gab mit ihrem Gemahl vom Thron berab bas Beifpiel reiner Sitte, patriotischer Hingabe, opferfreudigen Muthes. Noch konnte ber General Schulenburg nach ber Schlacht von Jena verkünden, daß jest Rube die erste Burgerpflicht sei; das Bolt, bie wirklichen Staats- und Kriegsmänner, die Denker und Dichter verstanden es anders. Es gilt ein neues Leben, es gilt ein raftloses reformatorisches Streben im Innern, die Borbereitung zur Erhebung nach außen. Run tam es zu Tage, daß Kant nicht umfonft die Selbstbestimmung bes Willens, ben kategorischen Imperativ ber Pflicht gelehrt, daß Schiller nicht umfonst ein Boltsbefreiungslied in seinem Schwanengesang angestimmt. Männer mußten in ber Noth ber Zeit an die Spitze bes Staates gerufen werben, ober fie machten fich Babn. Der Freiherr bom Stein, ben ber König früher als einen wiberspänstigen hartnäckigen ungeborfamen Staatsbiener entlassen, warb zur Leitung Preugens berufen und fein Benie, feine Energie schufen nun ben freien Burgerund Bauernftand, die Selbstwerwaltung ber Gemeinden in ber Stäbteordnung. Stein war ein Mann ber Gott fürchtete, fonft niemand, ein Blücher im Staatsrath nach Barnhagen's Wort, eine beutsche Gewaltsnatur. Er wollte ben Staat als Schule bes

Charakters, die Freiheit als gemeinsinnige Arbeit; die Einheit Deutschslands und die Theilnahme des Bolkes an der Gesetzgebung durch Reichsstände war als die beste Belebung des öffentlichen Geistes sein Ziel. Es galt die moralische Hebung der Nation, und so ward in der Noth und Bedrängniß die Universität Berlin durch W. von Humboldt organisirt und Männer wie Fichte, Schleiermacher, F. A. Wolf, Böckh, Savignh dort versammelt. Scharnhorst stellte die allgemeine Wehrpslicht als Ehrensache des beutschen Mannes hin, und so diente das Heer zur Bildung der Nation in Zucht und Kraft, so ward der Grund gelegt zu einem Volk in Wassen, das dann Blücher und Gneisenau wie jüngst Molke zum Sieg führen konnten. So wirkten deutscher Geist und beutsche Macht wieder zus sammen. Ein Tugendbund erhob sich zur Befreiung des Vaters landes, Rückert ließ in geharnischten Sonetten geloben:

Bir fcmören ftehn ju wollen ben Geboten Des Lands beg Mart wir tragen in ben Röhren, Und biefe Schwerter bie wir hier empören Richt eher ju fenten als vom Feind zerschroten.

Und mit elementarer Gewalt brach ber Bolkszorn hervor, wenn Germania aus dem Munde Heinrich's von Aleist ihre Kinder in die Waffen rief:

Bie der Schnee aus Felsenrissen, wie auf ew'gen Alpenhöhn Unter Frühlings heißen Ruffen stebend auf die Gletscher gehn: Schäumt, ein uferloses Meer, über diese Franken her! Alle Triften, alle Stätten färbt mit ihren Knochen weiß! Welchen Rab' und Fuchs verschmähten gebet ihn den Fischen preis! Dämmt den Rhein mit ihren Leichen, laßt gestäuft von ihrem Bein Schäumend um die Pfalz ihn weichen und ihn dann die Grenze sein! Eine Lustigagd wie wenn Schügen auf der Spur dem Wolfe sigen!

Daneben mahnte Friedrich Schlegel an die eigene Brust zu schlagen und einzusehen daß Fürst und Bolf zu sehr der deutschen Art vergessen und darum dem fremden Gewaltherrn überantwortet seien, aber um geläutert neu zu erstehen.

Frei ift von Schulb nicht Einer, Ja von uns allen keiner Ift der nicht schwer geiert. Nur laßt uns frei bekennen Und enblich das erkennen

Was uns fo lang verwirrt. Wir stehen in ber Reihe Der eblen Bolfer boch; Wie auch die Zeit uns zeihe, Des Ungluds hehre Weihe

Bibt une bie Rrone noch.

Solang ber Frühling grünet, Gich Liebe frob erfühnet, Die Rlage bricht hervor; Solang noch Lieber ichallen, Des Bergens Rlammen mallen

Bum Gott bes Lichts empor; Und bobe Forider bentenb Die ewigen Bunber febu, Den Blid jur Sonne lentenb, Bur Tiefe wieber fentenb. Birb beutider Geift beftebn.

Als in Moskaus Flammen die Morgenröthe der Erhebung gegen Napoleon leuchtete, ba fang Körner: Das Bolk fteht auf, ber Sturm bricht los, wer legt nun bie Banbe noch feig in ben Schos? Da verkündete die Kalischer Proclamation eine Verfassung aus bem ureigenen Geift beutscher Nation als Breis bes Kampfes, und das Bolk antwortete aus dem Munde von Ernst Morit Arnbt:

Der Gott ber Gifen machfen ließ ber wollte feine Rnechte, Drum gab er Gabel, Schwert und Spieg bem Mann in feine Rechte: Drum gab er ihm ben fuhnen Muth, ben Born ber freien Rebe, Dag er beftunde bis aufe Blut, bis in ben Tob bie Rebbe. Laft braufen mas nur braufen tann in bellen lichten Rlammen! 3br Deutschen alle Mann für Mann, füre Baterland gufammen! Und bebt bie Bergen bimmelan und bimmelan bie Banbe. Und rufet alle. Mann fur Mann: bie Rnechtschaft bat ein Enbe!

Gerade ber Druck ber Fremdherrschaft brachte Deutschland zur Selbstbefinnung, zur Einkehr in bas eigene Wesen, nachbem es lange genug balb ber Frembe, balb bem Alterthum, balb einem flachen Rosmopolitismus gehulbigt. Leffing, Rant, Goethe, Schiller, Mozart, Beethoven hatten eine beutsche Kunft und Bissenschaft bearunbet, hatten geiftige Guter errungen, für welche ein Rampf auf Tod und Leben sich Lohnte, in welchen die Reime für ein neues Leben lagen. Zugleich aber blickte bie Jugend in bie Bergangenbeit zurud und vertiefte fich in die Ursprünge und Quellen ber Nationalität, bort verjüngende Kraft zu schöpfen und bas Neue an bas Alte in organischer Entwickelung anzuknüpfen. "Die Vorwelt sei ber Zuknnft Spiegel, die Zeit empfängt in biesem Siegel bie Weihe der Unsterblichkeit." (F. Schlegel.) A. W. Schlegel wies mit begeifterter Rebe auf unser Boltsepos, auf die Nibelungen bin, Tieck übersette Minnelieber, Arnim und Brentano ließen aus bes Anaben Bunderhorn bie Bolfslieber frifch erklingen, Jatob und Wilhelm Grimm, die Jünglinge, schickten sich an das beutsche Wesen nach Sprache, Sage, Glauben, Sitte, Recht zu erforschen. Wackenrober und f. Schlegel öffneten ber Gegenwart bas Auge für bie beutsche Malerei, für Durer und bie altfölnischen Meister, Boifferee sammelte bie Bilber ber van End'schen Schule, und erwectte ben

Sinn für die gothische Architektur. Das Berftandniß des Mittel= alters ward wiedergewonnen. Es find bie Namen ber Romantiter die ich hier genaunt habe. Novalis schlug unter ihnen die christslich religiöse Saite an. Görres blickte nach dem Wahrheitsgehalt ber orientalischen Mythen und schrieb mit ber Phantasiegewalt eines Jesaias gegen die Unterdrücker und für eine lichte große Zukunft. Wie wir auch über die trübe Gärung, über Phantastereien und Paraborien urtheilen mogen, an benen bie brangvolle Jugend reich war, immer wieder werben wir uns erinnern daß sie eine neue Epoche verkündete und eröffnete. Die witterungskundige Rahel schrieb in ihr Tagebuch: "Es ist eine wunderliche und wirklich mhstische Zeit in der wir leben: Was sich den Sinnen zeigt ist kraftlos, unfähig, ja heillos verdorben; aber es sahren Blitze durch die Gemüther, es geschehen Borbedeutungen, es wandeln Gedanken durch die Zeit, es zeigen sich wie Gespenster in mhstischen Augenblicken dem Sinn, die auf eine Umwandlung, auf eine Resulution allen Sinn, die auf eine Umwandlung, auf eine Resulution allen Sinn, die auf eine Umwandlung, auf eine Resulution allen Sinne deutsche Erstellen Sinn, die auf eine Umwandlung, auf eine Resulution allen Sinne deutsche Erstellen Sinnen der Sinnen deutsche Erstellen Sinnen deutsche Schlieben Sinnen deutsche Sinne volution aller Dinge beuten, wo alles Frühere so verschwunden sein wird wie nach einem Erdbeben in der ganzen Erde, während die Bulfane und entsetzlichen Ruinen eine neue Frische emporheben! Und ber Mittelpunkt biefer Umgestaltung wird doch Deutschland sein mit seinem großen Bewußtsein, seinem noch fähigen und gerade jetzt keimenden Herzen, seiner sonderbaren Jugend. — Die Welt ist nicht mehr so roh daß Thaten sie gestalten und denken lehren; das mussen unser Weisen und Dichter thun; Goethe, Fichte sind es, welche die Welt umbilden."

Der Denker ber aus bem 18. Jahrhundert in das 19. hinüberleitet ist Fichte. (1762—1814.) "Was für eine Philosophie man mable hangt bavon ab was man für ein Mensch ift; benn ein philosophisches Shstem ist nicht ein todter Hausrath, ben man anlegen ober ablegen könnte wie es uns beliebte, sondern es ist beseelt durch die Seele des Menschen die es hat." Dies Wort des Denkers gilt durchaus von ihm selbst; seine Lehre ift Bert und Bild feines Charafters, und burch feinen Charafter hat er sein Geschick nach seinen zeitlichen hemmungen und Bebrangnissen wie nach seiner ewigen Größe selber geschmiedet. Die Selbst-ständigkeit bes Ichs allem äußerlich Bedingenden gegenüber, die Hoheit und Herrlichkeit des fittlichen Willens, die Selbstverwirklichung ber Bernunft war Inhalt und Ziel seiner Philosophie, weil barin bas Wefen seiner Berfonlichkeit begriffen war. Er war ein freier Geift und ein Mann ber That, barum war ihm Thätigkeit, aus sich selbst quellendes und sich selbst erfassendes Leben bas Princip und bas allein Birkliche, und die Ratur, die Sinnenwelt nur ein Mittel und Material ber Bflicht und Sittlichkeit, ber Selbsterscheis nung des Geistes und seiner Freibeit. Die Selbstfraft bes innern bewußten Lebens ließ ihn nicht bagu tommen ber Ratur, bem Realen fein Recht zu gewähren, und führte ibn zu einem einseitigen Ibealismus im Denken; groß im Brincip ward er gar oft unpraktisch, abenteuerlich, gewaltfam in ben befondern Borfchlagen gur Ausführung feiner 3been; ebenfo lernte fein unlentfamer Bille nicht recht auf die Anficht und ben Sinn ber Andern eingeben, fein energisches Wirfen bereitete fich bie Gegenwirfung und ben Ruckfolag, und bas Unfünftlerische seiner Eigenthümlichkeit war ber Grund weshalb er ber Ausführung feiner Entschluffe felten frob warb. Tüchtigkeit seines ganzen Wefens verfohnt uns mit ber ihm anhaftenben Schroffbeit, die Welt bedarf folder Manner bes rudfichtslosen Gifere, und so bat er einen guten Rampf gekampft, und wir verehren ben Geisteshelben als einen ber Befreier unserer Nation, ber Begründer unfers Boltsbewußtseins. In biefem Sinn hat fein Sohn sein Leben und Wirken geschilbert, in biesem Sinn fagt Lowe: "Fichte's Shitem war Fichte felbst und baber nur einmal möglich. Er war ein Mann aus Ginem Guß!"

Die Frage nach ber Freiheit bes Menschen erweckte ben philosophischen Trieb in ihm; von Spinoza tam er zu Kant, um auf beffen Ibeen bas von einem Grundfat getragene Shftem bes Ibealismus bem Naturalismus Spinoza's gegenüber zu entwerfen. In einer Jugenbschrift über bie Kritik aller Offenbarung lehrte er baß burch bie fortschreitende Ginficht in die Weltgesete ber Glaube an Wunder schwinde, ber Beweis für die Göttlichkeit ber Religion aus ihrer Uebereinstimmung mit bem Sittengesetz geführt werben muffe. In einer Rebe: Burudforbrung ber Denkfreiheit, in feinen Beitragen zur Beurtheilung ber Frangösischen Revolution stellte er Bilbung und Selbstbestimmung ber Burger als ben 3wed bes Staates auf, welcher barum nicht ftabil fein burfe, und in fich felbst bie Mittel und Wege ber Fortentwickelung enthalten folle. Er galt ber Jugend wie Schiller als liberaler Führer, und es war ein Entschluß Kühnheit daß Goethe ihn nach Jena berief. Dort trug er feine Wissenschaftslehre vor. Das Grundwort seiner Philosophie ift bas Dies ift nicht bas bloge Sein, bas Gegenftanbliche, fonbern bas Innerliche, Lebendige, die fich felbst erfassende Thätigkeit; "sein Sichselbstfeten ift fein Sein", ich bin nur 3ch insofern ich mich im

Bewußtsein erfasse, ich muß mich selbst als 3ch hervorbringen. Spontaneität, freie fich felbit erzeugende Thatigfeit ber Bernunft als fittliches Princip und schaffenbe Macht ift nach Fichte bas einzig und mahrhaft Reale, bas Göttliche; bie schöpferische Ibee ift ihm das Absolute, wir sollen es nicht außer uns anschauen, sondern in eigener Person es sein und leben. Das Eine worauf alles Sein und Bewußtsein beruht ift die freie Thätigkeit eines ewigen Willens. ber angleich menbliche Bernunft ift, Leuchten und Seben in Ginem, lebenbiges Licht und helles auf fich felbst ruhenbes Auge. alles aus sich hervorbringende und in sich wissende 3ch ist felbst= verständlich nicht das menschliche Individuum, sondern die Form und Selbsterfassung bes Göttlichen; aber ber endliche Beift ist seine Offenbarung, und bas Ginswerben beiber ift ber höchste Zweck bes Das Gine bestimmt fich felbst, unterscheibet sich in sich felbst, um sich anzuschauen und seiner bewußt zu werben; Micht-Ich, bie Außenwelt, ift bas Erzeugniß feiner ichopferischen Thatigfeit, seiner Selbstbegrenzung; ber gottliche Begriff ift ber Grund ber Welt, fie ift seine Erscheinung, bas Mittel seiner Selbst-Denn bas 3ch erfaßt sich nur als 3ch indem es sich anschauung. von anderm unterscheibet, und barum geht bas Unendliche ein in Die Mannichfaltigkeit bes Endlichen um in bem individuellen und empirischen 3ch ju sich selbst zu kommen, seiner bewußt zu werben. Alles objective äußere Sein ift nur Product subjectiver innerer Rraft und Wirksamkeit, ift nur bas Mittel bag biefe ihr eigenes Wefen offenbare und sich selbst gegenständlich werde, sich selbst erfasse; bie endlichen Beifter find Gebanten Gottes burch bie er fich felber weiß; bie allgemeine Bernunft, bie Stimme bes Gewiffens bezeugt sich in ihnen; ihre Aufgabe ift zum reinen 3ch fich zu erbeben. Wir follen bie Welt erkennend in uns aufnehmen, handelnd fie bilben nach unserm Bilb, nach bem Bilbe Gottes, bas in uns wiederscheint. Das find die Ideen die Fichte in verschiedener Form immer wieder entwickelt; fie find nicht alle Wahrheit, aber die unverlierbare Wahrheit bes Ibealismus ift in ihnen bargelegt.

Fichte bevorwortete 1798 in seinem philosophischen Journal eine Abhandlung Forberg's, welcher die Existenz Gottes für erweisslich ungewiß erklärte; er selbst forberte die Religion des freudigen Rechtthuns, und erklärte den Begriff Gottes als eines besondern Dinges außer uns für widersprechend; der Glaube an Gott ist ihm die Zuversicht zu der absoluten Macht des Guten, Gott ist ihm die sittliche Weltordnung. "Es ist gar nicht zweiselhaft, vielmehr das

Gewiffeste was es gibt, ja ber Grund aller Gewißheit, bag es eine moralische Weltordnung gibt, bag jebem Individuum seine bestimmte Stelle in biefer Ordnung angewiesen und auf seine Arbeit gerechnet ift, daß jedes seiner Schickfale, inwiefern es nicht etwa burch sein eigenes Betragen verursacht wird, Resultat ift von biesem Blane, daß ohne ihn kein Haar fällt von seinem Haupte und in seiner Wirtungesphäre fein Sperling vom Dach, bag jebe mahrhaft gute Handlung gelingt, jebe bofe mislingt, und bag benen bie nur bas Gute recht lieben alle Dinge jum Besten bienen." Das Bewuftfein ber Freiheit, ber Pflicht, bes Sittengefetes war für Fichte bas Erfte aller Erfenntniß; in feiner Pflichterfüllung aber ift ber Mensch von der Realität einer sittlichen Weltordnung überzeugt, ber Glaube an fie ist ein Besithum ber Menschheit; und biese fittliche Weltordnung als ordo ordinans, als thätiges Brincip. nicht als todtes Geset, sondern als heiliger Wille und harmonifirende Macht ift Gott. Fichte beruft fich babei auf bas Religionsbekenntniß von Goethe's Fauft und auf die Worte des Glaubens von Schiller. In ber That hat er bas Wort gefunden, welches bie Grundlage für Religion und Philosophie ber Gegenwart bilbet, welches die Aufgabe unfere ethischen Denkens bezeichnet. Es war ber Mühe werth daß die Welt barauf aufmerkfam wurde, und bies geschah baburch bag Fichte beshalb bes Atheismus angeklagt wurde; Rurfachsen wollte ben Besuch ber Universität Jena verbieten, wenn bie weimarer Regierung nicht gegen ihn einschreite. Diese wollte ihm wohl, und hatte bie Sache gern ftill beigelegt, aber er appellirte sofort mit herausforderndem Trot an das Bublitum und brobte ber Beborbe mit Entlassung, wenn er einen Berweis erhalten follte. Da stimmte Goethe gegen ihn, weil ein Gouvernement um seiner Autorität willen solche Sprache wie er sich erlaube nicht bulben burfe. Er ging nach Berlin, wo er mit Schlegel und Schleiermacher verfehrte, Bortrage hielt und zu ben Begrundern ber Universität gehörte; er felber sagte: bie Regierung habe in ihrer Art recht gehabt und er in ber seinigen; es war ein Conflict bes perfönlichen Rechtes freier Ueberzeugung und Aeußerung mit ber ftaatlichen Autorität und Ordnung geworben.

Fichte ließ sich das Ganze zum Heile dienen. Er richtete jett Geist und Gemüth auf das Religiöse und gehörte fortan zu ben Männern die durch That und Nede in der Nation wieder das christliche Element erweckten und belebten ohne der selbständigen Wissenschaft etwas zu vergeben. Das Abhängigkeitsgefühl des End-

lichen vom Unendlichen, bas Schleiermacher bie Wurzel aller Religion nannte, bezeichnete er als Gebundenheit im geistigen Banbe ber Bernunftwelt und Getragensein von bem einen gemeinsamen Realgrunde, bem göttlichen Leben und feiner Ordnung. Die reiffte Frucht feiner Wirksamkeit auf biefem Gebiete mar Die Anweisung zum feligen Leben. Die Liebe ift ihm nun ber Quell aller Gewißs beit und Wirklichkeit; Gott nennt er nun bas allein mahre Sein, in welchem alles besteht, und Gott ist ihm sich selbst schauendes Seben, fich felbft fühlenbe Seligkeit, unfer Sein in ihm und unfere Liebe zu ihm nichts anders als die Liebe mit welcher er sich selber in und erfaßt. Go reicht er Spinoza bie Hand; und wie bei Diesem liegt auch hier die Grenze seiner Erkenntniß. Wohl hat er betont daß in ber unendlichen Thätigkeit auch ein Beruhen in fich felber sei, ein Urabsolutes, bas in Bernunft und Wille zur Erscheinung tomme; aber als in fich felbst bewußte Ginbeit hat auch er bies ewige Wesen nicht gefaßt, vielmehr foll ber ganze Proceg ber Berendlichung und Individualifirung bazu bienen bag es in ihnt und burch ihn sich barftelle und bewußt werbe; jebes inbividuelle 3ch ift eine ber Schwingungen in ber Bewegung göttlicher Lebensoffenbarung und ein Mittel bag biefe fich felber erfasse. Es war ber ihm so vielfach nachgesprochene Grundirrthum Fichte's bag Gott verendlicht werbe, wenn man ihn als felbstbewußte Personlichkeit begreifen wolle, ba biefer Begriff nothwendig Schranken mit fich führe; barum war ihm Gott zwar ein heiliger, aber unpersonlicher Wille, eine absolute Bernunft, Die erft baburch sich felbft vernehmlich wird daß fie in endliche Beifter fich zertheilt. Kann mich nur als 3ch erfassen indem ich mich von Anderm unterscheibe, bas ist gewiß richtig, und für bas Endliche ist bas Andere außer ihm, aber nicht für bas Unendliche. Ift Gott freie fich felbst bestimmende Thätigkeit, so entsteht damit in ihm sogleich ber Unterschied bes Thuns und ber Thaten, ber bestimmenden Macht und ber von ihr gefetten Beftimmungen, und baburch erfaßt ber absolute Beift fich als Selbst und Einheit im Unterschied von ber burch ihn gesetzten Mannichfaltigkeit, im Unterschied von ber Welt und ben Geistern, die er in sich und aus sich schöpferisch erzeugt, wie unser Selbstbewußtsein baburch entsteht bag es besondere Borftellungen, daß es ein Weltbild in fich hervorbringt und bann fich als Quell, Macht und Ginheit berfelben begreift. hier ift ber Bunkt wo die Gegenwart Fichte's Lehre vervollständigt, nachdem Schelling und Baaber bereits für bie Natur neben bem Beift ihr

Recht geforbert; Gott ift bie in ber Welt fich entfaltenbe und bei fich felbst seiende Wesenheit. Bas Fichte gewollt: ..ein Brincip lebendig im Geifte und in der Dentweise des Zeitalters binterlaffen", bas ift ihm gelungen; ein Princip erweist sich ja baburch als soldes daß es sich weiterbilbet. 3ch stimme vollständig mit feinem Sohne überein, wenn biefer von ber Wiffenschaftslehre fagt: "Die einfache Tiefe ber Bahrheit, daß in allem und jedem, im Größten wie im Rleinften, allgestaltend und allharmonifirend, mir bas Eine herrscht, bas absolute 3ch ober die Vernunft, und baß biefe in ben Dingen zu erkennen bie Aufgabe aller Biffenschaften sein, biese Ueberzeugung bat eine so begeisternbe Gewalt, entzünbet einen solchen Trieb ber Forschung nach allen Seiten bin, daß kanm etwas anderes im Reiche ber Entbedungen mit ihr verglichen werben fann, indem fie in Bahrheit ben Samen ihrer aller in fich tragt."

Fichte hoffte 1806 bei Ausbruch bes Krieges als Felbprediger eine höhere Anficht ber Dinge in die Gemuther zu pflanzen ober in ihnen zu ftablen, hielt bann aber im Winter 1807-1808 noch unter bem Schall frangofischer Trommeln in Berlin feine Reben an die beutsche Nation. Er erkannte bas Rettungsmittel bes Staates in ber Erneuung ber Bolksfraft und Bolksgefinnung von unten ber, in ber Erwedung bes sittlich ftarten und freien Beiftes, in ber Erziehung bes Bolfe zu Selbständigkeit und Selbstverwaltung. redete zu Deutschen burchweg ohne Rücksicht auf trennende Unterfciebe; bas gemeinsame Baterland, ben Bunbesftaat hatte er im Auge; er hieß die Dentschen bebenken daß fie ein Urvolk feien, bas seine ursprüngliche Sprache rebe und in ihr ben stets frischen Quell ber Beisheit und Dichtung besitze, barum follten fie nicht länger in niedriger Ausländerei bie eigenen Guter geringichaten. Runft und Wiffenschaft haben ihren Boben im Boltsleben, nur bon feinem Bolt wird jeder recht verftanden; benn ein Bolf ift bie Benoffenschaft frammberwandter Menfchen, die als Ganges eine beftimmte gottliche Ibee verwirklichen, und bies nur konnen, wenn fie ihre Eigenart unverberbt bewahren. Es ist ein natürlicher Trieb bes Menschen ewig Dauerndes zu verflößen in sein irbisches Tagwerk; bies kann er am beften in feinem Baterland; und in weffen Gemuth himmel und Erbe, Sichtbares und Unfichtbares fich burchbringen und so erft einen mahren und gebiegenen himmel erschaffen, ber tämpft bis auf ben letten Blutstropfen um ben theuern Befit ber Folgezeit zu überliefern. Laft bie Freiheit auf einige Zeit verschwinden aus ber fichtbaren Welt, geben wir ihr eine Zuflucht

im Innersten unsers Gemüthes bis um uns bas neue Geschlecht emporwächst, bas Kraft hat die Gebanken zur That zu machen. Bereiten wir uns zum Borbild, zur Weissagung, zum Bürgen beszienigen das nach uns wirklich werden soll. Leben wir der Natur und der Wahrheit gemäß; nicht die Gewalt der Arme und der Wassen, sondern die Krast des Gemüthes und des Geistes siegt in der Weltgeschichte.

Schon früher, in ben Grundzügen bes gegenwärtigen Zeitaltere, hatte Fichte gelehrt daß die Menschheit aus ber Autorität des Bernumftinftincte zu eigenem Denten und Wollen vorangeschritten, aber Damit ber Selbstfucht, ber ausklärenben Berflüchtigung ber bobern Ibeen anheimgefallen fei; ein gemiffes Maß fertiger Begriffe zur Sand zu haben, alles nach bem Rugen für bas Individuum zu beurtheilen, an alles ben Mafftab bes eigenen Berftanbes zu legen ftatt bie Wirklichkeit als bie Aufgabe bes Begreifens zu betrachten, das sei die flache sophistische Aufklärung, die wir überwinden muffen, indem die Vernunft das ideale Gesetz des Lebens aufstellt und das als Wahrheit weiß was bas Herz im Glauben erfaßt hat; burchgeführte Erfenntnif leitet bann gur Bernunftfunft, gur befonnenen Geftaltung ber Belt nach ihrem Begriff, zur Darftellung bes Guten im Bernunftstaat, im Gottesreich, ber Berwirklichung ber chriftlichen Principien. Bu biefer hoben Sendung glaubte er Deutschland berufen, beshalb beschwor er bie Deutschen sich auf fich felbst zu besinnen, ihre Boltseigenthumlichkeit zu behaupten, ihr Alles an die Freiheit zu feten, die Bufunft ber Menschheit zu retten. Satte er früher in seinem naturrecht ben Rechtsstaat beducirt und Die Herrschaft bes Gesetzes als bes gemeinsamen Willens verlangt, fo forberte er nun ben Culturftaat, ber für Bilbung und Wohlfahrt ber Burger Sorge tragt. Der erfte Befit bes Menfchen fei feine Thatigfeit, feine Arbeitefraft; es muffe jebem möglich fein bon feiner Arbeit zu leben und burch fie Muge zur Entwickelung feines Geistes zu gewinnen. Freilich verirrte er fich in seinem geschloffenen Hanbelsstaate zu bem Plan bag ber Staat die Arbeitsphären bestimmen, die Urproducenten, die Handwerker, die Kaufleute in ihre Stellung wie in ein Amt einseten, ein Werthmaß ber Producte aufftellen und die Arbeit wie ben Lebensgenuß übermachen folle, woburch er die Gesellschaft zu einer Zwangsassecuranz für den mate-riellen Unterhalt machte; das Individuum galt ihm hier zu wenig, Die allgemeine Ibee zu ausschließlich. Wohlftand, Freiheit, Bilbung kann ber Staat ja niemand geben noch garantiren, aber er soll

biese Güter für alle möglich machen, und es bleibt Fichte's Berbienst daß er das Problem erfaste, wenn auch seine Lösung nicht zum Ziel führte, wenn auch der gewaltsame Ivalismus des Denkers dem Reichthum des Lebens zu wenig Rechnung trug, und zu einer Sache des Rechtes machen wollte was eine Angelegenheit der perssönlichen Freiheit und des Wohlwollens bleibt. Und so hoffte auch Fichte auf eine Vollendung des sittlichen Lebens, in welcher aller Zwang aufhöre und der Wille Gottes die Geister, die ihm nachstreben, in freier Anerkennung vereinige. Im thatbegründenden Lehrer, wie er selbst einer war, sah er den Träger dieses neuen Weltalters, die durch das Christenthum geleitete Volksbildung sollte zu ihm hinführen.

Wir erinnern baran baß bie sociale Frage in ber Revolution burch bie communistische Berschwörung von Baboeuf aufgetaucht war, daß bann aber in ber Reftaurationszeit Saint-Simon die Sorge für die gabireichfte und armfte Rlaffe ber Gefellschaft ins Auge faste; er lebrte bag bie Menschbeit als Bund ber Bölfer fich ganisiren, die Capacitäten ordnend an die Spite ber Gesellschaft treten, und in der Arbeit das Bermögen bestehen soll; jeder arbeite nach seiner Befähigung und empfange seinen Lobn bafür. auch jener Berfuch eines gemeinsamen Lebens auf Menilmontant scheiterte, die Jünglinge die baran theilnahmen find später bervorragende Männer geworben wie Augustin Thierry, Michel Che-Den Bhalansterephantastereien von Fourier folgte die verstandesscharfe Kritik Proudhon's, ber bas Eigenthum, wenn es burch Gewalt ober Lift, burch Ausbeutung ber Schwachen gewonnen fei. für Diebstabl erklärte: ein glänzend begabter Agitator wie Laffalle. ein fühner Denker und Organisator wie Mark broben mit ibren Einseitigkeiten Gefahr für unsere gange Cultur, aber sie bezeichnen ben bunkeln Bunkt, bas Elend ber Maffen schreit um Sulfe. und bie Aufgabe für bie Gemeinsamteit jeden in fein Menschenthum einzuseben, jebem bie Entfaltung seiner Gaben möglich zu machen, in freien Bunben ber Noth bes Daseins entgegenzutreten und ben Kampf ums Dasein zu erleichtern, biese Aufgabe steht wie bie Sphing vor bem Jahrhundert, bas sich zu Ende neigt; am Anfang besfelben haben Goethe und Fichte schon ihr Wort zur Lösung bes Räthsels gesprochen. Die sittliche Ueberwindung bes Mammonisnus burch bie Liebe, bie Aufhebung bes Bobels burch bie Schule, burch bas öffentliche Leben, die Anerkennung bag wir alle Arbeiter sind, ber Denker wie ber Handwerker, die Ginsicht baf nicht mit

einer Panacee, "mit einer Morrisonpille", wie Carlhle sagt, sonbern durch fortschreitendes eingehendes Studium von Fall zu Fall im Einzelnen die Lage des Gauzen verbessert werden kann und soll, das alles muß zusammenwirken, Religion, Staat, Wissenschaft. Ein echter Volksmann, Schulze von Delitsch, hat auf menschenwürdige Weise durch Selbsthülse in freier Genossenschaft die Arbeiter auf den rechten Weg gewiesen.

Fichte hat als Lehrer gesprochen bis er seinen Studenten die Bedeutung des Bolkstriegs gegen Napoleon darlegen und sie zu den Wassen rusen konnte. Der Mann des klaren Verstandes und sesten Willens, der alles an seine Zwecke setze, könne nur besiegt werden durch eine gleiche rücksichtslose Begeisterung, aber nicht für die Selbstsucht eines Einzelnen, sondern für die gemeinsame Freiheit. Seine edle Gattin war als Pflegerin der Verwundeten erkrankt; als Fichte sich beim ersten Hoffnungsstrahl der Genesung mit Insbrunst über sie hinneigte, scheint sich der Todeskeim ihm eingepflanzt zu haben. Heftig erfaste ihn das Fieder; daß ihm sein Knade Blücher's sieghaften Rheinübergang melden kommte war auf Erden seine letzte Freude; als der Sohn ihm Arznei dot, sagte er sterbend: Laß das, ich fühle daß ich genesen din!

Die wahrhafte Realität, das sich wissende Sein oder das seiende Wissen, das Göttliche darf uns nichts Aeuserliches bleiben, sondern muß uns ergreisen und durchhauchen; die Wahrheit kommt nicht an uns, wenn wir uns nicht in sie erheben, sie leben und sind; das war Fichte's Gesinnung und Erkenntniß; so vollzog er in sich die Einigung des unendlichen und individuellen Ich. Das sagt er uns noch selber in einem Sonette:

Bas meinem Auge biese Kraft gegeben Daß alle Misgestalt ibm ist zerronnen, Daß ibm bie Rächte werben heitre Sonnen, Unordnung Ordnung und Berwesung Leben?

Was burch ber Zeit bes Raums verworrnes Beben Mich ficher leitet bin jum ewigen Bronnen Des Schönen, Wahren, Guten und ber Wonnen, Und brin vernichtenb eintaucht all mein Streben?

Das ift's: Seit in Urania's Aug', bie tiefe, Sich felber flare, blaue, stille, reine Lichtstamm' ich felber ftill hineingesehen, Seitbem ruht biefes Aug' mir in ber Tiefe, Und ift in meinem Sein, — bas Ewigeine Lebt mir im Leben, sieht in meinem Sehen.

## Die Romantiker in der Literatur.

## A. In Deutschland.

Als die Brüder Schlegel in die Literatur eintraten, schlossen fie an Goethe und Schiller fich an und wirften für bas Berftandniß und die richtige Würdigung beiber im Kampfe mit flachen Unterhaltungeschriftstellern und ben Nachzüglern ber Aufflarung, welche in eine table geschwätzige Austlärerei sich verloren, Die Nütlichkeit jum bochften Magftab im Leben und in ber Runft gemacht und die table verftandige Profa an die Stelle bichterischer Ursprünglichkeit und religiöfer Gemuthefülle gefett hatten. Schlegel (1767-1845) hatte sich in Göttingen mit Burger befreundet, alte und neue Sprachen studirt und in Uebersetzungen und Charafteriftiten bereits eine glanzende Thatigfeit entfaltet, als er nach Jena übersiedelte und als belletristischer Recensent der dortigen Literaturzeitung ebenfo fleißig wie geschmactvoll arbeitete. 1797 begann er Shakesveare meisterhaft ins Deutsche zu übertraaen und ben ftammberwandten Englander uns völlig zu einem beimischen Dichter zu machen. Friedrich Schlegel (1772-1829) hatte sich gleichfalls ben Alterthumsstudien zugewandt und von Herber, von Friedrich August Wolf angeregt bei ben Griechen bie ewige Naturgeschichte bes Schönen gefunden, ihre Poefie mit Windelmann's Runftgeschichte wetteifernb zu schilbern begomen und so enthusiaftisch bom Hellenenthum gerebet bag Schiller barin feine eigenen Lieblingsgedanken übertrieben ober auf den Ropf gestellt sab und vor dem hitigen Fieber ber Grafomanie nach bem kalten der Gallomanie warnte. Friedrich hatte früher von Schiller geschrieben: Ihm gab bie Natur bie Stärke ber Empfindung, bie Hoheit ber Gefinnung, die Pracht ber Phantasie, die Würde ber Sprache, die Gewalt des Rhythmus, die Bruft und Stimme die ber Dichter haben foll, ber eine sittliche Maffe in fein Gemuth fassen, ben Buftand eines Bolts barftellen und bie Menscheit aussprechen will. Dann aber meinte er baf ber Recensent auch mit Wit und Ironie feine Ueberlegenheit zeigen folle, und besprach ben Schiller'schen Musenalmanach in einer so berechnet insultirenben Weise, bag Schiller an ben ältern Bruber einen Abfagebrief rich Beibe fetten fich fortan burch ihre Anfeinbung Schiller's mit der Nation und der Wahrheit in einen verhängnigvollen Widerspruch; je mehr sie von dem "bleiernen moralischen Trachter" sich abwandten und nur in Goethe den deutschen Dichter sahen, desto mehr schwand der ernste sittliche Halt und Gehalt in ihren Dichtungen. "Dame Luciser" schürte das Feuer des Hasses, die geistreiche, aber zu sehr emancipirte Witwe Böhmer's, die in Mainz mit Forster besreundet, seine Krankenwärterin war, aber sich daneben in die Arme eines Franzosen geworsen; August Wilhelm Schlegel nahm sich ritterlich ihrer an, ja er heirathete sie; jedoch hatten sie von Ansang an ihre Freiheit nicht beschränken wollen, und so schied sie sich später von ihm um Schelling's Gattin zu werden. In der Literatur der Briese sichern die ihrigen ihr einen Ehrenplat.

Unabhängig von beiben Brübern hatte Tieck (1773—1853) sich entwickelt. Die erfinderische Einbildungsfraft des Gymnasiasten, durch Bielleserei genährt, war bereits von einem Lehrer zur Mitarbeit an Leihbibliothekgeschichten misbraucht worden; sein Schauspielertalent entzückte die Gesellschaft; er selbst litt aber an Ueberzeizung und Berwirrung; er hatte alles früher in der Poesie als im Leben gekoftet, num gähnte das Leben ihn trostlos an. In seis nem William Lovell ist ein lüfterner französischer Roman mit faustischen Reflexionen und nihilistischer Weltverachtung burchwoben. Dann hatte er im Dienfte Nicolai's aufgeklarte Ergahlungen gegen alles Excentrische geschrieben, war aber allmählich zur Persiflage bieser hausbackenen Nüchternheit selbst fortgeschritten, und so kam er zum Märchen und zur satirischen Literaturkomöbie, indem er bald wie im blonden Eckbert in die Waldeinsamkeit hinführte und das Wunderbare mit geheimnisvollem Schauer in das Natürliche hineinragen ließ, bald wie im Blaubart echt tragische Scenen in das Puppenspielhafte einlegte, bald wie im Gestiefelten Kater die dramatisirte Kindergeschichte zur ergötzlichen Satire auf die Prosa des gewöhnlichen Theaters und seines Publisums selbst mit sprubelnbem Spott geftaltete. Trop ber genialen Leichtigfeit ber Darstellung und der Fülle glänzender Einfälle und Scenen muß ich Hahm recht geben: der Märcheninhalt hebt die dramatische Form, die bramatische Form bebt das Märchen aus den Angelu. "Es ift nichts Rleines um ben fünftlerischen Genius ber bafür zu sorgen versteht daß auch in dem entwickeltsten Organis= mus des Kunstwerks nur Eine Seele wohne. Nie und nimmer hat Tieck es verstanden. Er ist den Anforderungen des Dramas gegenüber Zeit seines Lebens ein Stümper geblieben. Man schafft

nichts Einheitliches, kein größeres harmonisches Ganzes, wenn man nicht einig in sich selbst ist, im innersten Herzen auf festem Grunde steht und das Mark der Ueberzeugung im Busen trägt; dieser sichere Halt sehlte dem Berfasser des Lovell. Um seine Seele stritten sich die verschiedensten Geister: in der mangelnden Einheit der Kunstkorm spiegelte sich nur der Mangel eines positiven, den ganzen Menschen beherrschenden Pathos." Von seinem Freund Wackenroder lernte er den Glauben an die christliche Malerei, an das deutsche Mittelalter, an Dürer und Fiesole; er nahm Antheil an den Herzensergießungen eines kunstliedenden Klosterbruders, und gab nach dem Tode des edeln Jünglings die gemeinsamen Phanstassen über die Kunst heraus.

Geistreich waren die beiden Schlegel wie Tieck; bei dem ältern überwog das Fornstalent, bei dem jüngern der Trieb neuen Juhalt für das Leben und Dichten zu gewinnen. "Du förderft aus der Erde edles Metall zu Tag; das gibst du meinen Händen, so dild' ich fünstlich Schalen und Trinkgefäße daraus", — so sang der ältere an den jüngern; aber wie jener ohne schöpferische Dichterstraft sich doch nur nachbildnerisch zu unsern Classifiern verhielt, und als poetischer Uebersetzer aus den neuern Sprachen die Palme errang, so war dieser als Denker von Fichte abhängig und brachte es nicht zu einem wissenschaftlichen Organismus; aber er verstand es seine Gedanken zu paradozen und frappanten Fragmenten zuzusspigen, durch welche er der Doctrinär der neuen Schule ward.

Wir bezeichnen im Unterschied von dem Antiken und seiner objectiven Plaftif, um beretwillen wir es claffifch nennen, bas Subjective, Gemutheinnerliche in phantaftischerer Form als bas Romantische, und sehen in ihm sowol bie Eigenthumlichkeit bes Mittelalters als ber neuern romanischen Literatur. Als ber Uebersetzer ben beutschen Amabis einen Roman nannte, wollte er bamit ein romanisches Werk bezeichnen, bot aber ben Ramen für abenteuerliche Erzählungen in Profa, die nun üblich wurden; ale Friedrich Schlegel feine Berherrlichung von Goethe's Wilhelm Meifter fchrieb, ba war ihm bas Romantische bie Bezeichnung bes echten Romans, in welchem bie Summe alles Poetischen enthalten sei; in biesem Sinne nennt er die romantische Dichtung einen Spiegel ber ganzen umgebenben Welt, ein Bilb bes Zeitalters gleich bem Epos. Dann heißt es weiter: "Die Bestimmung ber romantischen Boefie ist nicht blos alle getrennten Gattungen ber Boefie wieber zu vereinigen und bie Boesie mit ber Philosophie und Rhetorik in Berührung ju

setzen; sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den Witz poetisiren und die Formen der Kunst mit gediegenem Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen und durch die Schwingungen des Humors beseelen." Später heißt romantisch was einen sentimentalen Stoff in phantastischer Form darstellt; dann ist es das Woderne im Unterschied vom Antiken.

Wir erinnern uns daß Friedrich Schlegel neben Goethe's Wilhelm Meister auch Fichte's Wissenschaftslehre zu den größten Tendenzen des Zeitalters rechnete. Die schöpferische Thätigkeit des Geistes, der allem sein Geset aufprägt, der eine objective Welt aus sich heraus und vor sich hinschaut, und so einen natürlichen, sinnlichen Stoff für sein sittliches Handeln erzeugt, — die Betoenung der productiven Einbildungskraft leitete zu einer Verdindung von Philosophie und Kunst; aber die Freiheit, die sich selber das Gesetz gibt, schlug in das Belieben der Willsür um, die kein Gesetz über sich leiben dürse, die mit allem ihr Spiel treibe und dadurch ihre Selbstherrlichkeit beweise daß sie sich über alles hinwegsetze. Dies führt uns zum Stichwort Friedrich Schlegel's, zur Fronie. Künstlerisch bezeichnet sie, wie auch Solger die Sache sast, das Gegenstück der Begeisterung, das freie Schweben der Phantasie über dem Stoff; dann im allgemeinen die Anschauung daß vor dem Ich alles nur ein Schein ist, den es nach Belieben schaft und vernichtet, sodaß nun die Lanne an die Stelle des Ernstes tritt, die dann mit pikantem Muthwillen den Cultus der Frechkeit und Genussiucht predigt, und ihre höhere Natur, ihre aristofratische Genialität damit beweist daß sie moralische Pflicht, Sittsamseit und Scham sür die Sache der Philister ausgibt, deren Nabengekrächze der königliche Abler verachtet und ber ruhig stolze Schwan nicht wahrnimmt.

Die Romantik stellt sich in Gegensatz mit der Prosa der Lebenswirklichkeit, mit der verständigen Aufklärung; dadurch wird ihre vom Berstand gelöste Phantasie zur Phantastik. Statt in der Dichtung einen wohlgeordneten Plan auszusühren, in stetigem Zussammenhang die Handlung zu motiviren, Charaktere zu zeichnen voll Mark und Nachdruck, denen es Ernst mit sich selbst und ihrer Sache ist, wird willkürlich Scene an Scene gereiht, und spricht sich der Poet am liedsten in Gestalten aus die gleich ihm selber über alles hinaus sind und das gestaltlos Unendliche mit Sehnen

und Traumen im ftillen Saufeln bes Beiftes begen und pflegen. Friedrich Schlegel fagt geradezu: "Es ift ber Anfang aller Boefie ben Bang und bie Befete ber vernünftig bentenben Bernunft auf zuheben und uns wieder in die schone Berwirrung ber Phantafie, in das ursprüngliche Chaos ber menschlichen Ratur zu verseten, für bas es fein schöneres Symbol gibt als bas Bewimmel ber alten Götter." Tieck will bie liebe Albernheit gegen die Altklugheit retten, und tritt mit feinen Genoffen ben "barmonisch Blatten" überall mit Witen und Paradorien entgegen um wieder über sie ju lachen, wenn fie biefelben für baare Munge nehmen. Ja bamit feine Illusion auffomme ale ob bas Dargestellte wirklich sei, unterbricht ber komische Dichter gelegentlich sein Werk, zeigt baß es nur Schein fei, und perfiflirt feine eigenen Beiftestinder, parobirt fich felbft. Richt blos bie Mifchung bes Tragischen und Lächerlichen, auch die Berbindung des Epischen, Lyrischen, Dramatischen in einem und bemfelben Werf gilt für romantisch, und bamit wird alle strenge Kunftform, alle maßhaltende Klarbeit ber verschwimmenden Formlofigkeit geopfert. Bei alledem wird freilich auch auf eine nachhaltige Wirfung verzichtet; Seifenblasen schimmern nur für einen Augenblick in ber Luft. Das Wunderbare tritt an Die Stelle bes Natürlichen, Die Arabeste an Die Stelle ber festen Geftalt; ftatt bas Wirkliche in sein Ibeal zu erhöhen wird ihm bas Traumleben entgegengestellt, die Nacht mit ihrem Dunkel und ihren Sternen wird bem hellen Tage vorgezogen; Tied ruft: .

> Monbbeglangte Zaubernacht, Die ben Sinn befangen balt, Bunbervolle Marchenwelt, Steig auf in ber alten Bracht!

Das Märchen tritt an die Stelle der Geschichte, ja Clemens Brentano leistet das Beste in Märchenfragmenten. Daß nun so hochbegabte Jünglinge wie er, wie Achim von Arnim statt sich in die Zucht des Gedankens zu begeben, einen Stoff zu gliedern und harmonisch durchzuarbeiten, sich nach der romantischen Doctrin in soll veränem Belieben gehen ließen, hat unsere Literatur um Frückte edelster Art betrogen. Das selbstherrliche Subject, das im Genuß seiner umendlichen Innerlichseit schwelgt, verschmäht das Plastische wie eine Beschränkung; "Stimmungen, unbestimmte Empfindungen, nicht bestimmte Gesühle machen glücklich", äußert Novalis, und sordert von der Poesie nur eine musikalische Wirkung. Die Lyrik

wird zum geisterhaften Hauch, zum Aeolsharfenklang, es fehlt ihr Kern und Körper:

Liebe bentt in fußen Tönen, Denn Gebanten fiehn zu fern, Rur in Tönen mag fie gern Alles was fie will verschönen;

in Tönen, im Schall ber Affonanzen und Alliterationen, ber Cansonen und Sonette, in ben füblichen Formen, ben mannichfaltigen Reimverschlingungen, die äußerlich gar oft die innere Leerheit umstlingeln.

Jena und Berlin waren bie Stätten wo bie Schlegel und Tied lebten; bort trat Harbenberg, hier Schleiermacher in ihren Kreis, und mit beiben ein neues Element, bas religiöse. Barbenberg (1772-1801), ber fich Rovalis nannte, burch fein Stubium bes Bergbaues ber Natur vertraut, fromm erzogen, burch ben Tob einer noch findlichen Beliebten jur Sehnsucht nach bem Jenseits gestimmt, in eigener Krankhaftigkeit früh aufgezehrt erinnert uns burch seine bichterphilosophische Begabung mannichfach an Hölderlin: nur bag bie Glanzzeit bes Mittelalters, bie Beriobe ber Rreuzzüge ihm ftatt Hellas bas entschwundene Ideal war. Mur schweigend will Schleiermacher in ben Reben über bie Religion binbeuten auf ben zu früh entschlafenen göttlichen Jüngling, dem alles Kunft warb was sein Geist berührte, seine ganze Weltbetrachtung unmittelbar zu einem großen Gebicht. Und Abam Müller schreibt über ihn: "Eben bie sichtbare burch alle seine wunderbaren Werke bervorleuchtenbe Zuversicht daß alle taufenbfarbigen Erscheinungen ber Wiffenschaft und Runft mit ihren unendlichen Reflexen endlich in einem Brennpunkt jufammenftrahlen muffen, und bag biefer auf bie Stelle hinfallen wurde auf ber ber Dichter fteht, biefe endliche nothwendige Berklärung ber eigenften irdischen Gegenwart erhebt Novalis über alle Freunde bie gemeinschaftlich mit ihm wirkten." Er war ein großer Lyriter; fein Weinlied wie feine Gefänge an ben Erlöser find voll innigster Empfindung und flarer Melodie ber Rede; daneben wird ihm "die heilige munderschöne Frau ber Chriftenbeit" Symbol ber Liebe:

Ich sehe bich in tausenb Bilbern, Maria, lieblich ausgebruckt, Doch keins von allen kann bich schilbern wie meine Seele bich erblickt. Ich weiß nur bag ber Belt Getilmmel seitbem mir wie ein Traum verweht Und ein unnenubar suger himmel mir ewig im Gemilthe fteht. In den Hommen an die Nacht versinkt das Irdische vor dem Unsendlichen. Himmlischer als die blitzenden Sterne find die Angen die sie in uns öffnet um in die Tiefe des Gemüths zu schauen. Die Poesie des Schmerzes wird in der Weise Jean Paul's dar gestellt. Christus tritt als der Sieger über den Tod hervor, er hat das Räthsel der Nacht gelöst, nun ruft der Tod selbst zur Hochzeit, die Sternwelt zersließt zum goldenen Lebenswein. Wehmuth und Wollust verschmelzen ineinander: wer sich der höchsten Lieb' ergeben, genas von ihren Wunden nie. Nur Sine Nacht der Wonne, ein ewiges Gedicht, und unser aller Sonne ist Gottes Angesicht!

Blütenstaub nannte Novalis die einzelnen Sprüche die er veröffentlichte, Funten feines Beiftes, geniale Winte, prophetische Ahnungen in kühnen Worten; aus ber Blume feines Gemuths hat er in vielen Seelen eine Stätte gefunden und befruchtend gewirft; Jatob Böhme, Fichte und die pantheiftische Naturphilosophie, Runft und Weisheit begegnen sich einander; die reine helle Bermmft verbichtet sich zum bunklern reichern Gemüth, bas Licht ber Selbst: erkenntnig verschleiert sich in einem mbstischen Dunftfreis ober bricht sich in vielgeschliffenem Krhstall zu phantaftischem Farbenschein, wie bas Sahm eingehend nachgewiesen hat. Aber "sein Beift enthält in poetischer Anschauung und Ihrischer Erregung ben ganzen Inbegriff bessen was neben und noch lange nach ihm bas beutsche Bewuftsein in seinen Tiefen vorzugsweise beschäftigen soll, und trifft an allen Bunkten ins Herz ber Zeit"; Arnold Ruge hat bamit nicht zu viel gefagt, er bei ganz anderer Sinnesart ein un beftochener Zeuge. Die Gebanken von Rovalis find durchduftet von der Sehnsucht nach einer Lebenserneuerung und Lebensvollendung, die er in einem poetisch aufgefagten verjungten Chriften thum erhofft. Die Beiligkeit ber Natur, Die Unendlichkeit ber Runft, bes Wiffens foll bie religiofe Beibe erhalten; ichon naht "eine neue goldene Zeit mit bunkeln unendlichen Augen, eine prophetische wunderthätige und wundenheilende, troftende und ewiges Leben entzündende Zeit"; aber leiber wandte ihr Johannes fich ruchvärte und pries als Vorbild die Epoche ber Kreuzzüge, wo ein geistiges Oberhaupt bie Bölker Europas gelenkt, Boefie und Glauben bie ritterliche Kraft beseelt, und die harmonische Entwickelung aller Anlagen, die Blüte des Handels, die allgemeine Wohlfahrt das Wohlthätige biefer Ordnung ber Dinge bewiefen habe. Go machte er sich ein ibeales Traumbild bes Mittelalters, und gab bas Stichwort für die Bekehrungen zum Katholicismus und zur feudalen Reaction. Schleiermacher's Reben über bie Religion wie feine Monologe waren bagegen von einem freien philosophischen Geist getragen und wiesen in eine Zukunft die sich nicht an veraltete Dogmen binbet, sondern an den lebendigen Geift und bas Evangelium halt und ben Protestantismus fortbilbet. Zunachst mar es freilich, wie A. W. Schlegel von sich selber sagt, die prédilection d'artiste, welche zu dem kunstfreudigen Cultus der Katholiken, zu der Poesie der Legenden hinzog, die nun mit den alten Mythen zusammenflossen oder an deren Stelle traten. Man feierte den Bund ber Rirche mit ben Runften, man versificirte bie Sagen und Wunder der Heiligen, dis dei vielen diese Phantasiespiele, diese künstlerische Borliebe zu einem Abfall vom freien Geiste umschlug. Eine enthusiastische Jugend, die von der Ironie nichts wußte, sondern wieder der richtigen Ansicht war daß der Künstler an das dern wieber der richtigen Ansicht war daß der Künstler an das glauben, von dem erfüllt und begeistert sein müsse was er darstellen wolle, meinte nun dadurch den alten christlichen Weistern es gleichzuthun daß sie auch an deren Glaubensbekenntniß sich anschloß, statt aus dem religiösen Bewustsein und dem Herzen der Gegenwart herans zu malen und zu dichten. Ja selbst der am mindesten schwärmerische der Romantiker, der ältere Schlegel, sah in der Anstlärung, welche keine Ehrerbietung vor dem Dunkel habe, die Feindin der Boesie, und statt sich zu freuen daß die Menschheit von den Aengstigungen des Aberglaubens, von Herenprocessen und Teufelaustreibungen frei geworden, verlangte er daß die Astronomie wieder zur Astrologie werde und die Bedeutung der Gestirne und ihres Standes auslege; benn bag biefe, von Intelligenzen befeelt, gleichsam als Untergottheiten über bie ihnen unterworfenen Sphären Schöpferkraft ansüben, das sei eine höhere Vorstellungsart als sie für mechanische Massen anzusehen. So fordere die Poesie von der Physik die Magie, die Herrschaft des Geistes über die Materie zu mbegreislichen wunderbaren Wirkungen, während doch gerade die Physik durch die Erkenntniß der Gesetz die Naturkräfte bes herrscht und badurch dem Eulturleben eine neue Gestalt gibt. Und so öffnete die Phantasterei der Romantiker dem Aberglauben wieder die Thur, ja sie machte ihn salonfähig für die vornehme Welt, die nun wenn sie an Wundercuren und Gespenster glaubte sich dadurch gur Ariftofratie bes Beiftes rechnen mochte.

"Mehrere meiner Freunde und ich selbst, sagte A. W. Schlesgel 1802 in seinen berliner Borlesungen, haben den Anfang einer

neuen Zeit auf mancherlei Art, in Gebichten und in Prosa, im Ernst und im Scherz verkündigt." Das war besonders von Jena aus 1798—1800 im Athenäum geschehen; die Zeitschrift verbant die Romantiker zur Schule:

Der Bilbung Strahlen all in eins ju faffen Beftrebten wir uns treu im freien Bunbe Und wollten uns auf uns allein verlaffen.

Dort ward die romantische Doctrin verkindigt wie wir sie oben darlegten. Aber die Poesie sollte nicht zurückleiben, und so wettseiserten Tieck, Novalis, Friedrich Schlegel mit dem Wilhelm Meister um num selber im Roman die romantische Kunst zu offenbaren. Gleich nach dem Erscheinen des Goethe'schen Werkes hatte der Ersstere seinen Tischlermeister entworsen, den jungen Handwerker der auf Reisen geht und in das Theaterwesen, die Theaterliedschaften hineingezogen wird; aber erst später führte er ihn in einer seiner gelungensten Novellen aus. Damals trat ihm statt des Tischlers der Maler in den Vordergrund, als er mit Wackenvoder verkehrte und den lhrischen Herzensergießungen des kunstliebenden Alostersbruders nun ein episches Bild der Künstlerwelt zur Seite stellen wollte.

Anmuthig beginnt die Dichtung in der Werkstatt Dürer's, um ben Lehrling Sternbald von ba auf seinen Wanderungen nach den Niederlanden und nach Rom zu geleiten und so seinen Bildungsgang und die Verschmelzung von Kunft und Leben zu schilbern; im Fortgang aber verflüchtigt sich bas realistisch flare Zeitgemälbe allzu fehr in bloge ftimmungevolle Nebelbilber, bie Geftalten werben zu Conversationsfiguren um Tied's Ansichten auszusprechen, und während Goethe ben Faben für bie Composition burch bie bunt wechselnden Scenen herleiht, wird Beinfe's Ardinghello in finnlich üppigen Darftellungen nachgeahmt, aber abgeschwächt; Die frivole Doctrin ber Schule behauptet bag in ben heitern Regionen bes Runfttreibens bie Decenz unfere gemeinen profaischen Lebens unerlaubt fei. Sehnsucht, Liebe, Wanderluft, Ahnungen und Träume, Frömmelei. Lieber und Waldhornmusik genug, aber statt ber bichterischen Berklärung ber Birklichkeit eine Boefie ber Boefie, bie Runft als Stoff ber Runft, alles zulett verschwimmenb, obne feite Architestonik, ohne klare Plastik, ohne rechten Zweck; benn ber bernünftige Menfc, meint Tied, fei fo eingerichtet bag er gar feinen 3weck habe.

Den Zweck faßte Novalis klarer ins Auge. Während Goethe bas Evangelium ber Dekonomie verkündige, ihr die Boesie opfere, feinen Wilhelm aus ber Runft in bas burgerliche Leben zuruckfinken laffe, wie ber überschwengliche Jungling meinte, fo follte fein Ofterbingen vielmehr bie Bilbung und Weihe bes Dichters, bie Erhebung aus ber Wirklichkeit in ben Aether ber Phantafie schilbern; bie ganze Welt sollte Poefie werben. Ursprünglich hatte er gedacht sein Ibealbild des Mittelalters in einem Roman des Hohenstaufen Friedrich II. zu entwerfen; dann trat ihm der mhthische Dichter in ben Borbergrund. Hier konnte er aus bem eigenen Gemüth schöpfen, und es war ein glücklicher Gebanke baß ber jugendliche Boet auf feiner Wanberfahrt bas Leben tennen ternen follte; aber Novalis war zu wenig Spiker, zu fehr Lyriker. Mit einer bezaubernden Mufit bes Stils läßt er fofort burch bie Raufleute, ben Bergmann, ben Kreugfahrer bie Poefie im Berkehr und Handel, in der Natur, in bem religiösen Bug nach ben Bunbern bes Orients aussprechen, und gibt bann ein holdes Bilb glücklicher Liebe in einem Burgerhaufe zu Augsburg. Aber ftets schwebt eine jenseitige Ibealwelt über ber Wirklichkeit, und blickt burch bie Sulle berfelben hindurch; um ben Eingeweihten ber beffern Welt follen feine Traumgestalten, feine Phantafieschöpfungen wie bie Statuen Bygmalion's im Morgenroth lebenbig werben. Schickfal und Gemuth follen als zwei Ramen Gines Begriffs erscheinen: wir sollen gewahren "wie bas große Weltgemuth überall sich regt und blüht; die Welt wird Traum, ber Traum wird Welt, und was man glaubt es fei geschehn kann man von weitem erft kommen febn." Das allegorische Märchen, bas Gebanken in Berfonen und Begebenheiten barftellt und mit seinen Bunbern jebem Bunsch bes Bergens Erfüllung bringt, wird jum Ranon ber Boefie; ein folches erzählt Klingsohr am Schluß bes erften Banbes, es ift die Ent= zauberung König Arthur's und seiner Tochter aus ben Banden ber Finfterniß und bes Gifes, ein Shmbol ber Wieberbringung bes Reichs der Liebe und der Poesie, der Entbindung der Ibealwelt aus ber gegenwärtigen Wirklichkeit; am Enbe bes zweiten Banbes, ber aber nicht geschrieben ward, sollten die Hauptpersonen des Romans biefe Geschichte erleben, wie benn im Dichtergemuth Beinrich's biefe Verwandlung bes Irbischen in das himmlische, dieses Boesiewerben ber Realität sich fortwährend vollzieht: "nach innen geht ber geheimnikvolle Weg; in une ober nirgende ist bie Ewigfeit mit ihren Belten, die Bergangenheit und Zukunft." Der Roman soll rie Apotheose der Poesie sein, er spiegelt und zugleich die Gemüthsund Bildungsgeschichte von Rovalis selbst, seine Schicksale, seine Lieblingsgedanken wie ein räthselhaft lockender sinnvoll verworrener Traum. So sieht der junge Heinrich die lichtblaue Blume am klaren Quell, wie er sich nähert werden die Blätter glänzender und ein zartes Mädchengesicht schwebt in ihrem Kelch. Wie der Lehrling zu Sais den Schleier der Isis hebt steht seine Geliebte darunter; das Geheimnis der Natur ist die erfüllte Sehnsucht des liebenden Herzens.

Harbenberg's religiös schwärmerischem Ibealismus legte sich in Friedrich Schlegel's Lucinde bie Sinnenluft frech gegenüber. Der Roman ift als Composition formlos roh, es fehlt die spannende Handlung, die Entwickelung ber Charaftere; philosophische Betrachtungen, Ihrifche Erguffe follen fie erfeten; bas Bange ift nichts als eine Sammlung von Bruchstücken. Die "Lehrjahre ber Männlichkeit" macht Julius im Freudenhaus und souft im Flatterfinn ber Genuffucht, er treibt fich ohne Beruf und Zweck herum, bis er Lucinde findet, die sich ihm auch bald ergibt. "Die hinreißende Rraft und Wärme ihrer Umschließung war mehr als madchenhaft, sie hatte einen Anhauch von Begeisterung und Tiefe, ben nur eine Mutter haben tann." In der That hat fie auch schon ein Kind, und nun führt fie mit Julius eine Naturebe. lebte Friedrich Schlegel bamals felbst mit ber Gattin eines Anbern. ohne die "verhaßte Ceremonie", die er auch schon barum nicht wollte weil Dorothea sieben Jahre älter sei als er; und ba werde bie Zeit kommen wo er noch zu jung um ohne Frau zu leben, ihr es aber nicht mehr anständig sei ihm als solche zu dienen! war eine frevelhafte Frechheit wie er feine perfonlichen Berhältniffe standalfüchtig in bem Roman preisgab, ja die Schamlosigkeit prebigte, wenn er von ber Geliebten verlangte fie folle alle Schen beiseiteseten, und auf bas Muster ber fleinen Wilhelmine hinwies, welche auf bem Ruden liegend mit den Beinchen in die Sohe gesticulirt, unbekümmert um ihren Rock und um das Urtheil ber Während bas Gute, Große nur durch die That bes Geiftes verwirklicht wirb, lehrt er umgekehrt: alles Gute und Schone ift schon ba und erhalt sich burch eigene Kraft; wozu barum unsere Arbeit? Er preift bas reine Begetiren, ben Müßiggang; ber pflanzliche Naturwuchs tritt an die Stelle ber Selbstbestimmung; und ber Wit wird aufgewandt um bie Empfindung bes Fleisches

zum Raffinement der Wolluft zu fteigern, wenn Mann und Beib bie Rollen wechseln und boch ermattet in der Umarmung selbst einschlafen. Go tritt an bie Stelle gesetzlicher Freiheit bie nachte Willfür, und aus ber Opposition gegen die Scheinsittlichkeit wird ber Rampf gegen die Sitte; ftatt echter Liebe, die bas Sinnliche durch den Geift adelt und in sich selber die Treue trägt, statt der Harmonie von Natur und Seele, dem schönen Ziel der Lebenskunst, ein widerliches Gemisch und Nebeneinander von Schwärmerei und Fleischeslust. Vergebens daß Schleiermacher sein besseres Selbst heranbrachte und in ber Verföhnung bes Sinnlichen und Geiftigen zur ganzen vollen Liebe bie Ibee bes Werkes fuchte; vergebens daß A. W. Schlegel von der hohen Glut ber leuchtenden Lucinde sang; es war ein Irrlicht aus bem Sumpf, und ein Zeichen baß auch in Deutschland eine verdorbene Atmosphäre am Ende bes Jahrhunderts vorhanden war, die ein reinigendes Gewitter nöthig machte. Baruhagen hat mit Recht gefagt daß in Friedrich Schlegel Gespenfter, Damonen und Genien burcheinander schwirrten; er konnte die Guiheit im Dichten und Denken nicht finden, große Sinnlichkeit und geringe Zeugungetraft auch in feiner geiftigen Natur gaben ihm bas Geprage bilettantischen Geluftens; nur in literarischer Charafteristit hat er mit Feinfühligkeit und Gestaltungs= fraft Meisterhaftes geleistet, wie seine Aufsätze über Forster, Jacobi, Goethe und viele vorzügliche Stellen in ber Geschichte ber Poefie beweisen.

Doch streckte auch Friedrich mit August Wilhelm Schlegel und Tieck die Hand nach dem dramatischen Lorber aus. Der Marcos des erstern soll das Antike und Romantische verbinden; künstliche Reimverschlingungen wechseln mit reimlosen Trimetern, die aber mit Assonazen nach spanischer Weise aufgeputzt werden. Die Romanze erzählt vom Grasen Marcos daß eine Königstochter ihn liedt, daß er derselben auch früher gehuldigt, dann aber eine andere Gemahlin genommen; die Infantin begehrt ihn von ihrem Vater zum Gemahl, sein Weib muß sterden, sordert aber nicht umsonst die Schuldigen zum Gericht vor Gottes Thron. Die uns fremden Voraussetzungen läßt Schlegel bestehen, es soll uns schauerlich, fremdartig zu Muthe werden; dabei aber zieht wieder die äußerliche Formkünstelei die Ausmerssamkeit auf sich, und der Bersasserlich zum ergreisenden Ausdruck zu bringen und das Gesgebene psychologisch zu motiviren. Auch der Bruder übersah daß

Goethe in der Iphigenie nicht blos kinstlerisch mit Euripides gewetteisert, sondern den allgemein menschlichen Gehalt des antiken Mythus aus deutschem Gemüth wiedergeboren; er begnügte sich eine für und fremd bleibende Sache nur etwas besser wie der alte Dichter vorsühren zu wollen; seine Formgewandtheit brachte auch hier elegante Berse, aber das Ganze war ein Kunstproduct ohne Natur. Seine Poesie war alexandrinisch, und auf dem Gediet der Alexandriner, in der gesehrten Elegie (die Kunst der Griechen, Rom) und im Epigramm, in parodistischer Charasteristis hat er Glänzendes geleistet; ich nenne die Ehrenpsorte für Kohedue und den Bettgesang von Boß, Schmidt, Matthison. Zu einem romanstischen Epos, das Wieland's Oberon ausstechen sollte, machte er Ansätz; mit jener anmuthigen Glätte der äußern Form, die ihm eignet, hat später Ernst Schulze Die bezauberte Rose ausgeführt, die berühmteste Blume der Almanachspoesie.

Als echtern Dichter bewährte sich Tieck in ber Genoveva und bem Fortunat. Schon ber Griff in bie beutsche Sagenwelt war gludlich, und die verbrecherische Leibenschaft in ihrer bamonischen Glut bei Golo bilbet einen ergreifenden Contrast zu bem reinen Gemuth ber Seiligen; aber ber Dichter legt ber Freiheit gegenüber ju großes Gewicht auf ben magischen Ginfluß ber Geftirne wie bes Blumenbuftes, ber Traume wie bes Herenzaubers und ber Bespenster, als bag bas Tragische uns in natürlicher und vernünftiger Entwickelung befriedigen könnte; auch bat die romantische Schrulle von einer Mifchung ber Dichtungsarten epische Ergablungen und lyrische Erguffe bem Dramatischen eingefügt und biesem bamit seine Spannfraft entzogen. Eber schon ift es bem phantaftisch heitern Stoffe bes Raisers Octavian angemessen bag alle poetischen Formen wie auf einem Maskenfest erscheinen und bie fomischen Scenen bes gewöhnlichen Lebens mit jenen buftigen Allegorien wechseln, wo die Romanze selbst perfonlich auftritt, ihr Bater ber Glaube, mit seinem Anappen, ber Tapferkeit, ihre Mutter bie Liebe, und ihre Dienerin ber Scherz, mabrend bann wieber Rose und Lilie als die Symbole von Poefie und Liebe die Dichtung Man ergötzt fich an genialen Ginzelheiten, im gangen aber ermübet man über ben verschwimmenden Spielen ber Ginbilbungsfraft, benen allzu fehr ber Ernft mit feiner gebiegenen martigen Rraft abgebt.

Indes wir mussen das Bild der Romantik noch ergänzen burch . ben Philosophen, der von Anfang an mit ihr verbunden ebenso viel

Anregung gab als empfing. Schelling (1775—1854) kam als frühreifer Jüngling nach Jena. Seine Erstlingsschriften bewegten sich im Ibeenkreise Fichte's kühn und frisch wie wenn es sein eigener wäre; bann aber gewahrte er wie eine neue Epoche in der Naturwissenschaft andrach, wie im Galvanismus und im Sauerstoff Entswissenschaft becknigen von größter Tragweite gemacht waren, wie zugleich bie Naturgeschichte burch ben Begriff ber aufsteigenben Entwicklung bie gegenwärtigen Organismen an frühere Bildungsperioden ber Erbe und ihre Erzeugnisse anknüpfte, und so ergriff ihn der Gedanke Hersber's in jeder Creatur einen Ton ber Weltharmonie zu erkennen und die Natur als die allgemeine schöpferische Macht alles Beson-bern darzustellen. Seine Phantasie versicherte sofort gegenüber dem Dualismus von Geist und Materie daß die Natur der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sei. Das Reale und Ideale sind im Grunde identisch und nur die zwiesache Offenbarung des Einen, das nun Schelling nicht als ruhende in sich beschlossene Substanz wie Spinoza, sondern gleich Fichte's Ich als sich selbst Substanz wie Spinoza, sonbern gleich Fichte's Ich als sich selbst verwirklichende Thätigkeit faßte. Ein Lebensprincip entsaltet sich in allem Besonbern und ist als Weltseele das organische Band aller Dinge. Wie der Magnet seine Indisserenz in den Gegensat des Nord- und Südpols auseinandergehen läßt und beide in sich zu- sammensaßt, so bilden das undewußte und bewußte Leben die beiden Pole, und es ist die Aufgade der Philosophie von der Natur aus zur Intelligenz, von der Intelligenz aus zur Natur zu gelangen; hier erscheint diese als der sichtbare Organismus unsers Verstandes, dort sehen wir wie der Geist in der Materie waltet und die ob- jective Welt im Menschen zu sich selbst kommt und selbstbewußt wird. Daß die Grundbedingungen und Gesetze der Natur auch die des Geistes sein müssen, wenn überhaupt Erkenntniß mög- lich sein soll. dat Schelling erfaßt. aber nun übertrug er das lich sein soll, hat Schelling erfaßt, aber nun übertrug er das Schema des menschlichen Bewußtseins, wie es Fichte aufgestellt, sofort auf die Natur, um was damals sehr vereinzelt und bruchstückweise burch bie exacte Forschung erkannt war mit verwegener. Combination als ein Ganzes aus bem Urprincip abzuleiten. Schabe baß er seine Ibeen nicht in einem großen Naturgedicht ausgeführt; ba hätte die Einbildungskraft ihr Recht gehabt, da hätte sein glänszendes Sprachs und Formtalent sich bewährt, da hätte der Einheitssbrang der Spoche sich auch in der Bermählung von Poesse und Philosophie gezeigt, und wir würden uns des süsen Wahrheitss fernes viel reiner erfreuen als es jest geschieht, wo Schelling bie

wissenschaftliche Form anstrebte und doch nur Metaphern an die Stelle der Beweisgründe setzte. Zene Weltansicht, die auch Goethe's Freude war, sprach er selber in dem epikurischen Glaubensbekenntnis von Heins Widerporft dichterisch aus, das in Hans-Sachs-Goethe's scher Weise sich gegen die romantische Frömmigkeit aussehnte. Da schildert er den Riesengeist der in todten und lebendigen Dingen sich zum Bewustsein emporringt; "daher der Dinge Qualität, weil es drin wallen und quallen thät"; die Kraft wodurch die Metalle und die Bäume sprossen, sie kommt endlich im Menschen zu sich selbst, und dieser kann von sich und der Natur sagen:

Ich bin ber Gott ben fie im Busen hegt, Der Geist ber sich in allem bewegt; Bom frühften Ringen bunkler Kräfte Bis zum Erguß ber erften Lebenssäste, Bo Kraft in Kraft und Stoff in Stoff verquillt, Die erste Blüt', die erste Knospe schwillt Zum ersten Strahl vom neugebornen Licht, Das burch die Nacht wie zweite Schöpfung bricht, Und aus ben tausend Augen der Belt Den himmel so Tag wie Racht erhellt, herauf zu des Gedankens Jugendkraft, Bodurch Ratur verjüngt sich wieder schafft, If Eine Kraft, ein Bechselspiel und Beben, Ein Trieb und Drang nach immer höherm Leben.

Er fagt selber an einem andern Orte: "Was wir Natur nennen ist ein Gebicht, bas in gebeimer wunderbarer Schrift verschlossen liegt. Doch könnte bas Rathfel fich enthüllen, wurden wir bie Obbifee bes Geiftes barin erkennen, ber wunderbar getäuscht fich felber suchend fich felber flieht; benn burch bie Ginnenwelt blickt nur wie burch Worte ber Sinn, nur wie burch halb burchfichtigen Nebel bas Land ber Phantafie, nach bem wir trachten." Aber statt zur Poesie sich zu wenden ließ Schelling der Phantasie in ber Biffenschaft freien Lauf, und erging sich in einem willfürlichen Construiren ber Welt, bas die Dinge begriffen zu baben meinte, wenn bas Schema bes Magnetismus schablonenhaft auf alles übertragen war: wobei sein fritikloser Mbsticismus noch bie Maste bes mathematischen Beweisens vornahm. "Ueber die Ratur philosophiren beift die Natur schaffen, fie aus bem tobten Mechanismus, worin fie befangen scheint, herausbeben"; wer fo anbebt ber wird nur zu einer Ratur in ber eigenen Ginbilbung fommen und im Mechanismus nicht die vernunftnothwendige Bebingung

Lebens begreifen. Da heißt es benn: die Vernunst ist Eins mit der absoluten Identität; alles was ist ist die absolute Identität selbst; und dann heißt der Sticksoff ihre reelle Form, und sie selbst; und dann heißt der Sticksoff ihre reelle Form, und sie selber das Licht, und wann dies aufgeht entslieht sein dunkler Grund, die Schwerkraft, in die Nacht! Alle Körper sind Metamorphosen des Eisens; das Geschlecht ist die Wurzel des Thieres, die Blüte das Gehirn der Pflanze; die Schwere wird im weiblichen, das Licht im männlichen Geschlecht personisieirt. Im blinden Taumel stürzten die Schüler dem Meister nach; es war so heiter und leicht mit derartigem Analogienspiel sich die Natur zu schaffen statt sie mit sorgsower Detailsorschung zu ergrinden. Im Granit ist der mit forgfamer Detailforschung ju ergrunden. 3m Granit ift ber Glimmer bas Pflanzenreich ober bas Wafferftoffgas, ber Felbspat das Thierreich oder der Stickstoff, der Quarz das Mineralreich oder der Sauerstoff, lehrte Schubert, und Steffens sah in den Metallen die Planeten und im Diamant einen zum Selbstbewußtsein gekommenen Quarz; er träumte sich bie Erbe zu einer riesigen Träumerin: die Berfteinerungen waren niemals lebendig, vielmehr träumt in ihnen das Mineralreich von Thieren und Pflanzen. Dem Somnambulismus, der Geifterseherei, der Magie wurden die Thore aufgethan, und Görres deducirte später die abgeschmacktesten Wunder der Heiligen. Und doch dürfen wir nicht verkennen daß der durch die Romantik nur verzerrte Grundgedanke begeisternd auf die Jugend wirkte und der Forschung das Ziel in phantasievollem Bernunftblick aufftellte. Dien, Burbach, Carus, Derfteb find mit Besonnenheit und Renntnig bes Wirklichen auf Schelling's Grundlage vorangegangen.

Haben wir in der Natur das Uebergewicht des Bewußtlosen, im Geiste das Uebergewicht des Bewußten, so tritt das Gleichsgewicht, die Identität in der Kunst hervor. Wie Schiller schon den Künstler, den ästhetischen Menschen als den vollendeten angessehen und im Schönen die Ineinsbildung des Realen und Idealen erkannt hatte, so formulirte Schelling den romantischen Cultus der Poesie, wenn er das zugleich Bewußte und Bewußtlose in der Production und dem Genuß der Kunst betonte und im Schönen die Bersöhnung der Gegensäte erblickte: das Unendliche endlich dargestellt ist Schönheit. Die Kunst ist dem Philosophen das Höchste, weil sie ihm das Allerheiligste gleichsam öffnet, wo in ewiger und ursprünglicher Vereinigung in Einer Flamme brennt was in der Natur und Geschichte gesondert ist. In seiner münchener herrlichen Rede über das Verhältniß der bildenden Kunst zur Natur heißt

biese die ewig schaffende Urkraft, die alle Dinge aus sich selbst werkthätig erzeugt; das Einzelne besteht durch die Kraft mit welcher es sich im Ganzen als Ganzes selbst begrenzt; die Lebendigkeit ist die Basis der Schönheit, und in der Kumst haben wir die Gewißs beit daß aller Gegensatz nur scheinbar, die Liebe das Band aller Wesen und reine Güte Grund und Inhalt der Schöpfung ist.

Bon ber Runft wandte fich Schelling zur Religion. Er hielt feine Reben über bas akademische Studium, welche bie neuen Ibeen auf bas gange Gebiet bes Wiffens in geiftvollen Worten übertrugen und burch die poetisch philosophische Auffassung ber Geschichte und ber sittlichen Belt bie beutsche Bilbung veredelten und vertieften, indem fie höchst anregend auf das heranwachsende Geschlecht wirkten. Kraft intellectueller Anschauung erblickt er mit Blaton in ben Ibeen bie Urbilber ber Dinge, im All einen einheitlichen Organismus ber Realität, ben bas Wiffen in einem in sich zusammenhängenben Shitem ber besonbern Wiffenschaften barftellt, fobag bie einzelnen Renntnisse und die Erfahrung burch die Beziehung auf bas Ganze erst Werth und Bebeutung gewinnen. Schelling's Phantafie entwarf auf kühne Weise auch hier bas Idealbild welchem die ruhige besonnene Forschung als ihrem Ziele nachstrebt; er und die Seinen meinten freilich schon im Besit ber Sache selbst zu fein. In ber Geschichte fah er die fortwährend sich enthüllende Offenbarung bes Absoluten, ben großen Spiegel bes Weltgeistes, bas ewige Gebicht bes göttlichen Berftanbes. Der Staat galt als ber Organismus ber Freiheit; er ift in bem Berhältniß vollkommen in welchem jedes einzelne Glied zugleich Mittel fürs Ganze und Zweck für fich felbft Der Gegensat bes Realen und Ibealen innerhalb ber Religion ist ber bes Hellenismus und bes Chriftenthums. Wie in ben Sinnbilbern ber Natur lag in ben griechischen Mythen bie Intellectualwelt in einer Knospe verschloffen und unausgesprochen im Subject; bas Chriftenthum ift bas geoffenbarte Myfterium, bier legt bas Ewige bie Hülle ab und erscheint als Gottesreich. spricht bas Fundamentalbogma ber Oreieinigkeit aus; nach Leffing's Borgang beutet es Schelling gemäß feiner Alleinslehre. nung bes von Gott abgefallenen Enblichen burch Gottes eigene Geburt in ber Endlichkeit ift ber Grundgebanke bes Chriftenthums; bie Menschwerbung Gottes ift eine Menschwerbung von Ewigkeit. Der aus bem Wesen bes Baters aller Dinge geborene Sohn Gottes ift bas Endliche felbst, bas als ein leibenber umb ben Berbangniffen ber Zeit unterworfener Gott erscheint, ber in bem Gipfel feiner

Erscheinung, in Christo, die Welt der Endlickkeit schließt und die der Unendlickeit oder der Herrschaft des Geistes eröffnet. In Christus also wird offendar was die Welt ist, der Sohn oder die ewige Selbstentsaltung Gottes; dadurch kehrt sie zu ihrem Ursprung zurück, Gott weiß sich in uns wie wir uns in ihm wissen. Ist das Endliche im Unendlichen und das Unendliche im Endlichen offendar und gewußt, so verklärt sich das Christenthum in der Schönheit und Heiterleit des Griechenthums; der Himmel ist wahrshaft wiedergeworden und das ewige Evangelium verkündet.

Bielfältig war im Kreise ber Romantiker von Mythologie bie Rebe. Man sah ben großen Vortheil welchen bie Mythen für bie Boefie und bilbende Runft bes Griechenthums geboten, indem fie ber aus ber Phantafie geborene Ausbruck ber Ibeen von Natur und Geschichte waren; so bachte man in allem Ernft baran eine neue Mythologie zu machen, welche die Anschauungen bes Idealismus und ber Naturphilosophie symbolisch barstellen und ber Boefie eine ibeale Geftaltenwelt bilben follte. Man überfah bag auf folche Beise nur hoble Allegorien entstehen, wenn ber Gebanke für sich vorhanden ift und er in eine anderweitig fertige Sulle hineingesteckt wird; man übersah daß bie Mythologie ein unwillfürliches Erzeugniß der Bolksseele war, die der in ihr schlummernden Ideenwelt baburch einen Ausbruck gab bag fie biefelbe unmittelbar in folden Erscheinungen ber Natur und Geschichte ausprägte welche fie im Gemüth erweckten. Darum blieb es nothwendig bei biesem Borfate bes bewußten Schaffens einer neuen Mothologie: aber bie alte war in ben Borbergrund bes Studiums getreten, und zu ben Griechen und Römern zog man ben Orient heran. Die indischen und perfifden Religionebucher wurden bekannt, Aeghpten ward neu entbeckt, und sofort abnte man die einheitlichen Grundanschauungen in ber bunten Fülle ber Götterwelt. Friedrich Schlegel lernte in Baris Sanstrit und schrieb sein Buch über bie Sprache, Religion und Weisheit ber Indier, auch hier bahnbrechend und anregend; M. B. Schlegel eroberte feiner glanzenden Ueberfeterthätigkeit gleichfalls bies Gebiet; Görres schrieb felber phantafievoll über bie Mythen ber alten Belt, Creuzer's Symbolit führte fie in ben Kreis der Universitätsvorlesungen ein. Aber sie war befangen in ber Beise ber Naturphilosophie welche bas Verschiedenartige nach einzelnen Analogien burcheinanberwirrte, befangen in ber Borftellung bag Briefter nach ber bereits im Orient vorhandenen Beisheit ben Griechen die mythischen Gebilde vorgemacht um das sinnliche Bolk allmählich baburch für höhere Ibeen zu erziehen. Daß aber feitbem die Forschung fich mit Kritit und Besonnenheit auf bas Besondere gewandt, die einzelnen Göttergeftalten wie die Götterlehren ber einzelnen Bölfer in ihrer Eigenart betrachtet, bas Berwandte bei ben arischen, semitischen Stammesgenoffen wie bas allgemein Menschliche erfaßt, bag in ber Mbthenbilbung eine Geiftesepoche ber jugendlichen Menschheit erscheint, wie ich bies im zweiten Ravitel bes ersten Banbes und burch bie gange Geschichte bin bargelegt, das ift boch wieder die langsam reifende Frucht jener romantischen Beftrebungen, ein Wein ebler Wiffenschaft ber fich aus ibren trüben Garungen abflart. Stubr, Belder, Otfrieb und Mar Müller, Preller und Rubn haben bier mit Begel's Religionsphilosophie aufammengewirft; Schelling felber arbeitete fein Leben lang an einer Bhilosophie ber Mythologie, die zwar vielfach burch die geschichtlich philologische Forschung im Besondern überholt, auch von überfühnen Phantafien nicht frei ift, aber bes Tieffinnigen und Bleibenden viel enthält. Der Zug ber Zeit nach bem Historischen, nach ber geschichtlichen Birklichkeit und ber geschichtlichen Entwicklung war in Schelling mächtig, und so konnte er ben Durchbruch in bas freie offene Relb objectiver Wiffenschaft als feine Aufgabe und seine That in Anspruch nehmen.

Auch Solger kann als Philosoph der Romantik bezeichnet werden. Ihm entfaltet sich das Uneudliche im Endlichen um fortswährend zu sich zurückzukehren, umd die Ironie ist der Geistesblick welcher über diesem Wandel des Seins zum Schein, des Scheins zum Sein schwebt; sie ist die Gemüthsverfassung welche in allen Dingen eine Offenbarung aber auch eine ungenügende Eristenz der Ivee erblickt, und wie sie über den Untergang des Besondern trauert, jubelt sie über den Sieg des Göttlichen das darin seine übergreissende Unendlichkeit bewährt.

Beide Schlegel haben dem neu erwachenden geschichtlichen Sinne durch vortreffliche historische Werke gehuldigt, August Wilshelm durch seine Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur, Friedrich durch die Geschichte der alten und nenen Literatur; anch bier dieser mehr auf Ideen gerichtet, durch geniale Lichtblicke ausgezeichnet, aber bereits in den Restaurationstendenzen befangen; jeuer geschmackooller, vollständiger, Narer. Selbst Tieck ging auf dieser Bahn, wenn auch nur in einzelnen Abhandlungen über das altenglische Theater und die deutsche Sturms und Drangzeit in Einleitungen zu der Uebersetzung altenglischer Bühnenwerke und zu

ben Schriften von Lenz. Ihm verdanken wir den deutschen Cervantes wie Schlegel den deutschen Shakespeare; als congeniale Anempfinder verstanden sie den Stil der Meister und waren Künstler genug um ihn formgetren wiederzugeben. Schlegel nannte sich mit Fug den Schöpfer und das Bild der Regel; auf der Bahn, welche er für die Italiener und Spanier gebrochen, ging dann Gries weiter und gab und Tasso, Ariost, Calderon. Die deutsche Literatur gewann von Boß und Herder bis zu den dichterischen Uedersehungen unserer Tage dadurch ein weltliterarisches Gepräge, daß in unserer Sprache wie in keiner andern die Stimmen der verschiedenen Bölker in ihren originalen Weisen vernommen werden; Rückert, Holkmann, Schack erschlossen wornehmlich den Orient, Thudichum, Wiedasch, Donner, Drohsen, Herzberg und so viele andere das classische Alterthum; Sinnrock webte im Mittelalter, Gildemeister gab uns Bhron, Regis den Rabelais und Bojardo, Bodenstedt russische Poesie; von den jüngern Dichtern war seit Freiligrath und Geibel kaum einer der nicht auch durch glückliche Nachbildung einzelne Lieblinge aus der Fremde der Heimat aneignete. Unsere Sprache hat dadurch an geschmeidiger Vielseitigkeit gewonnen, und seit Lessing und Goethe versohnt es sich doppelt deutsch zu sernen.

Das Erfreulichste ber Romantik ist ihr Einfluß auf die Maslerei und auf die Wissenschaft; beide entnahmen aus den Auregungen das Echte, und brachten Neues und Schönes hinzu; zunächst aber war ihre Wirkung auf das Leben unerquicklich. Friedrich Schlegel suchte aus dem sinnlichen Taumel und der Haltlosigkeit der Ironie nach einem sesten Punkte und glaubte ihn im Katholicismus zu sinden; seitdem wurden die Uebertritte in den Schos der römischen Kirche und das vornehme Herabsehen auf den Protestantismus Mode unter denen die sich die Aristokratie der Geistreichen dünkten. Edenso setzt man der Freiheit und Gleichheit die ständische Gliederung des mittelaltersichen Feudalismus entgegen, und die Adam Müller und Haller besorgten die Restauration der Staatswissenschaft in diesem Sinne für die Metternich'sche Politik, die nach der glorreichen Erhebung Deutschlands das Bolk um die Früchte derselben schmählich betrog. Iene scheingeniale Willfür, die sich über alles hinaussetzt, verdarb durch Gunstsucht und Gesinnungslosigkeit die herrliche Begadung eines Genz, der heute mit flammenden Worten Europa gegen den Unterdrücker in Wassen rief, und morgen seine Feder den Congressen lieh, welche die Machthaber gegen die Bollsrechte veranstalteten. Er nennt sich gegen Rahel eine in vers

und mit ber weltlichen Gelehrfamkeit Blauben mb Liebe im poetischen Morgenglang in Contraft treten zu laffen, so bamonisch gewaltig, so ironisch scharf, so lieblich bold und klangvoll auch vieles Einzelne ift; zubem bleibt bas Epos Bruchstud. Der Dichter ergeht fich gern und glücklich in Märchen, und einmal in ber Rovelle vom braben Rasperl und schonen Annerl gelang ihm ein in sich geschloffenes abgerundetes Kunftwerk, in das nur einiges unheimlich ans der Nachtseite der Natur in das helle Tageslicht bereinragt, fonst aber ber Boltston voll und ebel angeschlagen ift. "Bir hatten nichts genährt als bie Bhantafie, und fie hat uns theils wieber aufgefressen" bekennt ber Dichter einmal felber; nach einem andern Geftandniß mogen wir fagen: seine bichterischen Erguffe gleichen ber abgelöften Karbenbede eines im Baffer versunkenen Baftellgemäldes, welches noch turze Zeit oben schwimmt; sie ift ber Ausbrud feines Selbstgefühls, er konnte fie vielleicht wieder auffassen, aber er blickt sie zuerst lachend, bann weinend an, seine Thranen verwirren bie Formen, und ber wiberliche Gebanke bag man burch bas Auffassen solcher schwimmenben Karben marmorirtes Babier macht, balt ibn ab Sand anzulegen, er laft fie weiter fliegen. Go fam er felbst aus bem Strubel ber Welt in ein weftfälisches Rlofter, wo er ju Fugen einer Nonne faß, an beren Leib die Wundenmale Jefu erschienen und die in ihren Etstasen die Jahre bes Lehrens und bas Leiden Jesu mitzuerleben meinte; er schrieb ihre Reben auf, und hat mich selber noch alles Ernstes versichert daß bas Strauf'iche Wert nur ericbienen fei um bie Aufmertfamteit ber Welt auf die Geschichte bes Heilandes vorzubereiten, wie er fie gang authentisch nach ben Mittheilungen ber Anna Katharina Emmerich veröffentlichen werbe. Er war aber und blieb ber munderliche Seis lige, ber mit ben Robolbsprüngen seiner Ginfälle bie ultramontanen Freunde verbluffte und nectte, abnlich wie Justinus Rerner mit ben Beiftern zu Weinsberg auch feinen Spaß hatte: ber fouverane Humor, die romantische Ironie ließen sich ihr Recht nicht nehmen, und ergingen fich mitunter in toftlichen Scherzen über bas worin andere gläubig ober abergläubisch befangen waren. Brentano's Sprachgewalt war grokartig: aber ein übermüthiges Spiel verbarb leiber ju oft bas Innere wie bas Meufiere feiner Dichtungen.

Sittlich gesund und geistig Kar war Achim von Arnim (1784—1831), ein Ebelmann im besten Sinne des Wortes, der den Erweis des Abels durch das Herz verlangte und in dem Bürgerthum

ber Neuzeit ben eigenen Familiensinn jedem Hause zur Weihe wünschte; ihm erfüllte sich im Leben sein schönes Gebet:

Gib Liebe mir und einen frohen Mund, Daß ich bich, herr, ber Erbe thue kund, Gefundheit gib bei sorgenfreiem Gut, Ein frommes herz und einen sesten Muth, Gib Kinder mir bie aller Mihe werth, Berschench bie Feinde von bem trauten herb, Gib Flügel bann und einen hausen Sand, Den higel Sand im lieben Baterland, Die Flügel schent bem abschiedsschweren Geist, Daß er sich leicht ber schönen Welt entreißt.

Rach seinem Tod ist anerkannt worden bag er und Aleist an plasti= scher Kraft alle Romantiker überragen; aber noch weniger als Diefer hat er fünftlerisch Bolleubetes geschaffen. Das Golberz liegt im Schutt- und Schlackenhaufen, bie prachtigften Scenen, bie berrlichften Geftalten fteben vereinzelt, Die Laune bes Dichtere gibt immer andern Einfallen Raum, und läßt bie harmonisch gebiegene Durchbilbung vermiffen. Arnim hatte wenn Giner bas Beug für ein deutsches Bollsbrama gehabt, bas beweisen feine Buppenspiele, bas beweist die Berwebung von Sage und Geschichte, bas beweisen jo viele einzelne Buge erschütteruben Ernftes und echtefter Romit. ja eines Humors ber beibes ineinander schlingt; leider aber mar Tieck bas Borbild, und so steht in buntem Scenenwechsel bas 211= berne und Absurbe neben bem Tieffinnigen und Gewaltigen, es fehlt die ftraffe Composition, ber causale Zusammenhang, und bas Epische und Lyrische brangt sich ebenso in willfürlicher Formenmifchung in bas Dramatifche wie bas Geifterhafte, Magische und Spmbolifche in bas Lebenswirkliche. So in Halle und Jerufalem, fo in ber Bapftin Johanna. Da gilt bas Goethe'sche Bort: "Er ift leiber wie ein Faß, wo ber Botteber vergeffen hat ben Reifen feftzufchlagen, ba läuft's bann auf allen Seiten beraus."

Dies Sichgehenlassen herrscht leider auch in den Erzählungen. Arnim verstand finnig aufzufassen und dichterisch zu verwerthen was ihm die Mitwelt bot, aber er entwirft nun keinen zusammenhänsgenden Plan, er läßt nun seine Gestalten die Verbindungen einzehen welche ihm die aufgehäuften Schätze seiner Erfahrung und die reze Eindildungskraft zugleich bieten, und so kommt es denn daß das was aufangs so frisch, so deutlich, so befriedigend sich darsstellt wie das gemithliche Leben im verfallenen Schlosse der Gräsin

Dolores, bann in Berwirrung gerath, in welcher indeß boch bas Eine, die poetische Gerechtigkeit im Glauben an die sittliche Bellordnung bewahrt und niemals ber Ironie preisgegeben wird. Das Meisterwerf Arnim's, bie Kronenwachter, ift gleich bem Deifterwerte Tied's, bem Krieg in ben Cevennen, Bruchstud geblieben. Aber beibe haben bem echten bistorischen Roman in Deutschland bie Bforte geöffnet und Borbilder aufgestellt. Beidemale quillt bas Bunderbare und Romantische bier aus bem Stoffe felbft und werben bie Dichter im Spiel ihrer Ginbilbungsfraft ber Sache gerecht, Tied ber Darftellung religios aufgeregter wundergläubiger Gebirgs bewohner in Frankreich, Arnim bem beutschen Wesen im Uebergange aus dem Mittelalter in die Renzeit. Die Kronenwächter wollen die Geschichte meistern, sie buten bas Diadem ber Sobenftaufen unt wollen aus Nachkommen berfelben ben fünftigen Herrscher erziehen, ber ihren Glang fürs Baterland erneue; fo schweben beren Bilber in verklärter Erinnerung herrlich über ber Gegenwart, aber biefe geht ihren Bang, und aus ben Trümmern ber Kronenburg wirt ein Gebäude für Industrie und Gewerke errichtet. Luther und Raiser Mar, Kunz von der Rosen und Herzog Ulrich von Würtemberg schreiten an geeigneter Stelle burch bie frei erfundene Erzählung von Berthold's Leben bin: Ritter- und Städtewefen, Die Reformation und der Bauernfrieg follten in einem Gesammtbild realer und geschichtlich treuer als in Rovalis Ofterbingen das deutsche Wesen veranschaulichen. Soviel treuberzig Naives, soviel Drolliges in ben Genrebilbern, soviel Seelenvolles und rührend Sobes in ben ibeglen Geftalten, und über allem ber Duft ber Ferne webend, und in ber Bergangenheit boch wieder ein Spiegel ber Gegenwart! Der Dichter hat in raschem Buge fortgeschrieben, aber die sichtente Rritit, bie ordnende Sand bes Runftlers batte bas Bange burcharbeiten muffen; in ber Maffe bes Nachlaffes lag bas Strablenbe, Rauberhafte neben bem Roben ober Gewöhnlichen. Seine Dichtergabe, fagt sein Freund Wilhelm Grimm, betrachtete er als eine Quelle die lauter aus seiner Bruft ftrome, ber man einen ungehemmten Lauf gönnen muffe. Balb war ber Becher mit bem er schöpfte zu klein und floß über, ober zu groß und wurde nicht bie jum Rande gefüllt, immer aber war ber Trank rein und erfrischend.

An Arnim reihen wir Fouqué, an Brentano E. Th. A. Hoffmann. In Fouqué führt das Sebelmännische zur Verherrlichung des Ritterthums und dann zur süßlich frömmelnden seudalistischen Schwärmerei fürs Mittelalter, in Hoffmann steigert sich der barocke Humor

ins Gespenstige und Dämonische, und scherzt ärgerlich darüber daß ber Teusel auf alles seinen Schwanz legen müsse. Fonqué socht mit Schwert und Lied im Befreiungskrieg, nachdem er selber vorher die Einkehr in das Germanenthum durch die dramatische Behandlung der Siegsriedsage nach der Edda vollzogen, allerdings ohne die Concentration und die sinnige Motivirung welche die neue Kunstform sür den alten epischen Stoff erfordert, aber grandios und nordisch kühn; Heine sagt tressend: "Sein Sigurd ist start wie die Felsen von Norweg und ungestüm wie das Meer das sie unwauscht; er hat soviel Muth wie 100 Löwen und soviel Berstand wie zwei Esel", sowie er von den Rittern, die der Zauberzring und andere Romane einführen, nicht minder gut bemerkt: sie beständen aus Sisen und Gemüth, und hätten weder Fleisch noch Berstand. Es war ein Phantasieritterthum, aus Nordlandsrecken hösischer Galanterie und Minneliedern gebraut. Die reizendste Berzingung mittelasterlichen Bolksglaubens aber ward Fouqué's Unsbine, eine echt dichterische Feier der Wasserwelt.

Hoffmann war abwechselnd Jurift, Decorationsmaler, Musikbirector gewesen, bis er in Berlin am Tag über ben Kannmergerichtsacten und am Abend im Weinhause mit dem genialen Schauspieler Ludwig Devrient saß und dann die Gestalten und Träume
der Weinlaune wie des Rausches in seinen Nacht- und Phantasiestücken sestischet. Scharfe Beodachtung und reiche Einbildungskraft
besaß er, und als Musiser ist er Herr der Stimmung und sür Mozart begeistert, aber ihm versagt sich das Harmonische, er bleibt
in schneidenden grellen Dissonazen stecken, und wie wir wol in
Masern und Rauchwolken seltsame Figuren hinausschauen, so schneiden bei ihm -alle Dinge Gesichter, der Thürklopfer wie der Apfel
auf dem Tisch wird zur Fraze, Hund und Kater beginnen zu reden,
und neden den Menschen stehen ihre unheimlichen Doppelgänger,
das Philisterthum wird überall vom tollsten Hexensput geneckt, und
der verrückte Kapellmeister Kreisler weiß am Ende selber nicht mehr
recht ob er mit seinen wunderlichen Geschöpfen ein Spiel treibt
oder sie mit ihm. Dabei ist aber Hoffmann ein geschickter Erzähler, der den Leser zu packen versteht, und geniale Geistessinken
sprühen und reichlich entgegen. Er berührt sich vielsach mit Jean
Baul, dem Weißstog in gutmüthigem Hundor und in idhllischer Komis nacheiserte, und wie jener wollte er daß die Kunst in dem
Menschen eine Lust entzünde welche ihn von der Erdenqual, dom
Druck des Alltagsledens wie von unsandern Schlacken bespreit und ihn sein Haupt froh emporrichten läßt, sobaß er bas Göttliche schaut, ja mit bem Göttlichen in Berührung tommt. Die Erwedung biefer Luft, bie Erhebung zu biefem Standpunfte, auf bem man an bie Wunder bes rein Ibealen willig glaubt, ja mit ihnen vertraut wird, und auch die Erscheinungen des gewöhnlichen Lebens verklärt und verherrlicht erblickt, bas nannte Hoffmann ben Zweck ber Poesie. Leiber vergriff er sich in ber Babl ber Mittel; Gobefe hat es bereits bemerkt: Auf ber Flucht vor bem Alltäglichen fturzte er bem Abenteuerlichen in die Arme, bas er, phantaftisch aufgeputt, für bas Ibeale ansah. Das Charafteriftische ward ihm zur Caricatur, bem Absonderlichen, Grillenhaften ging er nach, bas Darchenhafte vermischte er mit bem Gewöhnlichen, indem er jenes von ber grauenhaft tomischen, bies bon ber fatirischen Seite nahm, und er that nichts um innerhalb ber Schranten ber Lebenswahrheit, ber Gefete, ber Wirlichfeit bas Ibeale aufzufinden. Seine Einwirfung auf die frangösische Neuromantik ift größer als auf die beutsche Literatur.

Als geiftvoller Erzähler schloß auch Tieck seine Dichterlaufbahn, nachdem er in Dresben, zulett in Berlin eine Stätte gefunden und als berühmter Dramenvorleser in feinen Salons jene gebildete und vornehme Gesellschaft um sich fah, die er nun nach spanischem und italienischem Mufter in seinen Novellen schilberte. So fam feine Muse endlich zur Erfassung bes eigenen Lebens, ber eigenen Beit, und hielt nun beren Berwirrungen und verkehrten Richtungen ben gesunden Menschenverstand entgegen; freilich bas Literaturs und Kunftgespräch, bas fcon im Phantasus die Dramen und Marchen bicht umrankte, brangt fich allzu sehr in bie Erzählung hinein, und felbst bort wo er Dichter ber Bergangenheit, Shatespeare unt . Camoens schilbert, werden sie uns mehr burch Reflexionen als burch Handlung und Charafter anschaulich. In seinen besten Rovellen, wie den Gemälden, kommt er seiner Theorie nach, daß ein Borfall in helles Licht gestellt merbe, ber so leicht er sich ereignen kann boch einzig und wunderbar ift, und bag im Gemuth ober in ben Begebenheiten eine Wendung eintreten muffe, von welcher aus bie Geschichte sich umkehrt und einen überraschenden, aber bem Charafter und den Umftanden bennoch angemeffenen Ausgang nimmt. felber erkannte nun bag bie Berhältniffe ber Gegenwart, ihre Bebingungen und Gigenthumlichkeiten bem bichterischen Auge nicht minder zur Poefie und ebeln Darftellung geeignet find, ale bem

Cervantes seine Zeit und Umgebung war, und damit hat er selber die Romantik zum modernen Realismus hinübergeseitet.

Benden wir ums zu den Dramatikern, so ward Calderon mit seiner glanz- und bilderreichen Sprache und seinem neukatholischen Aberglauben für die Romantiker verhängnisvoll. Zacharias Werner bewies sogleich durch einzelne Scenen in seinem Luther, seinem Attila daß er in der historischen Tragödie zu Großem bernsen war, wenn er auf Schiller's versemter Bahn weiter gegangen wäre. Statt dessen sichols er allerlei mystische kindische Tändeleien der Hascinthentherese und des Karfunkeltheobald selbst in die Darstellung des Reichstags von Worms, und wollte "die Leute zum Heiligen mit Schellen unsammerkingeln" wenn er hällische und himmlische mit Schellen zusammenklingeln", wenn er höllische und himmlische Erscheinungen mit allem Opernpomp in Scene setzte und Wimber ber Legenben die Naturgesetze burchbrechen ließ. Er war ber Sohn einer geisteskranken Mutter, die den Heiland in ihm geboren zu haben wähnte; er warf sich zwischen wüster Simlickseit und kopfsbängerischer Kirchlickseit hin und her, sündigend um büßen zu können, er braute sich aus Heibenthum, Christenthum und Freimaurerei einen ibealen Katholicismus in den Söhnen des Thals zusammen, und als er dann diesen seinen Götzen verlassen, römisch-katholisch und Mönch geworden, ergötzen seine Predigten in Wien den vorsnehmen Pödel mit Zoten und theatralischen Lobgesängen auf den Rosenkranz oder mit Fluchen gegen die Ketzer. Jacobi sah in ihm einen von denen in welchen wissentlich und unwissentlich der Ernst zum Spaß, der Spaß zum Ernst, die Phhssiognomie zur Grimasse wird; man kann hinzusetzen: weil der Blasirtheit das einsach Gefunde langweilig buntt und fie bem Intereffanten nachjagt. Es hat ihn zu Grunde gerichtet daß die romantische Doctrin ihn in seiner Haltlosigkeit bestärkte; bei der Verwüstung seines reichen Talentes nuß man ein goldenes Wort Julian Schmidt's wiederholen: Anichauungen, Empfindungen, Inspirationen geben den Stoff der Boesie, aber Gestalt und Haltung verleihen ihr erst ber gesunde Menschen-

verstand und das Gewissen; denn ohne diesen Regulator ist man nicht im Stande auch nur den einsachsten Charakter sestzuhalten.

Berner erfand mit seinem Vierundzwanzigsten Februar die Schicksaltragödie, in welcher die Menschen nicht durch eigene Willensethat sich ihr Los bereiten und nicht die sittliche Weltordnung herrscht, sondern ein Verhängniß das durch den Fluch von Bettlerweibern über schwangere Frauen, oder durch die Sünden der Ahnen über die Lebenden kommt, und ebenso unlogisch wie heimtücksch,

aber um fo aberglaubenmäßiger sich erfüllt, wenn springenbe Sarfenfaiten es verfünden, alte blutbeflecte Erbbolche es vollziehen. Berner batte eine unbeimliche Stimmung voraus, fein Concurrent Müllner die geschickte theatralische Mache, die uns unmittelbar vor die Katastrophe stellt und wie aus Procegacten bas Borbergegangene, bem Schulbigen natürlich Unbefannte, für ihn und uns überraschend aus Licht bringt. Der echte Dichter enthüllt uns ben Zusammenhang von Schicksal und Charafter, von Schuld und Sühne, ber uns im Leben so oft unklar bleibt; biefe fatalen Tragobien aber heben alle vernünftige Caufalität auf: "bas Warum wird offenbar wenn bie Tobten auferstehen!" Als auch Houwald mit sentimentaler Schonrednerei, mit Berwebung bes Schauerlichen und Rührenden biefen Weg einschlug, wies ihn Tied's und Borne's schlagenber Bit wieder zurecht und auf bas ihm zusagende Gebiet anmuthiger finniger Jugenbichriftstellerei. Neben Müllner's Schuld war Grillparzer's Ahnfrau bas bewundertste Werk biefer Klaffe, Gefvenftererscheinungen, Räuberromantik, empfindsame Reflexion zu ergreifenber Theaterwirfung verschmelzent.

Grillparzer (1790-1871) in Wien war eine echte Künftlernatur, er arbeitete sich zu Freiheit und harmonischer Klarbeit empor, indem er an Goethe und Schiller fich anschloß und ein nach antifem Muster einheitlich gerundetes und übersichtlich gegliedertes Drama geftaltete. In Defterreich hatte icon Matthias Collin fich nach Schiller und Corneille bas Heroische zum Stoff genommen und über Leib und Untergang burch bie Bewunderung für die Große erhoben; Grillparger ift wärmer, farbenreicher als biefer; aber es heißt boch ben Genius unserer Classiter verkennen, wenn seine Dichtungen ihnen unmittelbar zur Seite gestellt werben; er bat feine neuen 3been welterleuchtend verfündet, feine neuen Formen gefunden, sonbern hat sich auf ber von jenen gebrochenen Bahn mit gebiegenem Sinne, mit eblem Gleichgewicht von Phantafie und Runftverftandnif bewegt. Er felbst bat Wien bas Capna ber Geifter genannt, er felbft bat fich abseits ber freiheitlichen Strömung geftellt, Cefterreich im Lager Rabekty's gefeben, und etwas Berkummertes ift unter bem Metternich ichen Spftem boch über ibn getonmen, woburch er in seiner Robelle vom armen Spielmann jener icheue Sichzurudziehen in bie bellbunkeln Schlupfwinkel bes Gemuthee jo ergreifend schilbern konnte und für gebrochene Farben, für verbullte Stimmungen eine eigenthumliche Reigung erhielt. In feiner Sappho verstand er wie Goethe in ber Irbigenie ben antiken Stoff

mit moderner frischer Empfindung zu durchtränken und bas Schicksal aus dem Gemüth abzuleiten; es gemahnt zugleich an die Corinna der Frau von Staël, wenn das dichterisch hochbegabte großsinnige Weib einen für ihre Poesie und ihren Ruhm begeisterten Jüngling sich zum Gegenstand ihrer Liebe idealisirt, und sehen muß wie der sich einem holben Naturkinde zuwendet; ihr Kampf gegen beibe und ihr Sieg über sich selbst, ihr Sprung ins Meer hat die Ihrisschen und epischen Elemente echt bramatisch verschmolzen, und der Dichter hat das Leidenschaftliche wie das Anmuthige in stilisirter Weise bargestellt. In ber Mebea schilbert er bas bamonisch gewaltige Weib, bas fich um ber Liebe willen in Schuld begibt, bann vergebens den Zauberkünsten entsagen und mit Jason unter den Hellenen leben möchte; bessen Sinn fühlt sich zur jungfräulich milben und reinen Kreusa hingezogen; Medea soll verbannt, der Kinder beraubt werben; da opfert sie die Kinder, die Nebenbuhlerin dem Zorn ihres gekränkten, verrathenen Herzens und übergibt sich dem Gerichte der delphischen Priester. In des Meeres und der Liebe Wellen, der Geschichte von Hero und Leander, ist der Balladenstoff doch mehr mit sinnigen Betrachtungen und lhrischen Melodien durchsslochten als zu dramatischer Action gesteigert. Dafür aber steigt der Stern des Dichters in Ottokar's Glück und Ende wieder höher, und es gelingt ihm markige Männergestalten zu zeichnen, bie nun ben frühern Helbenfrauen ebenbürtig sind. In Schiller's Weise concentrirt er bas Geschichtliche in festen ftarten Bugen einer Saupthandlung, und gibt dem übermüthigen hochstrebenden Böhmen den schlichten redlichen festen, an sein Recht seine Kraft setzenden Rudolf von Habsburg zum anschaulichen Contrast; Rudolf verdient den Sieg. Wohl mögen die Oesterreicher dieses Schauspiel dem preusischen Prinzen von Homburg vergleichen. Dagegen dürfen wir "Den treuesten Diener seines Herrn" zu bedientenhaft finden und den Mannesstolz vermissen. "Der Traum ein Leben" erinnert schon ben Mannessiolz bermissen. "Der Lraum ein Leben" ertintert stohn burch den Namen an Calberon; der Gedanke daß nach einer Boltaire'schen Erzählung uns der Traum Rustan's auf der Bühne in buntem Scenenwechsel vorgeführt wird, ist ebenso originell als seltsam, ein Wagniß, das aber dem Dichter gelungen ist durch das Springenbe, Symbolische ber Traumphantafie in ber Handlung selbst, die bem Shrgeizigen bas Walten und die Folgen seiner Leibenschaft zeigt; aber daß der Dichter um ihrer Gefahren willen vor der Größe warnt und allein im stillen innern Frieden das Glück jucht, bas fann ich nicht groß finden; bas unterscheibet ihn von

ben bahnbrechenden Genien; benen ist der Ruhm kein seeres Spiel, eher wie für Schiller von des Lebens Gütern allen doch das Höchste, die besitzen den wagenden Muth, der Grillparzer im Leben und Dichten allzu sehr mangelt, was ihn das klare Waß leichter als andere sinden ließ.

Da war Heinrich von Kleist (1776—1811) andern Sinner. Die Leidenschaft zur Größe wirfte verzehrend und gerftorend in feiner torperlich trantbaften reizbaren Natur mit bem Schmerz um bie Noth bes Baterlandes zusammen. Er ift ein bramatischer Genius, bei bem alles erlebt und angeschaut ift, alles zur brangvoll bewegten Sandlung wird und jede Scene in ihre eigenthümliche Stimmung uns zaubermächtig bineinzieht; bie Charaftere find realistisch wahr gezeichnet und boch in Boefie getaucht; wo seine Meisterschaft rein fich ergeht ba ift es als ob ein beutscher Shakespeare auferstehe; aber zwischen bas herrliche, Ratur- und Bernunftgemäße bricht bas Seltsame, Wibermärtige, Abenteuerliche, Ungeheuerliche wie die verstörten Laute eines verstellten Wahnsinns, unbeimlich, schaubererregend. Rleift war Offizier gewesen und Beamter geworben; philosophische Zweifel lagen im Streit mit ber romantischen Wundersucht; ber Gebanke an Selbstmord kam ihm früh schon nah; er wollte Napoleon töbten und bann sich selbft; forberte eine franke Freundin von seiner Hand zu sterben; er füllte bie Bitte und erschoß bann auch sich unmittelbar vor ersehnten Erhebung bes Bolles. In seiner Familie Schroffenstein bildet umgekehrt wie in Romeo und Julia die Liebe ber Rinder nur eine rührend holbe Episobe im wuften Sag ber Bater, in ben bereits bie falfche Schickfalsanficht bufter bereinspielt. Belche Begenfate find seine Benthesilea und sein Kathchen von Heilbronn! Dort ber gange Schmerz und Glanz, bier bie gange Innigkeit feiner Dichterseele offenbart; bort die wilde Amazone in ihrer simulichen Schönheit, ihrem Belbenftolz, bie ben Berrlichften ber Bellenen für sich im Kampf erobern will, hier bas beutsche Bürgermädchen bas von Seelenliebe überwältigt bem Ritter folgt, welcher ber unter bem Hollunderbaum Entschlummerten, im Schlaf Redenden bie Gebeimnisse ihres Herzens entlockt. Aber wie widerwärtig ift es wenn Graf Wetter von Strabl mit Fußtritten bas Mabchen von fich ftoßen will und nach der Beilsche greift, wie häßlich ift die bose Runigunde, und wie verkehrt daß Träume und Fieberphantafien die Liebenben aneinanberketten, aber ber Graf bas Antlit ber ihm Bestimmten nicht gesehen baben foll, wie verkehrt bag bas Burgermabchen am Ende bie natürliche Tochter bes Kaifers sein muß! Bieles erinnert hier ohne Nachahmung zu sein an ben Ton von Goethe's Bog: und wie contraftirt damit ber Glanz und Schwung ber Sprache in ber Benthefilea, wenn nur bas leibige Disverftanbniß nicht fame, wo die Jungfrau ben Geliebten tobtet und feinen zuckenden Leichnam mit ihren Bahnen zerreißt! In ber Hermannschlacht war ber haß gegen die Unterbruder bes Saterlandes, gegen bie mit ben Fremben verbündeten beutschen Fürsten ober bie von jenen bethörten Frauen die Muse bes Dichters. Er schien sich zu erbeitern, er verfaßte bas Luftspiel vom zerbrocheuen Krug, wo ber Richter felber ber Miffethater ift und indem er die Schuld in andere hineinverhören will, fich felber in feine Lugen verftrickt und verrath, echt komisch in ber Anlage und wie ein hollanbisches Genrebild in ber Ausführung. Die Krone von Kleist's Dramen verdient ber Bring von Homburg. Hier schuf er ein Rationalwert bas ihm bie Unfterblichkeit sichert, obwol es erft nach seinem Tod auf der Bühne und im Druck erscheinen konnte. Er wies bie Bahn wie unfere neuere Gefchichte zu bramatifiren wie im Colorit ber Zeit und in ber Sprache das Individuelle, Treuberzige mit dem Allgemeingültigen und Schönen zu verschmelzen ist. Er wählte zum Mittelpunkt ben Mann ber für ben neuen beutschen Staat ben Grund gelegt, ben großen Rurfürsten in ber Schlacht von Fehrbellin, er zeigte ihn in der Wischung von Majestät und Milbe, von soldastischer Kraft und volksthümlich schlichter Tüchtigkeit, und stellt seine Solbaten fo fernhaft und ehrenwerth um ihn hernm daß überall ber freie Mann im Waffenrock und Baffendienft, bag ein friegerischer Bolisftaat uns entgegentritt. Der bramatische Conflict überwältigender Empfindung und eigenwilliger That mit ber Strenge bes Gefetes, mit ber Dienstpflicht ift im Buge von Schill, in ber Convention Port's geschichtlich geworben; und er führt ibn gur ausgleichenben Berföhnung wie Schiller im Kampf mit dem Drachen: ber jugendliche Helb, ber gegen bas Gebot boch bas Land gerettet, ben Sieg über ben Beind errungen, nimmt bie Sache zuerst leicht, wird aber bann vom brobenben Tob burchschauert, ermannt sich, ertennt ben Ernft bes Gefetes an, bas für alle Zufunft gelten und bas Bolf groß machen foll, ift bereit ale Opfer zu fallen, und tann fo ju eigener Ehre mit jum Wohl bes Ganzen erhalten bleiben. Hätte bas boch Aleift rein burchführen mögen, so wie bie Shlacht, wie ber Aurfürst und ber alte Obrift Rottwit in ihrer Begegnung gezeichnet find, Die Weltliteratur mare um ein Meifterwerk reicher! Aber ta kommt bie Romantik mit Gellsehen und Rachtwanteln berein, ber Prin; traumt von Sieg und Liebesglud, ben Rrang, ben er geflochten, balt ibm in ber Eröffmungescene bie Geliebte entgegen, und bann ift er maufmerkfam bei ber Rollenvertheilung fur bie Schlacht, und frater um fein Leben winfelnb and jum Opfer ber Geliebten bereit, und jo find bie opernmäßigen Anfange- und Schluftableaux trot ihres Reizes in ber "mondbeglangten Zaubernacht" burch die Berwirrung und Trübung, die fie in die Hamptfache bringen, leiber die fterbliche, die troftlos fchabhafte Stelle bes Dramas, indem ja fonft die rafche Reife bes Junglings zum Manne aus enthufiaftischen Träumen und übermutbiger Selbstfraft ju Selbstbeberrichung und Anerkennung ber nothwendigen Ordnungen in echter Große und freudigem Wirken fürs Baterland gang bramatisch burchgeführt ift. Die rettenbe That wird neben ber tobten Regel verherrlicht, und ftatt biefer erscheint bas Gefet als ber lebenbige sittliche Wille und bas Heil bes Baterlandes.

Achnliches gilt von einer Erzählung Aleift's: Dichael Rohlbaas, eine Geschichte in ihrer ersten Sälfte so anschaulich, mit Realität gesättigt, knapp und volksthümlich wie aus einer alten Chronik heraus erzählt, bie bann unversebens in einen Zigeuner- und Bespensterroman der ordinären Leihbibliothekenart umschlägt. Leibenschaft ber Rache gegen erlittene Unbill pulfirt aus ber Seele bes Dichters auch in biefem Wert; Rleift glaubt an feine Geftalten, fie find mit seinem Bergblut genährt, solange die firen Ideen ober Bahnbilder ber Phantaftif ihnen fern bleiben. Gin einfacher Mann wird in feinem Recht gefrantt, ruft vergebens ben Schut bes Besetzes an, verzweifelt an ber Ordnung ber Welt und wird um fich selber, Recht zu verschaffen zu Gewaltthat und Verbrechen fortge= riffen; vor bem ftarten sittlichen Willen geht er in sich, es wird ihm sein Recht, aber bie Folgen seiner eigenmächtigen Sandlungen kehren sich nun rachevergeltend gegen ihn: das ift alles so ergreis fend in Seelenmalerei und Schilberung ber Außenwelt ausgeführt; ba fällt bie Wirklichkeit sammt ber Ibee in bas Krankhafte, in Traum und Aberglauben, und wir scheiben von ihr mit ber Bebmuth mit welcher wir ben Dichter felbst betrachten, auf ben wir mit leiser Aenberung ein Wort aus seinen Dramen anwenden:

> Die abgestorbne Gide fteht im Sturm, Die reichbelaubte filligt er schmetternb nieber, Beil er in ihre Krone greifen tann.

Balb nach Aleist's Tod sang Arnbt mit volksthümlicher Frische sein Lied vom alten Blücher: Was blasen die Trompeten? Husaren heraus! Er war mit Jahn, dem Turnmeister, ein Wecker deutschen Volksthums, derb und tüchtig. Stägemann dichtete schwungvoll patriotische Oden. In Schenkendorf schien ein Minnesänger wieder erstanden, frauenhaft mild, ritterlich, und dazu voll Ruhmes für das deutsche Bürgerthum. Er wie alle guten Geister hofften auf die Einheit des Vaterlandes, das nicht blos nach außen unabhängig, das auch im Innern frei sich gestalten sollte.

Wie mir beine Freuden winken nach ber Anechtschaft nach bem Streit! Baterland, ich muß verfinken fast in beiner Herrlickeit!

Aber schon nach ein paar Jahren mußte Uhland klagen: Wenn heut ein Beift hernieberftiege, jugleich ein Sanger und ein Belb, so werbe ber vergebens nach ben Früchten fragen welche bie Erhebung und ber Kampf bem Bolt gebracht, und werbe scheibend sprechen: "Untröstlich noch ift's allerwärts. Doch fab ich manches Auge flammen und klopfen bort' ich manches Berg!" Frankreich bas geschlagene erhielt eine constitutionelle Berfassung und blieb badurch bas Augenmerk Europas, behauptete noch für ein halbes Jahrhundert die Initiative in ber Weltgeschichte; Deutschland bas siegreiche blieb zerftückelt und bem fürstlichen Absolutismus anheimgegeben. Der Bundestag war nur ein Ministercongreg, und statt sich mit einer vom Bolf gewählten Nationalrepräsentation zu umgeben, wie Barnhagen, wie B. Schulz forberten, fant er zur Bolizeianstalt gegen die freien Regungen bes beutschen Geiftes berab. Metternich benutte die Abspannung und Rube, die nothwendig nach ber Anspannung aller Bolksträfte eintrat, zu einer ibeenlosen Regetion, und weil Defterreich feine Bolksvertretung brauchen konne, follten auch bie übrigen Länder feine haben. Indeß gingen bie Fürften von Baben und Baiern im Wetteifer mit Berfaffungeverleihung voran, und anderwärts, wie in Würtemberg, begann ber Rampf um bas alte gute Recht, bem wieber Uhland seine Dichterstimme lieb. Frisch, frob, frei, fromm! ward bie Losung ber Jugend; wie die Universitäten mit ihrer gleichen Einrichtung und mit ben Berufungen ber Lehrer von einer zur andern ein Einheitsband ber Nation bilbeten, so wollten auch bie Studenten in einer neuen Organisation sich zur einen beutschen Burschenschaft ausammentbun. Der nationale Gebanke lebte in ihren Liebern, wie fie Rarl und 2. A. Follen fangen und sammelten, in Sehnsucht und Gelöbnig, und wenn auch manche phantastische Romantik mit unterlief, ber

Jugend war sie am ersten zu verzeihen. Sie feierte das Resormationssest 1817 auf der Wartburg, und alsbald wurden Lehrer und Horer verdächtigt, selbst ein Schleiermacher, Fries und Arnet. Die unselige That Sand's gegen Kohebine, in dem er den Hohner und Verräther der Jugendideale sah, gab die willsommene Lesung zur Unterdrückung, zur Einkerkerung. Vinzer sang zur Anstösung der Burschenschaft:

Bir hatten gebauet ein ftattliches hans, Und drin auf Gott vertrauet trot Better Sturm und Graus.

Man ichalt es Berbrechen, man tanichte fich jehr; Die Form tann man gerbrechen, bie Liebe nimmermebr.

Das Bans mag gerfallen, was hat's bem fur Roth? Der Geift lebt in uns allen unt unfre Burg ift Gott.

Das Symbol bes ersehnten Reiches, bas schwarz-roth-goldene Bank, ward verborgen auf ber Brust getragen, und die Bäter überlieserten ben Sthuen bas versemte Begehren Glieber eines einigen starken und freien Bolles sein zu wollen. Auf die Frage: Basist des deutschen Baterland? erschell immer wieder die Antwort Arnet's: Das ganze Deutschland soll es sein!

Die Ginkehr in bas bentiche Wefen unt bie Bewahrung ber Freiheiteliebe war bei feinem reiner und treuer als bei Lubwig Ublant (1787-1862). Seine Beltanichannng war nicht jo reich und tief wie bie unferer Claffifer, er bielt fich ans Bolisverstäntfiche, Belletbumliche; feine Ballaben vom auten Rameraben, von ber Birthin Teducciein fint Belfelieber gewerben, unt wie er in ber Linventung gur Sagemeelt und zur beimifchen Ratur fich mit ben Remantifern berührt, wenn feine Lietenfnaben auf Bergeshöhe ben Dag bes Perrn feiern unt bann am Schleft verübergieben wo Die Königetechter fie inmiglich am Fenfter begrufft, ober wenn er ben Rarl und Relant, ben Gerhart bem Greiner fingt, in ber ferm und ibrer Alarbeit, Anapsebeit, frifiben Gebiegenheit bleibt er Geethe's Geift getren. Meide Immigleit ber Empfentung, gleichet Baterlandebreitht webt auch in ber bramatsurten Remange Bergeg Ernft von Schwaken, wie in bem burgerfremtelichen Lutwig von Baiern. Im Mannekalier bat Ublant weing gefungen; er wandt nich ber wiffenichaftlichen Erforichung ber bentichen Mitche und Dichtung ju, mit doff finn bie Lebutbatigfeit verlämmert wurde, ericheim und angefichet feiner um vereffrenflichen Berfeinngen ale rint der unterzeitlichften Berfintejungen einer renchenären Belitä;

so congenial, so verständnissinnig haben außer ihm nur die Brüder Grimm die heimische Sagenwelt erfast. Was Uhland that war stets ganz, die seste Geschlossenheit seines edlen Charakters gab sich in der Selbstbegrenzung auf dichterischem Gebiet wie durch die Einheit von Form und Inhalt in seinen Balladen und Liedern kund, wodurch er der Classiler unter den Romantikern heißen kann. So wollte er auch sein Baterland eins und ganz, und sprach in der Paulskirche das Seherwort: Es wird kein Haupt über Deutschsland leuchten das nicht mit einem reichlichen Tropsen demokratischen Deles gesalbt ist.

Bon Uhland's Freunden stand ihm Gustav Schwab als poetischer Erzähler am nächsten, Rarl Maber in ber Brägnang finniger Raturbilder, wie fie die Frühlingslieder bes Meifters boten. Guftav Pfizer flang Schiller's Gebantenbichtung nach, während fein Bruber Paul sich zur Politik wandte und im Briefwechfel aweier Deutschen mit Notter vom Guben aus die Einigung bes Baterlandes unter Preußens Führung als das fo Bunfchenswerthe wie Mögliche verfündete. Seelenvoll melobische Lieber fang Juftinus Kerner; nachbem er in ben Reiseschatten humoristische Lebensbilber leicht hingeworfen, vertiefte er sich mehr und mehr in wehmuthige Sehnsucht nach bem Jenseits, nach bem Beifterreich, beffen Bereinragen in unsere Natur ihm somnambule Seberinnen glaublich machten. Durch marchenhafte Erzählungen wie durch ernste gemüthvolle Lyrik war ihm Eichendorf im Norden verwandt, der den Singvogelton bes Volksliedes vielleicht noch reiner traf und noch harmonischer ausbilbete, aber gleichfalls zu frommer Betrachtung hinlenkte. Ebenso musikalisch im Frohmuthe ber Jugend erklangen Wilhelm Müller's Lieber eines reifenden Balbhorniften. Bu früh warb ber Dichter ber Poesie und Wiffenschaft entriffen, nachbem er noch in Deutschland ben Weg gezeigt wie trot ber Censur ber Freiheitsbrang, ber fich zu Haufe nicht äußern burfte, in ber Theilnahme für frembe Boltverhebung fich tunbgeben tonnte. Griechenlieber lieben ben Freunden für die Biebergeburt von Sellas eine begeifterte und begeifternbe Stimme. Bollethumlich in Form und Inhalt bilbet feine Livit eine Brude von Goethe zu Beine, ber nach eigenem Bekenntniß ihm viel verdankt. Auch Chamiffo hatte unter ben Romantikern begonnen und lustig ironische wie schauerliche Balladen gebichtet; da mochte er, der geborene Franzofe, ber ein Dentscher geworben, in bem Befreiungskriege ohne eigentliches Baterland fich wie sein Schlennil im Märchen vorkommen, ber feinen Schatten hat, und barum nirgends festwurzelt, und fo ward er gleich biefem naturforschender Reisender, um dann in stolzen Terginen ternhafte Ergablungen, in frifden leichten Rhhthmen gebiegene beimische Lebensbilder zu entwerfen. Go führt er in bie neuere Zeit berüber, wie Rudert, ber mit Spott und Ernft gegen bie Frangosen stritt, bann nach bem Borgang von Goethe's westöftlichem Diwan seine westöftlichen Rosen erblüben ließ und im Orient ebenso beimisch ward als er die arabische, die persische Lyrik uns meisterhaft übersette. Der pantheistische Bug biefer lettern wirft in ihm fort. Wir empfinden in seinem Liebesfrühling, in seinen Jahres- und Sausliedern die Boefie bes Brautstandes wie ber Familie in Glud, Leib und Tobtenflage, und die Liebe läßt ibn Gott in allem, alles in Gott anschauen; die Natur befeelt er zum großen Organismus, und wie er bie sterbende Blume ihr Leben leis im Duft verhauchen läßt, fo tritt uns die Boefie ber Naturphilosophie in einem seiner Sonette entgegen:

> Die Belt ift eine Lilie, eine blaue, Ein Inbegriff geheimnißvoller Dinge; Ihr Brauttelch ist bie Sonn', um bie im Ringe Staubfäbengleich Planeten stehn zur Traue.

An biefer Lilie weitem Bunberbaue Bangt fcmebend mit ber fehnsuchtsmüben Schwinge Des Menschen Geift gleich einem Schmetterlinge Und lechzet burftig nach bes Relches Thaue.

Sieh, durch die Blume wehen Gottes Hauche, Da neigen die Planeten sich zur Sonnen, Wetteifernd wer darin sich tiefer tauche. Wie so das heilige Liebesspiel begonnen, Füllt Duft die Blume wie mit Opferrauche; Den trinkt der Schmetterling und stirbt in Bonne.

Seit er die Sprachkinste ber Araber in seinem Hariri frei und kühn nachgeahnt, ward es ihm zur Gewohnheit die Virtuosität der Darstellung auch am schlichten Stoff zu zeigen, wodurch ein Constrast in Form und Inhalt oft verwunderlich ist. Rückert hat viel gereint, auch ein Leben Jesu. Weit vorzüglicher aber als dies und seine Dramen ist die Weisheit eines Vrahmanen, eine Zusammenstellung von Sprüchen, Erzählungen, Betrachtungen edelster Art, die Früchte philosophischer Ersentniß, reif und mild, das gehalts vollste Lehrgedicht der neuern Literatur. Leopold Schefer's Laienbrevier

ist natursinniger, empfindungsfrischer in der Hingabe an das All, int der Freudigkeit über all das Herrliche und Große das ein aufsrichtiges Herz und ein schönheitseliges Auge in der Gotteswelt ersfassen und genießen kann, Rückert hat das Ethische mehr betont, er ist reicher an fruchtbaren Gedanken. Der Seelenhauch des deutschen Senuths weht in beiben, sie wollen nicht Wunden aufreißen, sons bern heilen, und üben das trostspendende Priesteramt der Poesie.

Schließlich ziemt es sich zweier Frauen zu gebenken, die aus der romantischen Jugendumgebung in die neue Zeit herüberwuchsen und beren Jugend wieder um sich sahen, Frauen die das Ahstungsvolle, Priesterliche, das die alten Germanen im Weibe versehrten, auch ums als Belledas unserer Tage erleben ließen, Rahel geb. Levin, die Gattin Barnhagen's, und Bettina ged. Brentano, mit Achim von Arnim vermählt. Barnhagen hat uns eine Galerie mit Achim von Arnim vermählt. Barnhagen hat uns eine Galerie von Bildnissen aus Rahel's Umgang gezeichnet, sie bildete selbständiger und anregender den Mittelpunkt dieser wechselnden Gesellschaft als die Salondamen der frühern Spoche in Paris; denn sie stand im Centrum des Lebens, auf Gott und Swigkeit gestellt, und gab mit undeugsamem Wahrheitssinne ihre Anschauung der Menschen und der Dinge; Goethe und Fichte hat sie allseitig ersaßt und vielsach deren Verständniß erschlossen, an den Schlägen des eigenen undefriedigten Herzens spürte sie was der Menscheit sehlt, und so waren es vornehmlich die socialen Justände worüber sie sprach, während Bettina von Sternen und Blumen sich die Geheinunisse ber Natur affenharen sieh die Welt im Spiegel der Rhautasie sich der Natur offenbaren ließ, die Welt im Spiegel der Phantasie sich gestaltete und einer Phthia gleich gottestrunken Orakelworte sprach, die der Kundige sich deuten soll. So war Rahel philosophischer, bie ber Kundige sich beuten soll. So war Nahel philosophischer, aber ohne Darstellungskunst, im Gespräch, in Briefen durch Gebankenblitze in abgerissenen Sätzen erleuchtend, Bettina musikalischer, melodischer auch im Stil, und durch die Anschauung des vollendeten Menschenthums wie es ihr in Goethe erschien auch zu einem Kunstwerke begeistert, das den Eultus des Genius zuerst verkündete. Ihr Briefwechsel Goethe's mit einem Kinde fand eine bewundernde Aufnahme, und ward daun beiseitegestellt als sich zeigte wie er zum Theil spätere Ersindung war, als ob er sich nicht von Ansang als eine Dichtung gegeben hätte; das Lebendigwerden der Boesie, oder das Poesiewerden des Lebens, wie es die Romantik forderte, hat sich nirgends so rein und schön vollzogen wie hier; die Fäden der Wirklichkeit sind zum Kunstgebilde verslochten, und wie die Frau Rath, wie Beethoven, so wird auch in der Günderode diese und manche andere anziehende Personlichkeit so geschildert wie sie ihren Wefen nach im Andenken ber Nation bestehen sollen. Dies But gehört bem König — so lautete ber Titel einer Friedrich Bil belm IV. gewibmeten Schrift; fie wandte fich gleich ben funter fprühenden Gesprächen mit Damonen ber Bolitit zu; ber Fünt foll bie schlummernden Rräfte weden, ben wachen ben weitesten Spielraum geben, die Welt von Vorurtheil und Aberglauben be freien: die Noth des Lebens in Armuth und Berbrechen soll gelinbert, foll aufgehoben werben. Hier begegnen sich wieder Rahd und Bettina, und bas gute Herz wird im Berftand ber einen, in ber Phantafie ber anbern mächtig; fie wollen eine Religion bi ber ber Menschheit wieber wohl wird, eine Gestalt bes gesellschaft lichen Daseins in ber fie sich glücklich fühlen kann. Und während andere Romantiker fich in die Bergangenheit wandten, schauten sie in die Zufunft und gaben tieffinnige Winke ober glänzende Ibealt für biefe. Bettina fcrieb einmal: "So ift bem auch bie Geschicht bes Columbus ein göttlich Bereben und Berufen bes Menschen geistes sein Segel auszuspannen und fühn auf jene Belt loszw steuern die er sich selbst weissagend sehnsüchtig erreichen möchte; und er wird glücklich landen, wenn er seinem Muth vertraut. Bas ber Muth erwirbt ist immer Wahrheit, was ben Geift verzagen macht bas ist Luge. Selbstbenken ift ber bochfte Muth. Aber im engen Safen eingeklemmt aus Furcht vor bem Scheitern ba wird man die Gottheit auf hohem Meer nicht erkennen. Und ift bod alle Geschichte Symbolit, bas beißt Lebre Gottes, und wenn bas nicht war', so wurde ben Menschen nichts widerfahren. Wer wagt felbst zu benten ber wird auch selbst handeln; handeln ist felbstfein, und bas ift in Gott leben!"

## B. Die Romantifer in ber Literatur bes Auslandes.

Goethe war an die Spike der europäischen Literatur getreten; so gab auch die deutsche Romantik wesentlich den Anstoß für das Ausland, obschon hier und da verwandte Bedingungen von selbst verwandte Erscheinungen hervorriefen. Zunächst sehen wir wie dei den Dänen die Cultur fortwährend deutsch war; Baggesen hatte unruhig zwischen Deutschland und Dänemark, zwischen Philosophie und Voesie hin und hergeschwankt. Dehlenschläger schried seine empfindsamen verschwommenen Dramen, der Norweger Steffins

Ffeine geiftvollen, aber compositionslosen Novellen beutsch. Jener ivandte sich aber auch in der Muttersprache dem vaterländischen Alterthum zu, und gab in seiner Helgesage nach Art der Romantiker norbische Ballaben neben einer hellenisirenden Tragödie und Leiner romanhaften Erzählung, aber es gelang ihm nicht bie Nach-" flange bes Naturmhthus ins Sittliche umzubilden und anmuthig zu motiviren. Viel glücklicher war ber Schwebe Tegner mit ber Frithjoffage, wiewol ber Stoff einer rauhen Belbenzeit mit moberner Empfindungsweise mehr durchtränkt und versuft als in seinem ursprünglichen Wesen wiedergeboren ift. Aber die reizende Darftellung in den wohllautenden wechselnden Formen, die Bernebung ber Spruchweisheit ber Ebba mit Stimmungs- und Be-: schichtsbildern von allgemein menschlicher Wahrheit gewannen bem Berk die Gunft der Leser daheim wie bei uns; ein reiner ebler Sinn durchathmet die Dichtung, ein harmonisches Gemuth hat seine eigene Milbe über sie ausgebreitet. Treuer bem Ursprünglichen ift Dehlenschläger auch in feinen norbischen Dramen. Grundtvig von ihm angeregt führte biese Richtung noch mehr auch als Historiker fort, während die Ihrischen weichen Elemente bei Ingemann sanft Beiberg wandte sich von ber Calberon'schen und ausklangen. Tied'schen Weise zu einer nationalen und realistischen Romobie mit spannender Handlung und psychologischer Charafterzeichnung. Brebal ging auf Holberg's Bahn, H. Hertz suchte in König René's Tochter bas Boetische im Lieblichen, Zierlichen, Gugen, abnlich jenem minniglichen Phantafieritterthum ber buffelborfer Runftlerjugend. So thut vielfach auch Andersen, ber traumerische Elegifer, ber aber in seinem Improvisator auch einen Roman mit anziehenden Seelengemalben und fublich warmen Raturichilberungen gefchrieben, und als finniger phantafievoller Märchenerzähler ein Liebling kind= licher Gemüther geworden.

In Schweben brachen aus ber Regelrichtigkeit des französischen Stils die kecken Improvisationen Bellman's wie Felds und Waldsblumen hervor; doch wuchert auch gemeines Unkraut unter ihnen. Der Dichter starb im Freundeskreis beim Becher, indem er sein eigenes Leben in einem Liede schilderte und jedem der Anwesenden eine Abschiedsstrophe zusang. Thorild lenkte als Denker und Kristiker die Nation auf freiern Bahnen und ward dafür Landes verwiesen. Als aber dann der rückwärts gewandte König Gustav IV. selbst verjagt war, brach die Romantik bei der Jugend durch, und der Aurorabund von Upsala ließ in der Zeitschrift Phosphorus

seine Geistesfunken sprühen. Es war wie in Deutschland viel phantastifches Rebeln und Schwebeln, Hellseberei und Gespenftererscheinungen neben naturfrischen Rlangen und lichten Bebankenbligen. Der corführende Atterbom (1790-1855) war ein Schüler Schelling's und ging von ber Naturphilosophie in schwärmerische Mhstit über. Sein allegorisches Sagenspiel: Die Insel ber Glück-seligkeit mischt Metaphhsik und Lyrik, Erzählung und Gespräch funterbunt burcheinander, ist aber glücklich in Liedern Die nach Schlegel's und Tiect's Borgang bie Stimmen ber Natur im Windesrauschen, Sternenleuchten und Nachtigallichlag zur menfc lichen Rebe werben laffen. In ben Gebichten von Stagnelius wogen bie Gebankenträume ber Gnoftiker um bie Bilber einer verwilberten Sinnlichkeit. Daneben fanden bann Beijer, Tegnér, Afzelius in ber Zeitschrift Ibuna ein Organ, und indem fie auf bas Baterlandische in Sage und Geschichte fich mandten erhielten sie ben Namen ber Gothischen Schule. Altnordischer Ernft, altnordische Rraft sprechen aus Beijer's Ballaben uns an; seine Seschichte Schwebens hat ihm burch Forschung und Kunft ber Darstellung einen europäischen Ruf gemacht, abnlich wie bem Bischof Tegner feine Frithjofbichtung, neben ber noch fein Arel und feine Gerba zu nennen find. Almqvift hat verführt von ber Leichtigkeit bes Hervorbringens fein reiches Talent zersplittert, indem er es in allen Formen und Farben schillern ließ.

Eigenthümlich und mannichfaltig entwickelte sich die neue Richtung in England. Wie Burke bort bie Gleichmacher ber Frangofischen Revolution auf die naturwüchsige und vielglieberige Gestaltung ber englischen Verfassung hinweisen konnte, in welcher ber mittelalterliche Feudalismus fich mit bem freien Bürgerthum verschmolzen, so führte ber Schotte Walter Scott (1771-1832) als Dichter in die heimische Ratur und die vaterlandische Geschichte; Die Fülle der Phantasie ift von ihm mit dem maghaltenden Runftverstand und ber Freude am realen Leben so innig verbunden baß er ben echten historischen Roman mit localer Farbung schaffen, burch poetische Meisterwerke ben geschichtlichen Sinn wecken und bilben und auf bie Geschichtschreibung felbft einen gunftigen Ginfluß üben konnte. Der größte frangösische Historiker, A. Thierry, bat bies bankbar anerkannt; bei Macaulah wie bei Ranke ift es beutlich genug; auch W. H. Riehl hat seine Culturbilder an B. Scott angeknüpft. Denn wie biefer bie Lefer in fein schottisches Sochland einführte und beffen Berge, Seen, Beiben als mitwirkenben hintergrund seiner handelnden Gestalten anschaulich klar und boch in ftimmungevoller Beleuchtung malte, fo hatte er ben feinsten Sinn für bas Eigenartige ber verschiedenen Jahrhunderte im Denken und Empfinden, in Lebensweise, Sitte, Tracht und Einrichtung ber Menschen, und so plastisch sicher, so farbenreich wußte er bas zu schildern daß nunmehr neben die diplomatischen Berhandlungen, Schlachten und Regentenwechsel bies Culturbilb fich auch ben Biftorifern als Aufgabe stellte, baß fie bie Charaftere, bie Thaten aus bem Geifte ber Bergangenheit, aus ben in verschiedenen Berioben herrschenden Iveen, Gefühlen, Strebungen verstehen und würdigen lernten. Walter Scott übersetzte Bürger's Lenore und Goethe's Göt; bas löfte ihm felbst bie Zunge, und nachbem er bie alten Bolkslieder in ben füdwestlichen Bergen seiner Heimat gesammelt, das Werk Perch's fortsetzend, zu der Zeit wo Arnim des Knaben Bunberborn erklingen ließ, bichtete er ben Gefang bes letten Minftrels, eine Reihe von Ballaben von den Fehben ber Schotten und Englander in jenem Grenzgebiet. Dann mandte er fich zur poetischen Darftellung bistorischer Ereignisse im Marnion und Rockeby, und verwob bas romantisch Rovelliftische ber Herzensgeschichte mit bem Geschick bes Baterlandes in ber Jungfrau vom See. Hier vor allem verherrlichen seine reizenden Berse die Natur ber Heimat, wenn der Jäger auf den Bergen den Hirsch versolgt und abends an ben prachtigen See Loch Katrine fommt, und von ber unbekannten jungen Dame nach ber einsamen Insel geleitet wird, wo die wilden keltischen Hochlander ben Kampf gegen bie sächsischen Niederlander beschließen. Zugleich wird die Liebe ber Schönen mit einem der Krieger und die Werbungen anderer um fie berührt; Barfner und Priefter feuern bas Bolf an, ein blutiges Kreux wird im Sturm von Gau zu Gan getragen. Durch bie Jungfrau erhält ber frembe Jäger frei Geleit, ein Hochländer, bei bem er Obbach gefunden, läßt im Wortstreit mit ihm die Mannen gewaffnet hinter Busch und Fels hervortauchen, und an ber Grenze forbern sich beibe zum Zweikampf wie zum Gottekurtheil; todwund fällt ber Schottenführer. Auch sein Bolk wird geschlagen, ber Bater ber Jungfrau will sich für basselbe opfern, bie Tochter ihn retten mittels eines Ringes ben ihr ber Jager gab; er verschafft ihr Zutritt zum König von England, das war der Jäger; dieser gibt der Schönen den Geliebten und Bater frei und versöhnt Schottland und England.

Bhron trat auf und Scott fab fich überflügelt; er spürte baß

er sein eigentliches Feld noch nicht gefunden habe; er schrieb ben Roman Baverled und fant es. Gleich seinen englischen Borgängern im 18. Jahrhundert kam es auch ihm vor allem auf Charafter = und Sittenschilderung an; aber er verknüpfte bas Familienhafte, Gemüthliche mit bem Abentcuerlichen und Sumoriftischen, er entwarf von einem Centrum aus einen Blan ber bas Gange einigend zusammenfaßt und ben Lefer sowol in Spannung balt als befriedigt, und er verlegte die Handlung in eine bestimmte Zeit an einen bestimmten Ort, beibe mit bewundernswürdiger Anschaulichkeit und Treue schilbernb. Walter Scott erkennt baf Stand und Beruf bem Menichen ein Gepräge geben, welches balb feine Eigenart verstärkt, balb mit ihr streitet; er erkennt daß in verschiebenen Zeit = und Sittenverhaltniffen verschiebene Charaftere und Leibenschaften zur Bollerscheinung kommen, und weiß beibe banach zu wählen; er zeigt die Borftellungen und handlungen ber Ginzelnen bebingt ober motivirt burch bie Weltlage, bie Bolfsbilbung; er weiß die Menschen mit ihren Sonderbarkeiten und Sparren so ju schilbern bag wir ben Kern ber echt menschlichen Ratur barüber nicht verlieren, daß wir über sie lachen und doch Respect vor ihnen behalten. Walter Scott brachte bie Borliebe für bas Gothifche. für alte Schlösser, Waffen, Rlosterruinen in die Mobe, er bat ben romantischen Apparat ber Zigeuner, Aftrologen, Freibeuter, Zwerge und Schleichhändler, ber geheimnigvollen Berbrechen und wunderfamen Ahnungen nicht verschmäht; er malt mit Borliebe bie Welt der Feudalbarone, der Aristofratie, aber er verweilt mit gleicher Theilnahme unter dem Bolf, und die kernhaften Gestalten von Männern und Frauen bie er aus bem Bauern- und Bürgerstande geschaffen bis ju bem Bettler im Alterthümler, ber bem homerischen Eumäos bie Hand reichen barf, sie find fo individuell und fo thpisch zugleich, daß sie vollständig bem phantafievollen Rennerblid bie Wage halten mit welchem Walter Scott auch einen Lubwig XI. und Karl ben Ruhnen, einen Jatob I., Maria Stuart und Glifabeth bichterisch veranschaulicht. Wit Recht wählt er nicht nach Art ber Leihbibliothets - Blauftrumpfe in Hofen und Unterrock fic cine geschichtliche Größe zum eigentlichen Romanstoff um ihr allerhand galante Abenteuer anzudichten; vielmehr läßt er in feine frei erfundene ober aus ber Lebenserfahrung gewonnene Rovelle, bie sich auf bestimmtem historischen Hintergrunde bewegt, auch gelegentlich jene Belben ober Belbinnen ber Geschichte eintreten, unt burch die Bewegung welche ihr Thum in die allgemeine Beltlage

bringt auch das persönliche Geschick der Privatmenschen beeinslußt werden. Das Schwächste bei Walter Scott sind in der Regel die Liebschaften, die gerade sonst die Stärke der Novellisten sind; auch ist die Composition oft locker, aber die epische Entfaltung der Einzelscenen im bestimmten Local und zur bestimmten Zeit und die Zeichnung der Charaktere ist das Borzügliche, und er weiß solche Scenen auch nach dem Gesetz des Contrastes und der Steigerung einander solgen zu lassen und zu beleuchten.

Walter Scott begann im Waberleb, im Alterthümler mit ber Darstellung von Culturverhältnissen bie er nicht aus Büchern zu studiren brauchte, bie er aus Jugendeinbrücken, aus lebendiger Ueberlieferung kannte; die Kämpfe ber Jakobiten burch die erfte Balfte bes 18. Jahrhunderte bin bilben querft ben Sintergrund. Dami geht er weiter gurud und schilbert bie Gegenfate ber Rundtopfe und Cavaliere, fanatische Puritaner und übermuthige Robaliften, und stellt fich ihnen wie bem Mittelalter mit ber humanen Bilbung ber eigenen Zeit, mit bem Sinn für Recht und Burgerfreiheit gegenüber. Hierauf folgen bie Zeiten ber Glifabeth, und von ba bie Bilber aus ben Kreugzügen, bie aber schwächer sind, während im Ivanhoe auf heimischem Boben bie Gegenfätze bes Sachsen= und Normannenthums anschaulich und bie beliebten Ge= stalten ber Bollssage, ber luftige Balbbruder Tuck und Robin Hood lebendig werden. So hat Walter Scott im Koman das patriotische Dichten und Trachten Shakespeare's im Drama ergangt. Bon seinen Werken ift ber Alterthumler ausgezeichnet burch feinen Humor, die Braut von Lammermoor als schauerliches Nachtstück, Old Mortalith burch Composition und Charafteristik, bas Berg von Miblothian burch bie hinreifende Entwickelung und bie flare Lösung eines sittlichen Problems, Ivanboe und Kenilworth burch bie glückliche Berwebung bes Individuellen mit bem Gemälbe ber Zeit und burch ben Erfindungereichthum ber Phantasie. Zwischen solchen Werken, benen andere noch andere Lieblinge gesellen mögen, liegen auch schwächere Producte. Zu diesen gehört bas Geschichtswert über Napoleon, jenen stehen bie literarischen Charatteristiten ber englischen Erzähler zur Seite. Walter Scott hatte ale reicher Cbelmann auf feinem Lanbfite gelebt; fein Dichtername war ber lette Minftrel, war ber Autor bes Waverleb. Sein Ginkommen zog er großentheils als stiller Theilhaber einer Buchhandlung. Durch beren Bantbruch gerieth er in Berlegenheit, aber mit raftlofer Thatfraft als Schriftsteller gewann er bie Möglichkeit ben Berpflichtungen seiner Mithaftbarkeit ehrenvoll nachzukommen. Betannt ift bas Bort von Tied: Balter Scott fehle nur eine Rleinigfeit, aber biefe fei gerabe bas was ben Dichter vom Richtbichter unterscheibet. Bas biefe Rleinigkeit sei bat Tied nicht gefagt; bas Urtheil ber Lesewelt in Europa und Scott's Ginfluß auf tie beutsche, frangofische, englische Literatur stellt ibn wenigstens über Tied und in die erfte Reihe ber Unterhaltungsbichter; ja bie vielen und meifterlichen Charafterzeichnungen bezeugen eine Kraft und Maggebung schöpferischer Bhantasie welche bie andern Romantiter weit überflügelt. Er ftand nicht mit einer vornehmen, bas Gewöhnliche scheuenben Geistreichheit außer ber allgemeinen Lebens ansicht, sondern mit gesundem Menschenverstand und Bergen innerhalb berfelben, mahrend felbst bei Bhron boch manches Ungefunte ftorend wirkt. Die ftofferfinderische Neuigkeites und Ergablerluft bes Keltenthums bat in ibm ibren Gipfel erreicht, fich mit germanischer Charafterwahrheit, mit romanischer Formflarbeit vermählt. Das Siegel bes bochften Genius, ber burch neue 3been erleuchtend und befreiend auf die Menschheit wirkt, bas war ihm allerbings nicht wie Shatespeare, Goethe, Bhibias ober Beethoven auf bie Stirn gebruct; aber für eine ber Aufgaben feines 3abrhunderts, für die Belebung bes geschichtlichen Sinnes bat er als großer Künftler in erfter Reibe bas Seine gethan und Claffifches gebilbet. Und ein Renner wie Julian Schmidt fcreibt ihm bie ausgebehntefte Birlung zu, bie irgenbein Schriftsteller bes 19. Jahrhunderts geübt habe: er nennt ihn liberal gegen jede hiftorische Er-Scheinung, ficher im eigenen Bewiffen.

Wie das schottische, das englische Nationalgefühl in Walter Scott, dem Spiker, so gewann das irische in Thomas Moore dem Lyriker seinen dichterischen Ausdruck; aber statt stolzer Freude über die Geschichte des Volks hier eine wehmüthige Alage. Nach eigenem Bekenntniß war es Moore's Absicht die rührende Sprache der Musik seines Landes in Gedichten auszudrücken. So schried er Texte zu volksthümlichen Weisen, seine Irischen Melodien. Er schildert nicht Begedenheiten, er entsaltet Stimmungen, dalb des Schmerzes über den Fall und die Leiden des Vaterlandes, dalb der sinnlichen Freude am Leben, und über dieses Nebeneinander sagt er selbst: "Der Ton der Trozes von hinsinkender Verzweislung gesolgt, ein leidenschaftlicher Ausbruch der in Sanstheit hinschmitzt, der Schmerz des einen Augenblicks in der Leichtsertigkeit des andern verloren, diese ganze romantische Mischung von Freude und Trauer, das sind die Jüge

unsers Charatters, unserer Geschichte, bie in unserer Musik sich fpiegeln." Die Accorbe fanfter Wehmuth, wie im Lieb von ber letzten Rose, gelingen ihm am besten; an ber Stelle bes naiven Volksliedes freilich steht die schönrednerische Kunst; aber biese läßt jebe Empfindung voll und harmonisch austönen und findet ein Gleichniß für sie in ber Natur. Ergötzliche Satiren in Brofa, in Briefform, lehrten ben Dichter von einer neuen Seite fennen. Dann ließ er in ben Griechischen Abenben Preislieber für Bellas, bas Land, seine Geschichte, seine Runft erklingen. F. Schlegel batte gefagt: Im Drient muffen wir bas höchste Romantische suchen; Rovalis hatte gerufen: Aus der lichten Farbenquelle einen tiefen vollen Trunk! Moore crebenzte ihn in ber Lala Rook. Die Brautfahrt ber indischen Prinzeffin nach ber Bucharei begleitet ein Sanger, ber burch bie Erzählungen, bie er an ben Raftorten vorträgt, ihr Herz gewinnt, und bann sich als ber fürstliche Bräutigam enthüllt. Die vorzüglichsten ber so umrahmten Romanzen find Paradies und Peri, find die Feueranbeter, jene voll finniger Zartheit, biefe voll leibenschaftlicher Glut. Die Fee foll ben himmel wieber gewinnen, wenn fie die toftlichfte Babe bringt: nach bem Blutstropfen aus bem Herzen bes sterbenben Baterlands= vertheibigers, nach bem Seufzer bes Mabchens bas ben Geliebten nicht überleben will, bringt fie bie rechte Gabe: bie Reuethrane eines Räubers bei bem Gebet eines Kindes. Dem Führer ber Feueranbeter verfüßt ben letten Belben- und Opferkampf bie Liebe zur Tochter bes verfolgenden Feindes; bie Liebenden verklärt ber Untergang für ihre Idee.

Während hier die Phantasie in die Ferne flog und in beren Bundern schwelgte, blieb sie bei andern Dichtern zu Hause, um in der heimischen Natur, in den scheinbar kleinen Ereignissen des tägslichen Lebens den poetischen Sehalt zu sinden, die Schönheit kundzuthun. Man nennt sie die Seeschule, weil Wordsworth, Coleridge, Southet an den Seen von Cumberland und Westmoreland gelebt und diese Gegenden zum Local ihrer Dichtungen machten; ähnlich wie Uhland's Freunde die schwäbische Dichterschule geheißen werden. Dieselbe Einkehr in das eigene Leben hier wie dort. Ein zweites Element ist der Zusammenhang mit der deutschen Naturphilosophie, und die daraus solgende pantheistische Naturbeseelung wie dei Rückert und Scheser. Danach aber wie dei F. Schlegel der Rückfall in die überlieserte Kirchensormel dei Coleridge und Worthsworth, und der Abfall von der Freiheit bei Southet, als

er Hofpoet geworden. Coleridge hielt vorzügliche literarische Borslegungen wie A. W. Schlegel. Reben der Lebenswahrheit begegnet und dann auch wieder das dunt Phantastische, Nachtgespenstische bei diesen Sängern, oder ein Borwiegen denkender Betrachtung, wie solche in zwei berühmten Dichtungen, den Freuden der Erinnerung von Rogers und den Freuden der Hoffnung von Campbell durch dilberreiche wohllautende Berse reicher und schwungvoller und nicht minder correct als bei Pope oder in Tiedge's Urania sich barlegt.

In Frankreich begann schon mit Robespierre's Sturz ein Umschwung. Wie die golbene Jugend die Ohnehosen bekampfte, so traten auch wieder Bertheibiger bes Chriftenthums ben Bermunftgöttinnen, Bertheibiger ber mittelalterlichen Buftanbe und ber biftorischen Monarchie ben theoretischen Gleichmachern in ber Bolitik entgegen. Auch ihnen galt ber Verftand nicht mehr für bie bochfte Lebensmacht: werthvoller erscheinen Gemüth und Leibenschaft, und bie ebelften Guter werben nicht burch mathematische Beweise, fonbern burch bie Erhebung ber Seele zum Ewigen und burch beffen erleuchtende Offenbarung uns zutheil. Die jakobinischen Greuel warfen ihren Schatten auf die philosophischen Lehren die ihnen im 18. Jahrhundert vorausgegangen. Das Lebensgefühl brach nach ber abgeschüttelten Tobesangst überwältigend hervor, und trieb zu finnlichen Genuffen, Liebesabenteuer überwucherten bas politische Interesse, üppig icone Frauen wie Therese Cabarrus, Josephine Beauharnais, Madame be Récamier öffneten bie Salons wieber. Wie bie Berbindungsfäben aus ber Sturm- und Drangzeit in bie beutsche Romantik binüberleiten, fo klingt ber Gefühlsibealismus Rousseau's und die Naturschwärmerei bei Chateaubriand (1768-1848) in Frankreich nach. "Republikaner aus Neigung, Anhänger ber Bourbonen aus Pflichtgefühl und Monarchift aus Bernunftgründen" wird er von der Revolution in die Urwälder Nordamerikas verschlagen, um bann heimgekehrt balb in Armuth balb in Glang zu leben, am Congreg von Berona zur Knechtung Eurobas zu wirken und wieber ben Monarchen hochherzig ins Gewiffen zu reben; eitel, genuffüchtig, im Durft nach unenblichen Wonnen vom Gefühl ber eigenen Leere gequalt, für feine Baltund Treulofigkeit mit bem Weltschmerz und Lebensüberbruß beftraft fieht er in ben Bitterkeiten ber Dinge bie Mittel bie uns "von ber Manie zu sein" bekehren sollen, und möchte boch mitten in ber Wollust sterben. Die Schreckensherrschaft hatte bas Christenthum abgeschafft, Napoleon schloß wieder ben Bund mit ber Kirche, Chateaubriand wandte fich an bas Gemuth und wußte in feinem Beift bes Chriftenthums biefes und feinen Cultus von Seiten ber Schönheit barzustellen, beibe jur Sache bes afthetischen Genusses zu machen. Wozu vernünftige Klarbeit? Die Frauen zumal lieben bas Mysteriose, die Pracht bes Cultus und seine Wunder fprechen zur Ginbilbungefraft; ber Ratholicismus fanftigt ben Born Gottes, indem er zwischen seine Majestät und unser Nichts bie Schönheit stellt, bas entzückenbe Weib, bas zugleich Mutter und Jungfrau ift, "burch beffen fußen Schos bie Gnabe bes herrn berabgekommen als hätte sie baburch noch schöner werden sollen"! Später folgte ber historische Roman: Die Märthrer. Aus ber Berfolgung Diocletian's gegen bie Chriften, bie in Noth und Qualen verherrlicht werben, führt er zu Konstantin; aber über ber farbenreichen Schilberung ber Wirklichkeit schwebt ber finnlich ausgemalte Himmel, unten brobelt die Hölle und rumoren die Teufel. gleiche romantische Vermischung bes antiken mbthologischen Epos mit ber realistischen bichterischen Behandlung ber Ratur wie ber Sitten ber Wilben in ber Form einer an Offian anklingenben Prosa zeigen bie Natchez, ein Gebicht bas ben driftlichen Himmel und die Götter ber Indianer gegeneinander führt und in schauerlichen Gemälben Wolluft und Graufamteit, Weihrauchbuft und Moder, das Gespenstige und Naturfreudige mengt. Eingeschoben find als Spisoben die Dichtungen aus Chateaubriand's Jugend, benen er seinen Ruhm verbantte, Atala und René. Jene ift bas Kind ber Liebe eines Europäers und einer Indianerin, burch bas Wort der franken Mutter jur himmelsbraut geweiht; ein ebler Indianer gewinnt ihr Herz, sie rettet ihn bom Feuertod, und wie sie mit ihm einherzieht und bald in ber milben Schattenkühle bald im Gewitterfturm an feiner Seite feinen Berbungen taum wiberstanden, vergiftet fie fich felbst um bie von ber Mutter bem himmel verheißene Jungfräulichkeit zu bewahren. Gin driftlicher Briefter spendet ihr bas Saframent und tauft ben Wilben. Rene gehört ju ben vielbegabten Naturen bie lebensmube werben, weil fie nur genießen nicht handeln, nur ihren Neigungen folgen und die Pflicht bes Tages nicht kennen; alles Besondere dünkt ihnen zu klein, zu niebrig für ihr bamonisches Herz, bas nur Gott ber Unendliche versteht, bas seine bonjuanischen Gelüste mit ber Unbefriedigung an bem Endlichen verbrämt, die den auf das Ewige und Ideale ge-richteten Geist ergreift; Werther'sche, Faustische Elemente ohne die Läuterung und Gubne bei Goethe; nicht wie hier ber verzehrente Sehnsuchtstrang nach einer neuen schönern Zeit, vielmehr ftatt bessen ber trübselige Jammer ber Enttaufdung. Wenn Goethe bie harmonisch gebildeten Individualitäten ber Lebrjahre nun in ben Wanderjahren einen bestimmten Beruf wahlen läßt, fo scheuen biefe modernen Beltschmergler, wie Sennancour's Obermann, nichts mehr als die besondere Lebensftellung mit den Bflichten ber Stunde, als ob fie bamit ihre Freiheit verloren; bie leere Unabhangigfeit ftraft fich mit ber Langeweile. Tranmerifch fucht René bie Ginfamteit und finnt auf Gelbstmord; feine Schwefter rettet ibn, aber von geheimem Gram verzehrt wird sie Nonne. Als er ihr bas haar felber abgeschnitten und sie unter ber Leichenbecke liegt, bort er ihr Gebet, bas ihre simmliche Liebe zu ihm bekennt. Er geht in ben amerikanischen Urwald, wo er bem greifen Geliebten Atala's seine Geschichte erzählt und bann in die Rämpfe ber Natchez verflochten wirb. Es klingt wie eine Warnung, wenn Chatka zu ihm fagt: "Ich sebe in bir einen jungen auf Chimaren verfeffenen Menschen, welchem alles misfällt, und ber fich ben Pflichten ber Gesellschaft entzogen bat um sich unnüten Träumereien zu überlaffen. Man ift nicht icon barum ein groker Beift, weil man bie Welt aus einem gehäffigen Gesichtspunkt ansieht." Aber bie Denkwürdigkeiten, die Briefe Chateaubriand's beweifen bag er fich in René felbst geschilbert. - 3m letten ber Abenceragen verklingt bie spanisch-maurische Ritterlichkeit in einer Elegie entsagenben Ebelmuths. — Die Sprache Châteaubriand's führte aus ber prosaischen Regelrichtigkeit bes 18. Jahrhunderts zu freierer, zarterer Tiefer, inniger lebte driftlicher Geift in St.-Martin, Empfindung. bem unbekannten Philosophen, einem Jünger unsers Jakob Böhme. Schärfer stellte Bonald Ratholicismus und Monarchie ben Atheisten und Jakobinern entgegen, ale ob es kein Drittes gabe. Er fab etwas Satanisches in ber Geistreichheit, Die bei Joseph le Maistre wieber vorschlägt, wenn ber himmel nur burch Blut verföhnt wird und ber Benker ein Eckftein ber Gesellschaft heißt. Wie R. Schlegel gefiel Maiftre fich in Baradoxien um zu verblüffen, ein Bertheibiger ber Abelsvorrechte, ber Retergerichte, bes unfehlbaren Bapftthums, beffen Machtfprüche man haben muffe um Zeit und Gelb ju fparen.

Berworrene Hochgefühle, träumerische Ueberschwenglichkeit, schönrebnerische Selbstbespiegelung in ber Beschreibung bes eigenen Lebens finden wir auch bei dem romantischen Lyriker Lamartine

(1790—1869); aber ber Abel ber Seele, ein harmonischer Schön-heitssinn, ein Gefühl für das allgemein Menschliche führt ihn mehr und mehr zur Freiheit, und läßt ihn zum Sprecher des Bolks wer-den; leider sehlt das Metall spröden Stolzes seinem Charafter, und so wird er ein honorargieriger Bielschreiber um den äußern Glanz zu retten statt die innere Würde zu wahren. Der Jüngling begann mit seinen bichterischen Meditationen, die ihn rasch berühmt machten; später folgten die religiösen und poetischen Harmonien. Ein warmes Naturgefühl, eine Seelenliebe die sehnsuchtsvoll sich zum Ibealen und Unendlichen aufschwingt, eine Religiosität die von feiner Satzung befangen ben Zug bes Gemuths nach bem Ewigen offenbart, und das alles in einer wohllautenden Sprache, welche bie unmittelbare Empfindung veredelt, so gewann er die Herzen zuerst in der kriegerisch materialistischen Zeit Napoleon's, dann während der kriegerisch materialistischen Restauration. Vermissen wir Neuheit und Tiefe der Ideen, so stört auch nichts Absonderliches und Ungeheuerliches; dem Leser klingen allgemein menschliche Stimmungen melodisch entgegen, freilich nicht ohne die glänzende Phrasen-hülle, die vom Verschwinden des Tagesgeftirns hinter herbstlich entlaubten Wälbern, von dem schweigenden Erglühen der Alabasterslampe des Mondes und der Eröffnung des sterngeschmückten Himselsschreines redet, nur um zu sagen daß es Abends 7 Uhr sei! Dann dachte auch Lamartine an ein weltumfassendes Gedicht, das alle poetischen Formen verwerthen follte, und fein Jocelyn, fein Sturz eines Engels gelten als Episoben baraus. Dort bas Ibhll bes Landgeistlichen am Busen ber Natur, aber tragisch bewegt burch ben Conflict sinnlicher Liebe und kühner Gedanken mit dem Brieftergelübbe; hier ein wüst phantastisches Gebanken mit bem Priestergelübbe; hier ein wüst phantastisches Gebräu wollüstiger und greulicher Situationen, verwebt mit schwäcklichen Sentimentalitäten. Seine Girondisten griffen in die revolutionäre Gärung ein und bereiteten das Jahr 1848 vor, ein historischer Roman voll glänzender Charakterschilderung und theatralischer Declamation. Das Buch hob den Verfasser auf einige Wochen an die Spitzseiner Nation; der träumerische Lyriker vermochte sie nicht zu leiten. Seine Memoiren vereitelten die Absicht der Schönfärderei und Selbstverherrlichung indem sie des Guten zu viel thaten. Seine Ehre bleibe daß er immerdar der Humanität gehuldigt, die er vor allem in der Bildung und Veredlung der Gefühle sucht, und daß sein Herz warm für das Wohl der Menschheit schlug.

Der Einfluß der deutschen Kritik half den Spaniern die

französischen Fesseln bes Dramas brechen wie sie Napoleon's Joch belbenmuthig abwarfen. Martinez be la Rofa, Breton be les Herreros wandten fich wieber anm nationalen Stil in ber Tragobie wie im Lustsviel. In Italien erhob sich Manzoni unter bem Stern Goethe's und Balter Scott's. Leiber verbufterte eine papistische Rebelbulle bie religosen Ibeen, die er in feinen Symnen aussprach, und verkummerte selbst bas patriotische Bathos, bas bie italienischen Dichter fonft alle beseelt und fie zu Mitbegründern eines freien Baterlandes macht. Manzoni hat in seinem Roman Die Berlobten wie in seinen Dramen Sitten= und Charafterbilber von historischer Treue und meisterhafter Anschaulichkeit, wie bort bie Beft, ber Aufruhr, die Geschichte ber Nonne von Monja, aber er rollt biefe Gemalbe nacheinander auf wie bie Scenen in ben Tragobien ohne bag eine Ibee und ein urfächlicher Zusammenhang fie organisch einigte. Er schilbert im Grafen Carmagnola bas Solbnerthum bes 15. Jahrhunderte und ben Conflict bes eigenwilligen Miethhelben mit bem lohnzahlenben Staate, im Abeldi ben Sturg ber Lombarbenberrichaft burch Rarl ben Großen obne baß bas Baterlandsgefühl aufloberte, ohne bag ein Culturgebante in bem geschichtlichen Ereignig als bie Schicksalsmacht fich offenbarte; seine Gefühle, seine Betrachtungen legt er eingeschobenen Choren in ben Mund ftatt fie aus bem Stoffe felbst aufleuchten au lassen. Sein Borgug ist bag er bie berkömmliche Rhetorif burch die Unmittelbarkeit der Empfindung erfett, die warm und flar aus bem Bergen quillt, und in mannlicher Rraft wie in schmelgenber Leibseligkeit bas Gefühl im Worte frustallifirt. Seiner Dbe auf Napoleon geben selbst Franzosen vor Bictor Hugo und Lamartine ben Breis. Diese sind wort- und contrastreicher, jener ift planvoll flarer. Lamartine faat unter anberm:

Mit einem einz'gen Schwung bem Sieg im Wagen fiten, Mit seines Ruhmes Glanz ber Welt ins Auge bliten, Bollestührer, Könige zertreten auf einmal; In Lieb und haß getaucht bas Joch ber Erbe schmieben, Ein knirschend Boll, bas frech sich vom Gesetz geschieben, Festbannen in bes Zaumes Qual;

Bon einer ganzen Zeit bas Leben sein und Deuten, Den Reib entmuthigen, ben Dolch zur Seite leufen, Erschilttern, festigen bie Welt bie schwankenb bebt, In seiner Blite Glanz, im graufen Donnerwetter Zehnmal als Beltschicksal bekämpfen alle Götter, Belch Traumbilb! — Und bu hast's gelebt!

Manzoni beugt die Stirn vor dem Allmächtigen der seine Schöpferstraft gewaltiger als bisher in Bonaparte gezeigt; als Schiedsmann hat der sich zwischen zwei streitende Jahrhunderte gestellt, dis er einsam am fernen Strand gestorben; aber das Erucifix habe doch an seiner Brust geruht.

Die bange Luft, die stürmische zu glühn von großen Planen, Des herzens Angst, das dienen soll, durchbebt von herrschaftsahnen, Und endlich hascht die Palme, die zu hoffen Wahnstinn war: Au das erfuhr er, strahlender aus jeder Noth sich hebend, Nach Flucht und Sieg und Kaisermacht sich ins Exil ergebend, Zweimal im Staub dahingestreckt, zweimal auf dem Altar!

## Bildende Kunft. Cornelius.

Die romantische Doctrin brachte auch ben innern Zug und Drang einiger jugendlicher Rünftlerherzen zum Selbftbewußtsein; sie trug auf bem Gebiet ber Malerei eblere Früchte als in ber Boesie selbst. Allmählich fanben sich die Jünglinge in Rom zufammen, feit 1810, um im verlaffenen Rlofter San-Ifibore bie Phantafien eines funftliebenden Rlofterbruders zu verwirklichen. Sie überließen ben damaligen Afabemien ihre studirten Contrafte, ihre prunkenden Farbeneffecte auszupinseln ober Stellungen und Gefichter ber von ber Strafe geholten, hebraifch ober griechisch ausstaffirten Mobelle abzuconterfeien. Sie wollten vor allem nur barftellen mas fie felbit fühlten, woran fie felbit glaubten; ber Sandfertigfeit gegenüber legten fie auf Erfindung und Seelenausbruck bas Gewicht, und meinten wol daß ber Gebanke, daß bie Seele beeinträchtigt werde, wenn die glücklich erreichte Naturwahrbeit, wenn ber Reiz ber Farbe bie Angen auf fich ziehe. Solche Enthaltsamkeit bei ihrem einfachen sittenftrengen Leben erwarb ihnen ben Namen ber Nazarener. Sie saben bag ein unmittelbarer Anfoluß an die Gipfelpunkte ber italienischen Malerei biefe boch nicht erreichen, geschweige überbieten werbe, fie tehrten baber ju ben Urfprüngen ber driftlichen Runft, ju Fiefole und ben alten filorentinern jurud um von ba aus ben Schritt ju eigener fortbilbenber

Art und Kunft zu thun. Schwächere Jünger haben bas imnig Ansprechente ber alten Deister in ber noch mangelhaften Technit gesucht und findisch nachgelallt, die jelbstfräftigen aber baben ben eigenen Stil in organischem Bachothum entfaltet. Bie in Demidlant tie Roth bas Bolf beten gelehrt, jo waren and nie von ben frischen lebenswarmen Sauch ber Religion beseelt, und fie faber ein bag bie Aunft barftellen muffe was im Gemuth bes Bolts waltet, fie ergriffen wieber bie Stoffe bes Alten und Renen Teftamente ale bie Urbilder ber menschlichen Charaftere und Gefühle. Thaten und Geschicke. Aber viele verirrten fich zu tem Babn baf fie bie bogmatischen Formeln bes Mittelalters befennen mußten um wie die damaligen Kunftler religioje Werke schaffen zu konnen, und ließen fich in ben Schos ber tatholifchen Lirche aufnehmen, fram aus bem Herzen ber Gegenwart und in ihrem Sinne bas Emige zu veranschaulichen. Wir gestatten jedem, um so mehr einem Overbed, daß er sich bem Cultus und dem Glaubensbekenntniß anschließ: wo er die meiste Befriedigung findet; aber wir ehren Schnorr, wenn er zeigt daß man auch als Protestant ein frommer Dam fein tann. Die Freunde faben ferner ein daß die Runft vertummert, wenn sie blos dem Brivatgenuß bient, und badurch von ihm, von ber Mobe abhängig und gefallfüchtig wirb, baß fie aber mit ihren Aufgaben größer wird, wenn fie in öffentlichen monumentalen Werken barftellt mas allen theuer ift, bie Wahrheiten ber Religion, bie Thaten und helben ber Geschichte. So entstanden bie Frescogemälbe aus bem Leben Joseph's im Hause Bartholbi, wo Cornelius bas Beste that; es waltet ein Sauch italienischer Schonbeit über ber beutschen Rraft; so bie Bilber zu italienischen Dichtern in der Billa Massimi, wo Cornelius und Roch sich ben Dante, Schnorr ben Arioft, Overbed ben Taffo erfor, und bie erftern in großartiger Feierlichkeit, ber lettere in idhlischer Annuth und feelenvoller Schlichtheit fich bewährten. Cornelius und Schadow wurden berufen um an die Spite beutscher Malerschulen zu treten.

Overbeck (1789—1869) blieb in Rom und der ursprüngslichsten Weise am getreuesten. Die reine Empfindung seiner Comspositionen erinnert an Fiesole, die naive Schönheit seiner Gestalten an Rafael's Schulzeit bei Perugino. Die Entschiedenheit des Handelns gelingt ihm minder als der Ausbruck frommer Hinsgebung, stillen Dulbens und Harrens, lautern Seelenfriedens. In solchen mehr lhrischen Zeichnungen zu den Evangelien ist er groß,

und wenn die Juden den Barrabas emporheben und dieser mit frechem Stolz auf den schweigend leidenden Heiland hinschaut, so zeigt er auch die Schöpferkraft des Gedankens, die dann in den shmbolischen Compositionen zur Darstellung der sieben Sakramente doch mehr als sinnige Resserion denn als originale Geistesgröße wirkt. Dies gilt auch von dem reichen Delgemälde das den Triumph der Religion in den Künsten oder wie ein Schlegel'sches Gedicht den Bund der Kirche mit ihnen darstellt. Der Aufbau des Ganzen ist ein Nachklang der Disputa Rafael's, es sehlt aber der gemeinsame Zug einer Begeisterung die alle durchdränge, vielmehr will ber Maler auf seine Art zu sehr im einzelnen Kunstgeschichte dosciren, und ist neben ebeln Formen und lieblichen Zügen auch unsverständlichen und äußerlichen Allegorien verfallen.

Peter Cornelius (1783—1867) war früh durch den Berlust

seines Baters auf sich selbst gestellt; sein Feuereifer hielt ihn bei ber Kunst; er mußte sie üben um für Mutter und Geschwister Brot zu verdienen, aber ob er Kalenberzeichnungen ober Kirchen-Brot zu verdienen, aber ob er Kalenderzeichnungen oder Kirchenfahnen anfertigte, er that es so daß er die ganze Kraft an jede Aufgabe setzte und so doch um der Kunst und seiner selbst willen arbeitete. Im beginnenden Weltalter des Geistes ward er zu einem Dichter in Formen, ward seine Malerei zu sichtbarer Gedankendarstellung; seine eigene Begadung machte ihn vornehmlich zum Zeichner, er dachte und sagte am liebsten in schwungvollen Linien was er zu sagen hatte. Er begann im Anschluß an die Poesie, die jetzt vorwaltende Kunst; eine Composition zu Shakespeare's Romeo und Julie sollte jedoch den Dichter nicht blos illustriren, sondern den innern Gehalt auf eigene Weise bildnerisch ausprägen. Sein vaterländischer Sinn trug indeß den Sieg davon, sodaß er den ersten entscheidenden Schritt in die Oessenlichkeit mit dem ben ersten entscheibenben Schritt in die Oeffentlichkeit mit dem tiessten und beutscheften Gedichte that, mit Goethe's Faust, dem bald das vaterländische Spos, das Nibelungenlied sich gesellte. So besann auch in Cornelius der deutsche Geist sich auf sich selbst, so gehört auch er zu den Erweckern unsers Nationalgesühls und unsehrt auch er zu den Erweckern unsers Nationalgesühls und uns gesort auch er zu den Erweckern unsers Nationalgefühls und unserer Bergangenheit. In Dürer's Holzschnitten und Kupfersticken sand er für solche Stoffe die rechte Form, sodaß er ein wiedersgeborener Dürer erschien an originaler Stärke und Fülle der Phantasie, an Schärfe und Bestimmtheit der den Kern der Sache und die Empfindung des Künstlers ausprägenden Linien, an Unsekümmertheit um das formale Schöne um seiner selbst willen; es sollte ungesucht sich einfinden, aber es versagte sich auch mitunter bem Eckigen, Unbeholfenen, Schroffen. Indeß in der Kerkerscene bes Faust, im Titelblatt zu den Nibelungen war der Abel der Form gewonnen, ein echter Kunststil erobert, und in der Auffassung von Faust und Mephistopheles, von Dietrich und Hagen war ein Höchstes geleistet, die Theenschöpfung, welche diesen Charakteren ein für allemal die entsprechende Gestalt gab.

Cornelius batte mahrend biefer Thatigkeit bie Alpen überschritten um angefichts ber Antife wie Rafael's und Michel Angelo's au arbeiten; er hatte fich mit Overbed befrembet, ein Baulus neben bem Johannes, wie König Ludwig fagte; und feine Werke gaben Beugniß bag er nun bem ebeln Mag ber Schonheit nachtrachtete. Auch hier ift er wie Goethe ein Reprasentant bes Germanenthums, bas bie Erbschaft ber alten Welt antritt und für ben schwer zu geftaltenben Gehalt ber Gemuthe- und Gebankenwelt wie fur bie spröbe Eigenart bes persönlichen Lebens an die Formenklarheit ber Italiener gewiesen ist fich an ihr zu schulen und zu bilben. So that Cornelius, boch er blieb er felbst und beutsch. Niebuhr brachte ihn, ben neiblos echten Runftler, ben für bas Beilige begeifterten gewissenhaften Mann, in Borfcblag um an die Spite ber buffelborfer Afabemie zu treten, Ludwig von Baiern übertrug ibm tie Ausschmüchung einiger Sale in der Glyptothet zu München. So tam er benn mit ben besten Schülern im Sommer hierber, wabrend er bort im Winter lehrte und zeichnete, und auch am Rieberrhein ben jugendlichen Genoffen in ber Aula ju Bom, im Gerichtefaal zu Robleng und auf Schlöffern Auftrage fur monumentale Werfe erwarb. 1825 ward er Afabemiebirector in München. Der König hatte in ihm ben rechten Mann gefunden, ber als ein fester Mittelpunkt und Führer all seiner Bestrebungen gelten tonnte, die ihr Biel in bem Gebanken hatten bag Architettur, Blaftit und Malerei zusammenwirken muffen um bie Been ber Religion, ber Geschichte, ber Dichtung in allgemein magnalichen Werten zu gestalten und baburch ber Rumft ihre einflugreiche Stellung im öffentlichen Leben zu bereiten. Der Meister selbst vollenbete im Anschluß an bie Architektur und im Schund ben Bwed ber Gebaube veranschaulichend brei chflische Arbeiten, beren jebe ein Ganges im innern Zusammenhang einer wohlgeglieberten Reihenfolge von Bildern zeigt und gerade baburch bem benkenden Lünstler unsere Bewunderung erwirdt. Für die Glyptothet, welche die antiken Statuen wurdig aufnahm, ward die griechische Götterund Pelbenfage gewählt; Diefe bes Gebantens und Energie ber

Charakteristik ersehen was an Grazie der Form abgeht, ähnlich wie Boß durch Wucht und Schwung des Ausdrucks den Homer uns nahe brachte auch wo er die naive Anmuth des Griechischen nicht erreichte. Cornelius nahm die Mythologie nicht gleich der Renaissance als heiter buntes Gewebe spielender Einbildungskraft, sondern mit der neuern Philosophie als eine phantasievolle Gestaltung religiöser Wahrheit: die vielen Götter und ihre Thaten und Geschicke sind die personistierten Eigenschaften des Einen, Ausstrahlungen seiner Macht, besondere Darstellungen seines vielsachen Waltens in der Welt; und so zeigt uns die gewölbte Decke das Wirken der Gottheit im Reich der Natur, und die drei Seitensbilder an den Wänden versunlichen sie als sittliche Weltordnung bilber an den Wänden versinnlichen sie als sittliche Weltordnung in ihren Beziehungen zur Menschheit. Die Liebe ist die erste und höchste Lebensoffenbarung, im Mittelpunkt des Gewöllbes hält sie bie Clemente einigend zusammen, unter benen bann die entsprechenden Jahres- und Tageszeiten in mythologischen Darstellungen entsattet werden. An den Seitenwänden konnte und wollte Cornelius in ber Einzelgestalt ber Götter mit ben griechischen Plaftikern nicht wetteifern, als Maler bilbete er Gruppen, aber nicht situationslos, sonbern so baß eine Handlung bas lebenbige Centrum für alle Figuren wird: Herakles empfängt auf dem Olymp den Becher ber Unsterblichkeit, Arion wird von den Meergöttern geleitet, Orpheus Unsterblichkeit, Arion wird von den Meergöttern geleitet, Orphens sordert in der Unterwelt die Eurydise zurück: es ist dort die menschliche Tugend die den Himmel sich verdient, da die göttliche Gnade welche den Menschen rettet, hier die todüberwindende Liebe. Eine Uebergangshalle zeigt That, Schuld und Erlösung im Geschick des Prometheus. Ein zweiter Saal ist der Heldensage, der Rias, gewidmet. Mögen immerhin manche Gestalten etwas reckenhast derb erscheinen, niemand wird sich dem keuschen Liebreiz in der Umarmung von Peleus und Thetis oder dem gewaltigen Eindruck des Kampses um die Leiche des Patrollus entziehen; der höchste Preis aber gebührt wie im Göttersaal der Unterwelt so hier dem Gemälde von Troias Zerstörung; nicht blos die Kassandra des Aescholos, seine Tragödie überhaupt hat hier eine ebenbürtige Verzanschung gefunden. anschaulichung gefunden.

Der Darstellung des Heibenthums folgte die des Christensthums in der Ludwigskirche: es ist der Eine der als Bater die Welt erschafft, als Sohn Mensch geworden sie erlöst und richtet, als heiliger Geist die Geister selig vereint. Im Schöpfer, der dem Mond und der Sonne mit erhobenen Armen die Bahn weist,

ift ber Bens bes Phirias mit Michel Angelo's Jahre verichmolzen; wir seben bier mas Geethe fingt: wie bas All mit Dachtgeberte in tie Birflichfeiten brach. Die Gemalte wollen mehr bie objectiven Lehrfate als die subjective Empfindung bezeichnen, ben Gebanten, tie Bebennung ber Cache ins Licht zu ftellen; zu zeigen wie die Konige, Die Beifen, Die hirten zugleich bem neugeborenen Seiland hulbigen, wie bas Rreng in ber Ditte ber berftodten wie ber renigen und erleuchteten Perzen aufgerichtet ift, bas war bes Runftlers Beftreben. Das Jungfte Gericht bat feinen besontern Moment gewählt, sonbern alle Momente zusammengefaßt, und fteht in seiner klaren Shumetrie und in ber fühnen Bewegung ber m tern, ber ebeln Rube ber obern Theile in ber Mitte zwischen ben mittelalterlichen Berten in ihrer feierlichen Symbolif und ben bramatisch ergreifenden Gemälden von Michel Angelo und Rubens. 3ch sehe barin bie täglich und ftundlich im hinblick auf Christus im Gewiffen ber Menschheit fich vollziehenbe Scheibung von aut und bofe, bie immerwährende Strafe und Befeligung welche Lafter und Tugend in fich felbst tragen.

In den 25 Kuppeln und Lumetten der Loggien vor den Sälen der Pinakothek schildert uns Cornelius die Geschichte der christlichen Malerei. Die decorative Arabeske ist der Ausgangspunkt, an sie reihen sich symbolische Geskalten oder Gruppen, welche die Richtung, die Weise, die Stoffe eines Malers veranschaulichen; sodann Jüge aus seinem Leben, aber auch diese so behandelt daß ein sinniges Phantasiespiel der Grundcharakter aller Bilder bleibt; häusigklingt der Stil der Darstellung leise an die Eigenthümlichkeit der Künstler selbst an. Cornelius verwerthet die aufgespeicherte Fülle heidnischer und christlicher Symbolik und bereichert sie durch eigene glückliche Erstudungen. Die Grazien zügeln und schmücken den Pegasus; der Genius der Menschheit trägt die Kunst empor, welche die Flamme des Opferaltars auf seiner Hand erhält, — diese Sinnbilder, welche die deutsche Malerei einleiten, gelten für das Ganze und für ein Selbstbekenntniß des Meisters.

Als Cornelius seine Aufträge in München ausgeführt, wart er 1841 nach Berlin berusen. Ein rauher kritischer Luftzug, welcher bort einige unerquickliche Arbeiten empfing, forberte seine sellenfrühling, eine zweite Jugend, sodaß er wie Phibias und Rauch als Greis das Herrlichste schuf, das Bedeutendste was die religiöse Malerei der Neuzeit hervorgebracht. Er sah in England die Cartons von

Rafael's Tapeten und die Parthenonsculpturen und in ihnen ben vollendeten Stil, die Verschmelzung von Naturwahrheit und Idea-lität. Schon der Entwurf des Glaubensschildes für den Prinzen von Wales zeigte den Einfluß davon. Das Meisterwerk aber ist wieder eine große chklische Schöpfung zum Schmuck der Wände welche die Ruhestätte des preußischen Herrschauses ähnlich dem Camposanto von Pisa umschließen sollen. Es ist eine Bilberreihe welche die allgemeinen und höchsten Schicksale der Menschheit nach christlicher Weltauschauung, das Walten der göttlichen Gnade gegenüber der Sünde darlegt, und an der Stätte der Todten durch die Schrecken des Untergangs uns zur freudigen Hofsnung nach dem Wort der Schrift erhebt: "Tod, wo ist dein Stackel? Hölle, wo ist dein Sieg? Denn der Tod ist der Sünden Soll, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus." Um- fangreiche Gemälde werden von kleinern umrahmt und führen uns von der Schöpfung und dem Sündenfall zur Erscheinung Jesu auf Erden, zu seinem Tod und seiner Todesüberwindung, zur Ausgieffung bes heiligen Geiftes und zur Ausbreitung bes Chriftenthums durch die Apostel; alttestamentliche Gegenbilder, griechische Mythen begleiten sie in arabeskenhafter Anspielung und Erweis terung ber Hauptgebanken, und bewunderungswürdige Einzelgestalten ober Gruppen gleich Chorgefängen zwischen ben Handlungen ver= anschaulichen das Ziel des Lebens, die Seligkeit, wie sie Berg= predigt den Trauernden, den Friedfertigen, den Herzensreinen versheißt. Die vierte Wand soll im Anschluß an die Offenbarung Johannis das Ende des Irdischen und ben Uebergang zum Ewigen zeigen, und in ben Entwürfen hat ber Altmeifter mit bem fuhnen Flug der Phantasie des jugendlichen Dürer siegreich gewetteisert. Auch hier weiß er daß der Maler nicht unmittelbar dem Dichter nachzeichnen fann, bag ein Bilb anbers in ber Sprache wirft als wenn es im Raume sichtbar hingestellt wird; barum erscheinen bei ihm weber die Füße des Engels wie Feuerpfeiler, noch sprühen Flammen aus Jesu Augen, noch blitzt ein Schwert aus seinem Munde, sondern Cornelius erfaßt die Gefühle und Gedanken die Johannes in Worten ausgesprochen um sie in neuer freier Weise burch Linien auszuprägen, und so erreicht er ben gleichen Einbruck auf unser Gemüth, nichts seltsam Fremdes stört uns, vielmehr ersschließt sich der ursprüngliche Sinn der Dichtung groß und klar. Die niederschmetternde Gewalt jener apokalhptischen Reiter hat ihrem Schöpfer überall im Sturm den ersten Preis in der Dars

stellung bes furchtbar Erhabenen gewonnen; aber auch die Herabtunft bes himmlischen Berufalem als einer geschmudten Braut woll anmuthiger Hobeit ift in ihrer Art herrlich; und wie glücklich erscheint unter ben Compositionen ber Zerftörung und bes Beltunterganges bie thatige Liebe, die ben himmel verdient, burch die Werte ber Barmberzigkeit in ebel ftilifirten Genrebilbern; wie troftreich ift es baß bann - wie auch in ber Erwartung bes Jüngften Gerichts - ein feierlicher Ernft an die Stelle bes Schrecklichen tritt und die erlösende Inade fich in Christus offenbart, wenn er, ber Richter, als ber Bräntigam kommt, ber Frieden- und Freudenbringer! Als Cornelius die philosophische Doctorwürde erhielt, da nannte er biefe Entwürfe seine Differtation; fie befunden in ber That ben wohlgeschulten Denter, ber mit selbstbewußter Rraft bie Ueberlieferung bewältigt und nach eigner 3bee jum wohlgeglieberten Bangen ordnet. Aber bas Werf ist mehr, ein herrlich religiöses Gebicht, Dante's göttlicher Komobie vergleichbar; an die Stelle bogmatischer Satung ift bie ergreifenbe Macht innerer Erfahrung, ist in freier Auffassung bas Christenthum bes Geistes getreten, bas über alle Confessionsschranten binaus die Babrheit ber Offenbarung in ihrer rein menschlichen und sittlichen Bebeutung uns vor Augen führt. Die Gebanken haben Geftalt gewonnen in ber Geschichte ober in Personificationen die sie durch die Form selbst voll und flar jur Erscheinung bringen, nicht blos bebeuten follen. Und biefe Gebanken sind die nothwendigen Ideale ber Bernunft nach den Forderungen bes Bemiffens, wie fie bie beutsche Philosophie bearundet: Gott, Freiheit, Unfterblichfeit.

Cornelius ift für unsere neuere Malerei der Morgenstern wie Klopstock für die Dichtung, indem er gleich diesem die drei Elemente unserer Eustur, das deutschevaterländische, das christliche und antike, mit einem festen Griff zusammensaste; und seine Gestaltungskraft war größer wie die des Lyrikers, er vermochte in umsfangreichen epischen und dramatischen Compositionen seine Gedanken zu verkörpern, die Thaten Gottes in der Menschengeschichte zu veranschaulichen und dadurch mitten in die Kämpse der Zeit das Ideal als ein leuchtendes Ziel hinzustellen, dem wir das Leben in undersdrossen der Arbeit zusühren sollen. Auf das Erhabene und auf den Kern der Dinge gerichtet, ein Held der das Heldenhafte schilbert ist er im Weltalter des Geistes ein Maler nicht blos für Auge und Gemüth, sondern auch für den Geist, ja das Geistigs-Dichterische in der Ausstalfung und Ersindung ist das erste in ihm, die Cons

ception seiner Bilber ist unübertrefflich, ber Aufbau bes Ganzen in ber Harmonie ber Theile, im Rhythmus ber Linien bewundernswerth. Er ist von architektonischer Strenge, nur bas Bebeutenbe und bies gang zu geben ift fein Ziel, mit Wenigem viel zu fagen fein Bermögen. Er fpielt feine Romobie, es ift ihm Ernft mit ber Sache, feine Figuren wollen nicht heilig, leidvoll ober mannhaft scheinen, fie find es vom Wirbel bis jur Bebe. Minber befriedigt er in ber Mobellirung, bie mitunter bie kleinen Formen zu ftark betont, und bie Farbe bleibt oft hart und unharmonisch, sodaß bie Cartons gewöhnlich eine reinere Wirfung üben als bie Gemälbe; man gewahrt bag er nicht in Farben, sondern in Formen benkt und es felten erreicht bas Colorit in Einklang mit ben Linien und ber Stimmung zu feten. Er ift zu ftolz um ben Menfchen gefällig zu fein, indem er ihnen bas Große bietet, zu ftolz ben Sinnen du fcmeicheln mahrend er ben Beift erhebt. Go bleibt bem Gefühl für formale Schönheit und Anmuth, dem Scherz und Humor, der naturwahren Durchbildung und bem Zauber ber Farbe ihr Gebiet, ihr Recht, ihre Ehre neben ihm. Aber es bleiben auch wahr bie Strophen mit welchen Melchior Mehr ben befreundeten Greis bei ber Rückfebr aus Stalien in München begrüfte:

Bas aus bes Geiftes ewigen heimatauen herabkommt kann sich nicht mit Flittern schmuden, In herbster Reuschheit will es uns erbauen, Es zeigt sich spröb uns boppelt zu entzücken; Und mag zu riesig euch beim ersten Schauen, Bu streng euch bie Gestaltenwelt bebrücken: Durchbringt ihr liebend Ausbruck und Geberben, Seht wie mit jedem Blick sie schöner werben!

Die Geistessonne leuchtet aus ben Mienen Und macht uns weit und hoch und warm die Herzen; Der Feind des Lebens muß dem Leben dienen, Frohloden triumphirt in herbsten Schmerzen. Dir ist des Lebens tiefster Ernst erschienen, Die Wonn' im Ernst, der Ernst in Spiel und Scherzen. Dein Kunstwert lebt; vor ihm in Sonnenklarheit Erkennen wir: das Heil kommt von der Wahrheit!

Um Cornelius entfaltete sich nun ein vielseitiges Aunstleben. Heinrich heß leitete die religiöse Malerei an den Wänden der Allerheiligenkapelle und der Basilika, an den Fenstern der Aukirche. Ohne die Innigkeit von Overbeck, die Krast von Cornelius zu erreichen zeigt er einen bürgerlich eblen Sinn, ber nicht neuschöpferisch auftritt, sondern das Gute der Borzeit erhaltend fortsett, und mit frischem Colorit seinen Bildern eine wohlthuende Harmonie gewährt; diese Arbeiten reißen ums nicht mit poetischem Schwung empor, aber sie befriedigen Geist und Sinn auf würdige Weise. Schraubolph, der den speierer Dom in gleicher Art malte, Fischer und Ruben standen dem Meister zur Seite. Man gewahrt die Bortheile welche künstlerische Ueberlieserung dem Talent dietet, das innerhalb der vom Genius gebrochenen Bahnen sich redlich und treu bewegt und die von diesem gefundenen Formen verständig verwerthet. Fischer's Glassenster im kölner Dom verdienen eine besondere Beachtung, sie sind doch wol das stilvollste neuere Werk in dieser Technik.

Auf weltlichem Gebiet stand Julius Schnorr voran, ber im Schloß die Kaiser- und Ribelungenfale malte. Die wohlgefällige Decoration gemabnt an Giulio Romano. Schnorr weiß baf bie Runft bie Bebeutung bes Gegenstandes auffassen und barftellen soll, aber er hat seine Freude an lieblichen Gestalten und Bewegungen und läßt folche um ihrer felbft willen mitspielen, fodaß die Rebenfiguren häufig ben Borbergrund füllen, die Hauptfiguren im Mittelgrunde, indeft immer an bevorzugter Stelle steben. Gin ebler gebilbeter Beift, bem Glauben, Runft, Baterland heilig find, verbreitet Maß und Rlarheit über seine Werke. Unter ben Raiserbildern steht Rudolf als Gründer bes Landfriedens in epischer Größe voran; andere geniahnen an Romanzen ober Novellen. beutschen Selbensage find die Thren von Cornelius in umfaffenden Compositionen verwerthet; in ben Solgschnitten zur Bibel bie feltener berührten Kriegsthaten bes Alten Testaments und bas Familienleben im Buch Tobith wol bas Borzüglichste.

Die nachwachsenbe Künstlerjugend illustrirte beutsche Dichter in den Zimmern der Königin und die bairische Geschichte unter den Arkaden des Hosgartens. Im Banketsaale des Schlosses bewährte sich Peter Heß als Schlachtenmaler, vornehmlich da wo der Einzelskampf hervortreten kann, wie im Tirolerkrieg. Monten, Heideck, Albrecht Adam schlossen sich an. Die individualisirende Charasteristif von Peter Heß führte zum Genre, und Kirner, Klein, Bürkel wandten sich ihm zu, während Foltz sich zwischen dem bairischen Bolksleben und weltgeschichtlichen Ereignissen gesund und tüchtig hin und her bewegte. Auch Neher bewährte den großen Zug der Schule. Zu den vorzüglichsten Leistungen der münchener Kunst

gehören die landschaftlichen Fresken Rottmann's, eine Darstellung der italienischen Natur, welcher später die Delbilber aus Griechen-Land sich gesellten. Koch und Reinhart waren zu Rom in gediegener Zeichnung vorangegangen und hatten gern eine biblische ober mh-thologische Staffage so gewählt daß durch dieselbe der Eindruck der Lanbschaft selbst eine persönliche Verkörperung empfing ober wie ein ausgesprochenes Wort durch Musik begleitet erschien; Rottmann verschmähte diese Hülfe der Historienmalerei, die so leicht die Einverschmähte diese Hülfe der Historienmalerei, die so leicht die Einsteit des Interesses ausseht, und hielt sich vor allem an die Plastik des Erdkörpers, an die schwungvollen Linien im Wellenspiel wie in der Formation der Berge, und an die Architektur, die aus dem Boden selber erwachsen zu sein scheint. Rottmann copirt nicht, er componirt, er gibt den Gesammteindruck einer Gegend künstlerisch wieder in idealer Schöpfung. Noch mehr zog der Meister in den griechischen Landschaften die Poesie der Beleuchtung heran, um ich möchte sagen im Sinne von Karl Nitter's Geographie die Natur im Zusammenhange mit der Culturgeschichte zu behandeln. Ueber der Ebene von Eleusis schwebt die Magie einer ahnungsvollen Stimmung als ob sich ein Geheimniß ums wie den Wanderern weibevoll erschließen wolle: Delos liegt im Friihalanz des Tagesweihevoll erschließen wolle; Delos liegt im Frühglanz des Tages-aufgangs, über der Bucht von Aulis strahlt die Morgensonne, und über das Feld von Marathon verjagt der Sturm ein drohendes Gewitter. — Heinlein, Morgenstern, A. Zimmermann, Löffler, Bam-berger haben in Rottmann's Sinn die heimische, die morgenländische, die spanische Landschaft behandelt.

In der decorativen Arabeske war Neureuther der Gehülfe von Cornelius gewesen; er entfaltet von da aus ein sinnig poetisches Talent in den Randzeichnungen zu Dichtern wie in Delbildern welche die Realität im Gedankens und Rankenspiel der Erdenschwere entbinden. Die Freude an der Austration, an der Zeichnung für Holzschnitt und Kupferstich ist echt deutsch; sie war schon zur Resformationszeit ein Merkzeichen unserer Dürer und Holbein im Unterschiede von den Italienern. In dieser Richtung gab und Gustav König Luther's Lieder und Luther's Leden sowie die Psalmen David's; vor allen aber erhob sich Ludwig Richter in Dresden zu einem Liedling des Bolks wie der Kenner. Er hat so recht die Kunst in das Haus eingeführt, das Kinderlied, das Märchen verständnißinnig in Linien übertragen, die deutsche Familie, das bürgerliche Leden mit naiver Herzlichkeit, mit liedenswürdiger Schalkhaftigkeit abgesspiegelt, und mag er Erbauliches und Beschauliches bringen oder

uns die Blüten des Frühlings zu neuem Strauß vereinigen, alles ift echt und anmuthig.

In ftolzer Bereinsamung ftand Bonaventura Genelli (1795-1868) in München, ein antiker Kraftmensch, ein wiebergeborener Carftens, ber am liebften in ber Bilberfprache ber griechischen Mythe weiter bichtete, und mit fühner Phantafie unbefümmert um Zeit und Ort seine Gestaltenthpen, seine Gewandung schuf, mehr burch Schwung bes Bebantens und geiftvollen Aufbau feiner Compositionen als burch bie Ausführung groß, bie ihre Harten und Uebertreibungen hat, aber boch burch ben auf bas Wesenhafte gerichteten Ernst und burch bie Begeisterung für bas 3beale reichlich Erft Schack gab ihm Gelegenheit zu Delgemälben, unter welchen ber Raub ber Europa bas farbenwirksamfte ift, ber Dionpfoszug unter Bercules Mufagetes bas fühnbewegtefte, ein Theatervorbang bas finnvoll ergreifenbfte. Cyflifche Zeichnungen wie bas Leben ber Bere, bes Buftlings zeigen bas Phantaftische ber Erfindung in jener stilvollen Darftellung bie Genelli neben Hogarth wie einen Aristophanes neben Smollet erscheinen läßt. Auch Die Wahrheit des eigenen Künstlerlebens hat er dichterisch mit bellenischer Symbolif umwoben. Blieb er ber Menge fremb, fo gewann er die Hochachtung der Kenner und übte auf Bilbner und Maler eine erziehende erhebende Wirkung aus.

Ihren schönsten Abschluß bat die Romantik in unsern Tagen burch Schwind erhalten (1804-1871); in einer realistischen Zeit gewann er ben Preis, erfinderisch, witig, phantasievoll wie Tied, aber zugleich echt beutsch, formenklar und gebiegen wie Uhland. Er vergleicht sich diesem in ben historischen Bolfsballaben, zu benen er bie thuringer Geschichte auf ber Wartburg gestaltet, und an bie reinsten Stellen ber Genoveva erinnert seine beilige Glisabeth. Er concentrirt nicht zur Einheit eines bramatischen Moments, welcher Bergangenheit und Zufunft miterkennen läßt, er erzählt lieber bie einzelnen Greigniffe nebeneinander in jener naiben Beife eines Benozzo Gozzoli, eines Memling, benen er auch burch bie lebenbige Lieblichkeit seiner Geftalten, die natürliche Annuth seiner Motive nahesteht. Gin mufikalisches Gemuth, bas feine fprubelnbe Melobienfülle in Formen und Farben harmonisch ausstrahlt, fant er auch eine ihm entsprechende Aufgabe im wiener Opernhause, wo er bas Reich ber Nacht und bes Lichts nach ber Zauberflote geschilbert und die größten neuern Musiker mit Gruppen aus ihren Tonschöpfungen und mit Unklängen an ihre eigene Stilart verherrlicht hat. Sein eigentliches Gebiet ward bas Volksmärchen in jener Berwebung bes Tieffinnigen und Phantastischen, wo auf bem sittlich-religiösen hintergrunde bes Mhthus nun die kindliche Ginbilbungefraft ihr heiter beglucktes Spiel treibt. Hier verftand er ben Rern zu erfassen und bichterisch in einem Chilus von Gemälden auszubilben, bie man auch wieber ben Gagen einer Somphonie vergleichen möchte. So namentlich im Aschenbröbel, wo jene bem beutschen Bolfsgemuth so werthe, aus Niedrigkeit und Berkennung fich erhebende lichte reine Frauengestalt gar lieblich veranschaulicht wird. Noch entzudenber aber erschienen bie sieben Raben, bie De= lufine. Wie bort burch Ergebung, Arbeit und Schweigen fich ber Fluch eines voreiligen Wortes löft, wie hier ber Liebe Glück und Leid gleich einem Traum ber in ber Quelle ruhenden Rire an uns vorüberzieht, das hat dem Künstler die Herzen gewonnen. Die wird Die holbe Innigkeit und garte Reinheit jener Composition übertroffen werden, wo ber Königsohn bie Spinnerin aus bem hohlen Baumftamm auf seinem Urm herabholt, mahrend ihr blondes haar teusch Die Glieber umfließt; nie die geniale Art und Beise wie Melufine's Gespielinnen Geftalt und Bewegung ber Wellen und Madchen berschmelzen. Sucht man nach einem Beispiel wie bas Schöne als folches uns rührt, wenn bie Gegenfate bes Daseins sich harmonisch lofen und wir in die innerfte Tiefe ber Menfcheit hineinschauen, fo wird man bantbar auf biefe unschätzbaren Bermachtniffe einer Runftlerfeele hinweisen, bie fich mit ben Stacheln bes Wiges einer widerwärtigen Wirklichkeit zu erwehren und in heiterm humor sie in Spiel und Scherz zu verwandeln verstand.

Raulbach's später gebenkend wenden wir uns nach Düsselborf, wo Wilhelm Schadow (1789—1862) die Alademie zu leiten übersnahm. Er selbst besaß mehr wählerischen als schöpferischen Formenssinn, mehr Bildung als Genialität; seine Werke sind gut gedacht, gut gezeichnet, gut gemalt, aber ohne die hinreißende Macht der Originalität; und im Alter ward er ein Doctrinär für den Kastholicismus, der die Spaltung der Schule in ein "Neujerusalem" und "Alhambra" veranlaßte; aber ansangs war er ein vortrefslicher Lehrer, der den Stempel des eigenen Wesens zwar den Jüngern nicht ausprägen oder sie in seine Bahnen ziehen konnte, dafür aber die Eigenart eines zeden erkannte, leitete und auf den rechten Weg brachte, sodh die Erstlingswerke, mit welchen Bendemann, Lessign, Hildebrand, Sohn austraten, sie auch berühmt machten. Zwei Bedingungen unterschieden die disselberer von der münchener Schule.

Dort ftand bie Malerei allein, mabrend fie bier in fortwährender Bechfelwirfung mit Blaftit und Architeftur gepflegt murbe: bort fand baber bas specifisch Malerische, bas Element ber Farbe, eine vorzüglichere Entwidelung. Aber wenn in München an monumentalen Berten ber hiftorische Frescoftil ausgebilbet warb, und Deifter und Schuler baran miteinander arbeiteten, fo maren bie Duffelborfer ohne solche Aufgaben auf die Staffeleibilber und bamit auf bie Liebhaberei bes Brivatbefitzers hingewiesen, sie fanden burch Ausstellungen und Runftvereine ihre Ehre und Forberung, fie wurden damit auf das Gefällige, Anmuthige, gerichtet, fie konnten fich nicht felbftgenugsam in berbe Strenge gurudgieben, und bes Beschauers warten, fie mußten mit ber Anziehungefraft einer lieblichen Erscheis nung ihm entgegenkommen. So geschah es benn bag viele buffelborfer Bilber einem fentimental fußlichen Mobegeschmack hulbigten, beffen Gunft erwarben, aber mit bem Umschwung ber romantischen Reitrichtung nur noch als Stickmuster für Damen ein kurzes Dasein fristeten; aber es ift unrecht banach bie Schule zu beurtheilen, benn bie besten Kräfte erhielten sich ober machten sich frei und schritten mit bem Leben voran. Allerbings ift es bie bochfte Aufgabe ber Runft Werte zu schaffen bie ber Deffentlichkeit übergeben ein Gemeingut bes Bolfes sind, und zwei ber begabteften Duffelborfer, Deger und Rethel, bann Benbemann in Dresben, haben fich auch barin bewährt sobalb fie Gelegenheit fanden; indeß bas Saus, die tägliche Bertrautheit mit einem Runstwerke haben auch ihr Recht, und es war eine preiswürdige Erganzung der Cornelianischen Richtung bag bie Duffelborfer ihm genügten, baß fie ben Reiz ber Darstellung suchten und fanben, auf Feinheit ber Ausführung Gewicht legten und burch die liebevolle Innigkeit einer harmonischen Durchbilbung ihren Werken einen ibealen Sauch, eine gemuthvolle Weihe gaben, was burch feine Sandfertigkeit erset Immermann hat jenen "Duffeldorfer Anfängern" werden fann. in einem meifterhaften Dialog ein Denknal gefett, Wolfgang Müller bie weitere Entwickelung frisch und treu beschrieben, abnlich wie Förfter in Munchen aus einem Genoffen ber literarische Bertreter ward. Dort lefen wir: "Die Furcht vor gemalten dummen Streichen war ein charafteristischer Zug der Schule. Ihr Wahrzeichen ist baß tas Weiche, Ferne, Mufikalische, Contemplative, Subjective vor bem Starten, Raben, Blaftischen, Sanbelnben vorwalten." Aus bem Phantafieritterthum ber Romantit, von bem Ebelfnaben und Goldschmiedstöchterlein, bat sich indeß mit dem erwachenden Realismus auch Düsselborf rasch zur naturwahren Auffassung ber Gegenswart in Landschaft und Genre gewandt. Schon als Lessing die eigene Seelenstimmung über den Tod der Geliebten im trauernden Königspaar nach Uhland's Ballade und im winterlichen Klosterstrchhof ausgedrückt hatte, und nun andere mit Schmerzensbildern um die Gunst der Menge warben, zeichnete Schrödter seine trauernden Lohgerber, denen eine Ueberschwemmung die Häute entführt, und die Freunde ließen sich seinen Humor zur Heilung dienen.

Karl Friedrich Leffing, eine männlich edle ternhafte Natur, bat im Geschichtsbild wie in ber Landschaft sich als Realist im Goethe'schen Sinne bewährt: er geht nicht vom Gedanken, sondern vom Thatsächlichen aus, aber bas Reale ift ihm nicht bie äußerliche Erscheinung, sondern die innewaltende Seele ber Dinge; er bat Natur und Geschichte studirt um ihre Formen jum Ausbruck seines eigenen Gemilths zu machen. Absichtlich stellt er seine Bilber von Huß und ben Hussiten, von Luther dem ultramontanen Treiben entgegen. Statt ber Bobe ber Action, bes bramatischen Conflicts liebt er indeß mehr die vorbereitende, die nachfolgende innerliche Arbeit ober eine Spisobe barzustellen welche ben Beift ber Zeit veranschaulicht, und ift babei auf psychologische Charafteriftik wie auf Coftumtreue bebacht. — Benbemann's Begabung war mehr auf bas ibhllisch Gemüthliche als bas energisch Großartige gerichtet; seine trauernden Juden beuten in einer Familiengruppe Bölkerleib und Bölferklage mehr fymbolisch an als bag bas Geschichtliche mit seiner Macht hervorbräche, wie auf einer Zeichnung des früh ver-storbenen Eberle; doch ist das Orientalische der Formen innerhalb einer idealen Schönheitslinie trefflich wiedergegeben. Und diese herrscht auch in dem reichen Bilderchklus der das Schloß von Dresden Sie wird aber leicht conventionell, wie bei Sohn und anbern es geschehen ift, während bei Deger bie eigene religiöse Empfindung bie ansprechendsten Madonnenbilder ber neuern Zeit hervorbrachte; auch in der Kapelle zu Stolzenfels, auch in der Kirche auf dem Apollinarisberg, die er mit Müller und Ittenbach ausmalte, herrscht das Lyrische, Anmuthige, aber feierlich und in der Darsstellung des Leibens Jesu tief ergreifend.

Abolf Schröder wandte seinen frischen heitern Sinn auf die Weinfreude des Rheinlandes, und veranschaulichte die humoristischen Gestalten des Eulenspiegel, Münchhausen, Don Quirote, während Hafenclever unsern deutschen Hierouhmus Jobs noch vortrefslicher als der Dichter Kortum behandelte. Der Landschaftsschule stand Wilse

belm Schirmer vor, fraftig, gebiegen, vornehmlich auch burch seine Rohlenzeichnungen berlihmt, in welchen er in biblifchen Lambschaften bie Stimmung ber Ratur in Ginklang mit ber Begebenbeit feste. Und wenn er ben Morgen im Paradies schilbert, wenn Abraham am Abend bie Sara unter alten Gichen bestattet, wenn Hagar mit Ismael in ber Bufte verschmachtet, ba spielt bie Lanbschaft mit, ba löft ber Rünftler seine Aufgabe, die aber unlösbar wirb, fobald er auch landschaftlich bezeichnen will wie Abraham vom beschlossenen Opfer bes Sohnes zur Erkenntnig tommt bag Gott fich an ber Ergebung bes Willens genugen läft. 3ch erwähne bier baß Breller in Beimar mit größerer Betonung ber claffischen Form Lanbicaften zur Obbffee gezeichnet bat, wo bie Geftalten wie eine ibeale Bersonification ber Gegenb erscheinen und bie Seele ber Landschaft felbst barftellen. Bei Schirmer waltet bas mufikalisch Romantische, bei Breller bas antik Plastische vor, es wird uns bomerisch bei ihm zu Menthe.

Unter ben romischen Genoffen batte Beit ben meisten Farbenfinn, aber keine reiche Phantafie; er ward nach Frankfurt zur Leis tung bes Stabel'schen Inftituts berufen. Seine Germania ift allerbings mehr bas gemutheinnige als bas thatfraftige Deutschland, aber bamit gerabe ein Abbild jener Zeit bes Sehnens und Harrens; seine beiben Marien bor bem verschloffenen Grabe Jesu im Morgengrauen ftill in Trauer und hoffnung find ein Stimmungsbild bem bie religible Boefie ber Romantit nur die Gefange von Novalis an Die Seite feten tann. - Dverbed's und Beit's Jünger ift Steinle, ber bas Symbolische bevorzugt, aber wenn er sich heute bagn verirrt Chriftus unter eine Kelter zu legen um fein Blut als Wein bes Abendmahls berauszupreffen, fo tann er mis morgen burch ein Bilb zu Shatespeare's Was ihr wollt entzuden. In Wien baben Kührich und Kuppelwieser die kirchliche Malerei würdig vertreten. Der erstere ging aus von Tied's Genoveva, ward aber in Rom vollständig zum Theologen, zum Doctrinar des Ratholicismus, außerhalb beffen er nur Pantheismus fieht, innerhalb beffen allein er ber Runft eine Stelle gewährt. Boll gebiegener Rraft find feine Stationen bes leibenben Beilandes und mit Recht unter bem Bolt verbreitet: sein Triumphaug Christi ift au einer Brocession voll symbolischen Schaugeprängs geworden, wo bogmatifirende Gelehrsamteit die freie Wahrheit und ihre klare Berfinnlichung beeinträchtigt. - In Berlin fant die Romantit feine rechte Stelle. Karl Begas, ber fich in feiner Lorelet, in feinem über Jerusalem weimenden Christus ihr zuneigte, war viel bebeutender als Bilbnißs maler, wo ihm Franz Krüger zur Seite stand und die militärische Parade zu einer zeitgenössischen Porträtgalerie machte.

Dafür tam in Berlin bie Plaftit zur Blüte. Die eble Ronigin Luise hatte Christian Rauch (1797—1857) in bes alten Schabow Werkstatt gefandt, und war geftorben als berfelbe sich in Rom weiter ausbildete; ihr Denkmal ward Thorwaldsen angetragen, ber aber auf ben jungern Genoffen hinwies, welcher feinem Dant und feiner Berehrung min in ber Darftellung ber felig Schlummernben einen so würdigen Ausbruck gab. Die flare Auffassung ber Birtlichkeit, die Erhöhung bes Individuellen in fein Ibeal war Rauch's Starte, bie Ueberlegung war mächtiger als bie Phamasie, er zeigte was tüchtiger Sinn vermag ber fest und treu bas Seine thut. Es gelang ibm ber Plaftifer bes nationalen Geiftes zu werben, inbem er zunächst Denkmale für bie Belben ber Befreiungefriege schuf, in Scharnhorst ben auf die Bewaffnung bes Bolkes Sinnenben, in Bulow ben Wiberftandefraftigen, in Blucher ben vorwarte Sturmenben barftellte. Daran reihten fich France in Salle, Dürer in Marnberg, Max I. von Baiern mit vorzüglichen Reliefe in München, baran so viele Bilbniffe hervorragender Zeitgenoffen, mahrend Bictorien für die Balhalla ben schwererrungenen, ben leichten, ben friedebringenden Sieg veranschaulichen, ohne Nachahmung in Hellenenart foon. Wie Phibias follte er bas Umfaffenbfte noch als Greis leisten: Das Denkmal Friedrich's bes Großen zeigt ben König boch 311 Rof auf einem Sockel ber umringt ift von all ben Staats= mannern und Kriegern bie mit und unter ihm wirften, auch bie Denker und Dichter, Kant und Leffing, stehen bort im Zwiegesprach, und über biesen Gestalten lassen Reliefs im mhthologischen Stil seiner Zeit sein Wirken erkennen, während sonst bas 18. Jahrhundert in realistischer Frische uns entgegentritt. — Neben Rauch arbeiteten Rubolf Schabow und Wichmann ihre Genrebilber, ber wie sein Bruber ber Dichter phantafievolle und feingebilbete Chriftian Friedrich Tied feine vorzüglichen Buften und ben plaftischen Schmud von Schinfel's Schauspielhaus; miter Ranch entwidelte fich eine Runftler= jugend bie seine gesunde entwidelungsfähige magvolle Weise herrichend machte.

Durch erfinderische Fülle der Einbildungskraft war Schwansthaler in München überlegen, aber ihm fehlte jene der Plastik nothswendige Durchbildung die in dem Einzelwerke die Schönheit des Universums zeigt, und die Menge der Aufträge unter König Luds

wig, das Giebelselb der Walhalla mit dem Sieg Hermann's über die Römer, die Künstlerstatuen hoch oben auf der Pinakothek und Christus und die Apostel an der Fassade der Ludwigskirche, der Schmuck der Prophläen wiesen ihn auf das Decorative, während seine Vorliebe für Gruppenbildung sich in Reliess offenbarte, die wie der Barbarossaug, die Aphroditenmythe eine und dieselbe Perssönlichkeit in neuer Lage wiederholt vorsühren und so ihre Gesschichte erzählen. Schwanthaler lebte für sich in der ritterlichen Romantik, und wußte den echtmittelalterlichen poetischen Gestalten, wie sie im Nibelungenlied erscheinen, gerecht zu werden; er wuste das Slaventhum in Statuen wie Podiebrad und Libussa ibeal zu personisticiren, und wenn seine kolossale Bavaria in den Körpersverhältnissen nicht ganz befriedigt, ihr Antlik strahlt in hoheitvoller Annuth. Für religiöse Plastik sorgen Konrad Eberhard und Schönlaub im Anschluß an die ältere deutsche Art.

In Frankreich ist Ingres ein Genog unfers Cornelius, zwar ohne beffen gewaltige formenschöpferische Phantafie, aber mit feinerm Sinn für Durchbilbung. Stilvoll in ber Zeichnung, falt und troden in ber Farbe find seine kleinern Compositionen erfreulicher als bie größern; feine homerapotheofe ift neben abnlichen Werfen von Raulbach zu situationelos, aber feine Stratonite, sein Debipus vor ber Sphing find vorzügliche Bilbeben, und gang meifterhaft in fühler feuscher Schönheit ift feine Quelle, ein nactes Mabchen mit ber Wasserurne vor einem umschatteten Felsen. Auch er war aus bem Studium der Antike und Rafael's erwachsen und auf bas poetisch und historisch Große gerichtet. — Das italienische Bolksleben, bas ja ein Liebling ber Romantik war, fant seinen Maler in Leopold Räuber waren eingefangen und fagen mit ihren Familien in ben Babern Caracalla's zu Rom; bort stubirte er bie Formen, bie Empfindungsweise bieses Menschenschlags und übertraf bann selbst feine frühern Arbeiten burch brei große Compositionen. Fest bei Reapel, ber Aufbruch venetianischer Schiffer zur Korallenfahrt, bie Schnitter in ber romischen Campagna geben uns ben Thous ber brei Stämme in seinen caratteristischen Linien wie in feiner hier ernftern, bort luftfprubelnbern Sinnesart funftlerifc verklärt wieber; bie Gestalten find individuell und allgemein gultig zugleich, jebe für sich ausbruckvoll und dabei einem wohlgeordneten Gangen und seiner Stimmung eingegliebert. Bier fteigt bas Gemre jum Geschichtsbild empor; biefe todesmuthigen Fischer, biefer prachtige Römer vor ben Buffeln in feiner melancholischen Rube, fie

zeigen die Kraft und Fähigkeit ber Erhebung des Bolks, das von beffern Tagen schmerzvoll träumte und endlich wieder ein Vaterland finden sollte. Neben heutigen Realisten und Coloristen spürt man allerbings die Schule David's bei Robert. Er selbst hat in Schwermuth ben Faben seiner Entwickelung burchschnitten. — Deutscher Ginfluß ist bei Urh Scheffer, bei Hippolit Flandrin offenbar. Dort find es unfere Dichter, Goethe's Gretchen, Burger's Lenore, Uhland's Graf Eberhard, welche bie malerische Phantasie zur Nachschöpfung reizen; ohne bramatische Bewegtheit bleibt ber Künstler bei einer in fich beschloffenen Empfindung fteben, bas Sentimentale gelingt ihm mehr als bas Naive. Riemand hat die Francisca von Rimini wie sie mit ihrem Geliebten in ber Holle vor Dante vorüberschwebt bemfelben beffer nachgezeichnet. Auf religiöfem Gebiet stellte er Jefus rein menschlich, mild und hoheitsvoll zugleich, bas Rörperliche gang von Seele burchleuchtet, als Trofter ber Bebrangten ober im Gegensat zum Bersucher, zu Judas bar; Renan, sein Schwiegerfohn, hat hier bas Borbild für feine schriftstellerische Darftellung gefunden. — Flandrin's Compositionen paralleler Scenen bes Alten und Neuen Testaments erinnern an die Overbeckischen ohne sie zu erreichen; Orsel ist ihm ba überlegen; aber ein Meisterwerk und Führich's ähnliche Arbeit übertreffend erscheint ber reliefartig componirte Fries in ber Bafilica von Saint-Bincent und Paul in Paris; auf ber einen Seite Apostel, Märthrer, Kirchenväter, auf ber andern Frauen bem Altar, bem Heiland zuschreitend; einfache, anmuthige, frisch empfundene Motive innerhalb der gemeinsamen weihevollen Andacht, Phidias' Panathenäischer Festzug in das Kirch- liche übersetzt, in seiner Art dem Unerreichbaren nicht minder nah als in der ihrigen Thorwaldsen und Schwanthaler.

## Bpron und sein Ginfluß auf die europäische Literatur.

Das 18. Jahrhundert hatte in seiner philosophischen Kritik ben Aberglauben und bie Illufionen zerftort, aber eine neue befriedigende Weltanschauung war noch nicht entfernt jum Gemeingute geworben; ber Zweifel hatte ben religiöfen Glauben untergraben, und ber Versuch seiner Herstellung durch die katholische Restauration ber Carriere. V. 2, Muft. 34

Romantiker konnte ber Bernunft nicht genügen. Die Frangösische Revolution batte die Welt befreien wollen und war felber ber Selbstsucht eines solbatischen Gewaltherrn erlegen; Europa hatte fich gegen biefen erhoben, aber bie Metternich, bie Caftlereagh fclugen bie siegreiche Bolkstraft, als sie von ihren Anftrengungen ermattet ber Rube bedurfte, in die Bande polizeilicher Bevormundung; wo ber Lebensbrang fich regte ba warb er gewaltsam unterbrückt. Da fand die Qual des Zweifels in der Menschenseele und die Roth ber Zeit, bas Elend bes Dafeins überhaupt feinen bichterischen Ausbruck burch Lord Bhron in ber Boefie bes Weltschmerzes, in ber Satire gegen Schein und Riebrigkeit und in bem Kampfruf für eine schönere gludliche Bufunft.

George Bhron (1788—1824), ber Abkömmling eines normannischen Abelsgeschlechts, in früher Jugend Feubalherr einer alten Abteb, Beer von England, Abgott ber Frauen und ruhmgefronter Dichter, ichien berufen bie Herrlichkeit bes Lebens, bie Siegesfreube bes Beiftes zu verfündigen; aber neben apollinischer Schonbeit, bie ihm die Herzen gewann, ein Klumpfuß, der ihn verbitterte, das war schon eine verhängnigvolle Mitgift ber Natur, und so bob eine bamonische Leibenschaftlichkeit seiner Seele ihn über alles Gewöhn liche, Riebere boch empor, ließ ihn aber auch nirgends zu ruhigem Behagen tommen; im Freiheltebrang feiner genialen fich auf fich felbst ftellenden Berfonlichkeit wunschte er fich nicht blos Bierzig-Bfarrer-Araft um jene Scheinheiligkeit (cant) ju befingen Die fic äußerlich bem Berkommen firchlicher und gefellschaftlicher Satungen fügt und um bes Nugens willen ihre Gebrauche mitmacht, ibre Formeln mahrt, wenn auch die Gesinnung eine ganz andere ift, sonbern er überließ fich zugleich einer Genugsucht, beren Uebermas und Wildheit ihm balb die Welt verekelte, und wie diese fich von ihm abkehrte, trat sein 3ch ihr mit Haß und Hohn gegenüber; hochgebildet und reich begabt hat er bie ichrantenlofe Subjectivität auch in die Poesie eingeführt; aber jene ungezügelte Billfür gerrüttete sein Leben und indem er, sich felbst barftellend, stets intereffant und groß erscheinen wollte, verfiel auch er ber Eitelkeit wie Rouffeau, und wie biefer gab er im Rampf gegen bas Scheinfam. ber bamaligen englischen Gefellschaft, gegen ihre außerliche Wohl anftanbigfeit bei innerer Verberbtheit und Sobiheit, fein Befen rud fichtslos preis; fein ursprünglich gutes Herz ward wie bas Rouffeau's angesteckt von ber Fäulniß ber Atmosphäre in ber es aufwuchs. und statt strenger Selbstzucht gefiel er sich bie Abgrunde ber Seele

ju betrachten und aufzudeden, sein geniales Belieben an bie Stelle ber fittlichen Weltordnung zu setzen. So war auch sein Unglück verschuldet. Mit Rouffeau theilte er die Liebe gur Natur und gur Freiheit, und jene ward ibm jum Bad ber Erfrijchung und Reis nigung, biefe verlieh feiner Seele ben urfprünglichen Abel wieber; ale Bortampfer für eine ichonere Zufunft ber Menschheit fant er glorreich in ber Blüte ber Jahre im Wirfen für Griechenlands Erhebung dabin, und das romantisch Abenteuerliche ward vom Glanz weltgeschichtlicher Größe umflossen. Stets lagen bie qualenben Fragen und Rathsel bes Daseins vor seinem Auge, bas sich von feiner Gulle blenden ließ, sondern in die Schaden und Rlufte tief hineinsah, und ber Spott ber Satire über Berkehrtheiten, Abgeichmadtheiten, Schlechtigkeiten wechselte und verschlang fich mit bem innigften webevollften Mitgefühl für bie Leiben bie alle Lebenbigen tragen muffen; sein tropiges ungeftumes Herz wollte vom Troste ber Entsagung nichts wissen, ber Abler zerschmetterte sich lieber bie Flügel bis zum Berbluten an ben Gifenstäben seines Gefängnisses als daß er geduldig wie die Taube sein Los hinnahme. Ob Bhron bei langerm Leben ben Frieden gefunden hatte? Sein Leiben und Ringen bewies daß Werther und Faust von Goethe als Thpen ber Reuzeit aufgestellt worden; "bem Narrenkönig gehört die Welt"! bat auch Schiller einmal ausgerufen. Byron's Sendung war es ben Weltschmerz auszusprechen.

Ohne die Zucht und Liebe des Baters, ohne geschwisterliche Umgebung erwuchs Bhron bei einer herzlos launischen Mutter. Im Neiten, Schwimmen, Schießen, Fechten that er es den Jugendgenossen zuvor und war knabenhaft stolz darauf; aber es warf einen Schatten auf sein Gemilth als die erste Geliebte "den lahmen Jungen" nicht mochte; er ergab sich wilden Ausschweifungen, er wollte mit schülerhaften Erstlingen seiner Muse den Lorber erwerben; da wies ihn die gerechte herbe Kritik Brougham's zurück, und nun machte ihn die Erbitterung zum Dichter in seiner Satire: englische Dichter und schottische Recensenten. Er wandte sich von England weg, er durchreiste Spanien und Griechenland, er kehrte mit einem dichterischen Wanderbuch, den ersten Gesängen des Childe Harold heim, und war mit 24 Jahren sofort als der größte Dichter der Gegenwart in England anerkannt. Die vornehme Gesellschaft vergötterte und verzog ihn; die poetischen Erzählungen wie die Braut von Abydos, der Corsar, Lara rissen zu immer neuer Bewunderung hin; da schloß er um sich von Schulden zu retten eine Convenienzheirath mit Anna Isabella Milbante; biefe aber verließ ihn balb mit bem Töchterlein, und nun war der Dichter zum Schlachtopfer ber vornehmen Welt auserseben, und Tugenbftolz, Scheinbeiligkeit, neibische Schabenfreude verbammten ihn wetteifernb. Satte er in ber Boefie bas Schone in ben Ruinen ber Bergen gesucht und burch ben bunkeln Hintergrund von Berbrechen und Leiden seine Charattere anziehend gemacht und die Meinung genährt daß er fich in ihnen abspiegele, so umschlich noch sein Grab bie Berleumbung daß er seine Halbschwester Augusta anders als er follte geliebt babe. 1816 verließ er England, ging rheinaufwarts nach ber Schweig, bann nach Benedig. Die Bollendung bes Childe Harold, die Tragobie Manfred, Mazeppa, ber Anfang bes Don Juan zeigen ihn im Bollgefühl seiner poetischen Kraft, während er wiederum wilder Sinnenluft frohnte. Die fechzehnjährige Therese, bem alten Grafen Buiccioli vermählt, rif ihn aus biefem Taumel; fie jog fich in ihre Familie Gamba gurud, und im Berfehr mit biefer nahm min Boron Antheil an den Beftrebungen Italien zu einigen, zu befreien. veröffentlichte Dramen aus ber italienischen Geschichte, bann ben Sarbanaval und Rain. Der von ibm überflügelte Southet, vom Revolutionär zum Lobredner ber Reaction geworden, stempelte ibn zum Haupt einer satanischen Schule, beren Schöpfungen ben Beift Beligl's in ihren lasciven Schilberungen athme und in ihren buftern Bilbern ben ruchlosen Stolz Moloch's zur Schau trage. richtete nicht blos bagegen die Bifion des Gerichts, er entwarf auch im chernen Zeitalter eine großartige Satire auf bie reactionare Politit bes Tages und ihre Boben, benen fein Gegner hulbigte. Und wie er ben Don Juan weiter schrieb, sette er bas Strafgebicht barin fort. Nun fab er bas Erwachen ber Bolfer von ben Anden bis jum Athos, nun wollte er in Griechenland felbit bas Joch ber Türken brechen helfen, die That des Schwerts follte bem Lied folgen. So enthufiastisch wie er hatte fein Dichter Griechenland gefeiert; es war ber Schauplat feiner poetischen Erzählungen und es gab seinem Leben einen Schluß poetisch verklärender Beibe. Er raffte fein Bermögen zusammen, er ruftete eine Brigabe von Sulioten zum Rampf, ale ihn auf hellenischem Boben bie töbliche Krantheit nieberwarf, ber er 1824 erlag.

> Zeit war's baß unbeweglich bliebe Dies herz in ber Berbannung Joch; Doch ob auch niemanb mehr mich liebe, Ich liebe noch!

So beginnen seine letzten Zeilen; die vulkanische Glut seiner Seele zündet nun die Flamme des Scheiterhaufens an, aber der Sparter auf seinem Schilde war nicht freier; wo Hellas erwacht ist soll sein Geist männlich rein in den Kampf ziehen.

Such bir was Krieger finben wollen, Ein Helbengrab, griln fibermooft, Schau um bich, wähle bir bie Schollen, Unb fitrb getroft.

Bhron ist ber größte Lhriker Englands. Wie ergreisend und melobisch ward ihm das eigene Schicksal zur Poesie in dem Ledewohl an seine Gattin, in den Liedern an seine Stiesschwester, oder in jenem unvergleichlichen Traum, in welchem sein Leden vor ihm vorüberzieht, das Glückseiner unglücklichen Jugendliebe, seine Pilgersahrt und Reiserast unter den Säulentrümmern eines griechischen Tempels, und die Wimper schwer von unvergossenen Thränen über dem Auge der einst Geliebten; vorüberzieht der heimgang vom Altar, wo ihr Bild sich plötslich zwischen ihn und die neuvermählte Gattin drängt, ihr Wahnsinn, wenn der Blick der Schwermuth so heißen darf, der doch nichts anderes ist als das Fernrohr der Wahrheit, das den Dingen ihr Blendwerk abstreift und die Welt in ihrer Blöße zeigt; endlich der Kampf und Haß, der dem Dichter einen Gifttropsen in jeden Becher mischt.

— Er burchlebte Bas mancher Menschen Tob gewesen war, Und schloß mit Bergen Freundschaft; mit ben Sternen Und bem lebendigen Geist des Beltalls hielt Er seine Zwiegespräche, und sie lehrten Ihn die Mysterien ihrer Zauberkraft. Ihm ward das Buch der Nacht weit aufgeschlagen, Und Stimmen aus dem Abgrund offenbarten Ein Bunder und Geheimniß. Sei dem so!

Wie rührend zart und seelenvoll klingt die Trauer über ein untersgegangenes Bolk in seinen hebräischen Melodien, wie machtvoll Tasso's Klage! Wie herrlich preist er die griechischen Inseln wenn er sie zur Befreiung aufruft! Byron ist Lyriker auch in seinen Oramen und Erzählungen; er ist arm an Handlung und Charakteren, aber er ist unerschöpflich in Bilbern, Empfindungen, Gedanken. Die Durchführung kunstvoller Plane ist seine Sache nicht; seine Verse sind Improvisationen im Orang des Gefühls oder unter dem

unmittelbaren Einbruck ber Außenwelt; er läßt sich gehen wie Phantasie und Big ihn führen, aber er schöpft aus bem Bollen und ist bewundernswerth in seinen Einfällen.

In Childe Harold's Bilgerfahrt ist Naturschilderung und Reflexion die Hauptsache, aber wie Boron fie ubt wurde Leffing fie nicht aus bem Allerheiligften ber Poefie verwiesen haben. überall ist ber lebendige Mensch ber Mittelpunkt; Die Bewegungen, bie Kämpfe, die Schmerzen und Freuden bes Gemuths bilben ben Grundton; bas Meer, bie Lanbichaften werben niemals äußerlich beschrieben, sondern fie spiegeln sich in ber Seele bes Dichters und wir erfahren ihren Eindruck auf feine Innerlichkeit, oder fie find ber Reflex seines Gefühls, anschauliche Symbole seiner Stimmungen. Wie fest und treu er die Gegenden zeichnet, wie leuchtende Farben er wählt, die Bilber werben von uns empfunden, weil uns ber Dichter jum Genoffen seiner Gemuthelage macht. Es find große Elegien die er in Griechenland und Italien fingt, ber Schmerz ber Gegenwart contraftirt mit ber Herrlichkeit bes Alterthums, wem er Rom die Niobe der Nationen nennt, und auf dem Boden wo sie gewirkt stellt er bie Denkmäler großer Männer auf. Wenn er abziehende Gewitter in ben Alpen schilbert, so bröhnt ber verhallende Donner wie bas Sturmglodengeläute beffen was im Dichter schlaflos ift auch wenn er rubt, und er fragt ben Sturm ba braußen nach seinem Weg und Ziel:

Gleichst bu bem Sturm im Herzen, ober haft Du Ablern gleich ein Reft im hohen Berghalaft?

Und bann sinkt die Abendbämmerung friedlich herein, nur manchmal noch tönt aus dunkelm Busch verloren ein Bogelschrei mit träusmerischem Klang;

Der Sternenthau

Weint leise wie in ftummem Liebesbrang Und ftirbt in Thranen, bis er Flur und Au Getrankt hat mit bem Geift ber broben thront im Blau.

Ihr Sterne, Poesie bes himmels! Ja Daß wir ber Menschen und ber Böller Los In eurer Golbschrift lesen, liegt so nah: In unserm Drange start zu sein und groß Reißt unser Schicksal sich vom Staube los Und heischt mit euch Berwandtschaft. Denn ihr tragt Schönheit und Ewigkeit in euerm Schos, Danach so mächtig unsre Sehnsucht ragt, Daß Glück Ruhm Leben Macht sie Stern zu nennen wagt.

himmel und Erb' ift still, boch schlafend nicht Rur athemlos, wie tieffte Wonn' und Qual, Bann allzu voll bas Berg nicht feufzt, noch fpricht; himmel und Erb' ift fill, ber Sterne Babl, Der eingelulte Gee, Gebirg und Thal All in ein einzig lebend Eins verfließt, Darinnen jebes Lilfteben, Blatt und Strabl Antheil am Dafein hat und mitgenießt Bas ichaffend all' erzeugt und ichirmend all' umichlieft.

Dies pantheiftische Naturgefühl Eins zu fein mit allem was lebt läßt ben Dichter bann auch ben Dingen ins Berg feben, bag fie befeelt und selbstthätig erscheinen. Da schaut ber Drachenfels über ben braufenben Rhein, und verspricht die Flur Korn und Wein; oder wie es in ben Erzählungen beifit:

> Schon flift ber Bergesschatten Finfterniß Dein glorreich Meer, unfterblich Salamis.

## Ober ber Dichter fragt:

Rennt ihr bas Land bas Copreffen und Morten, Sinnbilber bes Blude und bes Tobes, umgurten?

Und so ist es auch mit ben Betrachtungen; ber Gebanke wird nicht abstract vorgetragen, sondern er entspringt aus der sinnlichen Unschauung ober- aus bem Bergen bes Dichters, er wird in Gemuthskämpfen errungen ober burch That und Geschick bewährt; er ist getränkt mit bem Herzblut bessen ber ihn in ber Qual bes Zweifels ober in der Sehnfucht nach Licht und Rube empfindungsvoll ausspricht. So im Childe Harold, so in den Oramen. Und jenes Gebicht verdankt seinen Erfolg vornehmlich noch ben flammenben Worten in welchen Byron's Leidenschaft ihren Born über alles Gemeine, über Thrannei und Unsimm, ihre Melancholie über ben Untergang bes Schönen und Großen und ihre Begeisterung für Natur und Freiheit offenbart.

Auch in den poetischen Erzählungen überwiegt die Gewalt der Leibenschaft und ihr Ihrischer Ausbruck bie epische Entfaltung ber Charaftere und Begebenheiten. Der Helb ift in ber Regel eine bamonische Natur, finfter, mit ber unbeimlichen Erinnerung an bunkle Thaten ober webevolle Guttäuschungen in ber Seele, und ber Dichter kokettirte bamit daß die Lesewelt in solchen Gestalten Abbilder feiner felbst suchte, und begunftigte die Gerüchte über Erlebniffe bie ihm Stoff und Stimmung boten. Am glanzenbften ift ber Corsar ausgeführt, an ben Lara sich anschließt; Mazeppa ist burch bewegte Handlung, Parisina als Seelengemälbe vielbewundert; ein späteres Gedicht, die Insel, ist dagegen ein reizendes Idhll glücklicher Liebe im fernen Ocean, wie die Zeit es gern seit Roussean träumte. Auch in diesen Dichtungen ist die Prägnanz der Sprache ebenbürtig der Glut des Gefühls und dem Reize der Schilderung; Byron's Weise ist hier tonangebend geworden.

Die Tragöbien welche das Urtheil der Zeit bestanden haben sind Gedankendramen wie Nathan und Faust. Byron's Persönlickteit blickt ums auch hier aus seinen Helden an; ein unter der Last der Gedanken leidendes Gemüth, die Qual des Geistes der mit den Räthseln des Lebens ringt, das ist die Hauptsache bei ihm und das originell Bedeutende dieser Dichtungen. Goethe selbst demerkt wie der geistreiche Brite seinen Faust in sich aufgenommen und hypochondrisch die seltsamste Nahrung daraus gesogen; Byron habe die seinem Zwecke zusagenden Motive auf eigene Weise benutzt, sodas keins mehr dasselbe ist, und gerade diese Umbildung aus dem Ganzen sein inicht genug zu bewundern. Wir haben im Manfred keinen aufwärts strebenden Gang, nur den Abschluß einer hinter uns liegenden Bergangenheit in den Worten: Es ist nicht schwer zu sterden. Ein Zug faustischer Größe lag in seiner Jugend; er hatte den Wilsen

Den eignen Geift jum Geist ber Welt zu machen, Bur Lenchte für bie Bölfer, um zu steigen Ich weiß nicht bis wie hoch, vielleicht zu fallen, Jeboch zu sallen wie ein Katarakt, Der, wenn er sprang von seiner Schwindelhöhe, Roch in ber schwingen Tiefe seines Abgrunds Tief liegt, boch mächtig.

Auch Manfred beschwört Geister, aber er will nicht Erkenntniß und Genuß, sondern Verzesseineit. Sein Herz blutet an einer verzborgenen Bunde, seine Seele ächzt unter dem Druck einer unauszgesprochenen Schuld; es ist dramatisch wirksam daß diese anfangs unter einem Schleier liegt, allein im Fortgang müßten wir zur Alarheit kommen; indeß das Problem wird nicht einmal klar gestellt, viel weniger befriedigend gelöst, nicht einmal durch Worte, geschweige durch That und Geschick des Helben. Das Drama zeigt uns Manfred wie er sich durch einen Sprung in den Abgrund von der Seelenqual befreien will; ein Gemsenjäger hält ihn zurück; er versagt dem Ariman, dem Fürsten der Dämonen, seine Huldigung, er weist den Abt mit den Tröstungen der Kirche zurück, er bietet

ben bösen Geistern Trotz, die sein Sterbelager umschweben. Die Persönlichkeit in ihrer Selbstkraft, die in der eigenen Innerlichkeit sich Himmel und Hölle ist, erscheint auf diese Weise als der ideale Mittelpunkt des Werks. Unbezwingbar ist der Wille. Reine Fürsbitte kann der Seele das Gefühl der Schuld abnehmen, keine künfstige Pein übt so Gerechtigkeit wie die Selbstverdammung.

Der Geift, ber ewig ift, macht aus fich felber Den Lohn für gut' und fündige Gebanken, Ift selbst bes Bosen Ursprung und das Ende, Sich selber Raum und Zeit; sein inn'res Fühlen, Wann erst vom Fleisch erlöft, borgt keine Farben Bon ben vergänglichen Gestalten braußen, Nein, gehet auf in Leiben ober Wonnen Die das Bewußtsein seines Werths gebiert.

## Hamlet's Schmerzensausbrüche werden von Manfred überboten:

Wir find die Narren der Zeit und Angst; die Tage Beschleichen uns, entschleichen uns; wir leben Das Leben haffend, doch voll Furcht zu sterben In allen Tagen dieses ellen Jochs. Wie weniger als wen'ge zählen wir Wo nicht die Seele nach dem Tode lechzt, Und doch zursichfährt wie aus einem Strom Im Winter, ob das Frösteln schon im Nu Vorbei ist!

Wer am meiften weiß, Beklagt am meiften bie unfel'ge Wahrheit; Der Baum bes Wiffens ift nicht ber bes Lebens.

Manfred's Seelenzustand ist meisterhaft dargelegt, aber es fehlt die Versöhnung; sein Leid nehmen wir als Strafe seiner Schuld, aber der Dichter gibt uns keine Hossung daß der Brand der Schmerzen ein Läuterungsseuer sei; er läßt uns im Zwielicht des Zweisels stehen. Das Drama spielt in der Alpenwelt; doch werden ihre Bilder übertroffen von einer in Manfred auftauchenden Erinnerung, jener unverzleichlichen Mondnacht im Colosseum; wer sie einmal in Rom gelesen dem verschmilzt sie unverzeßlich und untrenubar mit der Anschauung selbst.

Der Kain beginnt mit einem Morgen außerhalb bes Parasbieses. Abam betet und opfert mit seiner Familie, Kain schweigt, weil er nichts zu bitten und nichts zu banken habe. Er hat ein offenes Auge für die Schönheit ber Welt, für die holden Sternens

lichter im Himmelsblau wie für sein Beib Aba; um so wehevoller ift es bag beibe vergeben werben; sein Baterberg jaucht auf beim Ruffe seiner Rinber, und boch mochte er fie am Felsen zerschmettern um sie von bem Gram zu erlösen ben sie erdulden und vererben werben. Lucifer tritt zu ihm, ber gefallene Engel, noch glänzenben Ansehens, aber trauervoll; es liegt in ihm ber bamonische Rei; bes Bofen, ber ben Menschen Grauen einflöft und fie boch angieht; er ift wie bei Milton ber ftolge Emporer, ber Gott nicht bienen wollte, und predigt nun die Luge daß der Erfolg über Recht und Unrecht entscheibe, bag, wenn er gefiegt, nun sein Thun bas Gute beifen wurde. Er kann nicht mit Ja antworten als Rain ihn fragt: Bift bu gludlich? Aber er verweist auf bas allgemeine Weh bes Lebens, und betheuert nicht zu ben fnechtischen Geiftern gehören zu können bie bas Uebel gut nennen um bem Schöpfer gu schmeicheln. Gin Befen lebt bom anbern, Rrankheit und Rrieg find ber Fluch bes Dafeins; bas beweist bag Gott schafft um zu zerftören.

> Kann Glite Böses schaffen? Und Gott was anders schus er? Aber laß ihn Auf seinem einsam ungeheuren Thron, Welten erschaffend um die Ewigleit Erträglicher für fein unenblich Dasein Und ungetheilte Einsamleit zu machen! Er dränge Stern an Stern, er ist allein! Könnt' er sich selbst zermalmen, Segen wär' es Mehr als er je verlieh; — laß ihn nur herrschen Und sich im Elend selbst vertausenbsachen! Geister und Menschen fühlen süreinander; Gemeinsam Dulben macht uns unsre Qualen, Unzählbar wie sie sind, erträglicher Durch jenes grenzenlose Mitseid aller Mit allen!

So bant Lucifer auf die unleugbare Thatsache des Uebels in der Welt seine Schlüsse über deren Urheber, und so trügerisch sie sind, so zeugt die Wendung am Ende für das edle Herz des Dichters; seine Zweisel sind nicht frivol, sondern ein qualvolles Ringen nach der Wahrheit. Ist nicht Kain unglücklich, weil seine Aeltern gesündigt haben? Diese Last liegt auf Kain's Seele, von da aus mahnt ihn Lucifer zum Widerstand, zur Freiheit. Wenn er es nur sest wolle, sei er ein herrschendes Centrum der Welt. So wird der Eigenwille großgezogen, ber seine Freiheit meint dadurch

beweisen zu follen bag er sich gegen bas Besetz stellt. Rain verweigert Lucifer die Anbetung, wie er auch vor Gott nicht fuiet: er will kein Glück bas ihn erniedrigt. Lucifer führt ihn im zweiten Act von ber Erbe hinweg in ben Weltraum; Die Erbe wird jum Stern unter Sternen. Herrlich spricht Rain fein Entzuden aus, als er sich in ben Aether versetzt sieht, wo die lichten Welten in unbegrenzter Beite babinrollen; erfüllt vom Rausch ber Unenblichs keit mochte er sterben ober bas Wefen ber Dinge erkennen. Mit Dante und Milton wetteifernd führt uns ber Dichter in bie Schattenwelt, wo in unbeimlicher Dammerung bie Schemen vergangener und fünftiger Wefen schweben, und Lucifer entrollt ein schauerliches Bild von den Sunden und Leiden die einft auf Erden fein werden. Die Frage wird wieder aufgeworfen wie es ein Wert ber Freude fein tonne Berftorung und Schmerz zu erzeugen. Eine Schlange hat ein Lamm geftochen, es jammerte; Abam legte ein heilend Kraut auf die Wunde, und wies barauf hin wie Gutes aus Bofem entspringe; aber war' es nicht beffer gewesen ungestochen zu bleiben als die Luft ber Genesung mit Schmerz zu erkaufen? Der Dichter läßt uns ohne Antwort; aber er schließt bie Wanberfahrt mit bem großartigen Preise ber Bernunft, und spricht feine eigene Ueberzeugung aus:

Ein Gutes gab ber Schickfalsapfel euch: Bernunft! Lagt nie fie burch tyrannisch Drohn Erstiden und zum Glauben zwingen wiber Den äußern Sinn und inneres Gefühl. Denkt und ertragt; schafft eine inn're Welt Im herzen, wenn die äuß're Welt veröbet; So werbet ihr der geistigen Natur Euch nähern und die eigne überwinden.

Der britte Act ist bas am meisten Dramatische was Bhron gesichrieben hat; die Ermordung Abel's wird aus den Charakteren und Situationen entwickelt, Rebe und Gegenrede dienen nicht blos zur Darlegung von Stimmungen und Gedanken, sie sühren die Handlung weiter; die Motivirung ist ebenso verständig als spannend. Und wie nun der Tod in der Welt ist und die Mutter dem Sohne flucht, da hält das liebende Weib treu bei Kain aus. In die Wildniß wandernd klagt er um Abel. Ada: Friede sei mit ihm! Kain: Und mit mir? — Goethe führt die Aeußerung einer Freundin an: alles was religiös und sittlich in der Welt gesagt werden könne sei in diesen drei legten Worten des Stückes

enthalten. Aber sie sind boch nur eine Frage, in welcher bie Friedlosigkeit bes Bosen liegt, und bie es fraglich läßt ob eine Berföhnung sein werbe.

Auch burch die Tragödie Sarbanapal geht ein tieses Schmerzsgefühl. Wir sehen den letzten König Asspriens in seiner schwelsgerischen Bracht, seinem Wahlspruch getreu: Est, trinkt und liebt; der Rest ist nicht ein Schnippchen werth. Aber der Dichter abelt ihn und rückt ihn und menschlich nah: Sardanapal will leben und eben lassen; er will nicht vergöttert sein, seinen Thron nicht aus Leichen erhöhen, seinen Purpur nicht in Blut färben; wie er des Daseins genießt, so soll es auch das Volk. Gerade diese Milbe zieht die Empörung groß, Soldat und Priester verschwören sich, und num verdient Sardanapal sein Verhängniß, wenn er nicht einmal auf einen Schmaus verzichten und sich keine Stunde durch Sorgen trüben lassen will, ob auch das Reich erschüttert werde. Sein Opfertod, durch die Liebe Myrrha's verschönt, wirkt verssöhnend.

"Don Juan ift ein grenzenlos geniales Werk, menschenfeinblich bis zur herbsten Gransamkeit, menschenfreundlich in die Tiefen süßester Neigung sich versenkend, und da wir den Verkasser num einmal kennen und schätzen, ihn auch nicht anders wollen als er ist, so genießen wir dankbar was er mit übermäßiger Freiheit, ja mit Frechheit vorzuführen wagt." So Goethe. Byron selbst nennt sein Werk ein satirisches Epos; es sollte ein Hohlspiegel sein für die Gebrechen seiner Zeit, nicht eine Verherrlichung des Lasters.

Mein Epos nimmt bie Welt von allen Seiten Und nimmt nichts aus. Dies Buch baher enthält Ein Didicht genialster Seltenheiten, Wie man tein zweites findet auf der Welt; Auch ist das Bittre mit den Süßigkeiten So zart vermischt daß es nicht leicht misfällt; Es könnte bittrer sein, denn ich befinge Ja alles und noch einige andre Dinge.

Dem Ruhm, ber Liebe gleicht es so zu sagen, Ein immer wechselnb regellos Gebicht, Das über Bilfteneien, Eis und Plagen hinfunkelt, ein gereimtes Nordpollicht. Ber weiß was alle find muß uns beklagen; Trot bessen hoff' ich baß nicht viel verbricht Ber über alles lacht; benn, hand aufs herz, If alles nicht am End' ein Puppenscherz?

Gegenüber ber Pruberie ber Englänberinnen ftellt ber Dichter allerdings mit Wohlgefallen die natürliche Sinnlichfeit in ber Liebe

Worte in überraschenbem Gleichklang aueinanberfügen.

ländische Literatur geringer als auf die ausländische, zumal er bi Haus aus der am meisten kosmopolitische unter den großen entlischen Poeten war; statt als Parlamentsredner daheim im georneten Staatsorganismus zu arbeiten hatte er es vorgezogen dechürer des geheimen Feuers, der Herold der revolutionären 3de in Europa zu sein. Hatte seine Poesie nicht vermocht die Mistönder Welt in Harmonie aufzulösen, so sollte sie wenigstens tie Wassen schaften für den Befreiungskampf der Menschheit, und abieser unmittelbaren beabsichtigten Wirksamfeit der Kunst für t Zwecke des Lebens steht auch er, der Dichter und Denker, im neut Reich des Geistes, und seine Nachfolger helsen dasselbe verwirt lichen.

In Bhron's Sinne schrieben vornehmlich zwei gleichfalls ver bitterte Selbstwerbannte im unverföhnlichen Streit gegen alle fned tenbe Satzung, Savage Landor, ber seinen Saß gegen ben erste. Napoleon noch in iubenglischen Gebichten gegen ben britten auflebe: ließ, und ber früh verunglückte Shellen (1792-1822), ber schwär merische Pantheift, ben fie als Gottesleugner verfemten, ja fogar be-Erziehung seiner Rinder beraubten, mabrend er die Erlöfung be Menschheit aus allen Feffeln mit bingebenber Liebe anftrebte. Gi nährt von deutscher Philosophie und Boesie stellt er das Ideal be. Wirklichkeit, eine felige Zukunft bem Jammer und der Erbärmlich feit ber Gegenwart gegenüber, schon in seinem Jugendwert, be-Königin Mab, bie eine Menschenseele von ber Erbe burch bi: Räume bes Universums führt und dem Unsimn und der Berworfen beit unferer Zuftande gegenüber in Iprischen bibattischen Rhapsobier die Bisionen eines Himmels auf Erden zeigt. Sein Alastor schil bert einen Dichter ber sehnsuchtsvoll bie Berwirklichung feine Träume sucht und im Gefühl bes Alllebens schwelgt. Seine Em porung bes Islam gab im orientalischen Gewand ein Gegenbilt ber europäischen Geschichte, bes begeisterten Aufschwungs ber Re volution, bes wiederkehrenden religiösen und politischen Druckes und des endlichen Sieges ber Wahrheit und Freiheit wie er ihn Der entfesselte Prometheus fette bies im Symnenschwunge fort, und bann feierte auch Shellen bas erwachenbe Griechenland. Boron ift bei weitem ber größere Maler, Shellet bie mufikalische Doch überrascht er burch eine realistische Tragodie Beatrice Cenci, beren rührenbe Gestalt in einer Umgebung greulicher Berbrecher und Schandthaten fteht, leiber aber ben Bahrheitsmuth entbehrt, burch ben sie sich und uns über bas Entsetliche erheben

könnte. Am Befriedigendsten in ästhetischer Hinsicht ist seine Lhrik und deren Perle, das tiefsinnig reizende Gedicht Epipschidion; der gefangenen Nachtigall, einer im Kloster Eingekerkerten, sendet er sein Lied als Rose; sei deren Blatt auch fahl geworden, "doch ist der welken nicht ihr Duft entschwunden, auch blied kein Dorn die Brust dir zu verwunden!" Die Liede wird hier als die Seele der Welt geseiert. Herwegh sagt von Shelleh:

Ein Elfengeift in einem Menschenleibe, Bon ber Ratur Altar ein reiner Funten Und brum für Englands Böbelfinn die Scheibe; Ein herz vom sugen Duft des himmels trunten, Berflucht vom Bater und geliebt vom Beibe, Zulett ein Stern im wilben Meer versunten.

Am ftarkften mar Bhron's Einfluß auf bie Slawen. Rußland, burch ben aufgeklarten Despotismus feiner Berricher in bie Mitte zwischen afiatische Robeit und europäische Civilisation gestellt, fah feine Dichter fich an Fraufreich und Deutschland anlehnen; aber einen rechten Erfolg hatten boch erft Buschkin und Lermontoff als Nachfolger Bpron's. In einer Mischung von Zorn und Blassirtheit schilbern sie nach seinem Vorgange die Fäulniß vor der Reife in einer ladirten Barbarei, "biefe Welt voll Thoren, Laffen, verfäuflicher Gerechtigfeit, in Uniform gestectter Affen, Auswürfe jeber Schlechtigkeit, Spione, frommelnber Roketten und Stlaven ftolz auf ihre Retten, — ben Sumpf, in bem fie alle baben". Beibe wurden in die Ferne verbannt, beibe fielen im Zweitampf. nachbem es bem Raifer Nitolaus gelungen war ben erstern an ben Sof zu ziehen und zu Ruflands Lobredner zu machen, Ruflands beffen Dichter fast alle in früher Jugend durch Elend und Druck untergingen, sobaß bie Geschichte ber Literatur "wie ein Register von Sträflingen ober von Marthrern" erfcheint. Lermontoff ift Lyriter und wie Buschtin poetischer Erzähler. hier geben beibe ihren Nachbildungen Byron's ben nationalruffifchen hintergrund bes Landes und ber Sitte. Puschkin's Onegin, ein Roman in Berfen, schließt an ben Don Juan fich an, boch ohne beffen übersprubelnbe Geiftestraft und Lebensfülle; er schilbert im Belben fich selbst als einen Tantalus, der bie Civilisation gestohlen und bafür geftraft wirb, alles anfangend und nichts verfolgend, weil er über alles binaus zu sein meint, um so mehr bentend je weniger leiftend, - eine Beise zu ber nach Alexander Bergen jeber Ruffe Carriere, V. 2. Muff.

leicht verdammt fei, wenn er es nicht vorziehe Beantter ober Gut besitzer zu fein, wenn er nicht in öffentlichen Baufern ober in bi Kasematten einer Festung sterbe. Wehr und mehr breitt ei Rihilismus sich aus, pessimistisch in Gedanken und epikureisch i Sinnengenuß; aber mehr und mehr nehmen auch bie beffern Rra bas Nationalruffische fich zum Stoff ber Darftellung, und entwerf in Poefie balb reizende, balb erschütternde Lebensbilder, wie Ad tow in feiner Familienchronit, Gogol in feinem focialen Roma Die tobten Seelen, Tolftob in feinem biftorifden: Rurft Serebrem Sie überflügelte ber burch Goethe und Begel gebilbete Turgenje bessen Novellen psphologische Brobleme tief und feinstung in b Abspiegelung bes Ruffenthums ber bobern und niebern Stanbe ! banbeln, und ben Sauch poetischer Ibealität bewahren. An Bhn mahnt die größere Stärte des Dichters in ber Schilberung, b ftimmungevoll und icharfbestimmt zugleich ift, als in ber Bani lung und Composition, sowie ein bitterer Ton gegenüber ber Bir lichteit.

Bolen fand erst ben bichterischen Ausbruck seiner Nationalit als es getheilt und staatlich untergegangen. Jest fchrieb ber Kamp gefährte Rosciufstow's, Riemcewicz, feine gefchichtlichen Gefang jest erklang aus ben Reiben von Dombroweti's Legion im Dien der französischen Republik das Lied: Roch ist Bolen nicht verlore Jest ward das Baterland das gemeinsame Wort des Schmerze der Liebe und der Hoffnung. Und jest trat in Adam Mickien (1798-1855) ein großer Dichter auf, beffen eigenes Bekenntn Bhron als bas geheime Band bezeichnet, bas bie Literatur b Westens mit den Slawen verknüpft, wo die von ihm geschaffen Thpen in vielfältiger Form wiedergeboren eine erhabenere Geft annehmen. In ber That tritt an bie Stelle bes allgemeinen We schmerzes die Trauer um bas Baterland, "beffen Werth nur tennt wer es verloren", und vor bem ätzenden gersetzenden 3wei rettet bie driftliche Moftit, bie fich In meffianischer Soffnung fi gert. Durch bas Unglud tommt bas Gefühl ber Brüberlichfeit bie Menscheit, und jebe Bahrbeit ift ein Schmerzensfind; bu sein Leiben hat Polen es verbient in ber Ibee ber Berwirklichu des Chriftenthums im Staat feine Auferstehung zu finden. 3 Ballaben, die Sonette aus ber Krim, die Erzählungen Kom Ballenrod wie Grazona tragen ben Stil bes Briten, aber fie ! ben alle ben heimatlichen Boben, und ber Patriotismus ist es ! bort ben Mann, bier bas Weib jur helbenmuthigen Aufopferu

ürs Baterland treibt. Goethe's Faust und Byron's Manfred inden ihr polnisches Gegenstück in ben bramatischen Fragmenten Daiabb. bie Tobtenfeier. Rach altheibnischem Brauch wird am Allerseelenfest ben Tobten ein Mahl bereitet, nächtlich in einer verallenen Rapelle werben fie beschworen, und nun halten bie Schatten Bwiefprache mit ben Menfchen. Der Dichter Konrab, beffen Rühende Phantafie fich aus bem Kerter burch alle Zeiten und Räume bewegt, bildet ben Mittelpunkt, und wie er von den Dittefangenen bie entsetliche Noth bes gerriffenen, gertretenen Baterandes erfährt, wie hier ber Aufschrei von Schmerz und Rache in narkburchschneibenden Tonen laut wird, da reift ber Jüngling zum Manne, ba erhebt er sich von der Trauer um verlorene Mädcheniebe ju ben leiben feines Bolls und ber Menfcheit, und ringt vie Hiob mit Gott selber in der Frage nach dem Walten seiner Berechtigkeit und Güte in ber Weltgeschichte. Und als ob Micklewicz auch mit bem Don Juan wetteifern wollte schrieb er einen Roman in Berfen, herr Tabbaus, beffen Liebesabentener im Jahr 1812 in Litauen spielt, und bem Dichter Gelegenheit bietet ganb und Leute mit frischem humor ju schilbern. Der haber polnischer Familien will in offenen Kampf ausbrechen, fie wenden fich bann zu gemeinfamem Kampf gegen Rußland. Dombrowsti's Legion als Borbut von Rapoleon's Armee rudt ein und bietet ben Batrioten den Anhalt der vorbereiteten Erhebung; die Liebenden schließen ihren Bund in ber hoffnung auf die Wiedergeburt bes Baterlandes. Die Bolen betrachten bies Gebicht als ihr nationalstes Werk, und wenn and manches une breit erscheint und minder anmuthet. Sitten und Charaftere find treu und flar veranschaulicht und bas Ganze wohlabaerundet.

Slowacki gab in schwungvoller Lyrik ein Bild vom Befen und von der Entwickelung des slawischen Geistes. Zalesti ließ in seinen Liedern die Sagen der Ukraine wieder aufblühen, und Malzzeski gab in seiner Reudichtung einer volhinischen Sage im Rahmen der Steppe und der Türkenschlacht das Bild der Polin in Lebensmuth und opferfreudigem Patriotisunus, das seine Maria so populär gemacht hat. Doch zunächst an Mickewicz sind Garczynski und Krasinski herangetreten. Ersterer mischt für seinen Waclaw die Farben aus Goethe's Faust und Byron's Lara; der Held, genährt von alter und neuer Philosophie und angeekelt von einer oberflächlichen Gesellschaft und ihren Genüssen, brütet über den Räthseln des Daseins; da dringt in seine distere Zurücks

gezogenheit Gefang und Tanz ber Bauern am Ofterfest; erst bittert ihn ihr Glud, bann beneibet er's: und wie fie num patriotischen Lieber singen, ba überwältigt ihn ber Rlang ber M bie Macht ber Worte. Er fühlt bag er ein Bole, bag er Pflic hat für fein Baterland. Ihm weiht er Herz und Hand. neuer Tag bricht an, Gott wohnt in ber Bruft ber Menfchen, heimatliche Himmel ift bas Gewölbe feiner Beiligthumer, ber matliche Boben ber Bau seines Tempels. "Ich verstehe bich Gott! Du verlangst Opfer; ich will bir meinen Geift zum D geben; ich will wie bas Bolf in ber Bilfte hungern, wenn bamit bem Baterlanbe geholfen werben fann; jeber Gebanke f fromm fein wie eine Somne, in Gebeten will ich weinen ringen bei Tag und Nacht, nur moge mein Land befreit, Menschheit gerettet werben!" So löst ber Dichter ben 3md und die Berbitterung durch die Arbeit fürs Baterland und b Glauben an die Menschheit, ber ihn mit Gott verföhnt; in b hingebung an bas Bange foll ber Einzelne feinen Schmerz ubt winden, in ber Befreiung bes Bolts feinen rubelofen Gebanten ! würdiges Ziel setzen; baburch eint er sich mit Gott und ber fi lichen Weltordnung und findet er ben Frieden. Go wird hier b Bhronismus geläutert und eine Verföhnung wie in Goethe's Fall gewonnen. — Krafinsti schilbert in feinem Bribion ben Kampf b Chriftenthums mit bem heibnischen Römerstaat, er entwirft in se ner Ungöttlichen Komödie ein ibeal phantaftisches Gemälbe vo Kampf ber alten und neuen Gesellschaft in Gegenwart und Zufun Der romantische Graf Heinrich ist ber Bertreter des Mittelalter ihm stellt sich Bankraz als Führer ber Revolution, des Rationali mus entgegen; biefer bricht bie Burg mit feinen Scharen, ba e scheint ihm Chriftus am Abendhimmel, und er stirbt wie Julie mit ben Worten: Galilaer, bu haft gefiegt! So wird auf t chriftliche Ibee und ihre volle Verwirklichung als auf die rech Lösung unserer politischen und socialen Rämpfe hingewiesen.

Beibe Dichter gehören wie Mickiewicz burch ihre Dichtungs bem Reich des Geistes au; aber man spürt doch daß das Denk wie die Sprache der Polen nicht durch eine eigenthümliche Phili sophie hindurchgegangen; das Gefühl herrscht vor, und die Phat tasse offenbart den Gehalt desselben mehr in symbolischen Traun bildern als in realen Charakteren und klaren Gedanken.

Wenden wir uns zu den romanischen Nationen, so schlug bipanische Dichtung mit dem Aufstand gegen Napoleon fräftige

tionalen Klang an, aber wie der fürstliche und pfäfsische Druck itt der Freiheit des Bolks Lohn ward, da zerstörte er die Hoffsmg eines neuen Dichterfrühlings, indem die besten Talente in n Kerker oder in das Ausland wandern mußten; und als der ufstand von 1820 wieder bewältigt war, da dot England den lüchtenden ein Aspl; Scott und Byron wurden ihnen Muster. ine nachwachsende Jugend scharte sich daheim um Espronceda, r als Jünger Byron's den Bund der Myrte stiftete, unter dem e das Schwert tragen wollten. Aber die Regierung spürte das und die Jünglinge wurden ins Kloster oder in die Verdansung geschickt. Wenn die Geschichte über solchen Geistesmord Gesicht hält, so weist sie auf eine der Ursachen hin warum Spanien ei so viel noch unverbrauchter Volkstüchtigkeit doch so schwer zu uhig freiem Leben kommt.

In Italien hatte wie in Deutschland die Literatur das Nasionalbewußtsein wach gerusen; in Italien wurde noch mehr wie n Deutschland nach Napoleon's Sturz die Wiederherstellung der rühern schlechten Zustände unternommen, und das tried die freiseitsdurstige Jugend zu Verschwörungen und Aufständen, die dann ilutig unterdrückt wurden. Alsieri's Thrannenhaß ward num die Loimg der Jugend, und der classisch gebildete Leopardi (1798—1837) behandelte die italienische Canzone großartig frei nach Pindar's Borbild, wenn er die herrlichen Gestalten der Borzeit herausseschwor um sie dem Elend der Gegenwart gegenüberzustellen; in ihm, dem körperlich Leidenden, steigerte sich die Noth des Vaterslandes zum Weltschmerz, der ihn die Nichtigkeit des Lebens, den Spott und Jammer der Existenz so vielsältig und so ergreisend darstellen ließ, daß Schopenhauer dem Dichter darum seine Beswunderung zollte.

Mein Baterland! Die Mauern und bie Bogen Die Säulen und bie Bilber und bie Thürme Seh' ich aus Bätertagen, Doch nichts vom Ruhm der Bäter, Bom Waffenglauze nichts, mit dem sie zogen Boll Siegsbegier ins Feld der Schlachtenstürme,

So hebt er ben Wehgesang an, und beklagt Italia, wie sie gesessellest und blutig wund, das Haupt aufs Knie gesenkt, die Augen
thränenvoll auf nackter Erde kauert; er fragt Himmel und Erde:
wer brachte sie so weit?

If dem der Teinen kinne mehr zu finden. Ter die verfieduge: Saffen gefe mir, Saffen. Self läurfen, freiten, fellen ist der Eine, Aus welle ferkliech wie um demerkunten Rein Burfreyn die incliebe Gemeine!

Als beine Schwester sich vermählt da wänsch er im Hochzens gesang baß ihre Söhne lieber elent als seig werden möchten, un stellt Birzinia den Franen Italiens jum Berbild auf. Er knüpt an Dame an, und erbeist sich zum ebestiren Schwung, wenn a Angelo Mai, den Entreder von Sieere's Bäckern vom Staat, mi einer Hymne auf Italiens Geisteshelden begrüßt. Immer schwenz aber wird ihm der Schlaf voll ängstlich wilrer Träume, den wir Leben nennen, wo der undefriedigte Drang nach Glück unglos wir Langeweile unterbricht; er preist die Blume glücklich die am Besut arglos aufgesproßt, beugt sie doch vor keinem Unterdrücker das Haupt, noch hebt sie es wahnwitzig eitel gegen die Gestirne. Er sast endlich im Spruch auf sich selbst seine düstere Weltansick zusammen:

Run wirft bu ruhu für immer, Du mubes Berg. Bin ift ber Bahn, ber lette, Den ewig ich geglaubt. Er ift gerronnen. Es ichwand für bolben Erng mir Der Bunfd fogar, nicht blos bie hoffnung. Inbe Run aus für immer! Lange Benug haft bu gepocht. Richts lebt bas würdig Bar' beiner Regungen, und feinen Seufger Berbient bie Erbe. Bittre Langeweile Ift unfer Gein, und Roth bie Belt - nichts anbres. Berub'ge bich. Lag biefe Bergweiffung fein bie lette. Rein Gefchent hat Für une bas Schidfal als ben Tob. Berachte Did, bie Ratur, bie buntle Gewalt, bie ichnob une qualt, im Duntel herrichenb, Die grenzenlofe Nichtigfeit bes Gangen.

Berchet, ber Jünger Bhron's in ber poetischen Erzählung, flüchtete, Silvio Pellico saß mit andern Genossen zehn Jahre lang in österreichischen Kerkern, weil er sein Baterland begeistert liebte. Er hatte die rührendste Tragödie Italiens gedichtet, Francesca von Rimini. Die Stimmung in welche ihn jene unvergleichlichen Terzinen von Glück, Schuld und Leid der Liebe in Dante's Holle versetz, ward der Grundton; er wich von Dante ab, indem er mit der Jungfräulichkeit seiner eigenen Seele die Liebenden rein bleiben

B. Paolo glüht für Francesca, töbtet aber im Krieg ihren ruber, und zieht in bie Ferne; fie abnt nichts von feinem Gefühl, er fie theilt es, und schmerzvoll entsagend reicht fie seinem Brur die Hand. Da kommt jener heim, und findet die Geliebte als 8 Bruders Gattin, und ebenso naiv als kunstvoll hat der Dichter m das Bekenntniß ihrer Seelen herbeigeführt. Ihre Schuld ist ur daß er feine Reigung nicht befannt, fie einer andern Werbung iebor gegeben; boch fällt ein bofer Schein auf fie, und beibe fterben on des Gatten und Bruders Hand. Im Gefängniß war die Ruse Pellico's Tröfterin; aber wie er auch in einem Todesgesang uf Byron biesem hulbigte, sein Gemuth überwand ben brobenben Bahnfinn und ben Zweifel au Gott und feiner Beltorbnung im dinblick auf Chriftus, ben burch Leid und Tob Siegreichen, er erwob eine echte Religiosität mit bem Patriotismus, und burch ie wehevolle Schilderung seiner Befangenschaft hat er mehr als in anderer bas Herz bes Volks ergriffen und mit seinen Ibeen rfüllt, sobaß auch er zu ben Befreiern Italiens gehört. Ebenso Riccolini. Zwar bie Begeisterung für geistige und bürgerliche freiheit war größer als die Dichterfraft, und als Dramatifer warb r von Marenco übertroffen, aber seine Tragödie Arnold von Brescia ift in ben Gesprächen wie in ben Chören bie laute Mahnung an das gegenwärtige Italien sich auf sich selbst zu stellen, die Herricaft ber Fremben, ben Druck bes Bapftthums abzuwerfen und durch tobesmuthigen Helbenkampf frei und groß zu werden.

Für die Begründung ber neuromantischen Schule in Frantreich war Byron ein ebenso wichtiges Ferment als ber Einfluß Deutschlands, wo namentlich Heine und Lenau als Dichter unter seinem Stern geboren waren. Der erstere fagt von sich selber baß ber große Weltriß mitten burch fein Berg gegangen, bag er ben Bau der Welt zu tief burchschaut und die Freude verloren habe.

> 36 fcaue burch bie fteinern barten Rinben Der Menichenhäuser und ber Menichenherzen, Und ichau' in beiben Lug und Trug und Glenb. Auf ben Gefichtern lef' ich bie Bebanten, Biel folimmer. In ber Jungfrau Schamerrothen Geb' ich gebeime Luft begehrlich gittern, Auf bem begeiftert ftolgen Junglingehaupt Geb' ich bie lachenb bunte Schellentappe; Und Fragenbilber nur und fieche Schatten Seh' ich auf biefer Erbe, und ich weiß nicht Ift fie ein Tollbaus ober Krantenbaus.

Ohne das ernstgewaltige Pathos Bhron's stand Heine diesem naße burch den Gegensat innigsüßer Empfindung und schonungslose Witzes, während Lenau's Schwermuth des Humors ermangelte um in Bahnsinn versank. Er sang:

Bergänglichkeit! wie rauschen beine Bellen Durchs weite Labprinth bes Lebens sort! In beine Wirbel flüchten alle Quellen, Dir baut kein Damm entgegen sich, kein hort. Es wächst bein Strom mit jeglicher Minute, Stets lauter flagt ber bumpfe Bellenschlag; Doch wie die Flut auch unaushaltsam flute Ist mancher boch ber sie nicht hören mag. Beun auch die Wellen ihre Ufer fressen und bu jum Meer hinwucherst unermessen, Doch siehn an beinem Ufer frohe Thoren, In ihren Traum Unsterblichkeit verloren.

Beil' auf mir, bu bunkles Auge, übe beine ganze Macht, Ernste milbe träumerische unergründlich suße Nacht! Nimm mit beinem Zauberbunkel biese Belt von hinnen mir, Daß bu über meinem Leben einsam schwebest für unb für!

Doch war bei beiben Dichtern die Stimme ber Alage aus ber Bolksseele hervor ein Kampfruf zum Befreiungstriege ber Mensch beit, und bamals ging die Nation an Schopenhauer vorüber, trot bes Scharf- und Tieffinns mit welchem er bas "nutlofe Elend" bes Daseins bloglegte und trot ber glänzenden Darftellung in welcher er ben Buddhismus in Europa verkundete. Das Boll fühlte sich boch innerlich noch gefund genug um auf besfere Tage zu hoffen und mit muthigem Ibealismus für bie Zukunft zu arbeiten. Erst als ber erfte Berfuch ber Selbstgestaltung zur Ration 1848 fehlschlug, ba fand in ber Berftimmung einer ibeenlosen Reactionszeit Schopenhauer fein Echo, und häufig verbrämte fid ber Ratenjammer ber Blafirtheit mit bem Philosophenmantel, und fab vornehm auf die herab welche noch nicht an die Nichtigkeit ber Welt glauben wollten. Wir empfinden und erkennen ihr Ungenugen gerade weil uns bas Ibeal fein Traum, sondern Wahrheit ift. Täuschen wir uns nicht hinweg über die Zerriffenheit und Bein bes irbischen Daseins; Bubbha nannte es eine Folge ber Sünde, eine Schuld und Buße zugleich; aber er gab feine nähere Aufflärung barüber. Suchen wir biefe, suchen wir bas Dunkel zu lichten und die Anklage zu beantworten die der Bessimismus erhebt, so

rben wir vor allem ben Endzweck bes Lebens in ber Sittlichkeit d der durch sie zu verdienenden Beseligung des Geistes festhalten, b erwägen daß Freiheit und Liebe nicht geschenkt, nicht angeaffen werden können, sondern die eigene That des Geistes sein issen. Sie setzen aber die Möglichkeit des Andersseins, der Gejesübertretung voraus; sie setzen einen Gegensatz voraus, ber erwunden werden soll; ohne Kampf keine Siegesfreube. Die üte und Liebe Gottes kann jene Möglichkeit nicht aufheben wollen, zil sie die nothwendige Bedingung der Sittlichkeit, der Glückskrdigkeit und Gottähnlichkeit ist. Durch die Wilktür, Berirrung id Selbstverkehrung der zur Selbständigkeit berufenen Lebenstriebe ver, die im Menschen zur Sinde wird, kommt Zerrüttung, Schmerz id Noth in die Welt, und die reale Welt ist allerdiges eine uns Mommene, gefallene, sie ist nicht die seinsollende. Das Seinsollende steht ihr als eine Mahnung vor Augen, als das Ibeal im sie nachzustreben hat; nur durch Selbstvervollkommnung ist em sie nachzustreben hat; nur durch Seldstvervourommnung zu nsere Vollkommenheit möglich, unser Weg also ein Emporgang us Dunkel und Banden zu Licht und Freiheit. Der Wille zum leben soll nicht verneint werden, wie Schopenhauer lehrt, das Leisen soll uns nicht von dem Wahnsinn der Lebenslust heilen, wie Kateaubriand behauptet; aber von der Selbstsucht und ihrer Versinsterung sollen wir frei werden im Licht der Liebe. Das Leben zienieden ist die Schule für die Ewigkeit, die Erde nur die Gesurtsstätte des Geises; Widerstand und Leid müssen seine Kraft vecken, ihn zur Einkehr in ihn selbst bringen; die Sehnsucht nach bem Unendlichen führt ihn über das Irdische hinaus. Die Kunst hafft ihm ein Bild bes harmonischen Seins, und er nimmt es pur Bürgschaft einer künftigen Lebensvollendung. Bon diesem ethischen Theismus aus, den jett die Philosophie begründet, wird auch die Poesie, nachdem sie in Bhron und seinen Nachfolgern den Kampf des Zweisels ernst und wehevoll durchgemacht, der Menscheit wieder Trost, Erhebung und Freude spenden. Wir brauchen eine Kunst bei der uns wieder wohl wird.

## Celchichte und Sprachwissenschaft.

Benn ber geschichtliche Sinn, wie wir fcon mannichiad mertien, für die erfte Salfte unfere Jahrhenderts fich ale da teriftisches Bilbungselement geltent macht, fo fommt es ber Bif schaft, die ihn zunächst zu pflegen bat, zugute bag bie Blin Boefie veransgegangen; bie Gelebriamleit ftrebt um and schöner Form, und ihre Ergebniffe bringen aus ber Schulimbel bas Bellebewuftfein. Bom Recht aus bat Saviant bie neue fassung begrundet: er lebrte baf es werbe und wachse, nicht fürlich gemacht, fonbern mit Rothwendigkeit ans bem Bollig erzeugt werbe, mit ihm fich entwickelnd wie Sitte und Spra Es offenbart fich in Gewohnheiten, fombolischen Sandlungen, 1 theilen aus bem Gemeinbebewußtsein; bei ber gleichen Entur ber Jugent ber Nationen nehmen alle baran Antheil, wie an u Bollsbichtung; aber wie num bie Literatur und bie Manner M Biffenschaft für fich bervortreten, fo findet auch bas Recht in M Gesetzgebern und Juriften seine Organe, Die felber ein Bestantite des Bolls sind und im besondern genaner ausführen und anwende was in ber Boltsfeele lebt. Go betrachtete Savignt bas romid Recht genetisch als ben allmählich gereiften Ausbruck biefer großt Nation, so wiesen mm 3. Grimm und Gidborn auf bie Alter thumer und die Entfaltung des beutschen Rechts, das in jeine Urfprüngen von Boefie umfloffen erschien, in farbigen Symboln fich ausprägte. Savigny hatte unferer Zeit ben Beruf zur Beich gebung abgesprochen, querft bie geschichtliche Rechtsforichung ber langt; die Gegenwart lernte das römische Recht als ein classische Mufter für ben Juriften ansehen wie die griechische Boefie für & Dichter; fie lernte bas Allgemeingültige und Lebenbige von ba Abgestorbenen und Vergangenen scheiben und im Anschluß an bi Forberungen bes Tages und bie Gefittung bes Bolts Berfassun und Gefete ausarbeiten. Den Gebanten bes organischen Bach thums verfolgte Niebuhr in ber romifchen Geschichte. 36m fcie es undenkbar bag jenes großartige Rechtsspftem aus zusammen gelaufenen Auswürfen verschiebener Stämme entsprungen fei; e schied bas Geschichtliche vom Sagenhaften, er übte eine einschnet bende Kritik ber Quellen ber Ueberlieferung, bie Bolkszustand selbst traten in ben Borbergrund. Ebenso erschien in Otfrie Müller's Doriern die Lykurgische Verfassung nicht mehr als ei

erk erfindenden Berstandes, sondern als der Ausdruck der tammeseigenthämlichkeit selbst und ihrer Geschichte; die alten itten und Einrichtungen und die Eroberung des Peloponnes besigten sie.

Waren die genannten Männer Gegner ber Revolution, so h Schlosser dem geistigen und politischen Freiheitsdrang seine etallene Stimme, und schrieb die Geschichte der Alten Welt wie 18. 3ahrhunderts mit Zorneseifer gegen alles Schlechte, bahnechend für une nach Boltaire's Borgang für bas hereinziehen m Sitte, Wiffenschaft und Literatur in Die Schilberung ber potischen Ereignisse. Drängte bei ibm eine herbe schroffe Sub-ctivität sich vor, so befliß sich Leopold Ranke einer glatten bjectivität, welche bie Charaftere und Handlungen in ihrer Eigenrt mit kunftlerischer Virtuofität hinftellte. Er mablte fich vorehmlich die neuere Geschichte jum Feld, er burchforschte mit nabläffigem Gifer Die Staatsarchive, und Die Befandtenberichte, ornehmlich ber Benetianer, gaben ihm ein ficheres Material an ie Hand, von welchem aus er num die Historiker ber Renaissance erichtigen konnte, bie mehr nach afthetischem Einbruck als nach Richtigkeit getrachtet. Gin Meifter ber Quellenkritik behnte er burch eine Schule diefe auf alle Berioden aus, und die Scheidung des Factischen von der auffassenden Phantasie der Einzelnen wie der Rationen ward immer gründlicher vollzogen, immer forgsamer alles Besondere in seiner Wesenheit aufgehellt. Ranke selber weiß psp= hologisch feine Porträts mit wenig Silberstiftstrichen zu zeichnen, und vom Standpunkt bes Diplomaten aus gibt er Unübertreff= liches; minber sagt ihm die instinctive Bewegung ber Massen ober das volksthümlich Derbe zu; das Papsitthum nach der Resormation, den französischen Königshof, die Fürstenpolitik der Resormationszeit hat er barum auch vorzüglicher veranschaulicht als einen Cromwell ober die Helden des aufstrebenden Preugens.

Noch ehe unter Stein's Einfluß Perty die Quellenschriften der deutschen Geschichte gesammelt und Ranke's Schule ihr Studium denselben zugewandt schrieb Luden patriotischen Sinnes eine deutsche Geschichte, gab Raumer in den Hohenstaufen ein Glanzbild des Mittelalters im Sinne der Romantiker; jest dietet Giesebrecht's Kaisergeschichte als gediegenes Werk für die Nation einen vorläusissen Abschluß der dankenswerthen Borarbeiten. Die Weltansicht des Darstellers verleiht unwillkürlich der Darstellung ihre Farbe und Beseuchtung; sein Standpunkt läßt die Gegenstände sich gruppiven

und eine bestimmte Seite hervorkehren, und fo ift Leo ber confe vative Brotestant, hurter ber papftlich gefinnte Ratholit; mann, Bervinus, Sauffer ichrieben bie Geschichte ber englischen frangofischen Revolution, ber neuesten Zeit um als Bolitifer a flarend und anfeuernd für bie Größe und Freiheit bes Baterland zu wirken. Wenn Spbel bie Faben flar legt welche bas übr Europa an die Frangösische Revolution knüpfen, so gewinnt be Gefdicte felbft eine anbere Geftalt; an fritifdem Scharfblid er Ranke am nächften, seine Charakterzeichnung ift markig und fefter flarer Form; mochte er une eine turggefaßte beutsche Geschid geben nach Art feiner Borlefungen über bie Kreuzzüge umb feint Erhebung Europas gegen Napoleon! Neben biefen Männern stehe bie ausgezeichneten Forscher für bie Geschichte ber einzelnen Stämm ober für bie Bölker ber Neuzeit, während Max Duncker bie Er gebniffe ber Alterthumsstudien wieder zusammenfagt, Mornmfen mi genialer Rühnheit bie alten Romer uns vertraut macht, und Gu gorovius die Stadt Rom im Mittelalter in glanzvollen Bilbern ver Durch biographische Kunft errang Barnhagen bei anschaulicht. Breis; neuerdings auch Strauß und Treitschfe. Gervinus zeigh in ber Literaturgeschichte ben ununterbrochen großen Strom beutsche Geistesentwickelung und ben Zusammenhang ber Dichtung mit bem Leben, während Hillebrand's Stärke bie äfthetische Würdigung bei einzelnen Werke war; Bilmar gab mit liebevoller Einficht eine volls thumlich befriedigente Schilberung ber mittelalterlichen Boefie, Hetine faßte mit philosophischem und fünftlerischem Sinn bas 18. Jahr hundert als ein großes Ganzes in der Wechselwirkung englischer frangösischer und beutscher Literatur, und die strenge Kritik Julia Schmidt's für unsere nachwachsenden Boeten fand in ber wohl wollenden Betonung des Neuen und Werthvollen burch Gottschal ihre Erganzung. Schnaafe und Rugler begründeten nach Ginzel forschungen von Rumohr, Waagen, Forster bie wissenschaftlich Runftgeschichte als Ganzes und riefen eine zahlreiche Jungericha ins Keld. Karl Ritter ward ber Schöpfer einer wiffenschaftliche Geographie, welche in ber Beschaffenheit bes Bobens einen bebin genben Grund für bas menschliche Leben fieht bas fich auf ihn In solchem Sinn schrieb wieder Fallmeraber seine Frag mente aus bem Orient, ein stillstisches Meisterwert mit ber gebar nischten Borrebe gegen Ignazius Tartufius in Deutschland. In be Betrachtung biefes Zusammenhangs von Land und Leuten, be Staat, Religion, Runft und Sitte erhob fich bie Culturgeschichte er verwerthen Riehl und Scherr das neugewonnene Material kunstreichen Bildern, jener dem Tüchtigen und Schönen im Gerbenen zugethan, dieser mit kedem Humor und wuchtigen Hammerslägen ein Mann der Bewegung. Durch diese und andere Männer ben wir eine erstaunliche Fülle gesehrter Forschung, und neben chen auch Meisterwerse historischer Darstellung; die Geschichte ist ihr als je ein Element und Mittel der allgemeinen Bildung gerben; das hat im Sinn unserer ganzen Epoche mächtig dazu beistragen daß wir auch wieder Geschichte gemacht haben, daß große länner von handelnder Natur ein freudiges Verständniß sanden. Auch in Frankreich wurden die Quellenschriften der Borzeit nter Guizot's Leitung herausgegeben, und Augustin Thierrh ents

nter Guizot's Leitung herausgegeben, und Augustin Thierry entarf auf dieser sichern Grundlage seine farbigen Einzelgemälbe, alt es den politischen Entwickelungskamps einer Stadt im Mittellter, einen Bischofsitz oder eine merowingische Königskamilie zu hildern. Die keltischen, römischen, fränkischen Elemente, aus denen ie Nation sich bildete, treten in ihrer Eigenart hervor wie der degensatz der alten Briten, der Sachsen und Normannen in dem errlichen Werk über die Eroberung Englands durch die Normannen. Da lernen wir die Atmosphäre kennen, die Sitten und Vorstellungsveisen aus denen die Hamosphäre kennen, die Sitten und Vorstellungsveisen aus denen die Hamosphäre kennen, die Sitten und Vorstellungsveisen der Unterdrücken, in den wilden Schlachtgesängen der eisernen Sindringlinge werden wir ihrer Empfindungen theilhaftig, und sehen vir aus diesen Gegensätzen allmählich die englische Nation hervorzehen. Barante solgte ihm und sprach es als sein Ziel aus: der Veschichte selbst das Anziehende wiederzugeben was der historische Roman von ihr entliehen. Auf dieser Bahn bewegt sich auch die Geschichte Frankreichs von Michelet. Guizot dagegen wendet sich dom anschaulichen Detail zu den allgemeinen Gedanken die durch vom anschaulichen Detail zu ben allgemeinen Gebanken die durch die Thatsachen verwirklicht werden, und sucht dadurch den innern Zusammenhang dieser letztern festzustellen; er gibt die Grundzüge sür die Geschichte der europäischen Civilisation im Beispiel Frankreichs und vom französischen Augenpunkt aus. Ueber Frankreich wie über Deutschland verbreiteten sich die historischen Bereine; aber noch früher und munittelbarer als hier suchte man dort durch die Darstellung der Geschichte auf den Gang der Politik einzuwirken. Da erschienen zunächst die vielen Memoiren aus der napoleonischen Zeit und stellten deren Ruhm in Gegensatz zur bourbonischen Restauration, die durch die Invasion der Fremden eingeführt war, und nichts gelernt und nichts vergessen hatte. Da ging man weiter

jurud auf bie Revolution, und suchte fie zu rechtfertigen, die Ibeen von 1789 als die fortwährend maggebenden barzulegen. Awei junge Männer schrieben nun die Geschichte ber Revolution und zwar für gang Europa, Mignet und Thiers. Mignet stellte in einem Meinen "formgebrungenen inhaltgefättigten" Buch ben ungeheuern Umschwung von Mirabeau zu Napoleon, die Reugestaltung ber Gefellschaft wie einen großen Naturproceg bar, in welchen er bie Macht ber Dinge in ihrem Uebergewicht über bie Billfilr Menschen hervorhob, und wo man nur anarchische Wirrsal ober blutige Leibenschaften zu seben gewohnt war, ba erschienen bie Hauptereignisse als bie engverketteten und nothwendigen Acte einer großen Schickfalstragobie, die leitenden Manner ale die Bertzeuge ber Borfebung; bie Schredensberrschaft jog bie logischen Folgerungen aus ben gegebenen Borberfagen und rettete Frankreich burch ihre ruckfichtslose Energie vor bem Angriff bes Auslandes. Mignet zeichnete bas Knochengeriifte biefes werbenben Organismus und im scharfen Sbenmaß seiner Darftellung sprang bas Wesentliche flar beraus, obne bag neben biefem Bang ber Bewegung, ben ber inftinctive Drang ber Maffen bestimmte, ber bewegliche und freie Antheil ber Ginzelnen, ihres Berftanbes ober threr Leibenschaft verfannt wäre. Gerade auf diesen richtete sich Thiers mit seinem Erzählertalent, und seine Reuntulffe in Staatsberwaltung, Finangen und Rriegswesen verwerthete er um bie allgemeinen Bedingungen für die glangenden Ereignisse fennen zu lehren, die er mit hulbigung für ben Erfolg, mit Freude an ber Action und bem Ruhme Frankreichs berichtete, aber freilich anch vom Ausland aus berichtigt werben mußte. Beibe Geschichtschreiber traten für bie kirchliche und bürgerliche Freiheit in die Schranken, und beuteten an wie die Revolution noch nicht abgeschlossen sei; Guizot nahm bie Analogie Englands hingu und jog eine Parallele ber Stuarts und Bourbonen, bie auf einen zweiten Sturg biefer lettern hinwies; er fab bereits im Herzog von Orleans ben französischen Wilhelm von Oranien, und bei bessen Thronbesteigung nach ber Julirevolution hatte Thiers bie Käben ber Unterhandlung in seiner Hand. Aber weber ber Bürgerkönig noch seine Minister Guizot und Thiers verstanden es zu becentralisiren, bas Gemeinbeleben zu weden und von bier aus bas Bolf zur Selbstverwaltung heranzuziehen. Die Schilberung bie von ben gebn Jahren ihres Regierens Louis Blanc entwarf, und Lamartine's romanbafte Gironbisten geborten zu ben Kackeln welche bas Neuer ber Nebruarrevolution anzündeten. Go erfüllte sich

Rabel's Weiffagung über ben französischen Conftitutionalismus: bie großen Ereignisse gehen barüber hinweg und machen baraus ben Staub ihres Weges. Und weim sich Thiers auf den Standpunkt Napoleon's stellte, in Consulat und Kaiserreich bessen Staatsverwaltung und Waffenthaten feierte, fo half er bie bonapartistische Legende nicht blos befestigen und verbreiten, sondern er bahnte auch bem Reffen bes Obeims ben Weg. Das Bolt, in Regierende und Regierte getheilt und durch die Initiative von Paris beherrscht, gibt burch seine rudweisen Bewegungen zwar die Anftoge für die europaifche Entwidelung, fcwantt aber felbft zwischen Anarchie und Despotismus auf und ab. Dag unter Napoleon III. Lanfrey bie Napoleonslegende gerftorte, bat wieberum ben Abfall ber Nation von ihm vorbereitet. Es war eine gerechte Fronie des Schickfals, daß Thiers, ber das Geschrei nach der Rheingrenze 1840 wieder angestimmt, 1871 ben Frieden unterzeichnete ber Elfaß und Lothringen uns wiedergewann und den Rhein den Franzosen aus den Augen ruckte. Wird die Nation nun den Mahmungen von Tocqueville und Laboulabe folgen und die Freiheit von unten herauf bauen in Selbstaucht und Selbstthätigkeit, in eigenlebendigen Gliedern immerhalb bes Ganzen?

Es war ein Glanzpunkt im französischen Geistesleben als am Ende der zwanziger Jahre Guizot, Coufin, Billemain ihre früher polizeilich geschlossenen Vorlesungen in Paris wieder aufnahmen; ber lettere begrundete barin für seine Landsleute bie wiffenschaftliche Literaturgeschichte, welche die allgemeine Ideenentwickelung burch bie Einzelgestalten ber Dichter und Denfer und bie Wechselwirfung der Literatur und Gesellschaft ans Licht bringt; vornehmlich warb seine Darstellung des 18. Jahrhunderts in der gemeinsamen Arbeit Englands und Franfreiche maggebend. Seinen Mangel, ber Renntniß Deutschlands, ersetten bann St.-Marc Girarbin und Coufin. St.=Beuve war ber Darsteller ber neuromantischen Bewegung in feinen Charafteriftiten, die weniger fritifirten und Weg und Biel zeigten, als vielmehr mit feinstem pspchologischem Berftandniß sich in bie Individualität ber Dichter versetten und von ihrer Seele aus ihre Werke wie Früchte bes Baumes erwachsen ließen. that es anfangs als lobrebenber Freund, als er aber fah wie bie meiften Schriftfteller bie ichlechten Reigungen-bes Tages ausbeuteten und schreibend ohne innern Drang um sich interessant zu machen und die Leser zu interessiren auch das Widersinnige zu Stande brachten, ba legte er in feinen Montageplaubereien biefe boble Selbstsucht und diese Jagd nach bem Seltsamen bitter und boch mit stilistischer Annuth bloß.

Es ist überhaupt das Auszeichnende Frankreichs daß seine Gelehrten auch gute Schriftsteller sind, daß seine gründlichen Geiser auch auf eine anziehende Darlegung ihrer Gedanken und Forschungsergebnisse sinnen; das hat über ihr Land hinaus ihnen und ihrer Nation einen maßgebenden Einsluß auf die Lebensansicht Europas erworben; in der allgemeinen Shmpathie erntete Frankreich die Frucht seiner mehrhundertjährigen Geistesarbeit und seines Vermögens den Ideen die klar verständliche weltbürgerliche Form zu geben.

In England zog Hallam die Summe archivalischer Studien für die Berfassungsgeschichte. Macaulab, ber als Staatsmann und Rebner auch neben Brougham und Robert Leel zu Anfeben gekommen, bildete sich zunächft als Kritifer zum eigentlichen Rationals bistorifer Englands aus. Die Bücher bie er vornahm wurden ibm ber Anlaß zu einer in fich abgerundeten geiftwollen Charafteristif eines Milton ober Byron, eines Machiavelli ober Clive und Saftinge; er ift ber Meister bes Effat, wobei er allerdings nach frangösischer Art sich in blenbenben Antithesen gefällt. Die Uebersicht ber enge lischen Geschichte bis zur Restauration ber Stuarts legt ben großen Gang ber Entwickelung trefflich bar; bann aber schilbert er bie Zeit von Jafob I. nach allen Seiten mit ben lebhaftesten Farben, und bie Aufrichtung bes verfassungsmäßigen Königthums burch Wilhelm von Oranien mit staatsmännischer Ginficht und patriotischer Wärme; bie Beise Thierry's und die Beise Guizot's ober die Gaben von Mignet und Thiers erscheinen in ihm verbunden. Auch Fronk ftrebt banach. Die Amerikaner Bancroft und Prescott wetteifern in ben Darstellungen der heimatlichen Begebenheiten mit deutsch-philosophischer Auffaffung und frangofischer Darstellungekunft. Die Geschichte bes Norbens, die Kämpfe bes Sübens mit ben Spaniern schilbernd haben fie als echte Sohne ihres Baterlandes bies und sich in die Weltliteratur eingeführt. Auch Washington Irving ist bier zu nennen, größer in ber fünftlerischen Auffassung ber Wirflichkeit als in frei erfindender Dichtung. — Bon eminenter Bebeutung endlich find zwei Englander, Buckle und Carlple. Jener sucht nach Gesetzen für die Geschichte wie solche in der Natur walten, er erforscht die Naturbedingungen ber menschlichen Gefellschaft und das Gleichmäßige in ihrem Handeln; ihm gilt es barzulegen wie bas große Bange als bie Summe fleiner Rrafte fic

ewegt, und wie wieder die allgemeinen Verhältniffe alles Beson= ere bestimmen; nur in ber steigenden Intelligenz sieht er ben jortschritt und nur in ber Freiheit sieht er ihr Wachsthum. Er wilte bie Geschichte ber Civilisation in England schreiben, aber newol er nicht über die Einleitung hinaus gelangte, so lieferte er och in ber Schilberung bes bevormundenden Geistes unter Ludnig XIV., oder ber Herrschaft einseitig protestantischer und kathoicher Theologie in Schottland und Spanien wahrhaftige culturiftorische Meisterstücke. Ein früher Tod raffte ihn hinweg, während farlyle bis ins hohe Alter ein heller Stern am himmel Englands Von beutschem Ibealismus genährt, ein Jünger Goethe's, egann er mit vorzüglichen Charafteriftiken um in seinem genialen Buch über Helbenthum und Belbenverehrung in ber Geschichte bie Inentbehrlichkeit und die maßgebende Bebeutung großer Berfonlicheiten, ternhafter, mahrhafter, willensstarfer Naturen, Die ben Schein verachten und das Wesen der Dinge verstehen, für die Entwickelung ver Menschheit darzuthun. Indem er Cromwell's Reden und Briefe perausgab und mit Erläuterungen ausstattete, schlug er bie Aufiaffung nieber bie in bem religiöfen und herrschgewaltigen Manne einen Heuchler gesehen; bann zeichnete er Friedrich Wilhelm I. mid Friedrich II. von Preußen. Früher schon hatte er in geistprühenden Rhapsobien die Französische Revolution betrachtet und einzelne Tage berfelben mit aller Ausführlichkeit in epischer Klarheit geschilbert. Dabei schlägt sein Herz bem Wohl bes Bolts, und er preift ben Segen ber Arbeit bes Ropfes wie ber Sanbe, er sieht in ihr die Grundlage von allem Schönen und Menschenwürbigen, zu beffen Genuß ein jeber berufen ift. Sein köftliches Buch Bergangenheit und Gegenwart gehört hierher und zeigt ben Denker und Geschichtsforscher im Bunde mit bem Dichter. Carlyle liebt bas Rühne, Ueberraschende in Ibeen und in der Sprache, sein humor führt ihn mitunter zu barocken Wendungen, seine Subjectivität brängt fich mit Zornes- und Liebeseifer in die Darftellung, aber fie ift so eigenartig ebel daß man bessen fich erfreut und bas so wenig missen möchte als in 3. L. Klein's Geschichte bes Dramas ober in Scherr's Schriften; beibe Deutsche find bem Schotten mablverwandt wie ber Amerikaner Emerfon.

In Italien erwarb sich Coletta burch seine Geschichte Neapels von 1734—1825 den Beinamen eines modernen Tacitus. Der Spanier Lorente mußte die Geschichte der Inquisition im Aussland verfassen. In Polen war Lelewel, gleich ausgezeichnet als Carriere. v. 2. Aus.

charakterfester Patriot wie als Gelehrter, ber Begründer der newen Geschichtschreibung. Und neben solchen Männern stehen in ganz Europa Hunderte die bald durch Forschung und Sichtung der Stoffs, dald durch kunstvolle Darstellung im Einzelnen das zeh der Geschichte bedauen und ihre Lehren für das Leben fruchtau machen. Auch die besondern Wissenschaften sanden die Darstelle ihrer Geschichte, ja diese nahm hier und da, wie in der Philosophic, zeitweilig vor der Weiterarbeit selbst das Interesse in Anspruch; Stellung und Lösung der Probleme soll auf der Einsicht in die Vergangenheit und im Zusammenhang mit dieser geschehen. Die Thätigkeit der Historiker gehört durchaus zur Signatur der Zeit, und die Kunst wird, wie sie bereits beginnt, die Ergebnisse derselben verwerthen.

Bunachst erfuhr bie Sprachwiffenschaft burch ben geschichtlichen Sinn eine erstaunliche Förberung. Hier war Jakob Grimm mit ber beutschen Grammatik babnbrechend. Er wollte ber Sprack nicht Regeln geben ober von ber gegenwärtigen folche abstrabiren, er betrachtete das Deutsche in seiner Entwickelung vom Gothischen, Angelsächsischen an durch das Mittelalter bin die auf unsere Tage, und ging ben Gesetzen bes Wandels mit Andacht nach, indem er ben werbenden Organismus im Flusse ber Zeit erkamte; er em bectte bas Gefet ber Lautverschiebung, burch welches bas Ethmolo gifiren, bas Ableiten ber Borter von ihren Burgeln und die Ber gleichung berselben Wörter in verwandten Sprachen, aus einem Spiel bes Rathens und Meinens nun jur Wiffenschaft ward, wab rend bie Laute felber in Grimm's poetischem Gemuth ein eigen feelenhaftes Leben führten. Er war mit feinem Bruber Wilhelm von den Romantifern ausgegangen, aber was bei diesen Traum und Willfür ober Mhftit war bas lichtete fich zur Rlarbeit, gewann burch ben umfassenbsten Forscherfleiß feste Geftalt. lauschten ben Märchen und Sagen, Die fie mit eigner Berglichkeit und jener Treue wiedergaben, welche es nun möglich machte barm bie Trümmer alten Götterglaubens zu erkennen. Ihnen gefellte fic Lachmann's fritischer Scharfblick und gebiegene Feinfinnigkeit, und fo bilbete fich eine Schule von Germaniften, welche bie vor ben Befreiungstriegen begonnene Selbstbefinnung unfers Bolts und bie Ergründung unfere Bolfsthums weiterführte und felbft ein Factor ward um der Volksseele nun auch den Leib im Bolksstaat zu gewinnen. Bon ben Brübern Grimm ift es bekannt bag fie mit Gervinus, Dahlmann, Ewald, bem Phhilfer Weber, bem Juriften lbrecht jene Sieben bilbeten welche eibestreu bem Berfassungsbruch Hannover ihre Hulbigung versagten, eine That welche Deutschsend aus politischem Schlummer erwecken half. Gervinus hat mit echt Jakob Grimm die eigenthümlichste Gestalt in der gelehrten gelt unsers Zeitalters genannt. "In diesem Neich des neidischen ingens und eifersüchtigen Kämpfens steht er, eine Erscheinung negleichen, um seiner Bescheidung und selbstwerleugnenden Hinzung willen, um der so kindlichen und doch so hohen patriarchaschen Sinschung willen, um ber so kindlichen und boch so hohen patriarchaschen Sinschung willen, um seiner durch nd durch vaterländischen Gesinnung willen sast gänzlich unansesochten; in seinem langen Leben oft unsauft angefast von den Hindlichen Lebens blieb er underührt von irgendeiner Bessellschung, n die höchste Reise eingetreten mit. dem unversehrten Schmelze der ungen Frucht."

Für die Sprachfunde war das Sansfrit mit seinem Formenreichthum von Entscheidung; auch hier hatte Friedrich Schlegel
inen ersten Griff gethan; Bopp schrieb nun die vergleichende
Frammatik der indischen, persischen, griechischen, lateinischen und
zermanischen Sprache, das Gemeinsame wie das Unterschiedene,
das Gleichbleibende wie das Wechselnde betonend. Wilson in England, Burnouf in Frankreich schlossen sich an; dem semitischen
Drient widmeten Splvester de Sach und Ewald ihre Kraft; Stanislaus Julien vertieste sich in das Chinesische. Hieroglyphen und
keilschriften wurden entzissert und die Grammatik ihrer Sprache
entworsen. Und von dieser Masse des Stosss aus fanden nun die
neuen Untersuchungen über Wesen, Ursprung und Entwickelung der
Sprache überhaupt bei Steinthal und Max Müller einen frischen
Ausschladung.

## Philosophie und Theologie. Hegel und Schleiermacher.

"Das was ist zu begreifen ist die Aufgabe der Philosophie; benn was vernünftig ist das ist wirklich, was wirklich ist das ist bernünftig. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug." Mit

biefen Worten bezeugte Hegel (1770—1831) bas Vorwalten eines bistorischen Zuges auch in seinem Denken, ja man nahm seine Lebre für eine Rechtfertigung bes Bestehenben als folchen gegen über bem jugenblichen Freiheitsbrange, beffen eblen Sprecher Friet er einen Beerführer ber Seichtigfeit bieß, weil er eine neue Ber fassung aus bem Leben bes Bolks forberte. Dan übersah bag in ber Geschichte nur bas fortschreitenbe Leben, nur bie Entwickelung bas Wirkliche, bas Dauernde ift, wie in ber Natur nicht bas burn Laub bes vorigen Jahres, sonbern ber frische Frühlingstrieb gilt man vergaß baß es auch eine Morgenbammerung gibt. Hegel selbst konnte unsere Bilbung ein Menschenalter lang beberrichen weil neue Gebanken burch ihn ihren wissenschaftlichen Ausbruck fan ben, weil er bie geschichtliche Lebensfülle gegenüber ben Rationa liften und die strenge Bucht und Geschloffenheit bes suftematischen Denkens gegenüber ben Romantikern geltend machte, weil er ben Beist ber Zeit zum Bewußtsein brachte; und gerabe wie er aus ber 3bee construirte und baburch oft mit bem Thatsächlichen in Wiberspruch tam, bas zeigt ihn felbst im Uebermaß als einen Bürger im Reich bes freien, bie Welt von fich aus bestimmenben Beiftes.

Hegel hatte schon den Entwurf eines eigenen Bedankenspftems mit nach Jena gebracht, als er bort fich mit Schelling zur Beraus gabe eines philosophischen Journals verband und die Ibentitate lehre mit demselben ausbildete. Dann schrieb er fein genialste Buch, die Phanomenologie des Geiftes. Die sich selbst anschauenbe Vernunft als sich wissende Wahrheit war das Ziel, zu bem er von dem sinnlichen Anschauen und Wahrnehmen durch den Berstand und seine Reflexion, burch Recht und Sittlichkeit, fünftlerisches War icon bie Schaffen und religiösen Glauben emporleitete. Vorrede ein Manifest gegen die Ausschweifungen der Romantif, gegen bas Analogienspiel ber Naturphilosophen, fo übte bas Bert Die bialettische Methobe, welche von einer Stufe zur andern burd bie in ber Sache felbft liegende Gebankenbewegung weiterschreitet. Wie die Menschheit ein Mensch im Großen ift, so sah Hegel bas Entsprechende im Entwickelungsgange beiber, und ftatt beispieleweise eine Phase ber Weltgeschichte heranzuziehen nahm er vielmehr stelf bie Farbe seiner Schilderung einer Entwickelungsftufe bes Bewuft feins von berjenigen Periode oder hiftorischen Erscheinung die ale ihr claffifcher Thous gelten kann, und ohne ein Bolt ober einen Mann zu nennen ließ er bald ben griechischen balb ben römischen

Beist, das Chriftenthum ober die Französische Revolution erkennen, est die sophokleische Antigone und jetzt Nameau's Neffen mit Diserot's Worten reden. Diese künstlerische Verwebung von Psichos ogie und Geschichtsphilosophie verleiht dem Ganzen einen Zauber inziger Art und läßt den Denker innerhalb der vorwiegend kunft-

erischen Atmosphäre seiner Jugendtage erscheinen. Als Ghunafialrector in Nürnberg schrieb Hegel seine Logik. Sie sollte an Kant's Kritik der reinen Bernunft bas Shstem berielben anfügen, die nothwendigen Bestimmungen und Formen bes Denkens in ihrem innern Zusammenhang darstellen und zeigen daß rieselben nicht blos in unserm subjectiven Erkennen, sondern auch m der Objectivität der Dinge walten, ja das allgemein Wahre und Wesentliche sind; benn wenn die Gesetze unsers Denkens nicht auch die Weltgesetze wären, so würden wir die Welt niemals ers wich die Weltgesetze wären, so würden wir die Welt niemals erstennen. Die Kategorien der Bernunft sind die Formen ohne welche weder die Natur noch der Geist sein oder gedacht werden kann. Was wir begreifen das erfassen wir in seiner Wesenheit, darum ist der Begriff das Wesen der Dinge; nicht wir blos urtheilen: die Rose ist eine Pflanze, sondern das liegt in ihr selbst, und jeder Organismus ist ein Schluß, in welchem Ansang und Ende einander bedingen, das Eine in der Mannichfaltigkeit sich erhält. Ebenso sind Qualität und Quantität, Ursache und Wirkung, Einheit und Untersschied Gedankenbestimmungen. So ward die Lehre vom Denken auch die vom Sein, Onlologie und Metaphhsik wurden zur Logik. Und wie wir Eins nicht denken können ohne Vieles, die Wirkung nicht ohne die Ursache, wie wir sie zugleich unterscheiben und aufseinander beziehen, wie das Unendliche welches das Endliche außer ihm haben sollte, daran ein Ende hätte und selber endlich wäre, so schried Hegel, welcher an die Stelle des Ichs das allgemeine umpersönliche Denken oder die Bernunft als solche setze, jenen Kas tegorien und Begriffen dieses als eigene Kraft und Bewegung zu: ineinander umzuschlagen, ineinander überzugehen, sich ein anderes entgegenzusehen und mit dem Andern bereichert zu sich zurückzukehren; so sollte das Niedere im Höhern sich aufheben im Doppelsinne des Borts, und in ununterbrochenem Flusse das reine Sein, das in seiner Bestimmungslosigkeit gleich Nichts sei, durch das Werden, in welchem Nichts und Sein sich durchdringen, zum Dasein, und durch Einheit und Unterschied, Wesen und Erscheinung, Begriff und Schluß hindurch zur absoluten Idee sich entwickeln, die als das bollendete Solsten der Gabankankschimmungen die Mochenkin eine vollenbete Spftem ber Gebankenbeftimmungen bie Wahrheit ohne

Hülle an und für sich selbst ober Gott in seinem ewigen Wejen vor Erschaffung ber Natur und bes endlichen Beistes sei. Ge follte ber Begriff felbst bie logischen Formen und Gefete erzeugen bie zugleich Bestimmungen ber Dinge und Definitionen bes Abso luten find. Es war überfeben bag ber Gebanke in feiner Allge meinheit für fich nicht wirklich ift, sonbern bie benkenbe Subjectivita voraussest: aber biefe erscheint bei Begel erst später, wenn bie 3bn aus ihrem Anderssein ober ihrer Entäuferung in ber Natur sid wieber verinnerlicht und im endlichen Geifte zum Bewuftfein tommt so wird die Subjectivität zu einem Moment im Entwickelungspro ceffe bes Begriffs, und biefem und seinen Rategorien wird bi Selbstbewegung gelieben, scheinbar burch eigene Thätigkeit aus ben reinen Denken wird entfaltet mas ber Philosoph aus ber An schauung und Erfahrung in sich aufgenommen hat. Großartig if babei wie bie frühern Philosophen in bas Spftem eingeglieben werben: Barmenibes ber bas reine Sein. Heraflit ber bas Werben, Spinoza ber bie Substanz, Ariftoteles ber ben Zweck als Brincip aufgestellt, sie und andere erscheinen mit ihren Lehren als die nothwendigen Stufen im Organismus ber Ibee, die nun in Begel sich in ihrer Külle selbst begreift. Rur zeigt Begel nicht sowol wie die verschiedenen Formen und Bestimmungen der Logit einander fordern, er läßt fie vielmehr raftlos ineinander umschlagen, sich aufheben und übergegangen sein um immer wieber aus ber Ginheit sich um terscheibend zu erheben und von neuem zu Grunde zu geben, es ift eine Arbeit ohne Ziel und Ergebniß, die Dialektik ift eine leere Bewegung ohne sich Bewegendes, und die Methode felbst muß um Ende für bas Absolute gelten.

Die frisch erfaßte Wahrheit daß wir in den Formen und Gesetzen des Denkens auch die der Wirklichkeit haben, ließ Hegel überssehen daß sie zwar die denknothwendigen Bestimmungen sind die allem zukommen, daß sie aber einen Inhalt voraussezen der in ihnen Gestalt und Leben gewinnt; er machte sie selbst zum Inhalt der Idee und erfaste Natur und Geist nur als ihre Offenbarung. Die logische Idee soll sich zur Natur entlassen, veräußerlichen, und im Geiste wieder zu sich zurückehren; die Natur heißt dann das Anderssein der Idee, oder der Abfall von ihr, ohne daß dieser Uebergang begreislich gemacht würde, und der Philosoph redet von einer Ohnmacht der Natur, die den Begriff nicht seschhalten könne, wenn sie in ihrem Reichthum und originalen Leben der angehesteten Regeln spottet. Dann heißt der Geist die Regation der Natur,

dand er kommt erst zu seiner Wahrheit wenn er sich als Mosat der reinen Idee erkennt. Es ist ihre ewig schaffende, ewig der auslösende Thätigkeit die alles hervordringt in ruhelosem wiel; ohne Widerspruch kein Leben, er ist die Wahrheit aller mge und zugleich ihre Zersetzung um das Höhere zu entbinden bereits in ihnen lag; dieselben Grundgesetze, dieselbe Dialektik rischen überall.

hegel war ber größte Spftematiker unserer Philosophen, und ertraf fie alle feit Leibniz an Umfang ber Kenntniffe; bie Natur, Seele, das Recht, die Runft, die Religion, die Geschichte fie urben num alle aufgenommen und vergeiftigt wiedergeboren in mer Enchklopädie, dent Buch das er als heidelberger Professor uwarf, und mit dem er 1818 nach Berlin kam um es in vielesuchten Borlesungen über die einzelnen Gebiete zu erläutern. Dadurch gewann er auf die besondern Wissenschaften einen steigenm Einfluß, und wie er auch mit ber confervativen Staatsmacht mg, er proclamirte boch bas Freiheitswort ber Zeit, die Alleinerrichaft ber Bernunft, bes benkenden Geiftes in ber Wiffenschaft. Daß alles was es an sich ist auch für sich wird, indem es sich mwidelt, den Unterschied und Gegensatz hervorruft und überwindet mb so an und für sich ift, diese Dreigliederigkeit ward im Rhyth= me bes Ganzen und Einzelnen festgehalten: Logit, Naturphilosophie, Beistesphilosophie standen als die drei Grundmassen da; der Geist Uhft ist zunächst ber subjective, wie er in seiner Leiblichkeit eracht (Anthropologie), wie er fein Bewußtfein ausbildet (Phanotenologie), wie er als theoretischer, praktischer und freier Geift ir sich lebt; er ist ber objective, wie er im Recht, in ber Moral, t ber Sittlichkeit ber Familie, ber Gefellschaft, bes Staats, ein egenständliches Dasein gewinnt, er ift ber absolute, indem er durch unft, Religion und Philosophie bas Ibeale und bas Reale in Gins ibet, bas Ewige und Unendliche mit bem Endlichen und Zeitlichen "föhnt und die Ibee als die Bahrheit alles Seins erkennt. War lanches schablonenhaft, so ließ es sich um so leichter behalten; was e afthetische Bilbung unserer classischen und romantischen Dichter wonnen, was die historische Forschung in Recht und politischer eschichte, in Mythologie und Kunft zu Tage förderte, bier fand feine Stelle in ber Architektonik bes Geiftes. Bornehmlich aber bte Hegel in der Freude des Hellenenthums; diese naturharmoische Jugend ber Menschheit feierte er mit beredtem Munde.

Im besondern gab er noch die Nechtsphilosophie heraus. Wie

er ein abstractes Recht vor bem Staat hinstellte und zwischen be bie Moral einschob bas mar ein Misgriff; aber wie er ben Gie nicht als etwas Willfürliches ober als ein nothwendiges Uebel, je bern als ein Gut, als ben Organismus ber Sittlichkeit aufwi bas war eine bebeutsame That. Hegel faßte ben Staat in sein Selbstherrlichkeit; sein Grund ift ihm die Gewalt ber sich als Wi verwirklichenden Bernunft. Er trat zwar ben burfchenschaftlich und liberalen Bestrebungen entgegen, er stand auf Seite ber Or nung, ber Regierung, Preußen war ihm ber Staat ber Intelligen boch waren seine Worte gegen die feubalen Gelüste nicht mind scharf als gegen windige Weltverbesserer, und wie er nun als Ausgleichung ber orientalischen Einherrschaft und ber antiken R publik die constitutionelle Monarchie mit Rechtsöffentlichkeit mi allgemeiner Betheiligung bes Bolts an ben öffentlichen Angelege heiten als sein Staatsibeal entwickelte, ba ging auch er über bat Gegebene hinaus und ward makgebend für die Aufunft die m Gegenwart geworben ift. Auch hatte er als Jüngling ben Entwu einer beutschen Reichsverfassung mit ber Rlage eröffnet: Deutschlat ift kein Staat mehr! Er wünschte barum ber Nation einen Ih feus, ber mit ber Gewalt fie zur Ginheit zusammenzufaffen bie Groi muth verbande die lebensfähigen Gigenthumlichkeiten ber Stamme schonen; er forberte Einheit im Beer- und Kinanzwesen und Gelbi verwaltung ber Gemeinden.

Wie in ber Gegenwart bes Staats, so sah Hegel bas Walt der Vernunft auch in der Geschichte. Sie ist die Entwickelung k Freiheit: im Drient ist Giner frei, ber Herrscher, im Alterthu find es einige, die Bollbürger ber Republiken, in der neuen, driftlid germanischen Welt find es alle. Das Bernünftige geschieht immei Es ift bi und fommt bem Geift zu immer flarerem Bewußtsein. Lift ber Bernunft bag fie bie Leibenschaften ber Menschen für fie wirfen läßt; die arbeiten sich ab und werden aufgeopfert, mahren bie Ibee sich erhält. Die Geschichte bringt alle Bilbungsformen hervor deren der Geist fähig ist und erganzt eine durch die andere. bie Philosophie erkennt jede in ihrer bedingten Berechtigung; nicht fo ber Handelnbe im Drang ber Entwickelung: ber Belb, ber bit Mission hat einen neuen Gebanken ins Leben einzuführen, wirt häufig durch seinen Kampf gegen bas noch Geltende schuldig, aber er ift zugleich Organ bes voranschreitenben Weltgeiftes. Degel wird großen Männern, einem Alexander, einem Luther mit ber selben Freudigkeit gerecht, als er die Entwickelung ber allgemeinen

ten im Strom ber Zeit und den innern Zusammenhang darlegt. Herder nimmt er die einzelnen Bölker bald in ihrer Wechselsünzung bald in ihrer Folge als Glieder des werdenden Orgasmus der Menschheit; wie Herder ist ihm jedes Volk selbst ein zanismus, und er weist nach wie von der bestimmten Lebensidee Nation aus sie ihre Staatsversassung und Sitte, ihre Kunst Religion zu einem eigenthümklichen Ganzen gestaltet. Am besten ngt ihm die Schilderung des classischen Alterthums; aber auch den Orient wie für das 18. Jahrhundert sagt er Trefsliches Treffendes. Auch hier erntete er was in der ganzen Zeit gesti war, in seinem Denken es vereinigend, das nachwachsendeschlecht erleuchtend.

In der Aesthetik erquickt er uns durch die Fülle feinsinnigster theile, während er der strengen Shstematik ermangelte, die dann kischer heranbrachte; vornehmlich die Behandlung der einzelnen Unste verwerthete was Lessing, Winckelmann, Herder und die Rosantiker vorgearbeitet, während Hegel zugleich den Ausschreitungen er letztern scharf entgegentrat. Als die Vorlesungen im Oruck richienen wurden sie eine Schule für die ästhetische Kritik und elletristische Tagesschriftstellerei.

Die Religionsphilosophie ging von bem Gebanken aus baß ne Philosophie keine Religion zu machen, sondern die vorhandene u begreifen habe; sie übersah bamit ben Einfluß welchen bas ge= eifte und freie Denken auf die Entwickelung des Bolksglaubens at; sie nahm ferner zu sehr die Religion als Glaubenslehre, sie and in ihr biefelbe Wahrheit in Form ber Vorstellung, welche bie Bhilosophie in Form bes Begriffs habe, womit jene also zu einer heoretischen Vorstufe bes reinen Wiffens murbe, mahrend fie boch elbständig neben demsetben Sache bes Herzens ift, die gottinnige Besinnung ber Liebe, die alles auf das Ewige bezieht und in ihm Allerdings aber war ihm die Religion die Einigung bes Nenschen mit Gott, das Bewußtsein des Unendlichen im Endlichen, ie Gegenwart des Himmels auf der Erde; "in dieser Region des Beistes strömen die Lethefluten aus benen Pspche trinkt, worin fie llen Schmerz versenkt, alle Harten, Dunkelheiten ber Zeit zu inem Traumbilb gestaltet, und zu einem Lichtglanz bes Ewigen erklärt." Es ist Hegel's Berbienst bag er bas Einwohnen bes Böttlichen im Menschlichen und bas sich Wieberfinden bes Endlichen m Unendlichen als das Wesentliche in der Religion betont; so trat r ber Trennung von Gott und Welt, vom Natürlichen und Uebernatürlichen entgegen und schloß sich ben Erzvätern ber beutschen Speculation an, vornehmlich unferm Meister Ecthart, ben wir am Schluß bes britten Banbes betrachteten. Auch hier ging er 311 gleich historisch und philosophisch zu Wert; vom roben Fetischbien an burch die Geftaltenfülle Indiens und den Lichtcultus der Berfn ju bem Olymp ber Griechen bin schilberte er bie Mythologien ber Bölter neben bem Monotheismus ber Sebraer als fo viele Emwickelungsstufen ber Religion selbst, indem er ben Bahrheitsgehalt bes Heibenthums neben bem Jubenthum barlegte und in bas Christenthum bereinzog, das er als die absolute Religion darftellte. Wie Leffing und Schelling beutete er die Lehre von der Dreieinigteit nach seiner eigenen: Der Bater ift bas ewige Befen, bie 3bee, welche in ber Welt fich offenbart, fo wird diese jum Sohne, und indem fie bas erkennt ift fie im Beifte eins mit Gott. Die Menfchwerdung Gottes ift eine ewige, in Chriftus bat fie sich vollendet, ift fie jum vollen Bewuftfein getommen; fo ift in ihm bie Welt mit Gott verföhnt. Hegel rechtfertigte bas Dogma bas ber Stein bes Anstoges für die Rationalisten war; aber die Orthodoren merkten boch baß er es umbeutete. Auch war nicht zu leugnen baß Begel's Gott erft im Menfchen jum Gelbstbewußtsein tam, und daß die tiefften sittlichen Erlebnisse, der Schmerz der Sunde wie bie Erlösung und bas Beil ber Seele in jenem logischen Brocesse verflüchtigt wurden.

Enblich sei noch erwähnt daß Hegel zuerst nicht blos eine Geschichte der Philosophen, sondern der Philosophie vortrug, daß a auch hier die einzelnen Spfteme als die nothwendigen Glieder einer zusammenhängenden Kette darstellte, die bald einander ergänzen und bald zu Momenten einer höhern Stufe des Gedankens werden; und wenn er dem Einzelnen von seinem Spftem aus auch einmal Gewalt anthat, im ganzen war er wiederum bahnbrechend, und Werke wie die von Zeller über die alte, von Feuerbach, Erdmann, Kund Fischer über die neuere Philosophie stehen auf seinen Schultern.

Um Hegel war eine eifrige Schar von Jüngern versammelt, die von seinem Standpunkt aus in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritit über die bedeutendsten Schriften der Zeitgenossen gu Gericht saßen, seine Ideen in die besondern Disciplinen einarbeiteten, wie Gans in die Jurisprudenz, Marheinecke und Daub in die Theologie, Hotho in die Kunstlehre, während Rosenkranz mit Liebenswürdiger Beweglichkeit der Bielseitigkeit des Meisters nach-

trachtete und benselben bem allgemeinen Berftanbniß erschließen half. Um erfolgreichsten war bag nach Begel's Tob bie bervorragenden Schüler in ber Gesammtausgabe seiner Werke die Bor-Lefungen pietate und geiftvoll veröffentlichten. In ber Methobe meint die Schule den Schlüffel zu allen Geheimnissen, im Stiftem Die Fülle aller Wahrheit und ben Abschluß ber Philosophie zu befitsen; die gleichzeitigen Denter aber zeigen uns bag auch er nur bas Universum von seinem Gesichtspunkt aus angesehen hatte und barum ber Ergänzung bedurfte. Angesichts bes Ganzen und ber Dialektik seiner Momente kommt bei Begel bas Individuelle nicht zu feinem Recht, fondern wird zu einem Berganglichen herabgefest. Herbart stellte barum bem Idealismus bes Gebankens, ber bas Besondere aus sich erzeugt und wieder in sich zurücknimmt, ben Realismus einer ursprünglichen Bielheit von wirklichen Wesen gegenüber, ähnlich wie Spinoza's Substanz burch bie Monaben von Leibniz bekämpft warb. Wo Hegel ben Wiberspruch für bas Leben forberte, suchte ihn Herbart aufzulösen, und wenn jener von ber Einheit seines Brincips aus bie Welt conftruirte, so begann Diefer von vielen Punkten aus seine scharffinnigen Untersuchungen bes Besondern, ja er hielt überhaupt in der Philosophie ben Geist ber Untersuchung wach und hinterließ ihn als Erbtheil einer Schule Die badurch emporwuchs, aus ber so selbständige Denker wie Lope, Lazarus, Steinthal bervorgingen. Weber feine fünftlich zerfegenbe und zusammenfügende Metaphpfit noch seine Anwendung ber Mathematik auf die Vorstellungen und ihre Association in der Seele hat sich bewährt; daß er biefe als reales Wefen behauptete, beffen Individualität fich im 3ch erweift, bleibt eine Errungenschaft, ob auch ihre Ginfachheit fammt Störung und Selbfterhaltung einem ursprünglichen Reichthum weicht, der fich aus der innern Anlage Und wenn Serbart nicht blos für die individuelle Sittlichkeit, sondern auch für die staatliche Gemeinschaft zur Ibee bes Rechts auch die des Wohlwollens heranzieht, so kampft er für die humanität und forbert eine Gemeinschaft für Culturzwecke, bie bem driftlichen Princip ber Liebe in Wahrheit gemäß ift.

Die thätige Bernunft vernimmt sich felbst, die logische 3bee ist für sich nicht wirklich und wirkend, sondern als Wefenbeftimmung und als Gebanke bes perfönlichen Geiftes. Allerdings hatte Begel icon früh erkannt wie alles barauf antomme bag bie Substanz als Subject gefaßt werbe; er brachte feine bialektische Bewegung in die Rube des Spinozismus, aber nur in ihrem Proces

tauchen die Perfonlichkeiten auf und unter, nur in ben enblichen Geistern personificirt sich bas Absolute. Daß es aber in sich self Bewußtsein und Wille sei sprach Franz Baaber (1765-1841) nicht blos nach Art bes aufgeflarten Deismus aus, fonbern i Jakob Böhme wurzelnd und bessen Schriften mit congenialen Geifte beleuchtenb gewann er bie Anschaumg eines lebenbigen Gottes, ber in fich felber Naturfraft und Geift ift, bie Well schöpferisch hervorbringt, sie beherrscht und burchwaltet. Die Beschöpfe haben ihr Centrum in Gott, ihre Peripherie in ber Mannichfaltigfeit von Gigenschaften und Rraften, burch bie fie ineinander verflochten sind; wollen sie biese zu ihrem Lebenscentrum maden in falfcher Luft und Eigenfucht, fo verfallen fie bem Bofen, einem befriedigungslosen Scheindasein, aus welchem der Schmerz ber Selbstverkehrung fie wieber ju Gott treibt, ber mit feiner Macht und Gnade fie erlöft und in feine Seligkeit aufnimmt; er ift er beffen offenbarende Thätigkeit die Menschen erleuchtet und so ben Culturfortschritt im Einzelnen und Gangen bedingt. Die Menschen glauben einander, lieben einander insofern fie einem gemeinsamen Höhern glauben und ergeben find. Baaber war am größten im Gespräch, wo ihm alles und jedes Anlag bot in bie Tiefe ju bringen und seine Ginfalle sprubeln zu laffen; so veröffentlichte er auch nur Gelegenheitsschriften, beren manche er felber Garftoffe bes Erkennens, fermenta cognitionis, nannte, und der Titel eines Auffates, ber ben Blit als Bater bes Lichts bezeichnet, ist für ben ganzen Mann charafteriftisch. Mannichfach mit Samann ber wandt erscheint er sowol reicher als gesunder. Wie er gern bie Analogie bes Erkenntniß- und Zeugungstriebes bervorbob, fo ließ sein glänzender Wit fortwährend Physik und Ethik einander spie geln und erklären. Er blieb in ben schwärmerischen Anfichten ber Naturphilosophie befangen, er nahm als Katholik die kirchlichen Dogmen fritiklos auf um fie auf seine Art auszulegen und weiterzuspinnen, ber methobische Gang einer ausammenhängenben Entwickelung war nicht seine Sache, er warf seine Ideenkeime in alle Wiffensgebiete ohne irgenbeins im Zusammenhang zu bearbeiten. Rühne willfürliche Phantastereien wie die Annahme einer ursprünglichen Natur, die erst burch ben Abfall ber Geifter räumlich, geitlich, materiell geworden, und in die das gute Princip erlöfend mittels bes Menschen wieder eingegangen um fie endlich berzustellen, laffen es zu echter Wiffenschaftlichkeit nicht kommen; bas Uebernatürliche, bas Unnatürliche, bas Natürliche liegen als verworrener

Knäuel vor uns, und eine Mischung von Scholastik und kühner freier Phantasie formt baraus wunderbare und wunderliche Gebilde, stets anziehend durch die Totalität des Geistigen und Sinnlichen, manchmal classisch durch die Bermählung von Klarheit und Tiese. Baader stritt mit den Romantikern gegen eine seichte Berstandes-aufklärung, die er ein Berbrechen der Intelligenz schalt, er eiserte gegen die Revolution und die Aufrichtung der Heiligen Allianz gesichah nicht ohne seine Anregung; aber er wollte Evolution, einen freien Bund von Politik und Religion, und bald sah er sich durch die Starrheit der Kirche veranlaßt einen Blitzstrahl gegen Kom zu schleubern und eine neue gemeinsame Form des Christenthums anzustreben. Daß Baader großen Einfluß auf den Umschwung geübt der sich in Schelling vollzog, hat sein verdienstvoller Jünger Hosse mann erwiesen.

Auch Schelling schloß in seiner Abhandlung über bie Freiheit an Jatob Böhme sich an und erhob sich zum Theismus; aber er verlor sich in gnostische Phantasien und entwarf wie einft von der Ratur, so jest von Gott und feiner Geschichte ein mythologisches Gebicht, bas er wieberum aber in Prosa ausführte und für Biffenschaft hielt. Seine neue positive Philosophie sieht in der Mythos logie nicht blos das Ringen der Menscheit sich die Gottesidee zu veranschaulichen, im Chriftenthum nicht blos bie Berföhnung ber Menscheit mit Gott, fondern bie muthologischen Gebilbe spiegeln Borgange bes göttlichen Lebensproceffes felber ab, im Kreuzestob' Bein löst fich eine Spannung göttlicher Potenzen; Gott felbst ringt mit ber Welt, bie fich im Gunbenfall ihm entfrembet, um fie fich wieber zu unterwerfen und sich jum herrn bes Seins zu machen. Schelling läßt bie Hauptsache, bas sittliche Element, bie Beilsbeschaffung ber Seele, in ben hintergrund treten um tosmische Berhältniffe voranzustellen und nach überlieferten Dogmen zu conftruiren. Er schilbert vorweltliche Selbstzeugungsacte Gottes, eine raumlose Ibealwelt und ihren Abfall, wodurch erst die Materie mit ihren Mängeln und Leiben geworben, er gibt bem Satan eine Rolle im Drama ber Weltgeschichte, und verwechselt die Schöpfungen feiner Einbildungsfraft mit Bernunftwahrheiten. Aber auch in biefer Hülle bewahrt Schelling die Ueberzengung welche bas Evangelium Herber's und Goethe's wie seiner eigenen Jugend war, und die er nun also ausspricht: "Daß bei Gott allein bas Sein und bag baher alles Sein nur das Sein Gottes ift, diesen Gedanken läßt sich weber die Vernunft noch das Gemüth rauben; er ist der Gedanke bem alle Herzen schlagen; selbst die starre leblose Philosophie in Spinoza verdankt jene Gewalt, die sie von jeher auf die Gemint und zwar nicht auf die seichtesten, sondern gerade auf die religiöse geübt hat, diese Gewalt verdankt sie ganz und allein jenem Grundsgedanken, der in ihr allein sich noch sindet."

Ferner ift bas Berbienft Schelling's im Gegensatz zu Den betont zu haben baß bas Logische nicht alles ift. Das rein Retionale entbalt vielmehr nur die denknothwendigen Formen m Bedingungen alles Seins, Die Wirklichkeit als folche kann barmi nicht abgeleitet werben; ber Begriff sagt aus was etwas ist, bis etwas ist aber lehrt uns nur die Anschauung ober Erfahrung. Das Seiende, wenn es ift, kann nicht anders sein als bas Denkn es benkt. Aber das Rationale als das Regative zu bezeichnen scheint mir eine ungluckliche Wenbung, bie noch verftartt wurde ale nun Schelling in bas Thatsächliche ober Bositive bie religiöft Offenbarung nicht blos nach ber innern Erfahrung, sondern in ben firchlichen zurechtgemachten Lehrfätzen bereinzog. Doch ber Reg ist eröffnet, und wieder wie bei Rant auf bas Bufammenwirfm von Idee und Sinneswahrnehmung ober Beobachtung hinge wiefen.

Hatte Begel so viel Vernunft in ber Welt gefehen bag er bas Wirkliche und Vernünftige für eins erklärte, so sah Schopenhauer soviel Unvernunft. Jammer und Elend in ihr bak er fie für bie möglichst schlechte ausgab, und ben blinden Willen zum Brincip machte; ber Intellect follte erft ein Sirnphauomen bes Menschen leibes, biefer ein Willensact sein. Schopenhauer ift reich an eigenen Beistesbliden, groß burch bie Schlagfraft und Klarbeit feiner Darstellung, und badurch zieht er an, aber er ift ohne steftematischen Zusammenhang, er schwantt zwischen Naturalismus und subjectiven Ibealismus haltlos ber und hin, wenn ihm die Welt balb mir unfere Vorstellung, balb bas Product bes Willens sein soll, ber von ihr und von sich nichts weiß, und doch wieder Awecke verwirk lichen foll, indem der Denker die platonischen Ideen als Stufen ber Berwirklichung bes Willens hereinnimmt ohne daß fie bie Bebanken eines Subjects waren. Er findet nur in ber Berneimung bes Willens zum Leben bas Heil, er predigt die indische Weltents sagung, ben Bubbhismus im thatfreudigen Abendland. Er schimpft nicht blos gegen Hegel, beffen ergänzenber Gegenfatz er ift, and gegen Fichte und Schelling, von benen so gut wie von Rant er sein Bestes hat. Denn Schelling ruhmte es schon am Begim

seiner Laufbahn an Fichte daß er die Autonomie des Willens, welche Kant an die Spitze der praktischen Vernunft gestellt, zum Princip der Philosophie gemacht, er nannte das Wollen den Quell des Selbstbewußtseins, und schried vor Schopenhauer: "Es gibt in der Letzen und höchsten Instanz kein anderes Sein als Wollen; Willen ist überall in der ganzen Natur." Der Wille ist das Vreie, nicht zu Verechnende, sein Erzeugniß kann daher nicht mit reiner Vernunft logisch abgeleitet, es muß durch Ersahrung erkannt werden; es ist das Wirkliche. Aber soll der Wille etwas wollen, so muß ihm dies in der Vorstellung gegenwärtig sein, und so gesiellt sich zum bloßen Naturdrang die Intelligenz; Vernunft und Wille machen das Wesen des Geistes aus.

Während Bagber und Schelling im Orakelton ber Mpftik vom göttlichen Standpunkt aus bie Geheimnisse ber Ewigkeit verfündeten, stellte Fries bas Bollenbete außerhalb ber Wiffenschaft, ließ es aber im Gefühl erfaßt und im Irbischen geahnt werben. Rrause (1781—1831) stieg in flarer Besonnenheit von ber Selbsterfenntniß jur Anerfennung bes einen ewigen Wefens im Bewußtfein empor um bies nun vernunftgemäß zu beftimmen. Er ift freier und methodischer als Baaber, aber auch breiter und minder anziehend in der Darftellung, und wenn er nicht blos von Urfatbeit und Bereinsatheit, sondern auch von Orwesen, Antwesen und Mälwesen rebet, ja von Oromwesenlebverhaltheit und Wesens Dromlebselbstichauen, so treibt er die schwerverftandliche Termino= logie auf eine unerlaubte Spite. Das Urwesen hegt und vermittelt in fich ben Gegenfat von Geift und Natur; es entfaltet' baraus bie Reiche berfelben und läßt fie in ber Menschheit fich vermählen; Religion ift ber Trieb bes Menschen sein Leben jum Bereinleben mit Gott zu erhöhen. In ber irbischen Menschheit fieht übrigens Rraufe nur ein Blied bes Geiftergeschlechts bas unsern Sonnbau bewohnt, der selber wieder in das Universum eingeordnet ist. Das Endliche aber ift ihm fein vorüberfliegender Moment im Unendlichen, sondern selbst bleibendes Wesen im Glieberbau ber Welt, und biese ist nicht außer, sondern in Gott, der, am sich selbstbewußter Urwille, in allem sich barlebt. Jeber Mensch ift ein Ureigenthümliches; wenn seine Zeit gekommen, tritt er aus ber Tiefe ber Ewigkeit in bie Geschichte um ein mit fich übereinstimmendes Lebensgebilbe ju geftalten. So fieht Krause wie neben ben allgemeinen Gesetzen bie individuellen Kräfte, neben dem Allgemeinen und Bernunftnothwenbigen bas mannichfaltige Thatsächliche und bie Erfahrung steht,

ŗ

und daher der doppelte Weg des Erkennens, den er in einem ambitischen und constructiven Theil des Spstems einschlägt, wenn a dort von der Untersuchung unsers Selbstbewußtseins und von der Sinneswahrnehmung aus sich zu den Ideen erhebt, hier von der Ewigen und Absoluten aus die Welt ableitet. Im Urbild der Menschheit entwirft er das Gemälde einer vollendeten Lebensordnung, in welcher durch verschiedene Bereine für Recht, Religion, Kunst, Wissenschaft gesorgt und im Menschheitsbund die Einheit aufrecht erhalten wird. Leider hat Krause durch eine seltsamt beutsch sein sollende Redeweise dem Verständniß und der Verdreitung seiner Lehre geschadet. Sein Leben war ein Kampf für das Ideale, ohne andere Anersennung als dei begeisterten Jüngern, von welchm Leonhardi durch die Herausgabe des Rachlasses, Ahrens durch die Ausbildung der Rechts- und Staatslehre sich bleibende Verdiensterwarben.

Deutschland behauptet auch im 19. Jahrhundert die Führer rolle in ber Philosophie; bas war lange Zeit ein Ersat für bie politische Bedeutung. In England suchte Bentham mit reformatorischem Rath in die Gesetgebung einzugreifen nach bem Grund fat bag ber Staat nicht blos bem Bosen wehren und bas Recht schützen, sondern möglichst viel Glück über möglichst viele verbreiten Vom Princip bes Nugens aus ftieg er zur Tugend empor. Beber fucht Glückfeligkeit, bas wohlverftandene Intereffe aber führt ibn zur Einsicht baß sein Wohl burch bas Gemeinwohl erhöht wirt, daß Selbstbeberrschung, Gerechtigkeit, Liebe die Wege zum wahren Glück bahnen. Das Princip bes Nutens wird zum Princip ber humanität. Stewart Dill, ber eifrige Bekenner ber Freiheit im Individuum und in der Gefellschaft, vollbrachte in seiner inductiven Logif was Bacon geforbert und nicht geleistet, die Darlegung ber Forschungsmethode welche vom Besondern und ber Erscheinung jum Allgemeinen und zum Gefet durch Beobachtung und Experiment aufsteigt.

In Frankreich stritt die jesuitische Restauration der Kirche und der Köhlerglaube mit dem frivolen Unglauben aus der Revolutionszeit; charaktervolle tüchtige Männer suchten nach einem Haltpunk, nach einer Ausgleichung, damit das Bolt nicht stets zwischen den Gegensäßen der Anarchie und des Despotismus hin= und hergeworsen werde; sie wollten die Monarchie mit der Bolksfreiheit versöhnen und waren constitutionell, sie wollten dem Geist gegerüber der Sinnlichseit sein Recht behaupten und im Glauben an die

Fittlichen Iveen eine unserer Natur gemäße Religiosität herftellen, welche bie Unabhängigfeit ber perfonlichen Ginficht nicht verkummert. Bon bem gesunden Menschenverftand und bem Gewiffen gingen fie aus wie die schottischen Philosophen, unter benen besonders Reid ibr Leitstern war; Cousin schritt bann zu Kant, zu Schelling und Segel vor, ale Ueberfeter ober herausgeber von Platon, Profius, Abalard, Cartefine wies er auf Die Geschichte ber Philosophie und fuchte bie bon ben einzelnen Denkern gefundenen Wahrheiten zufammenzustellen. Maine be Biran eröffnet ben Reigen, inbem er unerschütterlich an ber Thatsache seines Freiheitsbewußtseins festbielt. Ich bin frei meinem Wefen nach, weil ich Mensch bin nur burch meinen Willen. 3ch will, also bin ich. Wie ber Wille bas Brincip ber Bewegung in unserm Körper, so ist alle Rraft geiftiger Art, die materielle Welt bas Phanomen innerer Rrafte in ihrer Wechselwirkung. Das Höchste ift daß unser Wille sich ganz bem göttlichen Willen ergibt und in bem ewigen Quell aller Rraft und alles Lichts ben Frieden findet. Rober-Collard, mit Benjamin Conftant als Staatsmann ber Begründer bes constitutionellen Liberalismus, trat bem Sensualismus entgegen; er zeigte wie Kant baß erst burch bie leitenden Grundbegriffe unsers Berstandes Ordnung in die Sinneseinbrude fommt und Erfenntnig möglich wird; burch die Stärke feiner eigenen sittlichen Gefinnung zog er die Jugend zur Anerkennung ber sittlichen Ibeen. Daß ein Bolf nicht frei jein könne mit ber Moral ber Stlaven, daß um frei zu werben es bie eigenen Begierben beherrschen, bas Gute und Rechte heilig halten, große Gebanken mit bem Abel ber Empfindung verknüpfen muffe, bas war auch für Coufin die begeisternde Ueberzeugung seiner Reben, in benen er die erhabenften lichtvollsten Aussprüche ber alten Weisen mit ber Bilbung ber Gegenwart verfnüpfte. Er betonte babei wie bas Wahre, bas Gute, bas Schone Ibeen feien bie eine bentenbe wollende Berfonlichfeit voraussetzen, Attribute eines Subjects, Die ihre Substang im absoluten Wesen haben. Nicht auf äußere Autorität, sondern auf die Untersuchung ber menschlichen Seele begründete er ben Glauben an bas Ueberfinnliche. Ohne ein neues Princip aufzustellen wirkte Coufin als Bermittler bes beutschen und frangofischen Beistes segensreich burch bie Fulle von Gebanken bie fein Eflekticismus in Bewegung feste, und es war namentlich die von Goethe mit soviel Theilnahme beachtete Zeitschrift Globe in welcher Charles Remusat, Ampere und andere aufftrebende Talente ihm erfolgreich zur Seite standen, Carriere. V. 2. Muft. 37

The second state of the second definition of the second se

the a similar beset that a december. Therefore a frequency of the second terms of the

Rud national de kominge Bologoobe beside mar in Er Many on Theologic vot der Gegening des Kannanfissens mit Bayenistiestismis gebieben. gemeinne mar innen ver Ennismar con toor unte finde, nur best ber eine feinen Gint nom anger quid krinten unt Conference medanisch in die Web eingenfen. nethern bei ginere bener nichtlich erflitte, bie Dogmen vermen melde temem Beefrent nicht eindendurten unt bas Menntiebte m einem dreiseichmud ber feutlichleit obenanfeelite. Dagegem ber tur baten unn die nemgoriter bie Gegentpart Gettes im Menfchen galfie, une que threm Kreife ging ber religioje Genins berver. melder the ben Glauben ber Nenzeit bas ficherftellende und befielente, file Lie Theologie bas reformatorifche Bort gesprochen, uin Villunge Des Vebens und Dentens, Friedrich Schleiermacher (1768 1834). Frommigfelt war ber mitterliche Leib in bem fein inngen Veben erwiche, im Baterhaus, in ber Erziehungsanftalt ber Bigligriffineinde, und er bewahrte fie im Beiligthum ber Seele, uber er gling muthig in die Zweifel ber Biffenschaft gegen bie Uphertleferung ein, und bie bialettifche Beweglichkeit bes Beiftes min bie Sibilife bes fritischen Berftandes und ber geflügelte Bit muten gleichfalls fein eigen, Platon und Spinoza, Goethe und etichte murben feine Vehrer; im Freundschaftsbunde mit Friedrich Sablenel und ber aufftrebenben Dichterjugent, felbft in Rampfen ben Personn fich lanternd vollzeg er in fich und für feine Zeit bie Berjihnung pon Bilbung und Christenthum, von Glauben und denten. Er rebete ale Menfich von ben beitigen Geheimniffen ber Mempheit, wenn er ben Gebildeten zeigte bag was fie für Reigion genommen und verachtet, nur ein tobter Nieberschlag berselben in Lehrformeln und Kirchenthum sei, während die Religion selber bas feinste innerliche Weben bes Gemüths, Sinn und Geschmack für das Unendliche ift; in unserm Abhängigkeitsgefühl von biesem fpuren wir es im eigenen Wefen, in ben Ibeen wie im Gewiffen ift Gott uns gegenwärtig, er bas Gine in allem Mannichfaltigen ber Welt, offenbar im Universum, lebenbig in unserm Geifte. Wenn Der Mensch nicht in ber unmittelbaren Einheit ber Anfchaumg und bes Gefühls eins wird mit bem Ewigen, bleibt er in ber abgeleiteten bes Bewußtseins immerbar getrennt von ihm. Froumig-Keit als die Richtung des Gemüths auf das Göttliche erzeugt nicht, sondern begleitet das Wissen und Handeln, aber mit ihr können Unfittlichkeit und Duntel nicht bestehen. Dem Abhangigfeitegefühl vom Unendlichen gesellte Schleiermacher in ben Monologen bie Forberung daß jeder in sich auf eigenthümliche Weise die Menschheit barftelle, bag er unabhängig von ben äußern Umftanben fich felbft bestimme. "Ungeschwächt will ich ben Geift in bie spätern Sahre bringen, nimmer foll ber frische Lebensmuth mir vergeben, fest soll mir bleiben ber Wille, lebendig bie Phantafie, nimmer erlöschen das Feuer der Liebe. Nie werd' ich mich alt dünken bis ich fertig bin, und nie werb' ich fertig fein, weil ich weiß und will was ich soll. Wo ich stehe soll man die heiligen Flammen brennen feben, welche bie Welt erneuern, ben abergläubischen Knechten ber Gegenwart eine schauerliche Mahnung, ben Berftanbigen ein Zeugniß von bem Geifte ber ba waltet. Es nabe fich in Liebe und Hoffnung jeber ber der Zufunft angehört, und burch jegliche That und Rebe eines jeben schließe fich enger und erweitere fich bas schone freie Bundniß ber Verschworenen für die beffere Zeit!" Die Weihnachtsfeier schloß sich an, ein Gespräch bas die verschiedenen Richtungen ber Theologie und bes Schleiermacher'schen vielseitigen Wesens, Minftit und Kritit, geschichtliche und philosophische Auffasfung Jesu um ben Weihnachtstisch versammelt.

Schleiermacher selbst stand aufrecht mit den besten deutschen Männern während des Drucks der Franzosenherrschaft, er schürte das Feuer nationaler Begeisterung, er segnete die Waffen der Freiswilligen zum Kampf. Ein opferfreudiger Glaube an das Ewige beseelte in ernsten Tagen das Volk und Schleiermacher hoffte nun mit vielen andern daß der Gegensatz der Lutheraner und Reformirten, der längst in der allgemeinen Bildung überwunden war, sich in einer evangelischen Union löse. Auch Friedrich Wilhelm III.

arbeitete, getreu ber bertommlichen Bolitit ber preußischen Ronige, felber in foldem Sinn, trieb aber durch die Art wie er eine neue Liturgie mit ber Ginigung ber Bekenntulffe verknupfte und biefe wieder formulirte, einen Schleiermacher zu ber farern Aussprache feiner Anficht bag bie Union eine freie feln, bem Gewiffen ber Gemeinden und ber Brediger jebe echtprotestantische Beife bes Enltus und ber Lebrer anbeimftellen foll. In foldem Sinne, bas confessionelle Geprage ausscheibenb, schrieb er seine driftliche Glaubenslehre, eine Darftellung bes religiöfen Seelenlebens in gefchloffenem Gebankengang, burch Grundrif und Aufbau ein architektonisches Runftwert, bem Inhalte nach nicht an Symbolformeln ober Bibelbuchstaben, sondern allein an das gebunden was jeder im Innersten bes Gemuthes felber erfahren tann, ausgebend vom Gefühl ber Abbangigfeit, vom Sunbenfchmerz, ber Erlöfungebeburftigfeit und ber burch Chriftus wiedergewonnenen Kindschaft und Liebeseinbeit mit Gott. Wie Schleiermacher in ben Reben verlangte mitten in ber Endlichkeit eins zu werben mit bem Unendlichen und ewig zu sein in jedem Augenblick, wie er in den Monologen behauptete im Reiche ber Ewigkeit zu sein so oft ber Blick fich ins Innerste felbst zurückwendet, so ift ihm auch hier ber Glaube bie Lebensgemeinschaft zwischen Gott und bem Menschen, im Christenthum vermittelt durch Jesus, in welchem bas Urbilbliche ber Menschheit geschichtlich geworben und in fittlich reinem Leben bas Gottesbewuftfein fich offenbart. An die Stelle eines Gottes ber Billfur und ber Wunder, ber von außen wirft, trat ber Gott ber Ordnung, ber in ber Natur und Geschichte nach unverbrüchlichen Gesetzen maltet. Die Religion ward unterschieden von den Dogmen in welchen frühere Jahrhunderte ihre Auffassung bes frommen Gefühle niebergelegt; halten wir uns an biefes felbst, so fummern uns bie Außenwerfe nicht, so überlaffen wir bem Strome ber Zeit all bie Satungen und Gebräuche in welchen es fich uns nicht bezeugt, und fuchen bie uns angemeffene Form. Mit ben Rationaliften forberte Schleiermacher die geistige Aneignung ber Wahrheit, mit ben Supranaturalisten hielt er fest daß das Chriftenthum als ein neues boberes Lebensprincip burch göttliche Liebesthat in ber Welt aufgegangen: aber das Menschliche, die sittliche Beilebeschaffung, die Ueberwinbung bes Bosen und die Einigung bes Gemuths mit Gott, war ihm das Centrum, und die Fortsetzung des vorbildlichen Lebens Jesu in une war ihm statt juristischer Stellvertretung ober ber Magie des Blutopfers die Erlöjung. Hatte Begel die Religion gu

fehr in einem vorstellenden Erkennen aufgehen laffen, fo ficherte ihr Schleiermacher neben ber Wiffenschaft und bem Berftanbe ihr Bebiet im Gefühl und in ber Gefinnung. Und hatte Hegel überall bas Allgemeine vor bem Persönlichen und Individuellen betont und baburch zu einer Begriffsvergötterung geführt, fo legte Schleiermacher wie früher Leibnig auf bas Eigenthumliche und Berfonliche Gewicht, und wies in ber Ethit nach bag in ber Sittlichkeit und fittlichen Gemeinschaft wohl die falsche und selbstfüchtige Individualität abgestreift ober überwunden, die wahrhafte Eigenthümlichkeit aber verwirklicht und mit dem Lebensgehalte ber Menscheit erfüllt merbe.

Schleiermacher übte an ben neutestamentlichen Schriften eine unbefangene sprachliche und sachliche Kritik. De Wette schloß sich ihm an, und die Schule historischer Theologie wuchs baraus hervor, gemäß bem geschichtlichen Sinn ber Zeit, bem es vor allem barauf ankommt bie Entstehung wie ben Inhalt ber biblischen Bücher wiffenschaftlich Karzustellen und fie als Glieber einer zusammenhängenben Entwickelung versteben zu lernen. Neben bem bialektisch Beweglichen ftand in Berlin die substantielle Gewalt Begel's, die kindliche Einfalt Neander's, ber stets wiederholte daß bas Chriftenthum nicht eine Doctrin, sondern Leben sei, und dies Leben in der Geschichte ber Rirche erkennen, nicht einem unpersonlichen Begriff geopfert wiffen wollte. So war Berlin ber Mittelpunkt ber theologischen Studien und eine Bilbungestätte für bie voranftrebenbe Jugend von gang Deutschland. Richard Rothe, Beife, Bunfen haben jeber auf feine Art im Schleiermacher'schen Geiste fortgewirft.

Gleichzeitig bachten Möhler und Döllinger, Görres und Saneberg in München an eine tatholische Wiffenschaft, und bie Gebiegenbeit bes erftern, die erstaunliche Gelehrsamkeit und ber Scharffinn bes zweiten, die kühne Phantasie und das Ungestum des dritten neben ber evangelischen Milbe bes vierten hatten sofort ihre Erfolge: leiber aber herrschte bamale bas Beftreben vor, fich burch Befamvfung ber Reformation und ihrer Anhänger geltend zu machen und vie Fahne Roms zu tragen. Daß Rom keine selbständige Wissenschaft will, auch wenn sie sich ihm anschließt, und daß vielmehr im Bunde mit den freien Elementen bes Protestantismus eine ber Gegenwart gemäße Form bes Chriftenthums zu suchen sei, tommt erft jett allmählich jum Bewuftsein. Görres judem predigte in feiner driftlichen Mbftit ben bidften Aberglauben an Mönchlegenben und sinnlose Wunder. Auch hier ward die Romantif theils im Dienste ber rückwärtsschiebenben Gewalten verzerrt, theils zum Ansgangspunkt wissenschaftlicher Forschung. Neben ber petrinischen Kirche Roms und ber paulinischen Wittenbergs wollte Schelling bie johanneische bauen, aber die Mischung von mythologisirender Phantasie und rationaler Philosophie, die er bot, fand wenig Anklang.

In Frankreich schrieb Bonald gleichfalls gegen ben Brotestantismus um ben Ratholicismus berzuftellen. Er fab bas Schema ber Preieinigkeit in allen natürlichen und gesellschaftlichen Dingen. Er verzweifelte an der innern Macht der Wahrheit: "man überrebet bie Menschen nicht, gerecht zu sein, man zwingt fie bazu; bie Gerechtigkeit ift ein Rampf." Wie Bascal fah ber junge Lamennais bei der Unficherheit aller menschlichen Erkenntnisse durch den Stepticismus sich ber Autorität bes Glaubens in die Arme geworfen, und le Maiftre verkundete querft daß als diese untrügliche Autorität und damit als oberfter Entscheider in geiftlichen und weltlichen Sachen ber Papft angesehen werben muffe. Dabei aber erffarte er in seinen Beterdburger Abendgesprächen dem Byron'schen Beltschmerk: bak ber Mensch von Gott abgefallen burch feine Gunbe bie Schöpfung zerrüttet habe; er trage bie Schuld ber Berworrenbeit und Zerriffenheit biefes ungenügenden Lebens, und bedürfe ber Rettung aus bemselben burch bas Gebet, diese vertrauende Erhe bung zu seinem Ursprung, und durch die göttliche Gnade. Go ich auch Lamennais in ber Irreligiosität und in ber Selbstfucht bie Grundschäben aus benen alle Gebrechen unserer Auftande stammen; aber er wollte die Kirche als geiftige Macht; arm und frei sollte sie des Bolks sich annehmen, und während er so wie ein neuer Arnold von Brescia rebete, ward er von Rom aus verworfen, die von ihm vertheibigte Freiheit ber Presse und des Gewissens ab scheulich, ja ein Wahnsinn genannt. Er hatte bisjetzt ber Autorität gehulbigt, er ließ fich zur Unterwerfung brangen, aber erhob fich bann im Borneseifer feiner leibenschaftlichen Natur, und rebete in seinen Worten eines Gläubigen im Ton ber Bropheten, in apo falhptischen Gesichten vom Elend ber Gegenwart und von bem naben Anbruch einer glücklichen Rufunft, in welcher bas Evangelium Jesu, ben bie Fürsten und Hohenpriester gefreuzigt, bas Bolt pu Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aus ber weltlichen und geiftlichen Gewaltherrschaft erlösen werbe. "Hätte das Papstthum seine Sache mit ber ber Freiheit verbunden, so wäre es zu neuem Glanz er standen; aber es hat biesen eutscheibenden Moment verfäumt, und

muß barum jest zu ben Tobten geworfen werben. Wenn bie Stunbe bes Triumphes ber neuen Zeit schlägt, so bleibt bem einsamen Oberpriefter nichts mehr übrig als fich in ber Stille mit bem Stumpf feines zerbrochnen Kreuzes ein Grab zu graben." Lamennais' flammende Worte halfen 1848 ben Thron Frankreichs verbrennen; er selbst wiederholte indeß dag nur durch das Gefet der Gerech= tigkeit und ber Liebe, burch die Erfüllung ber göttlichen Gebote bas Beil ber Menschheit komme. Er war fein consequenter Denker. seine Stizze einer Philosophie blieb mangelhaft; Macht, Beisheit und Liebe waren ihm wie Abalard bie brei Wefenbeftimmungen Gottes, die Wahrheit ber Dreieinigkeit; bem Unendlichen burch Selbstvervollkommnung fich zu näbern nannte er die Aufgabe bes Endlichen. Johannes Hüber stempelt ihn jum Thous berer bie bas Bapstthum und die Freiheit versöhnen wollen und mit ihrem Schickfal ben Beweis ber Unmöglichfeit folden Strebens führen; er zeigt babei wie in Lamennais, bem Junger Rouffeau's, nur auf ber Oberfläche ein Wechsel ber Ueberzeugung vorhanden ift; die Wahrheit war ibm bas Wesen ber Dinge, wahr ist was sich in jedem Geift also bezeugt: bas Chriftenthum war ihm ber angemessene Ausbruck für bas religiöfe Urbewuftfein ber Menfcheit. Wenn nun bie römische Kirche bie Sache bes Bolks und ber Freiheit verließ und verrieth, fo lofte fie fich von dem Grunde auf bem fie erbaut worden, und es galt im Rampf gegen fie bas Evangelium als bas ewige Gesetz bes fittlichen und politischen Lebens neu zu verfündigen, jeben Menschen in fein Recht auf bie irbischen und geiftigen Guter einzuseten, ibm die freie Babn zu Boblftand und Bilbung aufzuschließen.

## Die Naturwissenschaft.

Wendet sich der Geist in der zweiten Spoche vom sich selbst bestimmenden Ibealismus zu einem Realismus der das gegenständelich Wirkliche zu erfassen und mit dessen Inhalt das Bewustsein zu erfüllen trachtet, so wird nothwendig die Natursorschung viele der besten Kräfte an sich heranziehen, so werden die Genien nicht sehlen die hier sich ruhmvoll zum Heile der Menschheit bethätigen.

Dabei bleibt aber nicht blos bas Ziel in ben Naturgesetzen bie Bestimmungen ber Bernunft zu finden, die fich als mahr und wirk fam erweisen, sonbern bem Grundprincip unfere Beltaltere gemäß bezeugt sich ber Gebanke als bas Herrschende und behauptet seine Initiative, indem er von sich, von der Erkenntniß aus mit Bewuftsein das Leben umgestaltet und die Theorie praktisch verwerthet. Richt blos daß ber Forscher wissen muß welche Frage er an bie Natur stellen will, sobak er also die Antwort ahnt, wenn er Ratm erscheinungen unter Bebingungen berbeiführt bie er kennt und beberricht, die Phanomene isolirt und so die Elemente bestimmt aus welchen die verwickeltern Erscheinungen herrühren; so wie er bie Thatsachen für sich genau begrenzt, kommt er zu Größenbestimmnngen, und ber Fortschritt besteht nun barin, daß die Mathemas tit, biefe freie Schöpfung reiner Bernunft, bie boch ben Beweiß ihrer Wahrheit führt, auf bie Ergebniffe ber Beobachtung angewandt wird. Angewandte Mathematif ift Mechanif, und wie Newton ben Reigen eröffnete als er bie so vernunftnothwendigen wie durch Bersuche gefundenen Naturgesetze von Bewegung, Druck und Stof auf die Aftronomie anwandte, so tractet die Physik und mit ihr jebe Naturwiffenschaft nach bem Ruhm ber gleichen Exactheit, mb wenn bas Licht mit seinen Farben zu schwingenden Aetherwellen wird, wenn ber Barmeftoff ben Bewegungen ber Atome weicht, jo ift bies ber Sieg bes mathematischen, apriorischen Denkens, bas fic in den Thatsachen wiederfindet. Die Mechanik selbst sucht eine Beit lang ihren Stein ber Beifen im Berpetuum-mobile, fie feiert fleingroße Triumphe in Automaten, welche schreiben ober Rlavier spielen, bann aber baut fie bie bewundernswürdigen Maschinen welche dem Menschen die Last der Arbeit abnehmen und die Naturfrafte bienftbar machen, sobaß ber Webstuhl von selber bas zierliche Meisterstück ausführt, beffen Mufter ber erfinderische Rünftler ihm vorgelegt; wenn solches geschehe, meinte Aristoteles bekanntlich, werbe die Stlaverei aufhören konnen, ein menschenwürdiges Dafein für alle möglich sein. Wissen ist Macht: wir wissen wie bas Waffer zu Dampf erhitt fich ausbehnt, wir wiffen bies zu verwerthen, und die Körperfraft ber Menschen ift ins Millionenfache gesteigert. Der maschinenbauenden Mechanit aber hat die Chemie in die Hände gearbeitet. Indem fie nicht mehr um Gold zu machen, sondern um die Beftandtheile ber zusammengesetzten Körper und die Berbindungsweisen ber Elemente fennen ju lernen ihre jest gerlegende, jest vereinende Thätigkeit übte, hat fie ganz neue Quellm

Des Nationalwohlstandes erschlossen, und bas Bermögen wie bas Behagen ber Ginzelnen wie ber Bolfer vielfältig gefteigert, in ber That früher nutlose Dinge in Gold verwandelt. Diefer Ginfluß Der Wiffenschaft auf bas Leben in ber raschesten Berwerthung ihrer Ergebniffe ift bas Bezeichnenbe unferer Zeit. Untersuchungen über Das Knallfilber, welche ber Student Juftus Liebig bei Gab Luffac macht, bringen im Zündnadelgewehr dem deutschen Geift die Baffe durch die er sich den Nationalstaat erkämpft. Untersuchungen über Die Bestandtheile ber lebendigen Organismen, wie die Professoren Liebig und Wöhler in ihren Laboratorien fie auftellen und leiten, zeigen nicht blos ben Kreislauf ber Stoffe und bie wechselseitige Beziehung von Thier und Pflanze; sie geben zugleich ber Landwirthschaft verdoppelte Ernten, indem sie die Wifsenschaft in den älteften Culturbetrieb einführen und bie Ernährung auch ber Menschen rationell gestalten. Wilhelm Hofmann stubirt Berbindungen bes Theers, er sieht babei glänzende Lichterscheinungen und heute bezahlt Deutschland seinen Thee an China mit der Aussuhr ber Anilinfarben. Selmholt conftruirt bei feinen optischen Forschungen einen Augenspiegel, und fofort scharen sich um Grafe bie Junger der Augenheilfunde, und verbreiten ihre Wohlthaten in allen Welt= Nirgends ift so bie Wiffenschaft Gemeingut, nirgends wird fie fo in ber Arbeit ber verschiedenen Nationen gemeinsam weiter geförbert. Was bie Staliener Bolta und Galvani begonnen bas fett ber Brite Faraday, ber Dane Derfteb fort, fie beweisen baß ber Magnetismus eine Erscheinungsform ber Elektricität ift, und ber Deutsche Bauf zeigt fie wirksam im Ganzen bes Erdförpers, ber Deutsche Dubobs-Rahmond in ben Mustelbewegungen bes Menschen. Sommering benutt ben elettrischen Strom als bewegenbe Rraft, ber Amerikaner Morfe gibt bie Mittel an bamit in bie Ferne zu schreiben, ein unterseeisches Rabel verknüpft Amerika mit Europa, und an demselben Abend freuen sich die Deutschen in Sincinnati mit den Deutschen im Orient und mit uns in der Heimat über ben Sieg von Seban. So wird bie Zeit hier wie ber Raum mittels ber Gifenbahnen und ber Dampfmaschinen überwunden, mit bem Banbeleverfehr auch ber Umfat ber Ibeen beschleunigt; Denfchen tommen zusammen und innerhalb eines Menschenaltere erfüllt sich in Deutschland bas Lied mit welchem ber junge Karl Beck bie erfte Locomotive in Leipzig begrußte: fie bringe bie Einheit Deutschlands mit fich; "biefe Schienen Hochzeitsbanber, Trammgeringe, blank gegoffen, jubelnb tauschen fie bie Länder, und die Ehe wird geschlossen!" Hatte schon die Presse es möglich gemacht daß Einer zu Millionen redete, sodaß sich eine öffentliche Meinung bilden, daß der freie Bolksstaat an die Stelle der auf der Bürgerversammlung beruhenden Stadtrepublik treten konnte, — jetzt werden nicht blos ihre Erzeugnisse aufs schnellste verbreitet, auch die Perstönlichkeiten machen sich geltend, sie sehen mit eigenen Augen, sie wirken unmittelbar.

Johannes Müller ber Physiologe war es in erster Reihe welcher von bem Taumel ber Naturphilosophie zur beobachtenden Rüchternbeit, zur scharfen Erfaffung ber Wirklichkeit hindrangte, und ftatt bes Somnambulismus wurden Phyfit und Chemie in die Medicin Er erkannte bag in unfern Nerven bie eingeborenen Energien wirtfam find, welche bie an fich lautlofen bunteln Schwin gungen ber Luft, bes Aethers, ber Atome in die Empfindung bes Tones, ber Farbe, ber Barme umfeten, er rechtfertigte fo die fritische Philosophie, und wies in ber Behandlung ber phantaftischen Gesichtserscheinungen barauf bin daß die Bhantasie in der Detamorphose ber Erscheinungen bas Triebrad sei, daß ihre Formen mit benen ber Natur übereinstimmen. Babrend bie Chemie unter Liebig's Leitung bie Elemente, ihre Berbindungen und Berfetzungen studirte die sie im Lebensproceg des Organismus eingehen, fanden Schleiben und Schwann in ber Zelle bie Grundform aus welcher alles Organische wird, aus beren Bervielfältigungen und Umgeftaltungen bie mannichfachften Gebilbe zusammenwachsen. Für bie Emwidelungsgeschichte war nun ber Ausgangspunkt gewonnen, unt bald ichwang fich ber Geift zu bem fühnen Gebanken empor baf ber ganze Formenreichthum ber Pflanzen- und Thierwelt aus einfachen Urzellen, vielleicht aus einer einzigen fich in vielseitiger Steigerung und Bergweigung entfaltet habe. Bei Goethe, bei Berber find wir bem Gedanken begegnet, ber auch Kant anmuthete, baf wie ber einzelne Organismus aus einfachem Anfange fich nach mannichfaltiger Umbilbung in vielseitiger Glieberung vollenbet, so aus einfachem Grundriffe burch Auswickelung biefer und Ginwicklung jener Theile die Berschiebenheit ber bennoch untereinander je nabe verwandten Pflanzen und Thiere unter bem Ginfluffe ber Außenwelt nach ben wechselnben Umftanben hervorgegangen fei, bie bie Pflanze im Baum bauernd und ftarr geworben, bas Thier im Menschen zur höchften Beweglichkeit und Freiheit fich verherrlicht habe. In Frankreich hatte Lamarck bie Berkummerung ber Manlwurfsaugen von feinem unterirbifchen Aufenthalt abgeleitet, währent

bas Ruberbedürfniß dem Schwan die Häute zwischen den Zehen wachsen mache und sein Hals durch das Suchen nach Nahrung im Baffer biegfamer und langer geworben fei. Geoffron St.-Bilaire hatte gegen Cuvier behauptet daß der Uebergang aus einer Gattung in die andere möglich sei, daß Gattungen und Arten nicht fest ge-zogene Schranken, sondern Entwickelungsstufen im Reiche der Organismen bezeichnen. Es war das Berdienst Darwin's in ber Reuzeit auch einige ber Mittel zu finden burch welche biese Uebergange vollzogen werben; ber Titel feines Buches bezeichnete bie Sache: "Ueber bie Entstehung ber Arten durch natürliche Zuchtwahl ober bie Erhaltung ber begünstigten Raffen im Rampf ums Dafein". Individualität ift Unterscheibung, jedes lebendige Wefen ein Eigenthümliches; geringe Abweichungen von der allgemeinen Norm treffen in beiben Geschlechtern zusammen, steigern fich, vererben fich, bleiben fteben und bilben eine gemeinsame Art. Der Gärtner bringt so die Rosen- ober Roblarten, ber Liebhaber bie Unterschiede der Pfauen- oder Kröpfertaube hervor. Die Answahl ber Geschlechter gefellt in ber Ratur bas Gleiche bem Gleichen, und in ber Concurrenz, im Rampf ums Dasein erhalten sich bie Wefen die ihn am besten bestehen können; Die Noth, Die große Meisterin, regt an zum Gebrauche ber Kraft, sie macht erfinderisch, sie steigert bas Borhandene über bas Gewöhnliche hinaus; und so haben wir einen ftetigen allmählichen Fortbilbungsproceg. Darwin felber fagt: "So geht aus bem Rampfe ber Natur, aus hunger und Tod, unmittelbar die Lösung des höchsten Problems hervor, die Erzeugung immer höherer und vollkommnerer Wesen. Es ist wahrlich eine großartige Anficht daß ber Schöpfer ben Reim alles Lebens bas uns umgibt nur wenigen ober nur einer einzigen Form eingehaucht habe, und daß mahrend unfer Planet ben ftrengen Gesetzen der Schwerkraft folgend sich im Kreise schwingt, aus so eins fachein Anfang sich eine unendliche Reihe immer schönerer und vollfommnerer Wefen entwickelt hat und noch fortentwickelt."

Die Geologie kam Darwin zu Hülfe. Längst hatte man eingesehen wie in den besondern Schichten der Gesteine auch besondere Thiere und Pflanzen eingebettet waren, man hatte auch sestgestellt wie von unten auf die Weich- und Muschelthiere, die Fische, die Bögel, die Säugethiere einander solgen, aber Cuvier und andere hatten von großen Umsturzperioden geredet, wo eine alte Welt untergegangen und auf ihren Trümmern eine neue frisch entstanden sei. Dem setze nun Lyell die fruchtbare Idee entgegen daß dieselben

während Jouffrop in strenger Wissenschaftlichfeit sich auszeichnete. Auf ber Grundlage ber eracten Biffenschaften erbaute Comte feine positive Philosophie, die über bas Gegebene nicht hinausgeht, nur bas Natürliche, nicht bas Göttliche, Ibeale fennt.

Auch in Italien fteben num in Rosmini, Gioberti, Mamiani grundliche Deuter auf, welche im Anschluß an die Geschichte ber Philofophie eine Bermittelung ber Gegenfate, eine Berfohnung von Glauben und Wiffen anftreben; Sinnesempfindung und Bernunft follen als Factoren unfers Erkennens beibe beachtet, neben bem mas wir burch felbstbewußte Kraft erwerben auch bas veranschlagt werten was uns burch bie Einwirfung bes Ewigen und Göttlichen offenbar wird. Neuerbings fant in Reapel Begel eine Anhangerschaft, wie Krause in Bruffel und Mabrib. Es ist ber beutsche Beift welcher anregend und befruchtend allwärts einbringt.

Auch während die Kantische Philosophie herrschte war in der Menge ber Theologen boch ber Gegensatz bes Rationalismus und Supranaturalismus geblieben; gemeinsam war ihnen ber Dnalismus von Gott und Welt; nur ließ ber eine seinen Gott von außen burch Wunder und Offenbarung mechanisch in die Welt eingreifen, während ber andere beibes natürlich erflärte, die Dogmen verwarf welche seinem Berstand nicht einleuchteten und bas Moralische mit einem Beigeschmack ber Mütlichkeit obenanstellte. Dagegen berfündeten nun die Romantifer die Gegenwart Gottes im Menschengeifte, und aus ihrem Rreife ging ber religiofe Genius hervor, welcher für den Glauben der Neuzeit das sicherstellende und befreiende, für die Theologie das reformatorische Wort gesprochen, ein Birtuofe bes Lebens und Dentens, Friedrich Schleiermacher (1768—1834). Frömmigkeit war ber mütterliche Leib in bem sein junges Leben erwuchs, im Baterhaus, in ber Erziehungsanftalt ber Brübergemeinde, und er bewahrte fie im Beiligthum ber Seele, aber er ging muthig in die Zweifel ber Wiffenschaft gegen bie Ueberlieferung ein, und bie bialektische Beweglichkeit bes Beiftes wie die Schärfe bes fritischen Berftandes und ber geflügelte Bit waren gleichfalls sein eigen, Platon und Spinoza, Goethe und Fichte wurden seine Lehrer; im Freundschaftsbunde mit Friedrich Schlegel und ber aufftrebenden Dichterjugend, felbit in Rampfen bes Herzens fich läuternd vollzog er in fich und für feine Zeit bie Berföhnung von - Bilbung und Chriftenthum, von Glauben und Denken. Er rebete ale Menfc von ben heiligen Geheimniffen ber Menscheit, wenn er ben Gebilbeten zeigte bag mas fie fur Reli-

aion genommen und verachtet, nur ein todter Niederschlag berselben in Lehrformeln und Kirchenthum fei, während bie Religion felber bas feinste innerliche Weben bes Gemuths, Sinn und Geschmack für bas Unendliche ift; in unferm Abhängigkeitsgefühl von biesem fpuren wir es im eigenen Wefen, in ben Ibeen wie im Gewiffen ift Gott uns gegenwärtig, er bas Gine in allem Mannichfaltigen ber Welt, offenbar im Universum, lebenbig in unserm Geifte. Wenn ber Mensch nicht in ber unmittelbaren Ginheit ber Anfchaumna und bes Gefühls eins wird mit bem Ewigen, bleibt er in ber abgeleiteten bes Bewußtseins immerbar getrennt von ihm. Frommig-Keit als die Richtung des Gemüths auf das Göttliche erzeugt nicht, sondern begleitet das Wiffen und Handeln, aber mit ihr können Unfittlichkeit und Dunkel nicht bestehen. Dem Abhangigkeitsgefühl vom Unenblichen gefellte Schleiermacher in ben Monologen bie Forberung daß jeder in fich auf eigenthümliche Weise die Menschbeit barftelle, bag er unabhängig von ben äußern Umftanben sich felbst bestimme. "Ungeschwächt will ich ben Geift in bie spatern Jahre bringen, nimmer foll ber frifche Lebensmuth mir vergeben, fest soll mir bleiben ber Wille, lebendig bie Phantafie, nimmer erlöschen bas Feuer ber Liebe. Nie werd' ich mich alt bunken bis ich fertig bin, und nie werd' ich fertig sein, weil ich weiß und will was ich foll. Wo ich ftebe foll man die heiligen Flammen brennen sehen, welche die Welt erneuern, den abergläubischen Anechten der Gegenwart eine schauerliche Mahnung, den Verständigen ein Zeugniß von bem Geiste ber ba waltet. Es nahe sich in Liebe und Hoffnung jeder der der Zukunft angehört, und durch jegliche That und Rebe eines jeben foliege fich enger und erweitere fich bas ichone freie Bunbnig ber Verschworenen für die beffere Zeit!" Die Weihnachtsfeier schloß fich an, ein Gespräch bas die verschiedenen Richtungen ber Theologie und bes Schleiermacher'schen vielseitigen Wefens, Mbftif und Kritik, geschichtliche und philosophische Auffaffung Jefu um ben Weihnachtstifch verfammelt.

Schleiermacher felbft ftand aufrecht mit ben beften beutschen Männern mahrend bes Drucks ber Frangofenherrschaft, er schürte bas Feuer nationaler Begeisterung, er segnete bie Waffen ber Freis willigen zum Kampf. Ein opferfreudiger Glaube an das Ewige beseelte in ernften Tagen bas Volt und Schleiermacher hoffte nun mit vielen andern daß der Gegenfat ber Lutheraner und Reformirten, ber längst in ber allgemeinen Bilbung überwunden mar, fich in einer evangelischen Union lofe. Auch Friedrich Wilhelm III.

arbeitete, getren ber bertommtlichen Bolint ber vernftifchen Donige, felber in foldem Einn, trieb aber burch bie Ibit wie er eine nene Maraie mit ber Ginigung ber Befenniniffe verftelipfte und biefe weber formulirte, einen Schleiermacher ju ber Marern Andfprache reiner Anficht bag bie Union eine freie fein, bem Gemiffen bet Gemeinten unt ber Bretiger jete echtprotestamifde Beife bes Onttue unt ber Lehrer anheimftellen foll. In fotchen Ginne, bas confessionelle Gerrage andicheirent, ichrieb er feine deintliche Manbenslehre, eine Darftellung Des religiofen Seelenlebens in zefchloffe nem Gebantengang, burch Grundrif und Aufban ein arditettonifches Runftwert, bem Inbalte nach nicht an Spunbelformeln over Bibel buchftaben, fondern allein an bas gebnuben was jeber im Immeriten bes (Gemuthes jelber erfahren tann, ansgebent bem Gefuhl ber Abbangigleit, vom Gundenschmerz, ber Erlofungebeburftigfeit und der durch Chriftus wiedergewonnenen Lindschaft und Liebeseinheit mit Gott. Wie Schleiermacher in ben Reben verlangte mitten in ber Enblichkeit eins zu werben mit bem Unenblichen und ewig gu sein in jedem Augenblick, wie er in den Monologen behauptete im Reiche ber Ewigfeit zu fein fo oft ber Blick fich ins Innerfte felbst juruchwendet, fo ift ihm auch bier ber Glaube die Lebensgemeinichaft amischen Gott und bem Menschen, im Chriftenthum vermittelt durch Jefus, in welchem das Urbildliche der Menschheit geschichtlich geworden und in sittlich reinem Leben das Gottesbewufitsein fich offenbart. An die Stelle eines Gottes ber Billfur und ber Wunder, ber von außen wirft, trat ber Gott ber Ordnung, ber in ber Natur und Geschichte nach unverbrüchlichen Gefeten maltet. Die Religion ward unterschieden von den Dogmen in welchen frühere Jahrhunderte ihre Auffassung bes frommen Gefühls niedergelegt; halten wir uns an biefes felbft, fo kummern uns bie Außenwerke nicht, fo überlaffen wir bem Strome ber Zeit all bie Satzungen und Webranche in welchen es fich uns nicht bezeugt, und fuchen bie und angemessene Form. Mit den Rationalisten forberte Schleier macher bie geiftige Aneignung ber Wahrheit, mit ben Supranatu raliften bielt er fest bag bas Chriftenthum als ein neues boberes Vebensprincip burch göttliche Liebesthat in ber Welt aufgegangen; aber bas Menschliche, Die sittliche Beilsbeschaffung, Die Ueberminbung bed Ublen und bie Einigung bes Gemuths mit Gott, war ibm bas Centrum, und bie Fortsetzung bes vorbildlichen Lebens Besu in une war ihm statt juriftischer Stellvertretung ober ter Magie bes Blutopfere bie Erlöjung. Satte Begel bie Religion gu

fehr in einem vorstellenden Erkennen aufgeben laffen, so ficherte ihr Schleiermacher neben ber Wiffenschaft und bem Berftande ihr Ge= biet im Gefühl und in ber Gefinnung. Und hatte Begel überall bas Allgemeine vor bem Perfonlichen und Individuellen betont und baburch zu einer Begriffsvergötterung geführt, so legte Schleiermacher wie früher Leibnig auf bas Eigenthümliche und Personliche Gewicht, und wies in ber Ethit nach bag in ber Sittlichkeit und fittlichen Gemeinschaft wohl die falsche und selbstfüchtige Individualität abgeftreift ober überwunden, die wahrhafte Eigenthümlichkeit aber verwirklicht und mit bem Lebensgehalte ber Menfcheit erfüllt merbe.

Schleiermacher übte an ben neutestamentlichen Schriften eine unbefangene sprachliche und fachliche Kritik. De Wette schloß sich ibm an, und die Schule hiftorischer Theologie wuchs baraus hervor, gemäß bem geschichtlichen Sinn ber Zeit, bem es vor allem barauf ankommt bie Entstehung wie ben Inhalt ber biblischen Bücher wissen= schaftlich flarzustellen und fie als Glieber einer zusammenhängenben Entwidelung verfteben zu lernen. Neben bem bialektisch Beweglichen ftand in Berlin die substantielle Gewalt Segel's, die kindliche Einfalt Neander's, ber stets wiederholte daß bas Christenthum nicht eine Doctrin, sondern Leben sei, und dies Leben in der Geschichte ber Rirche erkennen, nicht einem unpersonlichen Begriff geopfert wiffen wollte. So war Berlin ber Mittelpunkt ber theologischen Studien und eine Bilbungoftätte für bie voranftrebenbe Jugend von gang Deutschland. Richard Rothe, Weiße, Bunsen haben jeber auf seine Art im Schleiermacher'schen Geifte fortgewirft.

Gleichzeitig bachten Möhler und Döllinger, Görres und Haneberg in München an eine katholische Wiffenschaft, und die Gebiegenbeit bes erftern, die erftaunliche Gelehrsamkeit und ber Scharffinn bes zweiten, die kühne Phantasie und das Ungestüm des dritten neben ber evangelischen Milbe bes vierten hatten sofort ihre Erfolge: leider aber herrschte bamals bas Bestreben vor, sich durch Befampfung ber Reformation und ihrer Anhänger geltenb zu machen und vie Fahne Roms zu tragen. Daß Rom keine selbständige Wissenschaft will, auch wenn sie sich ihm anschließt, und daß vielmehr im Bunde mit ben freien Elementen bes Protestantismus eine ber Gegenwart gemäße Form bes Chriftenthums zu suchen sei, tommt erst jest allmählich jum Bewuftsein. Görres zubem predigte in seiner driftlichen Mbstif ben bickften Aberglauben an Mönchlegenden und finnlose Wunder. Auch bier ward bie Romantit theils im

Dienste ber ruckwärtsschiebenden Gewalten verzerrt, theils zum Ausgangspunkt wissenschaftlicher Forschung. Reben der petrinischen Kirche Roms und der paulinischen Wittenbergs wollte Schelling die johanneische bauen, aber die Mischung von mythologisirender Phantasie und rationaler Philosophie, die er bot, fand wenig Anklang.

In Frankreich schrieb Bonald gleichfalls gegen ben Brotestantismus um ben Ratholicismus berauftellen. Er fab bas Schema ber Dreieinigkeit in allen natürlichen und gesellschaftlichen Dingen. Er verzweifelte an ber innern Macht ber Wahrheit: "man überrebet bie Menschen nicht, gerecht zu sein, man zwingt fie bagu; bie Gerechtigkeit ift ein Rampf." Wie Bascal fab ber junge Lamennais bei der Unsicherheit aller menschlichen Erkenntnisse durch den Stepticismus sich ber Autorität bes Glaubens in die Arme geworfen, und le Maistre verfündete zuerst daß als biese untrügliche Autoris tät und damit als oberfter Entscheider in geiftlichen und weltlichen Sachen ber Bapft angesehen werben muffe. Dabei aber erflarte er in seinen Betersburger Abendgesprächen bem Byron'ichen Beltfcmerg: baf ber Menfc von Gott abgefallen burch feine Sunde bie Schöpfung zerrüttet babe; er trage bie Schuld ber Berworrenbeit und Zerriffenheit biefes ungenugenben Lebens, und bedurfe ber Rettung aus bemselben burch bas Gebet, biese vertrauende Erbebung zu seinem Ursprung, und burch die göttliche Gnade. auch Lamenngis in ber Irreligiosität und in ber Selbstsneht bie Grundschäben aus benen alle Gebrechen unserer Buftanbe ftammen: aber er wollte die Kirche als geiftige Macht; arm und frei follte sie bes Bolks sich annehmen, und während er so wie ein neuer Arnold von Brescia rebete, ward er von Rom aus verworfen, bie von ihm vertheibigte Freiheit ber Presse und des Gewissens abscheulich, ja ein Wahnsinn genannt. Er hatte bisjetzt ber Autorität gehulbigt, er ließ fich zur Unterwerfung brangen, aber erhob fich bann im Borneseifer feiner leibenschaftlichen Natur, und rebete in seinen Worten eines Gläubigen im Ton ber Bropbeten, in apofalhptischen Gesichten vom Elend ber Gegenwart und von bem naben Anbruch einer glücklichen Zukunft, in welcher bas Evangelium Jesu, ben bie Fürsten und Hohenpriefter gefreuzigt, bas Bolf ju Freiheit. Gleichheit. Brüderlichkeit aus ber weltlichen und geiftlichen Gewaltherrschaft erlösen werbe. "Hätte bas Bapftthum feine Sache mit ber ber Freiheit verbunden, so ware es zu neuem Glanz erstanden; aber es hat biesen eutscheibenden Moment verfäumt, und

muß barum jest zu ben Tobten geworfen werben. Wenn bie Stunbe bes Triumphes ber neuen Zeit schlägt, so bleibt bem einsamen Oberpriefter nichts mehr übrig als fich in ber Stille mit bem Stumpf feines zerbrochnen Kreuzes ein Grab zu graben." Lamennais' flammende Worte halfen 1848 ben Thron Franfreichs verbrennen; er selbst wiederholte indeg dag nur burch das Gefet der Gerech= tigkeit und ber Liebe, burch bie Erfüllung ber göttlichen Gebote bas Beil ber Menschbeit komme. Er war fein consequenter Denker, feine Stigge einer Philosophie blieb mangelhaft; Macht, Beisheit und Liebe waren ihm wie Abalard bie brei Wefenbestimmungen Gottes, die Wahrheit ber Dreieinigkeit; dem Unendlichen burch Selbstvervollkommnung sich zu nähern nannte er bie Aufgabe bes Endlichen. Johannes Hüber stempelt ihn zum Thpus berer bie bas Bapstthum und die Freiheit versöhnen wollen und mit ihrem Schickfal ben Beweis ber Unmöglichkeit folchen Strebens führen; er zeigt babei wie in Lamennais, bem Junger Rouffeau's, nur auf ber Oberfläche ein Wechsel ber Ueberzeugung vorhanden ift; die Wahrheit war ihm bas Wesen ber Dinge, mahr ift was sich in jedem Geift also bezeugt; das Christenthum war ihm der angemessene Ausbruck für bas religiöse Urbewußtsein ber Menschheit. Wenn nun bie römische Kirche bie Sache bes Bolks und ber Freiheit verließ und verrieth, so löfte fie fich von dem Grunde auf dem fie erbaut worben, und es galt im Rampf gegen sie bas Evangelium als bas ewige Gefet des fittlichen und politischen Lebens neu zu verkündigen, jeden Menschen in sein Recht auf die irdischen und geiftigen Guter einzuseten, ibm bie freie Bahn ju Boblftand und Bilbung aufzuschließen.

## Die Naturwissenschaft.

Wendet sich der Geist in der zweiten Spoche vom sich selbst bestimmenden Idealismus zu einem Realismus der das gegenständslich Wirkliche zu erfassen und mit dessen Inhalt das Bewustsein zu erfüllen trachtet, so wird nothwendig die Natursorschung viele der besten Kräfte an sich heranziehen, so werden die Genien nicht sehlen die hier sich ruhmvoll zum Heile der Menschheit bethätigen.

Dabei bleibt aber nicht blos bas Riel in ben Rainrgeferen bie Bestimmungen ber Bernunft ju finden, bie fich als wahr unt wirffam erweisen, fonbern bem Grundweineip unfere Bettaltere gemit bezeugt fich ber Gebante als bas Berrichenbe und behamptet feine Initiative, indem er von fich, von ber Erfenntnig and mit Bemußfein bas leben umgeftaltet und bie Theorie praftifch verwertbet. Richt blos bag ber Forscher wiffen muß welche Frage er an tie Natur stellen will, sodaß er also bie Antwort abut, wenn er Raturerscheinungen unter Bebingungen berbeiführt bie er fennt und beberricht, bie Phanomene isolirt und jo bie Clemente bestimmt and welchen bie verwickeltern Erscheinungen herrühren; jo wie er tie Thatfachen für fich genau begrenzt, tommt er zu Größenbestimmnngen, und ber Fortschritt besteht nun barin, bag bie Dathematil, diese freie Schöpfung reiner Bermmft, die boch ben Beweis ihrer Wahrheit führt, auf bie Ergebniffe ber Beobachtung angewandt wirb. Angewandte Mathematit ift Mechanit, und wie Newton ben Reigen eröffnete als er die jo vernunftnothwendigen wie burch Bersuche gefundenen Raturgesetze von Bewegung, Druck und Stoß auf die Aftronomie anwandte, so trachtet die Bhofit und mit ihr jebe Naturwiffenschaft nach bem Ruhm ber gleichen Eractbeit, und wenn bas Licht mit seinen Farben zu schwingenden Aetherwellen wird, wenn ber Barmestoff ben Bewegungen ber Atome weicht, fo ift bies ber Sieg bes mathematischen, apriorischen Denkens, bas fich in ben Thatsachen wieberfindet. Die Mechanik selbst fucht eine Beit lang ihren Stein ber Weisen im Berpetuum-mobile, fie feiert Neingroße Triumphe in Automaten, welche schreiben ober Rlavier fpielen, bann aber baut fie bie bewundernswürdigen Dafchinen welche dem Menschen die Last der Arbeit abnehmen und die Raturfrafte bienftbar machen, sobaf ber Webstuhl von felber bas zierliche Meisterstück ausführt, bessen Muster ber erfinderische Rünftler ihm vorgelegt; wenn folches geschehe, meinte Ariftoteles bekanntlich, werbe bie Stlaverei aufhören konnen, ein menschenwürdiges Dasein für alle möglich sein. Wiffen ist Macht: wir wiffen wie bas Wasser zu Dampf erhitt sich ausbehnt, wir wissen dies zu verwerthen, und die Körperfraft ber Menschen ift ins Millionenfache gesteigert. Der maschinenbauenben Mechanit aber bat die Chemie in die Bande gearbeitet. Indem sie nicht mehr um Gold zu machen, sondern um die Bestandtheile ber zusammengesetzten Körper und bie Berbindungsweisen ber Elemente fennen au lernen ihre jest gerlegende, jest vereinende Thätigkeit übte, bat fie gang neue Quellen

bes Nationalwohlstandes erschlossen, und das Vermögen wie das Behagen ber Ginzelnen wie ber Bolfer vielfaltig gefteigert, in ber That früher nutlofe Dinge in Gold verwandelt. Diefer Ginfluft ber Biffenschaft auf bas Leben in ber raschesten Verwerthung ihrer Ergebnisse ist bas Bezeichnende unserer Zeit. Untersuchungen über bas Knallfilber, welche ber Stubent Juftus Liebig bei Gab Luffac macht, bringen im Bunbnabelgewehr bem beutschen Geift bie Baffe durch die er sich den Nationalstaat erkämpft. Untersuchungen über Die Bestandtheile ber lebendigen Organismen, wie die Professoren Liebig und Böhler in ihren Laboratorien fie auftellen und leiten, zeigen nicht blos den Preislauf der Stoffe und die wechselseitige Beziehung von Thier und Pflanze; sie geben zugleich ber Landwirthschaft verdoppelte Ernten, indem fie die Wiffenschaft in den älteften Culturbetrieb einführen und bie Ernährung auch ber Menschen rationell gestalten. Wilhelm hofmann studirt Berbindungen bes Theers, er sieht babei glänzende Lichterscheinungen und heute bezahlt Deutschland seinen Thee an China mit ber Ausfuhr ber Anilinfarben. Selmholt conftruirt bei feinen optischen Forschungen einen Augenspiegel, und sofort scharen sich um Grafe bie Junger ber Augenheilfunde, und verbreiten ihre Wohlthaten in allen Welt= Nirgends ift so bie Wiffenschaft Gemeingut, nirgends wird sie so in der Arbeit ber verschiedenen Rationen gemeinsam weiter geförbert. Was bie Italiener Bolta und Galvani begonnen bas sett ber Brite Faradah, ber Dane Derfted fort, fie beweisen baß ber Magnetismus eine Erscheinungsform ber Elektricität ift, und ber Deutsche Gauf zeigt fie wirksam im Ganzen bes Erdkörpers, ber Deutsche Dubops-Rapmond in ben Mustelbewegungen bes Menschen. Sommering benutt ben eleftrischen Strom als bewegende Kraft, ber Amerikaner Morse gibt bie Mittel an bamit in bie Ferne zu ichreiben, ein unterfeeisches Rabel verknüpft Amerika mit Europa, und an bemfelben Abend freuen fich bie Deutschen in Cincinnati mit ben Deutschen im Orient und mit uns in ber heimat über ben Sieg von Seban. So wird die Zeit hier wie ber Raum mittels ber Gifenbahnen und ber Dampfmaschinen überwunden, mit bem Sanbelsverkehr auch ber Umfat ber Ibeen beschleunigt; Denfchen fommen zusammen und innerhalb eines Menschenalters erfüllt sich in Deutschland bas Lieb mit welchem ber junge Karl Beck bie erste Locomotive in Leipzig begrufte: sie bringe die Ginheit Deutschlands mit fich; "biefe Schienen Bochzeitsbanber, Trauungeringe, blant gegoffen, jubelnd tauschen fie die Länder, und die Che wird geschlossen!" Hatte schon die Presse es möglich gemacht daß Einer zu Millionen redete, sodaß sich eine öffentliche Meinung bilden, daß der freie Bolksstaat an die Stelle der auf der Bürgerverssammlung beruhenden Stadtrepublik treten konnte, — jetzt werden nicht blos ihre Erzeugnisse aus schnellste verbreitet, auch die Perstönlichkeiten machen sich geltend, sie sehen mit eigenen Augen, sie wirken unmittelbar.

Johannes Müller ber Physiologe war es in erster Reihe welcher von bem Taumel ber Naturphilosophie zur beobachtenben Rüchternbeit, zur scharfen Erfaffung ber Wirklichkeit hindrangte, und ftatt bes Somnambulismus wurden Phyfit und Chemie in die Medicin Er erkannte daß in unfern Nerven die eingeborenen Energien wirkfam find, welche bie an fich lautlofen bunteln Schwingungen ber Luft, bes Aethers, ber Atome in die Empfindung bes Tones, ber Farbe, ber Wärme umfeten, er rechtfertigte fo bie fritische Philosophie, und wies in der Behandlung der phantaftischen Gesichtserscheinungen barauf bin bag bie Phantafie in ber Detamorphose ber Erscheinungen bas Triebrad sei, daß ihre Formen mit benen ber Natur übereinstimmen. Bahrend bie Chemie unter Liebig's Leitung bie Elemente, ihre Berbindungen und Berfetzungen studirte die fie im Lebensproceg des Organismus eingehen, fanden Schleiben und Schwann in ber Zelle bie Grundform aus welcher alles Organische wird, aus beren Bervielfältigungen und Umgeftaltungen die mannichfachften Gebilbe zusammenwachsen. Für Die Entwickelungsgeschichte war nun ber Ausgangspunkt gewonnen, und bald schwang fich ber Geift zu bem kuhnen Gedauten empor baf ber ganze Formenreichthum ber Pflanzen- und Thierwelt aus einfachen Urzellen, vielleicht aus einer einzigen fich in vielseitiger Steis gerung und Verzweigung entfaltet habe. Bei Goethe, bei Berber find wir bem Gebanken begegnet, ber auch Kant anmuthete, baf wie der einzelne Organismus aus einfachem Anfange fich nach mannichfaltiger Umbilbung in vielfeitiger Glieberung vollenbet, so aus einfachem Grundriffe burch Auswickelung biefer und Ginwicklung jener Theile die Berschiebenheit der democh untereinander so nahe verwandten Pflanzen und Thiere unter bem Ginflusse ber Außenwelt nach ben wechselnden Umftanden hervorgegangen fei, bie bie Bflanze im Baum bauernd und ftarr geworben, bas Thier im Menschen zur höchsten Beweglichkeit und Freiheit sich verherrlicht habe. In Frankreich hatte Lamarct bie Berkummerung ber Maulwurfsaugen von seinem unterirdischen Aufenthalt abgeleitet, während

bas Ruberbedürfniß bem Schwan bie Häute zwischen ben Beben wachsen mache und sein Hals durch das Suchen nach Nahrung im Wasser biegsamer und länger geworden sei. Geoffroh St.-Hilaire hatte gegen Cuvier behauptet daß der Uebergang aus einer Gattung in die aubere möglich sei, daß Gattungen und Arten nicht fest gesogene Schranken, sondern Entwickelungsstusen im Reiche der Orsganismen bezeichnen. Es war das Verdienst Darwin's in der Reuzeit auch einige ber Mittel zu finden burch welche diefe Uebergänge vollzogen werben; der Titel seines Buches bezeichnete die Sache: "Ueber die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampf ums Dasein". Individualität ist Unterscheidung, jedes lebendige Wesen ein Eigenthümliches; geringe Abweichungen von der allgemeinen Norm treffen in beiben Geschlechtern zusammen, steigern fich, vererben fich, bleiben fteben und bilben eine gemeinsame Art. Der Gartner bringt so bie Rosen- ober Roblarten, ber Liebhaber bie Unterschiede der Pfauen- oder Kröpfertaube hervor. Die Auswahl der Geschlechter gesellt in der Natur das Gleiche dem Gleichen, und in ber Concurrenz, im Rampf ums Dasein erhalten sich bie Wesen die ihn am besten bestehen können; Die Roth, Die große Meisterin, regt an zum Gebrauche ber Kraft, sie macht erfinderisch, sie steigert das Borhandene über das Gewöhnliche hinaus; und so haben wir einen stetigen allmählichen Fortbilbungsproces. Darwin felber fagt: "So geht aus bem Rampfe ber Natur, aus hunger und Tob, unmittelbar die Lösung des höchsten Problems hervor, die Erzeugung immer höherer und vollkommnerer Wesen. Es ist wahrlich eine großartige Ansicht daß ber Schöpfer ben Reim alles Lebens bas uns umgibt nur wenigen ober nur einer einzigen Form eingehancht habe, und daß während unser Planet den strengen Gessetzen der Schwerkraft folgend sich im Kreise schwingt, aus so einsfachen Anfang sich eine unendliche Reihe immer schwerer und volls fommnerer Wefen entwickelt bat und noch fortentwickelt."

Die Geologie kam Darwin zu Hülfe. Längst hatte man einsgesehen wie in den besondern Schichten der Gesteine auch besondere Thiere und Pflanzen eingebettet waren, man hatte auch sestgestellt wie von unten auf die Weich- und Muschelthiere, die Fische, die Bögel, die Säugethiere einander folgen, aber Cuvier und andere hatten von großen Umsturzperioden geredet, wo eine alte Welt untergegangen und auf ihren Trümmern eine neue frisch entstanden sei. Dem setzte num Lyell die fruchtbare Idee entgegen daß dieselben

Kräfte, welche heute noch thätig find und leise die Gestalt der Ere verändern, von seher gewirft, daß nicht in plötslichen Revolutienen, sondern in allmählicher Beränderung, in langsamer steiger Geies lichkeit die Bildung unfers Planeten vor sich gegangen und ver sich gehe, und daß die in der Tiese versteinerten Organismen die Urahnen der gegenwärtigen seien. Die Millionen von Jahren welche die Wissenschaft für die geologischen Processe sorbert kommen and der Entwickelung der Organismen zugut.

Jebenfalls, barauf hat von philosophischer Seite Behannes huber hingewiesen, war es für die Raturforfchung, bie fich in Detailunterfuchungen gerfplitterte, febr beilfam baß fie ben Blid auf die Einheit wandte, daß ber Bebante von bem innern Zusammen hang aller Erscheinungen im Shiftem ber Belt wieber im Bewuftsein burchbrach. Saben aber bie einen bier blos die Birtung blinder Kräfte, das Spiel zweckloser Zufälle und außerer Ginfluffe, fo betonten andere die innere Bilbungefraft ber Organismen, unt, wie Broun und Röllifer, ein großes Entwickelungsgesetz, einen allgemeinen Bauplan bes Universums; Rägeli machte geltenb bag bie Wesen sich nicht blos ihrer Umgebung anpassen, sondern bag auch ftete reicher und höher organifirte Bilbungen hervortreten, baf bie Nütlichkeitstheorie erganzt werben muffe burch eine Anficht welche bas Erklärungsprincip ber Entwickelung in bas Streben nach Bervollkommnung sete. Das in ber Ratur waltende Gefet bes Fort schritts, die Erkenntnif bag bas Leben ein Emporgang, gebort m ben ebelften Errungenschaften ber Naturforschung; aber vergeffe man nicht: ber Begriff ber Bervollkommnung ift eine ethische Kategorie, er fest bie Anerkennung bes Ibeals und bes Zwecke voraus; von Beisheit und Blan in einer bewußtlofen Ratur ju reben, wie gar manche thun, heißt leere Worte machen ober ber Natur bas Wefen bes Geiftes unterschieben. Agassiz fagt barum viel folgerichtiger: bag in ben Grundthpen ber Thiere und ihrer steten Fortbilbung zum Bollkommenern bis zum Menschen binauf fich ein Weltplan offenbare, burch beffen Erforschung unfer Geift mit bem Beifte Gottes in unmittelbare Berbindung tritt, indem es ihm vergönnt wird barin ben urschöpferischen Gebanken besselben nachzugeben, ja fie nachzubenten im eigenen Bewußtsein. Uns aber freut es daß Darwin ben Weg gezeigt wie in ber Ratur alles natürlich zugeht, wie es möglich ist bag aus bem Riebern bas Sobere entspringe, wenn wir nun auch ausbrücklich erklären bag nicht bas Niebere bas Sobere, ber Affe ben Menschen mache, sonbern baf

Die eine Macht bes Ganzen die ersten niedern Gebilde als die Stufen verwerthet durch welche sie sich immer höher erhebt. Es ist der Begriff des Organismus sich selbst zu bilden, einen sertigen Drganismus zu schaffen ist barum logisch unmöglich; nur als Reimzelle komte baber ber Mensch entstehen; aber ift es nicht viel angemessener daß sie im Leib des höchstorganisirten Thieres sich bildete, als daß sie frisch aus der anorganischen Materie geformt ward, und wo sollte sie die nothwendigen Bedingungen für ihre langsame Gestaltung besser sinden als im Mutterleibe und an der Mutterbrust dieses Thieres, das also das Organ für die weltseinwohnende Schöpferthätigkeit Gottes war? Wie in der Geschichte so geschieht auch in der Natur alles Neue, Große, das Ganze Fördernde im Zusammenwirken göttlicher und individuell geschöpfslicher Thätigkeit. Schöpfung und Entwickelung widersprechen einsenden wieder prechen einsender und individuell geschöpfslicher Thätigkeit. ander nicht; das Wort: es werde! fließt ewig aus Gottes Mund, und fortwährend antwortet ihm die Welt in frischen aufstrebenden Bildungen. Die Natur trägt nirgends die Signatur des Gemachten, von einem andern oder von außen Angefertigten, sie ist vor allem im organischen Reich und in der Geschichte immerdar Selbstgestaltung; das ewige Wesen läßt den Lebensquellen ihren Lauf, und stellt den individuellen Kräften die schwere schöne Aufgabe der Selbstvervollkommnung, ber Freiheit. Der Mechanismus in ber Berkettung von Ursachen und Wirlungen wird nicht burchbrochen, Berkettung von Ursachen und Wirtungen wird nicht durchbrochen, er ist die nothwendige Form alles Geschehens, aber innerhalb seiner und mittels seiner verwirklicht sich der Gedanke oder Zweck der Wesen als ihre eingeborene Triebkraft, als ihr freier Wille. Ein Begründer der Entwickelungslehre, E. von Baer, hat selbst das edle Wort gesprochen: "Der Erdkörper ist nur das Samenbeet auf welchem das geistige Erdtheil der Menschheit wuchert, und die Geschichte der Natur ist nur die Geschichte fortschreitender Siege des Geistes über den Stoss. Das ist der Grundgedanke der Schöpfung, dem zu Gesallen und zu bessen Erreichung sie Individuen und Zeugungsreihen schwinden läßt und die Gegenwart auf dem Gerüste einer unermeßlichen Vergangenheit erhebt."

Daß die Masse der Materie stets dieselbe bleibt wie auch ihre Formen wechseln, daß die irdischen Slemente selbst bis ins Feinste aus gleichartigen Atomen bestehend sich nach sesten Berhältnissen verbinden, und wie verschieden dann auch ihre Wirkungsweisen sind, doch ihre Wesenheit bewahren, dies war von der Chemie sestgestellt, als es Kirchhoff und Bunsen gelang auch im Universum dieselben

Grundstoffe nachzuweisen, indem sie nach dem Ursprung der dunkeln Streisen forschten welche in dem Farbenspectrum entstehen, wenn ter Lichtstrahl durch ein Prisma gebrochen wird. Sie sehlen wenn ter Strahl von seiner Quelle dis zum Auge keine Absorption erlitten hat; hat aber der leuchtende Körper eine Atmosphäre oder ist um die glühende Masse eine abgekühltere Schicht vorhanden, so wird Licht verschluckt, und es erscheinen an seiner Stelle die dunkeln Frauenhoser'schen Linien, und zwar an bestimmten Orten je nach dem Stosse der sie bedingt. Danach haben die genannten Forscher num nachzewiesen, daß Eisen, Calcium, Natrium in der Sonnensatmosphäre vorhanden sind; sie haben von da aus neue irdische Elemente eutdeckt, und in sernsten Rebelssecken glühende Gasmassen von Sauerstoff und Wasserstoff erkannt.

Die Einheit des Universums in Bezug auf feine Materie war nun erwiesen. Die elementaren Substanzen ergaben fich als unveränderlich in ihren Eigenschaften, ale veranderlich nach ihrer Difchung und Bechselbeziehung, nach ihrer Bertheilung im Ranm. Solche kommt burch Bewegung zu Stanbe, und in diefer erschloß fich gleichzeitig bie gemeinfame Grundlage aller Rrafte; bas bisber bunfle Spiel ber Naturfrafte lichtete-fich zu einem Kreislauf von Bewegungen, beren vernuuftnothwendige Gesete die Mathematik bestimmt. Daß Reibung Die Bewegung allmäblich aufhebt, daß babei Barme erzeugt wird, war längst bekannt; ebenso machen wir ben Dampf zur bewegenden Rraft indem mir bas Baffer erwarmen; ber beutsche Argt Daber, ber englische Mechaniker Joule lieferten ben Nachweis baß keine Rraft verloren geht, fondern Bewegung in Barme fich umfett; auch Barme ift empfundene Bewegung, bei Reibung und Stoß geht bie Bewegung ber ganzen Maffe in ein Beben ber fleinsten Theile über, die wir Warme nennen, und bei ber Erzeugung von Triebfraft burch Barme fett fich bie Bewegung ber Atome in eine folche ber ganzen Maffe um. Helmholt gründete barauf bas Gefet von ber Erhaltung ber Kraft. Der ungeheure Reichthum ber Natur ward auch seinen Rraften nach in seiner Einheit als gesetzmäßiges Ganzes anschaulich, ein Spiegelbild bes gesetmäßigen Dentens unfers Geiftes. Auch bas Quantum ber Kraft ift unveränderlich, nur ihre Erscheinungsweisen wechseln. Es ift gelungen elektrische Strome burch Warme ju erzeugen, burch ben elettrischen Strom glubt ber Blatinbraht; ber elettrische Strom zersetzt burch feine Bewegung bas Waffer, und wenn beffen Elemente, Wafferftoff und Sauerftoff, fich wieder vereinigen, fo entwickelt fich Barme im Berbrennungsproceg, die wir wieder in Arbeitefraft überseten können. Nur scheinbar erlischt die Arbeitsfähigkeit einer Raturkraft in ihrem Werk, fie hat nur eine neue Wirksamkeit erhalten, fie ift nicht vermehrt noch vermindert worden. Die Muskelkraft mit welcher wir ben Stein beben, die Macht mit welcher bas entzündete Pulber eine Rugel aus bem Rohre schleubert, sie find bas Ergebniß chemischer Processe ber Ernährung, ber Berbrennung, abnlich wie bie Trieb-Fraft ber Dampfmafchine; es ift biefelbe Energie ber Bewegung, Die bier in unserm Arme, bort in ben Schwingungen von Aether und Luft als Licht und Schall erscheint, die bort in ber Form ber Schwere Beltforper umeinander freisen läßt, hier die chemische Anziehung ber Atome in ber perlenden Rohlenfäure bes Schaumweins hervorbringt, bort im Magnet bie Spite ber Nabel nach bem Nordpol richtet, hier im elektrischen Telegraphen unsere Gebanken in die Ferne trägt; alle Beränderung in ber Belt ift ein Wechsel in ben Erscheinungsformen ber Bewegung, ber fie treibenben Rraft. Die Bewegung ber Sonnenstrahlen erzeugt burch ihre Wärme an ber Erbfläche bie Meeresftromungen, bie Binbe, bas Aufsteigen ber Bafferbampfe, bie an ben Bergen nieberschlagen, wieber aufquellen und zum Meere zurudfließen; bie Sonnenstrahlen geben der Bflanze bie Kraft aus ber Kohlensäure, bem Athmungsproduct ber Menschen und Thiere, und aus bem Baffer ben Sauerftoff auszuscheiben, aus bem Rohlenftoff und feinen Berbindungen bie Nahrung für uns zu bereiten, die bann ber Sauerstoff wieber verbrennt und unsern Lebensproceß in Bewegung halt, und fo ftammt unfere Lebenstraft aus ber Sonne, beren Glut fich anfachte als die ungeheure Rebelmaffe im Raum unfere Planetenspftems fich in einem Mittelpunkte zusammenzog, und bie bewegende Anziehungefraft in Warme sich umfette, aus ber nun alle mannichfaltigen Bewegungen wieber bervorgeben. Aus ben mannichfaltigen Bewegungen aber erzeugt unfere Subjectivität nach ben Reigen bie fie auf unfere Nerven üben, fraft beren eigener Energien, bie Empfindungen ber Barme und Ralte, bes Lichtes und ber Farben, ber Dufte und Tone, bie gange fo mannichfaltige Erscheinungswelt, und die Kunft läßt uns die Harmonie bes Bangen im Gingelbilbe genießen.

## Die neuromantische Dichtung in Frankreich.

Bereits Diberot und Rouffeau hatten Naturwahrheit und Leibenschaft bem Classicismus bes 17. Jahrhunderts entgegengestellt, Die geistige Bewegung hatte aber zunächst sich auf die Politik gewandt. Unter Napoleon's Militarberrschaft hatten Chateaubriand und Lamartine religiöse Tone im Sinn ber beutschen Romantif angeschlagen, Frau von Stael auf ben beutschen Beift hingewiesen, und in ber Bekanntichaft mit Shakespeare, mit Schiller brach fich bie Ginfict Bahn daß man aus ber herkömmlichen Schablone bes Dramas fich zur größern Freiheit und Lebensunmittelbarkeit berausarbeiten muffe. Doch meinte noch Lebrun bas reine Gold aus Schiller's Schlacken scheiben zu follen und das Bublitum ließ Alfred de Bignt's Uebersetzung von Shakespeare's Othello burchfallen als auf ber Bühne wiederholt vom Schnupftuch gerebet warb. Eine Immanuelische Dichterschule begeisterte sich unter der Restauration an der Bibel. ben mittelalterlichen Sagen, ben Beiligenlegenben, "betrachtete alles aus ber Sobe bes himmels, und fab an ber Wiege und Babre bes Menschen einen Engel Wache halten"; balb trat ihr bie "fatanische" gegenüber, "bie alles aus ber Tiefe ber Sölle betrachtete, und bes Menschen Schritte überall von Dämonen, Bhantomen und Schrecknissen umlagert sab". Diese verneinende und zweifelnde Richtung ward mächtiger je mehr bie Bourbonen bie Opposition in Waffen riefen. Sie hatten nichts gelernt und nichts vergeffen. Chateaubriand fam ihnen mit wärmster hingebung entgegen, sie ftießen ihn zurud als er vor ben Gefahren bes Absolutismus warnte; er ist bober gefallen als er geftiegen war, fang Bictor Hugo, und bie Beister die man oben weber zu leiten noch zu achten verstand. traten mit ben andern zusammen die von unten auf den Kampf gegen ben Jesuitismus und die bespotischen Gelüste führten. nach ber Ermordung des Thronfolgers die Herzogin von Berrb boch noch einen Knaben gebar, ba hatte Bictor Sugo noch gefungen baß ber Gott ber auch einmal Mensch war die Hoffnung ber Helbenmutter erhört, daß in dem Wunderfind ein neuer Beiland erschienen sei; ber Knabe, ein König unter ben Menschenkindern, werbe burch bie Taufe was wir find, ein Mensch zu Gottes Füßen! Noch beute ist er ber fronenlose mitleidswerthe Brätenbent. So nannte auch Gautier bas Kind von Frankreich, Lulu, bas Söhnlein von Navoleon III., einen blond gelockten fleinen Jesus, ber in ber Sand bie

Weltkugel halte! Daß biese Versephrasenschmiede gar nicht von einem antiken Religionsgefühl vor der herausgeforderten Nemesis durchschauert wurden! Die Ahnung die mich überkam als ich die letztern Worte las, hat sich erfüllt.

In Frankreich wurden bie nun Männer welche unter ben Ginbruden ber Freiheit und bes Ruhms aufgewachsen waren und unter einer nach außen schwachen, nach innen ruchwärteschiebenden Regierung fich unbehaglich fühlten, verbitterten, und ihre Dichterftimme wie Delavigne, wie Beranger, wie Merh und Barthelemb gegen Die Invasion, gegen die Bourbonen erhoben und einen Cultus mit bem gefturzten Napoleon begannen, ber für Frankreich fo verhängnigvoll ward. Paul Louis Courrier hielt fich bavon frei. Er hatte am Briechenthum feinen Stil und feinen Beift gebilbet, war wiber Willen napoleonischer Solbat gewesen, und hatte bereits in seinen Briefen die Bolitit des Mannes gegeiselt beffen Ideen fleiner als fein Geschick; er habe geftrebt herabzusteigen als er, ber erfte Felbherr ber Welt, mit bem Titel Majeftat getrachtet sich neben bie Rönige zu setzen, ftatt wie Cafar feinen Ramen zu einem höhern Titel werben ju laffen. Paul Louis Courrier vertheibigte bie Bolkssitte, die Bolksrechte gegen weltliche und geistliche Bergewaltiaung, gegen ein freches Lakaienthum in meifterhaften Pamphlets; burch Anschaulichkeit und Abrundung seiner Bilder verdient er ben Shrennamen bes Dichters unter ben Publiciften, ben Oppenheim ibm gab; fein Sumor wie feine Geftaltungefraft überragt bie fonst verwandten Genoffen, wie ben Englander Junius, ben Deutschen Borne. Seine Gelegenheitsschriften sind vollendet, er ift ber Beranger ber Brofa. Er ftand im gefunden Bolfsleben, mabrend junge Leute nach Baris kamen bie bort heimatlos in Theatern, Raffeeund Freudenhäusern sich herumtrieben und die Gesellschaft die fie bier fanden für die einzige ober die rechte nahmen, nach ihr das Bild ber Menschheit entwarfen, und im Wechsel von Entseten und Behagen, von Läfterung und Sehnsucht nach dem Ibeal bin und ber schwantten, wenn fie nicht etwa mit frivoler Frechheit bie Moral ben Philiftern überließen und von einer Liebe logen mit welcher fie bas. Wahre, Schone, Gute umfaffen wurden, wenn es nur wirflich, wenn es mehr ale bie Einbildung ber bloben Ginfalt ware, mit welcher ber Geiftreiche boch nicht auf gleicher Linie fteben mag Für die Krantheit der Epoche, die wir hier nicht außer Acht laffen burfen, gab uns ein genialer Frangofe ben Schluffel in feinen Bekenntniffen eines Rindes bes Jahrhunderts. Alfred be Dluffet

erinnert an die schlaflosen Nächte ber Mutter und Töchter während Die Bater und Sohne für Rapoleon's Ruhm ihr Blut vergoffen. Die Beimgekehrten nach feinem Sturz fanden bas Leben schal und leer: Königthum und Rirche waren bergestellt, aber man fcbente ihnen teinen Glauben mehr und sie vermochten ihn nicht zu verbienen burch verftanbige Sorge für bas Wohl bes Bolks; fie widerfetten fich ber freien Selbstbestimmung im Denken und Wollen ftatt au berfelben zu erziehen. Unbefriedigt ftand die Jugend in diesem Chaos, ben Ropf angefüllt mit vielerlei unzusammenbangenben Erinnerungen und Renntniffen ohne eigenthumliche Lebensform; fie gefiel fich im Unglauben, es buntte ihr fuß bie Diene bes Ungluds anzunehmen wo sie nur gelangweilt war; und ohne andern Inhalt bes Geiftes und Herzens ergab fie fich einem Lugenspiel ber Liebe, amischen Sentimentalität und Ausschweifungen wechselnb. burch eine fieberhafte Aufregung und Ueberreizung in unsittlichen Berführungsgeschichten die traurige Erfahrung erfaufend daß ein verwüftetes Gemuth ber echten Liebe unfähig und unwürdig geworben.

In Bezug auf die Form schrieb Börne in seinen Briefen aus Paris: "Es herrscht jett ein Sansculotismus in der französischen Literatur. Sie haben noch nicht gelernt Freiheit und Ordnung zu paaren; jede Regel ist ihnen Thrannei. Sie dulden keine Aleidung an nichts, und hätte sie die Natur selbst angemessen. Die alte französische Kunst ging im Reifrode; das war lächerlich, ungesund, naturwidrig. Aber zwischen Reifrod und Haut liegt noch manches Kleidungsstüd; man soll die Kunst nicht die aufs Hemdausziehen. Sie wollen sie nacht; gut, es sei; man kann sich daran gewöhnen. Aber geschunden! Die neuen französischen Dramatiker schinden alles; die Liebe, den Haß, das Verbrechen, das Unglück, Schmerz und Lust."

Im Geist ber Reuzeit sand die Opposition ihr Hampt und ihren Führer in einem Manne der sich zugleich als Poet, Prophet, Gesetzeber ankündigte, die dichterische That als ein Sohn der Reuzeit mit der Theorie begleitete: Victor Hugo. An die Stelle des herkönmlichen akademischen Ibeals setzte er die Poesie des Contrastes, indem er das Erhabene und das Groteske, das Tragische und das Lächerliche in duntem Wechsel packender Scenen miteinander verband, und die Sprache aus den Regeln befreite welche die Worte in gemeine und salonsähige geschieden hatten. Er pries sich selbst als den Danton, der die alte Reimbastille zerstört, die Spiralwindungen des Umschreibens zertrümmert und den unmittelbaren

Ausbruck ber Sache eingeführt, ber gegen die vornehme Redeweise bie gemeine aufgewiegelt; und er hat in ber That baburch bie frangofische Dichtung verjüngt, die ursprüngliche Bilblichfeit ber Sprache burch fühne farbenreiche Bilber und Berfonificationen annähernd bergeftellt, freilich auch zu febr bas Wefen ber Boefie felbft in biefe glanzende Sprache gefett und mehr nach bem Blenbenben als nach bem Schönen getrachtet. Er besitt Eigenschaften bes großen Dichters, bas Horazische os magna sonaturum, Schwung und Fulle ber Phantafie, Bucht und Schlagtraft bes Gebantens und Wortes; aber ihm fehlt ber einfache Sinn für Wahrheit und organischen Zusammenhang, und so verfällt er mehr und mehr ber schwülftigen aufgedunfenen Phrafe, beren Ueberfteigerung in bas Romifche umichlägt, wie neuerbings in feinen Manifesten allgemein offenbar ward, sodaß die strenge Kritik sich wieder bewogen findet bem Greis ihre Anerkennung zu zollen, ber bie Belagerung von Baris aushielt, ber feinem Bolf im Unglud treu zur Seite ftanb; und gegen ben Borwurf der politischen Wandlung von der Legiti= mitat zur Republit barf er muthig fagen: J'ai grandi! feine Stimme ben Clenben, ben Unterbrückten jum Troft, jur Er-Was er durch seine Hommen auf Napoleon den Großen schlimm gemacht, bas suchte er abzustellen burch seine zornigen und böhnischen Reben gegen Napoleon ben Kleinen; er half auch bier die öffentliche Meinung bilben, die fich trot aller Mängel und Berfehrtheiten feiner Werke immer wieder überwältigen ließ burch bie Macht ...feiner tausenbstimmigen Seele, die Gott wie ein volltönenbes Echo in das Centrum des Alls gesetht"; die Selbstanbetung, die er sich weiht, läßt immer wieber taufend Banbe bas Weihrauchfaß schwingen.

Gegen die Langeweile des Gewöhnlichen, Regelrechten führt Victor Hugo das Außerordentliche, Unerhörte ins Feld; er macht das Hößliche zum Reizmittel des äfthetischen Genusses, und thut als ob der Widerspruch wirklich die Wahrheit aller Dinge wäre; "zur Trägerin der reinsten uneigennützissten Liebe erwählt er die käusliche Dirne, in das Herz der wüsten Verbrecherin legt er die holde Zärtlichkeit der Mutter, der Vandit und Wegelagerer wird zum Vertreter der großen humanen Ideen", wie Paul Lindau die Sache tressend bezeichnet. Man konnte es für eine Verirrung ungezügelter Jugendkraft halten als er seinen Han von Island nur Menschenblut und Seewasser saufer nurd auf einem Eisbären reiten ließ; aber statt sich zu läutern gesiel sich der Dichter in der Verseließ; aber statt sich zu läutern gesiel sich der Dichter in der Verse

berrlichung des Ekelhaften und Abscheulichen; die Kröte ward sein Lieblingethier, bie Diegeftalt, bas Abnorme feine Starte, ja Julian Schmidt fagt taum zuviel: es mar ihm vorbehalten die Monftrosität zum eigentlichen Gegenstand ber Boesie, zum Ibeal zu machen. Da ist Quasimodo, ber taube bucklige riesenstarke Glöckner von Notre Dame, verliebt in bie graziofe Zigeunerin. Da Triboulet, ber verwachsene Zwerg und Hofnarr mit seiner schabenfroben Roboldenatur und feiner innigen Liebe zu einer Tochter, bie ihm ber Konig entehrt, und auf beren Leichnam im Sact er mit tollen Geberben berumspringt in ber Meinung daß er ihren Schander mit Fugen trete. Da ist Ruy Blas ber Lafai und Berführer ber Königin, "ein Erbenwurm ber fich in einen Stern verliebt". Die leibenschaftliche Bublerin, die auch einmal von echter Liebe ergriffen ihre Jungfräulichkeit baburch berftellen mochte, ber junge Dann voll Weltschmerz und Lebensüberdruß mit dem dunkelglühenden Blick und ber zuckenden Lippe, wie wir ihn aus Boron kennen, bas find bann die menschlicheren Geftalten. Der Dichter theoretifirt: "Mit bem häßlichsten Gegenstand verknüpft einen religiösen Gebanken und er wird beilig; bangt Gott an ben Galgen und ihr babt bas Kreuz." So weiß er allerbings burch bie Verquickung bes Ebeln und Gemeinen zu überraschen, er weiß unsere Empfindung auf bie Folter zu fpannen, indem er uns die Marterwerfzeuge vorzeigt die ber Unschuld broben, ober fich an ber ausführlichen Schilberung bes Entsetlichen mit wolluftigem Graufen weibet, aber ber reinen Freude am Schönen geht er verluftig.

Einmal in einem historischen Roman hat Bictor Hugo, auch hier im Einklang mit dem Jahrhundert, gezeigt was er im Wettseifer mit Walter Scott leisten kounte; denn hier kannte er den Stoff, Paris am Ausgange des Mittelalters, hier nahm er die gothische Kirche Notre Dame zum Mittelpunkt, und von diesem hochberrlichen Gebäude blickte er rundum und ließ in buntbewegten effectvollen Scenen sich das Thun und Treiben der Massen, in contrastirenden Charakteren sich das Seelenleben entfalten; so dick er auch hier die schreiend grellen Farben ausgetragen, neben dem seltsam Ungehenerlichen steht eine Fülle vortrefslicher Figuren im Zeitzewand. Sonst aber verschmäht es der Dichter etwas Ordentliches zu lernen, er sucht auch in der Geschichte nach dem Absonderslichen, und statt das rein Menschliche und die ewigen Gesetze des Teutens und Empfindens auch in entlegenen Zeiten und fremden Landen zur Erscheinung zu bringen verallgemeinert er einzelne

anecbotenhaft barode Buge, und mishanbelt in seinen Dramen ebenso ben geschichtlichen Cromwell wie bie erfundenen Burggrafen bes Mittelaltere am Rhein, ober ben caftilianischen Chrbegriff in feinem Hernani. Daß biefe Tragobie auf bas Théâtre français einbrang entschied ben Sieg ber Romantif. Der geachtete Sohn bes Her-30g8 von Aragonien ist Räuber geworden, er findet in dem feindfeligen König (Karl V.) auch ben Rebenbuhler, will ihn morben als er ihn bei ber Geliebten trifft, und schleubert ihm boch nur vorwurfevolle Flammenblicke zu. Auch eine Verschwörung, die er anzettelt, wird entbeckt, boch Karl begnabigt ihn, und gibt ihm sammt ber Geliebten bas Berzogthum gurud. Durch bas Bochzeits= fest aber schleicht ein schwarzer Domino unbeimlich her und bin; bann ertont ploglich ein Hornstoß, und mit hohler Grabesstimme forbert ber Bermummte daß Hernani sich sofort vor der Brautnacht töbte, ba er bem Alten einft bei einem Ehrenhandel versprochen sterben zu wollen sobalb ber es forbere. Da trinkt Hernani ben Giftbecher, die Braut ftirbt und ber Alte erdolcht fich.

Bictor Hugo's Starke ift die Lyrik; hier finden wir reine Rlange, beren Schönheit unsterblich ift, innige Empfindungslaute neben der Poesie des Gedankens und der Geschichte, Farbenpracht der Schilderung bei stimmungsvoller Beleuchtung, die Form bald in furgen leichtgeschurzten, balb in voll und weit austonenden Berfen neu und bem Gebanken angemeffen. So in ben Drientalen, wo vornehmlich Griechenland und fein Befreiungstampf besungen wird; fo in ben herbstblattern und innern Stimmen, in welchen bas eigene Berg, bas Seelenleben bes Dichters uns ebel anspricht; fo in ben Dammerungegefängen und Betrachtungen, in welchen er tieffinnig über ben Rathseln ber Menschheit brütet und bie Gebankenhelben ber Borzeit heraufbeschwört. In ber Legende ber Jahrhunderte schildert er in Bilbern aus Sage und Geschichte, aus Religion und Philosophie die Bewegung der Menscheit aus Unwissenheit und Knechtschaft aufwärts zu Freiheit und Licht, und stellt bies Troftwort ber Poefie bem verbitterten Beffimismus entgegen. Aber auch in ber Lyrif muß man bie Perlen auswählen; benn auch hier liegt ber Wortprunk und die hohle Rhetorik neben dem dichterisch geschmackvollen Ausdruck der Ivee; Victor Hugo hat Gedankentreffer, aber er bleibt ein metaphysischer Träumer, er hat nicht wie Schiller in ernftem philosophischem Denten um die Bahrheit geworben, er ift nicht wie Goethe ju flarer Lebensweisheit im Leben felbft gereift, und barum ermangelt bas Gewebe feiner Gebankenspmphonien zwar nicht ber unmittelbaren Offenbarung echter Geistesblige in Ton und Bild, aber boch ber Befriedigung, bes harmonischen Abichluffes, wie zulet auch Gottschall bekennt, ber bas Recht und bie Borguge biefer Art von Lyrit stets wie ich selbst vertheibigt, und bewundernd Bictor Hugo's Größe ins Licht geftellt hat. Der Dichter tennt fein Dag; in gangen Geschwadern muffen die Beifteshelben an une vorüberziehen, belaben mit bem Bepact ber Schulgelehrfamfeit ober als ob es um Gebächtnifverse für ben Geschichtsunterricht gälte, und einer brückt bann ben anbern berab ober stellt ihn in Schatten: "felbst wenn Brometheus zugegen ift genügst bu, Biob, um beinen Mifthaufen bober ju machen als ben Raufafus." darafterifirt auch Victor Hugo bie Lieber ber Straffen und Wälber burch ben Bers einer Fabencevase, geziert mit Masken und Blumenarabesten, in die er eine frische Rose pflanzt. Groß angelegt hat Victor Hugo ftets bas Bochfte im Auge; er bezeichnet fich nicht undeutlich als ben Shakespeare ber Gegenwart, als ben Napoleon ber Poesie; er will Aufsehen erregen und es gelingt ihm, er arbeitet auf ben Effect und er erreicht ihn; ber Mangel bes unbefangenen Bahrheitsinnes, bie Uebermacht ber Phrase ift ihm berbananifvoll geworben.

Noch mehr als Victor Sugo verlor sich sein Nachahmer Gautier ins Frakenhafte. Er läßt fich bie Leichen mit ben Burmern unterhalten von benen sie gefressen werben; je verrückter besto schoner! beißt fein Motto. Milber, reiner fentimentaler hielt fich Alfred be Bigny; er erinnert an Lamartine, er geht am liebsten sinnigen Träumereien nach, ein Walbhornklang in Walbeinsamkeit läft ibn an Roland benken und die ganze Schlacht von Roncevall vor feiner Seele vorüberziehen. Wenn Victor Hugo in ber Phantafie bas wilbe Roß fieht auf welches ber Dichter wie Mazeppa gebunden ift, so betrachtet be Bignt ben poetischen Genius in seinem Wiberspruch mit dem berechnenden Materialismus der Umgebung als bas unglückliche Opfer seiner ibealen Richtung und Begabung; Chatterton ift ein Rührftud unter ben Spectakelftuden ber Roman-In Deutschland gebilbet, burch Herber's Ibeen begeiftert entwarf Edgar Quinet in seinem Abasverus eine Art von Boefie ber Philosophie ber Geschichte; bann aber sang er in Ihrischen Weisen ein Epos von Napoleon, indem er ihn jum Bertreter bes Bolls umbilbete, und machte in feinem Prometheus Chriftus jum Retter und Erlöfer bes Gefeffelten burch ben Sieg über Jupiter und den heidnischen Olymp. Wie er die pantheistische Naturbeseelung etwas äußerlich burch Zwiegespräche von Domen und Fahnen ausdrückt, so sieht auch der Chor im Prometheus Gott im Kelch der Rose wie im Kampf der Nationen, in bakchantischer Sinnenlust wie in entsagendem Todesschmerz; "alle Welt trägt seinen Stempel, selbst die Leier die ihn schmäht, dessen Geist um öder Tempel harsrende Altäre weht."

Ueberwiegt bei Quinet ber Gebanke bie bichterische Kraft, so war biese im reichen Mag bei Alfred be Muffet vorhanden, und in seiner Lprik, in bramatisirten Sprichwörtern und Novellen entfaltet er eine Lebhaftigkeit und Originalität ber Empfindung und Anschamung, eine Feinheit ber Schilberung, bag wir es boppelt bebauern muffen, wenn auch ihm bas verborbene großstädtische Leben, oder vielmehr die Liederlichkeit der frivolen Kreife in der parifer Gefellschaft bie Stoffe bot, die er halb mit Entfeten halb mit Behagen an ihrer Fäulniß und ihren trügerischen Reizen behandelte. Trauer über Liebesuntreue jagt ihn in Ausschweifungen, um balb bie angiebenben Züge bes Lafters hervorzuheben, bald mit rührenben Sehnfuchtetlängen nach bem verlorenen Barabies fich gurudguwenben und bann wieber bas Beilige in bie Frate zu verwandeln. haßt die Gemeinpläte, die fatte Tugend, die zahlungefähige Moral, wie ber geistesverwandte Heine, er ergreift barum oft bas Abnorme, verschmäht bas allgemein Menschliche und läßt feinen augenblicklichen Einfällen freien Lauf. Wie follte ber Beiftreiche ben Glauben, Die Hoffnung bes Bolkes theilen, warum die Krankheit bes Daseins mit Ergebung tragen, ftatt fich im Dienst von Benus und Bacchus zu berauschen, zu betäuben? In poetischen Erzählungen ahmt er Byron nach um ihn mit grellen Erfindungen und im Wechsel von hingebendem Gefühl und bitterm Sohn zu überbieten; er flagt bie Boltaire und Diberot an daß sie ihn um Glauben und Tugend gebracht, indem er fich für biefen Berluft mit ben Bergnugungen bes Lafters und ber Frivolität schablos hielt. Einer seiner Selben foll Don Juan und Fauft in einer Person fein; ber will fich vor bem Selbstmord um seiner Schulden willen noch eine luftige Nacht mit einer hübschen Dirne machen, und fast wird er gerührt und gebeffert, wenn biefe ihm eine golbene Rette jum Berfat anbietet. Der Dichter felber befennt:

> Mein Leben, meine Kraft ift hin; Mein Glud, bie Freunde mir ertoren, Sogar ben Stolz hab' ich verloren Der Belt zu zeigen was ich bin.

Bie einer trenen Führerin Datt' ich ber Bahrheit angeschworen; Seitbem fie Rinber mir geboren Ließ ich auch fie, gefättigt, ziehn.

Doch feiner ber fie je befeffen, Die ewig jung, wird fie vergeffen, Da er burch fie gereift jum Mann; Mir felber ift von ihrem Lieben Mein hochftes Lebensgut geblieben: Daß ich juweilen weinen fann.

Bir stellen ihm bas luftige Kind bes Bolts gegenüber, in welchem ber joviale gallische Geift mit all seiner Leichtfertigkeit und Liebenswürdigkeit, feinem geflügelten Bit und feiner naiven Grazie bei aller gefährlichen Recheit und Ausgelassenheit fich verförpert hat, — Beranger (1780—1857), ber nicht bas Entlegene, Absonderliche ober Eigenartige sucht, dem es genügt die melodische Stimme bes Bolfes ju fein, und bas rechte Bort jur rechten Zeit in sangbaren Berfen auszugeben; fo bringt fein Lieb bis in bie unterften Schichten, fo gewinnt er einen machtigen Einfluß auf bas Geschick feines Baterlandes, er kann sich rühmen ben Pfeil abgeschoffen zu haben ber die Bourbonen zum Entscheidungsgang gereizt, und Bulver für die Patronen geliefert zu haben die in den Julitagen ben Thron zusammenschoffen. Aber wie er von früh an beburfnißlos und frohmuthig es zufrieden war bag Gott ihm bei ber Geburt gesagt: Werbe nichts! so verlangte er auch von seinen Freunden, als sie Minister geworden, nur daß sie ihn in feiner Einfachheit gewähren ließen.

> Auch in die goldgetäfelten Gelaffe Folg' euch die Freiheit mit dem Schild des Lichts! Bon ihren Fruchten sing' ich auf der Gasse. — Als Gott mich schuf da sprach er: werde nichts!

Wie für Lamennais war für ihn das Gefängniß zur Stätte der Ehre und des Ruhms geworden, als er 1828 wegen seiner Gedichte zu neunmonatlicher Haft verurtheilt war; die Bourdonen zu ärgern hatte er von Napoleon gesungen, die Legende und den Cultus der Bonaparte verbreiten helsen, — zur Sühne mußte er das zweite Kaiserreich erleben, das ihm sogar ein seierliches Leichenbegängniß polizeilich anordnete. Der Geist von Rabelais, Moliere, Lasontaine und Boltaire ruht auf Beranger, er ist in der Lhrit was sie in

ber Erzählung und im Drama waren; seine Weise ist natürlich und correct, volksthümlich und geschmackvoll, wenn auch nicht frei von trivialen Gemeinpläten, Flickwörtern und farblofen Bendungen. Er schließt bem Volksgesang sich an, ber im gefelligen Frankreich feine Träumerei bes einsamen Herzens, sonbern Gesellschaftslied ift, nedisch, schalkhaft, gebunden und gehalten burch ben Refrain, ber jebe Strophe abschließt, in bem also bie Stimmung und ber Sinn bes Ganzen sich ausprägt und bem Gebächtniß einprägt. Und gerabe hier ift Beranger Meister, mag er bes Nachts sein Gefühl in ben Wunsch ergießen: Ihr Nachtigallen, fingt für mich, ober uns luftigen Sinnes wiederholen wie gut es sich mit 20 Jahren auch im Dachstübchen wohnt; mag er Ehre für bie Söhne Frantreichs fordern oder feinem Baterland ein Lebewohl zurufen. fünftlerische Berftand und die launigen Ginfälle halten einander die Wage; wie auch Desaugier voranging und viele nachfolgten. Beranger's Chanson wird mit Recht bas liebgewordene Franzosenthum genannt mit seinen Glanzseiten und seinen Schwächen; seine Muse liebt bas ungebundene vagabundische Treiben, bem Pharifäerthum fest fie ihren Spott und ihre Sinnenfreudigkeit entgegen, fie gefällt sich in der Opposition gegen das Bestehende, und vertreibt sich die Sorgen mit Kussen und Trinken. Neue positiv aufbauende Ideen wird man bei Beranger allerbings nicht finden. Den Hauptreiz seiner prickelnden Lieber sehen wir mit Lamartine in den burchsichtigen Unspielungen, ben boshaften Zweibeutigfeiten, bem verftohlenen Zwischen ben Zeilen, bas ihnen gleichsam bie Züge seines Gesichtes aufprägt: bie aufrichtige Stirn, bie blinzelnben Augen, ben zweis deutigen Mund, die fröhliche Wange, den schelmischen Blick, das Halblächeln mit dem Finger auf der Lippe.

Nach der Julirevolution stellte sich Barbier mit seinen zornglühens den Jamben neben Beranger wie ein düsterer Juvenal neben den scherzenden Horaz; er geiselt die Stellenjäger, die das Bost um die Beute des Kampses betrogen, er führt in das Gußhaus wo das Erz für die Statue des Idols geschmolzen wird, für Napoleon, den Frankreich auf der Bendomesäule erhöht nachdem er es geknechtet, nachdem er gestieselt und gespornt auf das freie Roß gesprungen und es wild durch Europa getummelt dis es erschöpft niederstürzte. Die milden Herrscher, die Beisen, die Briefter des reinen Menschenthums, wer dankt ihnen? Das Bost daut die Phramide dem Manne der ihm Blut und Angstschweiß erpreßt, wie die Schenkendirne sich den zum Buhler wählt der sie mit ehernem Arme unterjocht und mit der

Sauft fie miebentelt. Und was ift Paris? Ein berveluter Seineleffel, ein Bullan, ber von Zeit zu Zeit mit feinem gluffenten Schlamm bie Welt überfintet.

> Paris bie Lerberkabt, bie in emzüdiem Schwunge Ein Borbild gang Enrepa ichien, Ja die für heilig galt den Belfern jeder Junge, Und die man anrief auf ben Anien, Beh bies Paris ift bent ein Sumpf nicht zu ergründen, Der allen Answurf in sich faßt, Ein Beden, brein die Belt aus ungezählten Schlünden Speit ihre Ströme von Moraft; Ein rief'ger Pfuhl nur ift's, wo tausend Rachen schnappen Und jeder nur darauf bedacht Bie er ein blutig Stild erhasche von den Lappen Der kaum entseelten Königsmacht.

Die Abspiegelung solcher Zuftande führte zu einer Literatur von Roth und Blut, indem die Schriftfteller um die Gesellschaft au unterhalten au immer stärkern Reigmitteln griffen und mit Bollust und (graufamteit ihre Dichtungen würzten, bis zu bem Grabe baf zu Orgien ber Königin im Thurm zu Resle allnächtlich brei junge Planner aufgegriffen und am Morgen ins Meer gefturat werben bamit fie bie mufte Schwelgerei nicht etwa verrathen, und auf folde Beife wird fie bie Bublerin, die Mörderin eines eigenen Sobnes! Bur Bermilberung bes Geschmade trug ber Journalismus bei, welcher fich bes Romans für sein Reuilleton bemächtigte: bier galt es bann jebe Nummer mit einer Spannung auf die kommende ju schließen, hier galt es bie Empfindung immer neu anguregen, aber eine Ibee in ber Composition bes Gangen, Folgerichtigkeit in ber Führung ber Begebenheit, ber Entwickelung ber Charaftere war nicht geboten; wer bankt fie bem Dichter bei biefem stückweisen zerstreuten Lesen? Alexander Dumas und Eugen Sue find bie Helben bieser Epoche geworden, und zwar burch ein unverkennbares Talent, burch eine ftaunenswerthe ftofferfindende Ginbilbungetraft, wodurch bas feltische Element ebenso bei ihnen und bei Walter Scott in ber neueuropäischen Literatur sich betbatigte wie in ber mittelalterlichen Ritterbichtung, nur baß fie biefelbe burch Abenteuerlichkeiten und Ungebeuerlichkeiten insoweit überboten als bas leben und bie Renntniffe felbst breiter geworben. Acten ber Criminalgerichte, Die Rotizbucher ber Aerzte, historische Anefboten, ber Materialismus und ber Gefpenfterglaube, ber Angfischrei der Armen und Unterdrückten und die raffinirte Genußsucht ber Reichen und Großen, dies und vieles andere bietet ben Anlag für bie Phantasie um in grellen und bunten Bilbern mit haarsträubendem Entsetzen und behaglichem Sinnenkigel zu wechseln. Hören wir was ber achtzigjährige Goethe an Zelter schreibt: "Es ist eine Literatur ber Verzweiflung. Um augenblicklich zu wirken muffen fie bas Entgegengesetzte von allem was man bem Menschen zu einigem Heil vortragen sollte, dem Leser aufdringen, der sich zuletzt nicht mehr zu retten weiß. Das Häßliche, das Grausame, das Nichtswürdige mit der ganzen Sippschaft des Berworfenen ine Unmögliche ju überbieten ift ihr fatanisches Beschäft. barf und muß wol sagen Geschäft; benn es liegt ein grundliches Studium alter Zeiten, vergangener Zustanbe, merkwürdiger Berwidelungen und unglaublicher Wirklichkeiten zum Grunde, fobaß man ein solches Werk weber leer noch schlecht nennen barf." Gesichäft auch in bem Sinne bes Gelbverbienens als Zweckes, und ber Berwendung und Ausbeutung frember Kräfte für ben eigenen Namen, worin besonders Dumas start war. Er hatte als Dramatifer begonnen und fein Studium Shakespeare's, Goethe's, Schiller's baburch bezeugt bag er gange Scenen aus ihren Berfen in die feinen einflickte, in benen allerdings eine Leibenschaftlichkeit waltet welche die Natur an die Stelle der herkommlichen Salon= phrase, aber auch an die Stelle ber Sitte und Sittlichkeit sest. Seine historischen Romane sind ohne Achtung ber geschichtlichen Wahrheit und leisten bas Unglaubliche im Unglaublichen, aber bie Lebhaftigkeit der Erzählung reißt von Scene zu Scene, und die Leser sind froh wenn's aus ist, sie greifen nicht zum zweiten mal nach einem folchen Buch, aber ber Autor forgt auch bafür baß fie sogleich ein paar neue finden. Eugen Sue hatte mit Greuel - und Schauerromanen begonnen, in benen er bie Theorie befannte bag unsere Erlösung nur in ber Entfesselung ber Leibenschaften liege, bag ber Eble am beften für bie nothleibenben Mitmenschen forge, wenn er sich einem verfeinerten Genußleben ergebe; er hatte eine gewisse Meisterschaft in ber Schilberung ber Blafirtheit entfaltet die aus der Liederlichkeit hervorgeht, und dabei selber bemerkt wie das Reizmittel des Branntweins in der Behandlungsweise nicht mehr ausreichte, wie er dem Gaumen seiner Leser Nadelspitzen zum Getränk vorsetzen mußte. Da schrieb er die Geheimnisse von Paris. Er sührte uns in die Spelunken des Gesindels, er ließ die Gauner ihr Kauderwelsch reden, und mitten in dem Moder seine Marien= Faust sie mishandelt. Und was ist Paris? Ein brobelnder Herentessel, ein Bultan, der von Zeit zu Zeit mit seinem glühenden Schlamm die Welt überflutet.

Baris die Lorberstadt, die in entzücktem Schwunge Ein Borbild ganz Europa schien,
3a die für heilig galt ben Boltern jeder Zunge,
Und die man anrief auf ben Anien,
Beb dies Paris ift heut ein Sumpf nicht zu ergründen,
Der allen Auswurf in sich faßt,
Ein Beden, brein die Welt aus ungezählten Schlünden
Speit ihre Ströme von Morast;
Ein rief'ger Pfuhl nur ist's, wo tauseud Rachen schnappen
Und jeder nur barauf bedacht
Bie er ein blutig Stild erhasche von den Lappen
Der laum entseelten Königsmacht.

Die Abspiegelung solcher Zustände führte zu einer Literatur pon Roth und Blut, indem Die Schriftsteller um Die Gefellichaft au unterhalten au immer ftarfern Reigmitteln griffen und mit Bolluft und Graufamteit ihre Dichtungen würzten, bis zu bem Grabe daß zu Orgien ber Königin im Thurm zu Nesle allnächtlich brei junge Manner aufgegriffen und am Morgen ins Meer gefturat werben bamit fie bie mufte Schwelgerei nicht etwa verrathen, und auf folde Beise wird fie die Buhlerin, die Mörberin eines eigenen Sohnes! Zur Verwilberung bes Geschmads trug ber Journalismus bei, welcher fich bes Romans für fein Fenilleton bemächtigte; bier galt es bann jede Nummer mit einer Spannung auf die kommende zu schließen, hier galt es die Empfindung immer neu anzuregen, aber eine Ibee in ber Composition bes Ganzen, Folgerichtigkeit in ber Führung ber Begebenheit, ber Entwickelung ber Charaftere war nicht geboten; wer bankt sie bem Dichter bei biefem ftückweisen zerstreuten Lesen? Alexander Dumas und Eugen Sue find die Helben dieser Epoche geworden, und zwar durch ein unverkennbares Talent, durch eine staunenswerthe stofferfindende Ginbilbungsfraft, wodurch das keltische Element ebenso bei ihnen und bei Baiter Scott in ber neueuropäischen Literatur sich bethätigte wie in ber mittelalterlichen Ritterbichtung, nur bag fie biefelbe burch Abenteuerlichkeiten und Ungeheuerlichkeiten insoweit überboten als bas Leben und bie Renntnisse selbst breiter geworben. Acten ber Criminalgerichte, bie Notigbucher ber Aerzte, bistorische Anekboten, ber Materialismus und ber Gefpenfterglaube, ber Angftschrei ber Armen und Unterdrückten und bie raffinirte Genufssucht ber Reichen und Großen, bies und vieles andere bietet ben Anlag für die Phantafie um in grellen und bunten Bilbern mit haarsträubendem Entsetzen und behaglichem Sinnenkitzel zu wechseln. Hören wir was der achtzigjährige Goethe an Zelter schreibt: "Es ift eine Literatur ber Verzweiflung. Um augenblicklich zu wirken muffen fie bas Entgegengesetzte von allem was man bem Menschen zu einigem Heil vortragen sollte, dem Leser aufdringen, der sich zuletzt nicht mehr zu retten weiß. Das Häßliche, das Grausame, bas Nichtswürdige mit der ganzen Sippschaft des Verworfenen ins Unmögliche zu überbieten ift ihr satanisches Geschäft. Man barf und muß wol fagen Geschäft; benn es liegt ein gründliches Studium alter Zeiten, vergangener Zuftande, merhvürdiger Berwidelungen und unglaublicher Wirklichkeiten jum Grunde, fobag man ein solches Werk weber leer noch schlecht nennen barf." Geichaft auch in bem Sinne bes Gelbverbienens als Zweckes, und ber Berwendung und Ausbeutung frember Rrafte für ben eigenen Namen, worin besonders Dumas start war. Er hatte als Dramatifer begonnen und sein Studium Shakespeare's, Goethe's, Schiller's baburch bezeugt bag er ganze Scenen aus ihren Werken in die seinen einflickte, in benen allerdings eine Leibenschaftlichkeit waltet welche die Natur an die Stelle der herkommlichen Salon= phrase, aber auch an die Stelle ber Sitte und Sittlichkeit sest. Seine biftorischen Romane find ohne Achtung ber geschichtlichen Wahrheit und leiften das Unglaubliche im Unglaublichen, aber bie Lebhaftigfeit ber Erzählung reißt von Scene zu Scene, und bie Lefer find froh wenn's aus ift, fie greifen nicht zum zweiten mal nach einem folden Buch, aber ber Autor forgt auch bafür baß fie sogleich ein paar neue finden. Eugen Sue hatte mit Greuel- und Schauerromanen begonnen, in benen er bie Theorie befannte bag unsere Erlösung nur in ber Entfessellung ber Leibenschaften liege, baß ber Eble am beften für bie nothleibenben Mitmenschen forge, wenn er sich einem verfeinerten Genugleben ergebe; er hatte eine gewisse Meisterschaft in ber Schilberung ber Blasirtheit entfaltet Die aus ber Lieberlichkeit hervorgeht, und babei felber bemerkt wie bas Reizmittel bes Branntweins in ber Behandlungsweise nicht mehr ausreichte, wie er bem Gaumen seiner Lefer Rabelspigen gum Getrant vorsetzen mußte. Da schrieb er die Geheimnisse von Paris. Er führte uns in bie Spelunten bes Gefindels, er ließ bie Bauner ihr Rauderwelsch reben, und mitten in bem Moder seine Marienblume auffpriegen, die sich ben Umarmungen besoffener Diebe und Morber preisgibt, fich nachts mit ihnen in ber Goffe walat und bennoch bie jungfräuliche Reinheit ber Seele bewahrt; er ftellt einen beutschen Fürften in biese wuften Scheuflichkeiten binein um bier ben noch vorhandenen guten Kern zu retten, bort bas Berbrechen eigenmächtig zu ftrafen. Er fette bann im Ewigen Juden ben Jesuiten Robin wie eine giftige Preugspinne mitten in bas Net, bessen gebeimnifvolle Faben über bie ganze Gesellschaft ausgespannt find um fie zu gangeln ober ihr bas Blut auszusaugen. Er schil berte in seinen Sieben Tobsunden wie bas Bose nur an ben rechten Ort gebracht ober gut benutt zu werben braucht um ber Menschbeit jum Beil zu bienen; ber Zornwüthige verwerthet als Korfar feine Leibenschaft im Dienste bes Baterlandes, und die Bublerin belohnt mit ihren Reizen bie Guten ober ergött fich mit ben Schlimmen erft bann wenn ber öfterreichische Erzberzog gefangene Italiener begnabigt ober ber Bucherer ben Schulbschein einer armen Familie verbrennt. Da werben freilich die sittlichen Begriffe verwirrt und die Runftgesetze so wenig wie die Natur und bie Bahrheit geachtet; aber Sue erfindet Figuren die man nicht wieder vergift und Scenen spannenbster Art; er hat ein Herz für bie Noth ber Armen und Elenben, er legt bie Mitschuld ber gesellschaftlichen Einrichtungen am Berbrechen bloß; boch er fieht bas Blud nur im Sinnengenuß, und fein glanzendes Talent erlifcht wie ein Irrlicht im Moraft, im roben Materialismus. In früherer Zeit warnte man bie Jugend vor zu vielem Romanlesen, bamit sie, erfüllt von Phantasiebilbern ebler gefühlvoller Charaftere und ihres Blück, nicht enttäuscht werbe von ber Profa bes Lebens, nicht verdroffen werbe in ber täglichen Bflichterfüllung; jett ift bie Phantasiewelt gar häufig schlechter als bie wirkliche, und es besteht bie Befahr daß die Jugend sich ihre Freude an diefer vergällen laffe, eine peffimiftische Blafirtheit für bas Zeichen bes reifen Beiftes nehme; wo die sittlichen Begriffe ber Dichter nicht mehr ihren Salt in ber Sitte und im Glauben haben und noch nicht wieder fest und klar geworden sind durch philosophische Erkenntnig, ba wird bas Problematische wie bas Misgestaltete zu einem falschen Ibeal, zu einem Frelicht bas in ben Sumpf lockt über bem er binflactert.

Balzac's (1799—1850) reiches Erbtheil war ein freier scharfer Weltverstand, ber den Dingen ins Herz sah und namentslich das Frauenherz die in die zartesten Fasern zergliederte, neben

einer lebhaften Phantasie, die den Dichter zum Aufschneider wie zur Beute ber Aufschneiber machte; in seinen Romanen mischt sich bie bittere steptische Lebensansicht mit mhstischen Wundern und ichwarmerischen Bifionen, mit bem Aberglauben bes Materialismus, dem die Gerüche unvollständige Gedanken, die Empfindungen Wirstungen von Gasen sind, wie mit dem Aberglauben der Magie, die mit dem Nagel ins Herz der Wachspuppe die Nebenbuhlerin tödtet, und des Somnambulismus, welcher die Seele in den Himmel eins führen soll. So wendet er sich an die phantastische statt an die echte Wissenschaft, und die Tragit des Krankhaften, Absonderlichen nimmt er zu sehr für das allgemeine Menschenlos. Die mensch= liche Komödie nannte er eine Sammlung von Erzählungen in wel= chen er das Leben im Hause wie in der Politik, in Paris wie in der Provinz, im Krieg wie im Frieden dargestellt, und den Sittenund Charafterroman in Frankreich emporgebracht; bewundernswerther Realist in der Detailschilderung, den ersten Genremasern ebenbürtig, wird er Pessimist in der Lebensansicht, weil er über das vielfältige Verdorbene, Kleinliche, Gemeine, das ihm gerade die äußerlich respectable Gesellschaft bietet, sich nicht zur höhnischen Verleugnung des Ibeals, wohl aber zu einer weltschmerzlichen Verstimmung gegen eine Wirklichkeit treiben läßt, die dem Ibeal so wenig angemessen eine Wirtitchien treiben tugt, die bem Joent jo wenig angemessen erscheint. Seine Worte zu George Sand sind sehr bezeichnend: "Sie suchen den Menschen wie er sein soll, ich nehme ihn wie er ist. Ich selbst din nicht gewöhnlich und liebe die ungewöhnlichen Naturen, aber die gewöhnlichen ziehen mich mehr an, ich idealisire sie auch, allein im umgekehrten Sinn, ins moralisch Krüppelhafte, durch die Steigerung ihrer schlechten Eigenschaften. Sie werden das nicht können; idealisiren Sie in der Richtung des Anmuthigen, des Schönen, das ist Frauenarbeit." Daß das Leben sich selber aufzehrt ist der Gedanke den Balzac's erste philosophische Rovelle barlegt: ein junger Bustling findet bei einem alten Juden ein Fell, das die Bumberkraft besitzt seinem Besitzer sofort jeden Bunsch zu erfüllen, das aber bei jedem Bumsch auch kleiner wird; weil der Jude nichts wünscht ist er so alt geworden. Der neue Besitzer bereitet sich alle schwelgerischen Genüsse, sieht aber mit Entsetzen das Fell schwinden, und stirbt in der Qual der Begierde, deren Sättigung es nicht mehr gewähren kann. In einer andern Erzählung bestiehlt sich ein Geiziger selbst als Nachtwandler und bringt sich um, weil er im Wachen nicht weiß wohin seine Schätze kommen. Im wisseuschaftlichen Suchen

nach bem Stein ber Beisen vernachlässigt ber Forscher seine Pflichten, zerrüttet sein Bermögen und analbfirt die Thränen, die feine Gattin weint; nichts foll bem Lafter näher fein als bas Genie. gewinnen ift bei Balgac bie Moral ber Gefellschaft, bagu merben bie nothigen Schlechtigfeiten mitgemacht wie wenn's Bflicht mare, und fo tann Inlian Schmidt fagen bag nach ihm bas gefellschaftliche Leben ein Rathsel sei, beffen Schlösser nur mit bem Dietrich geöffnet werben. Dann aber geifelt er wieder bas Vorurtheil baß bem Genie alles erlaubt sei, und brandmarkt die Reigung ber Frauen zu ben intereffanten Verbrechern mit bem Bhronftempel auf ber bleichen Stirn. Die Physiologie ber Ghe, ber Geschlechtes liebe schildert er in widerlicher Mischung von Stynismus und Mitie cismus. Sein Sinn für Wahrheit fieht fich in einer Welt ber Lige. wo die Tugend pharifaische Beuchelei oder Berechnung, wo alles egoistisch und eitel ist; reich an den zartesten Einzelzügen gleicht er einem Maler, ber burch immer anmuthigere Linien und feinere Farben bas Ibeal ber Schönheit erreichen will und gerabe baburch fein Gemälde zu einem formlofen Farbengemisch überlabet. zieht an und fesselt burch geniale Lichtblitze, burch bie rücksichtslofe Anatomie einer Gesellschaft, von ber es selber im Zwielicht bleibt ob fie noch lebt ober tobt ift; es wird uns aber nicht wohl bei ibm. Wir fcbliefen mit bem erwähnten beutschen Kritifer: "Balgac befaß eine Fülle von Esprit, aber es fehlte ihm ber gefunde Menschenverftand; er hatte einen scharfen mitroffopischen Blid alle irbischen Momente zu burchschauen, aber es fehlte ibm bas freie Auge bas ben Himmel fieht."

Den reinsten Schönheitssinn, den vollsten Glauben an das Ideal und damit verbunden eine freudig quellende Schöpfermacht der Phantasie sinden wir im modernen Frankreich dei einer Frau; sein größter Dichter ist eine Dichterin, Aurora Dudevant unter dem Namen George Sand (geb. 1804). Auch sie blied nicht frei von den Krankheiten und Berirrungen der Zeit; auch sie verallsgemeinerte die bald unverschuldeten bald verschuldeten Erlebnisse zu gesellschaftlichen Zuständen, und stellte ihnen und den Zweiseln des Berstandes wie Rousseau das Herz mit seinen Forderungen, den Idealismus des Gefühls gegenüber, und wenn sie in ihren Denkwürdigkeiten nicht wie er sich selber entblößte, was leider in dem Roman Sie und Er in Bezug auf ihr Berhältniß zu Alfred de Musset geschehen war, so ist es um so schlimmer wie sie die gaslanten Abenteuer ihrer Abnen, vor allem die eigene Mutter preiss

gibt. Aber wie sie neben ben Erzeugnissen ber Bielschreiberei unfterbliche Meifterwerke geftaltet, fo babet fie bie Seele frifch und jung im Quell ber natur, und stellt ber Convenienz bie freie Rünftlerwelt, ber zerriffenen Gefellschaft bie gesunde Raivetät bes Bolls gegenüber. Wenn ber Republikaner Michel be Bourges, wenn der socialistische Denter Leroux, wenn Lamennais der religiose Revolutionar fie in ihre Preise zieben, so burfen wir mo fie ben Rlagen ber Unterbrückten, ben Zukunftshoffnungen ber Menichbeit ihre Flammenworte leiht, keine ruhige verständige Erörterung erwarten, vielmehr Einsprache gegen bie Machtsprüche ber Phantafie erheben, aber auch bas große glübende Berg bewundern bas sich barin offenbart. Und daß nach ben sinnlichen Berirrungen ber Indiana, nach den Blasphemien, qualvollen Zweifeln und verwerflichen Doctrinen ber Lelia ber innerfte Rern ber Seele rein geblieben, das beweist Confuelo, nicht blos in der sittlichen Sicherheit einer jungfräulich ebeln Natur, die durch alle Anfechtungen bindurchschreitet, weil fie fich nur ba liebend hingeben will wo fie zugleich achten und ben Seelenbund auf ewig schließen kann. beweist vor allem die wundervolle Erfindung wie die herrliche Sangerin zwischen bem Enthufiasmus ber Runft und einer geordneten Häuslichkeit, zwischen ber Sorge für ben Lehrer und ben Liebenben hineingestellt ift, wie fie bem fcmarmerifc verehrten Albert ihre Zustimmung in einem Moment vertagt wo sie von ben alten Erinnerungen an einen ihrer unwürdigen Geliebten fich nicht rein genug glaubt und sich in ber Einsamkeit erft felber finden will.

Der Stammbaum ber Dichterin weist burch ben Marschall von Sachsen auf König August ben Starken und Aurora Königssmark, und führt durch mancherlei Verbindungen freier Liebe in das Soldatenlager, wo unter Geigenklang, Tanz und Gesang eine pariser Puhmacherin den geliebten Offizier mit einer Tochter besichenkt, die unter der wilden Mutter und der freigeistigen Großsmutter ohne rechte Freude mit religiösen Schwärmereien, philossophischen Studien und lustigen Streichen abwechselnd heranwächst, und mit einem Herrn Dudevant eine Convenienzheirath schließt. Die Wirthschaftsführung überschreitet die Einnahmen durch die Ausgaben, die Seelen harmoniren nicht, und Aurora, bereits die Mutter zweier Kinder, geht nach Paris um ihr Glad zu suchen; sie legt Männerkleider an um sich freier zu bewegen, sie schreibt mit einem Freunde einen gemeinsamen Roman, und bildet aus

beffen Ramen Sanbean bann ihren literarischen: George Sant, als sie mit ihrer Indiana 1832 sofort Paris elettrifirt und in Eurova berühmt wird. Reben ben obengenannten Denfern und Dichtern wurden die Musiker Chopin und Lift ihre Freunde. Die gerichtliche Scheidung ihrer Che ward vollzogen, und fie lebte fortan abwechselnt auf bem Landgut ober in ber Hauptftabt. bramatischen Werke find unbedeutend; vorzüglich find ihre Reisebriefe durch Raturschilderungen und Bergenverguffe. Wenn fie in einer Reihe von Tendengromanen bas Sohle, Berfreffene, Berfchrobene ber gesellschaftlichen Buftanbe mit brennenben Farben malt, und ben Verfall eines Geschlechte schilbert beffen bochfte Sehnsucht bas Geld, ber Reichthum ift, so steigert sich ihre Leibenschaftlichkeit bis zu dem Ausruf: "Arme Frauen, arme Gesellschaft, wo bas Berg feine mabre und wirkliche Freude findet auker im Bergeffen aller Pflicht und aller Bernunft!" Als ob auf folche Art Die wahre Freude möglich ware! Wir gurnen ihr nicht, wenn fie weniger Gunde findet im Rauschen ber Leibenschaft ohne die ftaatliche Ordnung und kirchliche Beibe als in der legitimen Singabe des Beibes in ber gesetzlichen Che ohne Berzensbrang, ohne Seeleninnigfeit und Beiftesgemeinschaft; aber ihre Bolemit unterläßt es ber Sache auf ben Grund zu gehen, die perfonliche Liebe zum Ausgangspunkt ber Lebensgemeinschaft von Mann und Weib ju machen und so an die Stelle ber scheinbaren außerlichen die mabre innerliche Che zu feten. Es ift nicht an bem bag die Liebe um fo ebler, driftlicher wird je mehr fie fich ben Gefallenen, ben Berbrechern, ben Sündern zuwendet; benn auch hier entzündet sich bie l'eibenschaft nicht an bem Schlechten, sonbern an bem Feuer, bem Muthe, an bem Bositiven, bas in jenen erhalten blieb, bas sich aber verirrte; die echte Liebe sieht bas Ibeal ber eigenen Seele im Geliebten, und je reiner dies ift, um fo herrlicher und feliger fie. Es ift nicht mahr daß fie fich abstumpft, daß der Wechsel erwünscht ober nothwendig wird; dem wahrhaft Liebenden bleibt bie Geliebte emig neu, und ihr Berluft wird jum tiefften Weh und Vortrefflich weiß die Dichterin barzustellen wie die Menschenseele auch in ihren Verirrungen in ihrem Kern etwas Gutes und Großes bewahrt, und freudig erblickt fie bies Siegel (Sottes in ber Creatur; aber bie Gefahr liegt nabe bag man nun nur iene Trenmor's interessant findet, die auf ben Ruberbanten bes Bagno vom Spieler jum Philosophen geworben find. fucht die Dichterin die Poesie des Contrastes weniger in den

Charafteren, als in ber Composition bes Ganzen, wenn sie in ber Indiana ber Civilifation die Idulle ber Waldeinsamkeit, in Confuelo bem heitern venetianischen Theater das duftere Schloß im Böhmerwald mit feinen huffitischen Erinnerungen, ber leichtlebigen Sinn-Lichkeit die schwermuthige Schwärmerei gegenüberstellt; und fie ift Meifterin in ber Stimmung folder Bilber, in ber Bewahrung bes Gefammttons, ber alles einzelne burchftrömt ober umschwebt.

In ber Indiana finden wir die zartfühlende ideal angelegte Frau in ber Che mit einem ftumpfen und brutalen Manne; aber fie ist auch erfinderisch ihn mit Meinen Nabelftichen zu beinigen, fie fällt in bie Schlingen eines weltmannifch anziehenden, boch gehalt-Los eiteln Ariftofraten, und wiewol verlaffen von ihm folgt fie boch seinem erneuten Ruf und eilt von ihrem fterbenden Gatten hinweg nach Baris, wo aber ber Liebhaber sich mittlerweile verheirathet hat; die Gemahlin weist ber Buhlerin die Thur, und wie fie num sich in die Seine stürzen will, da rettet sie Ralph burch ben Entschluß mit ihr fterben zu wollen, er ein bei ber Dichterin wieberholter Thpus des äußerlich unansehnlichen, scheinbar phlegmatisch prosaischen, innerlich aber tiefen und edeln Charakters, welcher mit aufopfernder Treue der ihn Verkennenden folgt und gewöhnlich ihr Retter in der Noth wird. Ralph lebt mit Indiana glücklich auf ber Infel Bourbon, fern vom Getriebe ber Welt, bie für ihre ibealen Naturen zu schlecht ift; bag Indiana vielfache Schuld zu buffen hatte das wird nicht berührt. — In der Lelia ift das Unglud einer hohen reichen Seele geschildert, der das Ideal unerreichs bar bleiben muß, weil sie es nur in einem bestimmungslosen Uns enblichen, nirgends in ben Formen ber Wirklichkeit fucht; boch ift die Erzählung unbedeutend und neben ber Belbin und jenem Trenmor ist ihre Schwester, die Courtisane Pulcheria eigentlich nur die Trägerin der Ressezionen, die an das Höchste und Tiefste streisen und im Verschrobenen und haltlos Unklaren enden. Die Dichterin selbst hat sich von bem Werk, "ber Ausgeburt eines schrecklichen Seelenzustandes", abgewandt; boch verdient es die ftrenge Rüge bes beutschen Kritikers gegen ben Hochmuth unserer Zeit absurbe Probleme aufzustellen und bann Gott barüber zu verhöhnen daß er ste nicht lösen tonne. Auch ber Spiridion und die sieben Saiten ber Legen in der Richtung dieser Gedankendichtung, aber vom Zweifel und der Berzweiflung wenden fie fich zur Mbstit, zu einer schwärmerischen Lyrit, die bei allem ibealen Aufschwung in ihren ergreifenben Rlangen boch ber Rlarbeit ermangelt. Die Carriere. V. 2, Muff.

Dichterin ift größer als bie Denterin, und barum fand George Sand auch die Gubne für ihre schriftstellerischen Misgriffe in ber Dorfgeschichte, bie fie für Frankreich entbectte, und im Teufelsmost, im Franz, in der Fabette und andern ganz vortrefflich und mufterhaft gestaltete. Reine geschminkte totette Landlichkeit, vielmehr Raturwahrheit, Innigkeit, Frische in der handlung, in den Charatteren, in ber Sprache, ber verklarende Schimmer ber Boefie über ber in ihrem echten Rern erfaßten Wirklichkeit. Bier war in ber Novelle dieselbe volksthumliche Raivetät und Reinheit der Empfinbung wie in ber idbillischen Lprit von Brigenr. Und biefe Erfrischung am Born ber Natur verbreitete ihren Sauch in ben Roman welcher ben frangöfischen Sandwerkeburschen schilbert. Doch leiber fpielen bald die socialistischen Theorien und Tendenzen bier wieber eine misliche Rolle, wie in ben Erstlingswerten; fie verwirren, sie lösen bas Rathfel nicht, und so verstimmen sie ben Berftand auch wo die Dichtung das Gefühl befriedigt. Aber Ratur und Cultur verfohnen fich in ber Runft, im Rünftler; und Rünftlernaturen in ihrem reinen Ibealismus wie in ihren Berirrungen und Seltsamkeiten, bas Priefterthum bes Schönen in feiner Beibe neben ber Birtuoseneitelkeit und ben finnlichen Berlockungen bat niemand liebevoller und entzückender gezeichnet. Go ift die hochfinnige und seelenvoll reine Consuelo auf ber Buhne wie im Leben eine unfterbliche Gestalt, und neben bem Theaterwesen ber Grokftabte ihre Flucht und Wanderung mit bem jungen Sabon die schönste Berle ber frangösischen Literatur auf bem Kelbe ibbllischer Romantif. Aber die Dichterin breitet ihre Geistesschwingen noch weiter aus, fie gibt auch Geschichtsbilber aus ben Tagen Friedrich's bes Großen und Maria Therefia's, und weiß biefe felber in bem Roman auftreten zu laffen, mabrend fie baneben bie Bebeimniffe bes Seelenlebens in Ahmungen und Traumen, in religiofer Schwarmerei und phantaftischer Ausgestaltung ber Wahrheit auf jener schmalen Grenglinie awischen bem Wahnsinn und ber Geniglität bin= und berschweben läßt. In ber Fortsetzung bes Romans, ber Gräfin von Rudolftadt, spielen die Geheimblinde des 18. Jahrhunderts, allem die Unfichtbaren, eine zu breite Rolle; aber es ift vortrefflich ausgeführt wie Confuelo baduret in einen Zwiefpalt bes Gefühls tommt bag ber tobtgeglaubte Albert, bem fie an feinem Sterbebett verehrungsvoll für seinen Geist und seine Tugend sich angetrant, ihr von seinen schwärmerischen Phantafien genesen in neuer Geftalt begegnet und als Liveroni ihr Berg gewinnt. Wie fie fich zwischen

beiben entscheiben soll und sie bennoch Albert die Treue bewahrt, da gehen Liebe und Zugend Hand in Hand, und beide verbinden sich für immer; so wird die wahre, die ideale She geschlossen, und eine solche will num die Dichterin auch als das Rechte, als das Heil der Inkunst für zeine freie, gleiche, brüderliche Menschheit. Und dies Füriumer, sagt Consuelo, gilt nicht blos für dies kurze Leben, sondern für die Swisseit! Erhadene Berwegene, rust ihr die Seherin Wanda zu, sordere von Gott die Unsterdlichkeit sür dich und deinen Geliebten zum Lohn solcher Treue. Ja, sagt Albert, die Hossmung ist schon der Lohn: sich groß und warm hier zu sieden um dort sich wiederzussinden, die untrennbaren Hälsten in aller Ewigseit!

3th kann hier so wenig alle die Romane George Sand's aufzählen als bie übrigen Romanbichter ihrer Zeit; mur bes ernsten Souveftre, des lieberlichen Baul de Rock sei noch gedacht, um zwei andere Dichter au berühren, bei benen wir unter fo viel Anftokigem. Uebertriebenem, Beinigenbem einen afthetisch befriedigenben Ginbruck gewinner, ich meine Claube Tillier mit bem behaglichen humor seines Onkel Benjamin, und Prosper Merimée mit bem feinsinnigen Berftänbuiß für fremde Nationalität und bichterische Form, wie er bies echt kunftlerisch in seiner Guzla mit Nachklängen serbischer Ballaben und in seiner Novelle Colomba mit ber Darstellung corfischer Blutrache bewiesen hat. Auch auf ber Bühne sind die Ausschweifungen ber Romantifer wie bie Spektakelftude von Dumas vorübergegangen, während bas Conversationsbrama von Scribe sich burch verständige Technit im Bau und glänzende Gewandtheit im Dialog behauptet hat. Er konnte wie Beranger fagen bag bas frangofische Boll feine Muse sei; nach allen Seiten bin schilbert er bie Gesellschaft in seinen Sittentomöbien, voll Berftand in bem Aufban ber Hamblung, in ber Intrigue wie in ber Deutlichkeit und Bestimmtheit ber Charaftere, ohne Begeifterung und Ibealismus aber auch ohne Berfchrobenheit, getragen von den herkommlichen Formen des Mittelstandes und seiner Civilisation. Das geistreiche Geplander, bessen bie geselligen Frangosen Meister sind, übertrug Jules Janin in bas Fenilleton ber Zeitungen um bas Publikum über Kunft und Literatur mit gefälligem Bit zu unterhalten.

## Die Bewegungsliteratur in Deutschland.

"Bir sind, um mit einem Wort unfer ganges Glend ausmsprechen, Epigonen, und tragen an ber Last bie jeber Erb- und Rachgeborenschaft anzutleben pflegt. Die große Bewegung im Reich bes Geiftes, welche unfere Böller von ihren Hitten aus unternabmen, bat uns eine Menge von Schätzen zugeführt, welche nun auf allen Marktifchen ausliegen. Obne fonberliche Anftrengung vermag auch die geringe Rabigseit wenigstens die Scheibemilnze jeber Runft und Wissenschaft zu erwerben. Aber es geht mit geborgten Ibeen wie mit geborgtem Geld; wer mit frembem Gut leichtfinnig wirthschaftet wird immer armer. Für ben windigsten Schein, für bie hohlften Meinungen, für bas leerfte Berg findet man überall mit leichter Mühe bie geistreichsten fraftigften Rebensarten." So Rarl Immermann (1796-1840), ein Dichter woll echten sproben Gehalts, bem es schwer fiel seine eigene Form zu finden; und schwer vermifte er jene Gunft bes Geschicks bie Goethe rühmt, daß bie Nation mit ihm jung war und er keine größern Borbilder vor sich hatte, von welchen die Kritik fertige Maßstäbe für ben aufftrebenben Musensohn genommen bätte, während jest ben Nachgeborenen bie Meifterwerfe bes ältern Geschlechts entgegengehalten werben und es Mobe geworben geringschätzig bon ben frifchen Kraften zu reben, bie wir ebenso gut auch bie Progonen einer neuen Runftveriobe nennen können. Allerbings wie in ber erften Sälfte ber aufflarenbe Berftand bie gestaltende Bhantasie überwog, und auf Moliere und Milton erst Goethe als großer Dichter folgte, so sollte nun ber geschichtliche und realistische Sinn querft bie Wirklichkeit ergrunden und versteben lernen, und die Leiftungen auf bem Felbe ber Raturund Geifteswiffenschaft wie in ber Politit, im Ringen nach bem beutschen Staate, steben im Borbergrunde; sie bereiten bas Material für eine neue Dichtung, aber auch bie poetischen Prafte halten gang gut benen vor ober neben unfern Claffitern bie Wage. Das perfamte Gervinus, als er am Schluß seiner Geschichte ber beutschen Dichtung ben Rath gab man folle nun die Boefie eine Beile ruben lassen; benn felbst für bie politischen Erfolge find bie 3beale bie sie aufstellt ober die satirische Spiegelung ber verrotteten Auftante von Belang. Die matte Unterhaltungeliteratur ber erichlafften Restaurationszeit kommt allerdings so wenig in Betracht als Raupach's Hohenstaufentragobien uns für Boefie ber Geschichte gelten;

und boch liegt in ihnen bramatisches Geschick und die Rücksicht auf Die Bühne ber Gegenwart, welche Immermann und Blaten bei ihren romantisch phantastischen Anfängen nicht nahmen, bamals ber erftere mit bem Ungeheuerlichen ringenb, ber andere altklug tanbelnb, - auch bann nicht nahmen als jener bem Shakespeare und biefer in feiner Literaturkomobie an ber Stelle Tied's bem Ariftophanes nacheiferte. Statt in einer hauptstadt in bem gegenseitigen Einstuß von Dichter, Schausvieler und Bublitum sich zu bilben machte Immermann einen Versuch bie Brovinzialbubne von Diffelborf kimftlerisch zu leiten; bie Gelbmittel versagten. Er batte mit bem Tranersviel in Tirol, mit Alexis sich unserer Zeit zugewandt, Anbreas Sofer in feinem naiven glaubigen Belbenthum, Beter ben Groken in feiner foroffen Berrichergewalt, jenen im Conflict mit einer treulofen Bolitit, biefen im Rampf mit bem eigenen Sohn geschilbert; und bort die finnige Darlegung des Volksgemuths, hier bie martige Charafterzeichnung und ber erschütternbe tragische Conflict laffen es bedauern daß er fich im Merlin in eine romantische Traumwelt verlor und bei aller mbstischen Tiefe im Einzelnen boch im Gangen felber nicht zu ber Rlarbeit fam welche bor allem bie Gebankenbichtung verlangt, ba wir nicht blos bas Ringen bes Geiftes um Bahrheit, fonbern auch biefe felbft feben wollen. Allerbings bie Epigonen laffen als Roman bas Borbild von Wilbelm Meister und von Tied'schen Rovellen erkennen; aber wie ber Dichter auf ben Bietismus und bie revolutionaren Beftrebungen feine fatirifchen Streiflichter wirft, wie er ben Begenfat bes fenbalen Wefens mit ber mobernen Industrie veranschaulicht, bas zeigt jenes Streben nach allseitiger Gerechtigkeit umb nach realistischer Auffassung bes eigenen Lebens, bas wir als Merkmale einer neuen Runft bezeichnen burfen. Der gereifte Mann hatte eine fittliche Länterung und innerliche Befreiung burch bas Glück ber Liebe vollzogen, welche ihm eine neue Jugend schenkte; er konnte nun bie buffelborfer Aufänge felber in jenen meifterhaften Dlastengesprächen betrachten, und wenn es ihm verfagt warb feine Seelenftimmung in Triftan und Rolbe völlig auszugestalten, so schuf er boch im Minchausen ein Wert bas zu ben unfterblichen gebort. Jest nicht mehr perfönlich in ben Diffonanzen ber Zeit befangen wie fo viele frangofische und so manche bentsche Dichter, sonbern in ber selbsterrungenen Harmonie bes eigenen Geistes konnte er bie Gegenfate gegeneinanberftellen und auf ihre Lösung und Durchbringung in einer iconen Aufunft binbeuten. Alles Binbige, Berlogene,

Schrullenhafte fammelt fich im Minchhanfen in feinen Erzählungen auf bem alten Schloffe, und contraftirt mit bem gesnmben, von anter ehrenfester Sitte getragenen Banernthum auf bem Oberhof: ber Soffdulze felbst ift eine ber burchgeführteften Charafterfiguren beutscher Boefie, sein einheitlicher Gern entfaltet fich bier bis an bie Grenze bes Tragischen, bort bes Drolligen, er ift groß in feiner Beschränktheit, ber Träger geschichtlicher Erinnerungen, in eine freie Zeit hineinweisenb. Und zwischen biefen Kreisen bewegen fich Die blonde Liebeth und ber ichwähische Graf, Ratur und Bildung versöhnend, wie das auch Goethe's und Schiller's Ideal war; aber burchaus eigenthümlich für Immermann ift biefer Gegensat von 3bhll und Satire, biefer eble Realismus in ber trenen Schilberung westfälischen Bollsthums, biese Ibealisirung ber Lebenswirklichkeit in unmittelbar beutscher Beife. Der erfte Ton ber bier für bie Dorfgeschichte angeschlagen ward ift anch ber herrlichste geblieben, und ber Dichter hat sich so wenig wie Goethe in Hermann und Dorothea auf ben engen Preis beschränft, fonbern einen Blick in bas freie schöne Menschenthum und seine Ibeale eröffnet. In bem Buch fiber fein Leben und feine Werke bat die Sand ber Liebe ihm ein würdiges Dentmal errichtet.

Hatte Immermann's fprobe Natur lange mit ber Form zu ringen, so war bie Meisterschaft berfelben bas Erbtheil bes Grafen August Blaten (1796—1835), ber baburch in Kampf mit ihm und Heine gerieth, bei welchem wieder bie unwillfürliche Leichtigkeit und ber Schmelz ber Lyrif übermog, mahrend bie funftverftanbige Arbeit und bas fittlich eble Streben nach bem Bollenbeten ben fomablich angefeinbeten und bann wieber anerkannten Genoffen femgeichnet; es gentigt nicht ihn wegen ber gebiegenen Kraft und Reinheit in Bersmaß und Reim mit Ramler, Bog und Schlegel in eine Reihe au stellen, auch die innere Form in der Organisation des Gebantens, im Aufbau bes Gebichts tommt in Betracht, und wenn in Oben, Sonetten und Ghafelen manches gekünstelt und um ber formoden Schönheit willen gebilbet erfcheint, in gar vielem entgilct ums ber Ausammenklang von Gefühl und Rhuthmus, von Bilb und Gebanke, und gerade die einfach melodischen Gebichte: "Bie rafft ich mich auf in ber Nacht, in ber Nacht" - "Sits ift ber Schlaf am Morgen nach burchgeweinter Racht, und alle meine Sorgen hab' ich zur Rub gebracht", geboren mit bem Grab am Bufento zu ben Perlen beutscher Livrif. Blaten ift nicht freizusprechen von Selbstbespiegelung und Gelbstlob wie von einer gereigten Berbitterung; aber wahrhaft empfand er die Schmerzen des Daseins, zumal in dem zerstückten und gedrückten Baterland, und ließ seinen Unmuth in dem Spruche gipfeln: Du weißt es längst man kann hienieden nichts schlechtres als ein Deutscher sein! Wie pulsirt leidenschaftliche Glut im Marmor der Diction, wenn er die Klageund Rachegesänge für Polen anstimmt, und wie sinnig veranschauslicht er daneben das Wesen des Ghasels:

Im Waffer wogt die Liste, die blante, bin und ber, Doch irrft du, Freund, sobald du sagft fie schwante bin und ber; Es wurzelt ja so fest ihr Fuß im tiefen Meeresgrund, Ihr Haupt nur wiegt ein lieblicher Gebante hin und ber.

Wie mächtig hat er neben bem parobistischen Spott in seinen Romöbien siber die Schickalstragöbien, über Ungeheuerlickeiten und Geschmacklosigkeiten aller Art die Sache der Kunft in den schwungvollen Parabasen versochten! Wie ernst mahnend klang und Ningt sein Wort gegen die unreisen Vorlauten, mit hählichkeit und Zerrissenheit Prunkenden:

Mündig sei wer spricht vor allen; wird er's nie, so sprech' er nie, Denn was ift ein Dichter ohne jene tiefe Harmonie, Belde bem berauschten Hörer, bessen Ohr und Sinn sie fullt, Gines rein gestimmten Bufens innerste Must enthalt?

Weltgeheimniß ift die Schönheit, bas nus lodt in Bilb und Bort, Wollt ihr fie dem Leben ranben, zieht mit ihr die Liebe fort; Bas noch athmet zucht und schaubert, alles finkt in Nacht und Graus, Und bes himmels kampen löschen mit bem letten Dichter aus!

Und so ist es auch ein Manisest gegen die reactionären Gelüste ber Romantik in Staat und Kirche, wenn er Luther's und der Reformation gebenkend die Deutschen auredet:

Ihr fahet und feht weich berbes Geschid bie verftodteren Boller getroffen, Die nicht in ber Zeit bes erwedenben Aufs absagten bem romischen Baalsbieuft. Gern möchten fle jett wegschieben bas Joch und es zappelt ber Sals in ber Schlinge:

Doch leiber ju fpat, benn Pfaffengewalt ichnürt ihnen bie Seele zusammen. Ihr aber, erist von bem geistigen Druck, ber jene fo jammerlich einzwängt, Preift jegtichen Tags bantsagenben Sinns bie unfägliche tägliche Wohlthat, Die einst muthvoll mit bem Schwert in ber Faust die begeisterten Uhnen erfochten!

Richt fcreitet jurild beshalb, franthaft Dem Gewefenen holb, bas lange vermorfct! Abwendet das Ohr paradogem Geschwätz, Seib Mäuner, und fteht mit dem Fuß vorwärts Unerschätterlich sest, sucht Wahres und lacht Des romantischen Quarts Und erquick das Gemüth an der Schönheit!

Freiheit und Schönheit! Im Lichte dieses Doppelsternes ist Platen ber nachwachsenden Dichterjugend ein Borbild geworden, und sem Einstuß auf Strenge und Klarheit der Form ist segensreich bis auf diesen Tag; Freiligrath, Geibel, Herwegh reichen sich die Hand

in ber Hulbigung bie fie bankbar ihm bringen.

Der somerane Wit, bas ironische Subject bas mit ber Belt und ben eigenen Schöpfungen spielt, bas mas Friedrich Schlegel's Jugendibeal war, in Heinrich Seine (1799-1856) hat es personliche Geftalt gewonnen; ba es sich nun felbst gegen bie Romantit tehrte, so bezeichnet es beren Selbstauflösung, und über ben Trim mern der mittelalterlichen Restaurationsversuche das Auslendten eines freien, bellenisch beitern jungen Tages. Man muß fich erinnern wie in ben zwanziger Jahren es ben hemmenben Gewalten gelungen war bas Rubebebürfniß ber Spießbürger zu benuten, wie bas Publifum im Theater vor Huwald's weichmitthigen Schickfalstragobien weinte ober sich an Clauren's Zuckerwaffer labte, bas fabe lane Theemasser ber Dresbener Abendzeitung sich gefallen ließ, um die Wirkung zu versteben die Beine's Reisebilber machten, als er mit ber frischen Berwegenheit seines studentischen Humors in bie Literatur eintrat, die Poesie ber Natur und bes Herzens ben öben, verbumpften, verrotteten gesellschaftlichen Zuständen gegenüberstellte, und während er biefe mit schneibenbem Sohn befehbete, in Bere und Prosa einen musikalischen Zauber entfaltete und ber anmuthigen Behaglichteit seines Rebefiusses Die pitanten Reize neufranzösischer Romantit zugesellte; er entzückte die einen durch seine Bergibplle, in welcher er bas Nitterthum bes Geistert in ber heimlich tranten Hatte vor bem holben Kinde bes alten Berginge anns aussprach, währenb er die Schadenfreube und Scondolfen andern burch die rend er die Schadenfreube und Scandalsucht bei Musfälle ergötzte; übermuthige Rucfichtslosigkeit seiner perfönlichen ines gefangenen er hatte die Schellenkappe aufgesetzt um bas Leib Bolls hinwegzuscherzen, um es zur That zu wecken. witzigen Schriftsteller hatte Dentschland überhaupt noch nicht Welkliteratur seit Boltaire nicht gehabt; wie biefer erhob Heine Freiheiteruf in Religion und Politik, aber er gab seine Ginfa ungeprüft jum Beften, bie jest ben Kern ber Sache trafen, jetst nih. baburch frappirten daß sie sich alles erlaubten; er wagte sich an alles was er verstand und nicht verstand, er folgte den Einbrücken bes Augenblicks, ber Luft an blenbendem Effect. Er bulbiate einem finnenfreudigen Pantheismus, er stellte bas Wonnegefühl ber Ginbeit alles Lebens bem Dualismus bes Leiblichen und Geiftigen gegenüber, aber er fette bas Fleisch, bie Materie nicht nur baburch in ihre Rechte ein daß er fie im Ginklang mit bem ethisch Ibeglen aur Schönheit läuterte und genoß, sondern daß er auch die Sinnlichkeit vom Geist emancipirte und täufliche Luftbirnen zu seinen Musen machte. Er schrieb in Baris Bücher über bie neuere beutsche Poefie und Philosophie mit glänzender Leichtigkeit, aber ohne gründliche Gebiegenheit; selbst ber Doctor Fauft ward ibm "ein Tangpoem nebst curissen Berichten über Teufel, Heren und Dichtimft"; er berührt die größten Ibeen, die gewaltigften Brobleme bes Menschengeistes, aber um fie in bas gracibfe Gegautel eines Tanzes aufzulösen, ber balb eine zierliche Harmonie ber Bewegung, balb ein üppig eitles Preisgeben ber Perfonlichkeit barftellt. Man finbet nichts Plattes, Langweiliges, Pedantisches bei Beine, aber gar viele Rafeten und Leuchtlugeln bie in einem Augenblick glanzen, im anbern erloschen sind. Er erfand ben Ausbruck Tenbengbar für alle biejenigen welche Entwickelungeunfähigkeit für Charaftere ausgeben und ben Mangel bes Talents burch renommistische Gesimungstüchtigkeit vergüten wollen; er verspottete sie im Atta Troll, aber fein eigenes Leben und Dichten lieferte ben Beweis bag bie kunftlerische Größe auf ber menschlichen ruben nuß, wenn fie bas Sochste erreichen foll, und daß ohne sittliche Zucht und ernfte Arbeit tein umfassendes Wert von fleckenloser Schönheit geschaffen wird. Die Leichtigkeit bes Hervorbringens verführte ibn zur Leichtfertigkeit, und ber geflügelte Wit, ber an nichts ben rechten Bergensontheil nahm, zerstörte ihm selbst bas Beilige, ben Halt bes Lebens. Go bat er fich benn einen verlorenen Boften im Befreiungefriege ber Menfchbeit genannt.

> Ich wachte Tag und Nacht — ich konnt' nicht schlafen Wie in bem Lagerzelt ber Freunde Schar — Auch hielt das laute Schnarchen biefer Braven Mich wach, wenn ich ein bischen schlammrig war.

In jenen Nächten hat Langweil ergriffen Mich oft, auch Furcht — nur Narren fürchten nichts — Sie zu verscheuchen hab' ich bann gehfiffen Die frechen Reime eines Spottgebichts.

nicht, Deine Einfa iest ma Abwendet das Ohr paradogem Geschmäg, Seib Männer, und steht mit dem Fuß vorwärts Unerschütterlich sest, sucht Wahres und lacht Des romantischen Quarts Und erquickt das Gemüth an der Schönheit!

Freiheit und Schönheit! Im Lichte bieses Doppelsternes ist Platen ber nachwachsenben Dichterjugend ein Borbild geworben, und sein Einfluß auf Strenge und Klarheit ber Form ist segensreich bis auf diesen Tag; Freiligrath, Geibel, herwegh reichen sich die Hand in der Hulbigung die sie dankbar ihm bringen.

Der souverane Wit, bas ironische Subject bas mit ber Welt und ben eigenen Schöpfungen spielt, bas was Friedrich Schlegel's Jugendibeal war, in Heinrich Heine (1799—1856) hat es perfonliche Gestalt gewonnen; ba es sich nun felbst gegen bie Romantik tehrte, so bezeichnet es beren Selbstauflösung, und über ben Trummern ber mittelalterlichen Restaurationsversuche bas Aufleuchten eines freien, bellenisch beitern jungen Tages. Man muß sich erinnern wie in ben zwanziger Jahren es ben hemmenben Gewalten gelungen war bas Rubebebürfnig ber Spiegbürger zu benuten, wie bas Publikum im Theater vor Huwald's weichmuthigen Schickfalstragobien weinte ober fich an Clauren's Zuderwaffer labte. bas fabe laue Theewaffer ber Dresbener Abendzeitung fich gefallen ließ, um die Wirfung zu versteben die Beine's Reisebilber machten, als er mit ber frischen Verwegenheit seines studentischen humors in bie Literatur eintrat, bie Poefie ber Natur und bes Herzens ben oben. verbumpften, verrotteten gesellschaftlichen Bustanden gegenüberstellte, und mahrend er biese mit schneibenbem Bohn befehbete, in Bers und Profa einen musikalischen Zauber entfaltete und ber ammutbigen Behaglichkeit seines Rebeflusses bie pikanten Reize neufranzösischer Romantit zugesellte; er entzudte bie einen burch seine Bergibble, in welcher er das Ritterthum des Geistes in der heimlich trauten Sutte vor bem holben Rinbe bes alten Bergingnns aussprach, mabrend er die Schabenfreube und Scandalsucht bet andern burch bie übermuthige Rudfichtelofigfeit feiner perfonlichen Musfalle ergötte; er hatte die Schellenkappe aufgesetzt um bas Leid bes gefangenen Bolts hinwegzuscherzen, um es zur That zu wecken. Ginen fo witigen Schriftsteller hatte Deutschland überhaupt noch nicht, bie Welkliteratur seit Voltaire nicht gehabt; wie biefer erhob Beine ben Freiheiteruf in Religion und Politit, aber er gab feine Ginfalle ungeprüft jum Beften, bie jest ben Kern ber Sache trafen, jest nik

baburch frappirten daß fie sich alles erlaubten; er wagte sich an alles was er verstand und nicht verstand, er folgte ben Einbrücken bes Augenblicks, ber Luft an blenbenbem Effect. Er bulbigte einem finnenfreudigen Bantheismus, er stellte bas Wonnegefühl ber Ginbeit alles Lebens bem Dualismus bes Leiblichen und Geiftigen gegenüber, aber er fette bas Fleisch, bie Materie nicht nur baburch in ihre Rechte ein daß er sie im Ginklang mit bem ethisch Ibealen zur Schönheit läuterte und genoß, sonbern bag er auch bie Sinn-Lichkeit vom Geift emancipirte und käufliche Luftbirnen zu seinen Musen machte. Er schrieb in Baris Bücher über bie neuere beutsche Boefie und Philosophie mit glanzender Leichtigkeit, aber ohne gründliche Gebiegenheit; selbst ber Doctor Faust warb ihm "ein Tanzpoem nebst curissen Berichten über Teufel, Heren und Dichthmft"; er berührt die größten Ibeen, die gewaltigften Brobleme bes Menschengeistes, aber um sie in bas gracibse Gegautel eines Tanzes aufzulösen, ber balb eine zierliche Harmonie ber Bewegung, balb ein üppig eitles Breisgeben ber Berfonlichkeit barftellt. Man finbet nichts Plattes, Langweiliges, Bebantisches bei Beine, aber gar viele Rafeten und Leuchtlugeln bie in einem Augenblick glanzen, im anbern erloschen sind. Er erfand ben Ausbruck Tenbengbar für alle biejenigen welche Entwickelungeunfähigkeit für Charaftere ausgeben und ben Mangel bes Talents burch renommistische Gesimmungstüchtigkeit vergüten wollen: er verspottete sie im Atta Troll, aber fein eigenes Leben und Dichten lieferte ben Beweis baf bie fünftlerische Größe auf ber menschlichen ruben muß, wenn fie bas Bochfte erreichen foll, und daß ohne fittliche Zucht und ernste Arbeit tein umfassendes Werk von fleckenloser Schönbeit geschaffen wird. Die Leichtigkeit bes Servorbringens verführte ibn zur Leichtfertigkeit, und ber geflügelte Wit, ber an nichts ben rechten Bergensantheil nahm, zerstörte ihm selbst bas Beilige, ben Halt bes Lebens. Go hat er fich benn einen verlorenen Boften im Befreiungetriege ber Menschbeit genannt.

> Ich wachte Tag und Nacht — ich konnt' nicht schlafen Wie in bem Lagerzelt ber Freunde Schar — Auch hielt das laute Schnarchen dieser Braven Mich wach, wenn ich ein bischen schlammrig war.

In jenen Rächten hat Langweil ergriffen Mich oft, auch Furcht — nur Narren fürchten nichts — Sie zu verscheuchen hab' ich bann gepfiffen Die frechen Reime eines Spottgebichts. "Ich leibe für das Wohl des ganzen Menschengeschlechts, ich büße dessen, aber ich genieße sie auch" — so lautete ein frivoler Ausspruch seiner Ingend; die sittliche Westordung ließ ihrer aber nicht spotten, sie hielt ihn dadei sest, und er hat hart gebüßt auf vielsährigem Krankendett für die Sinden die er genoffen. Doch als ich an diesem Krankendett stand habe ich nicht gezweiselt daß ihm die Nothwendigseit eines Gottes, der da helsen und retten könne, wirklich aufgegangen; — "unsere liebe Frau, die Benus von Melos, hat ja keine Arme!" — und daß es ihm Ernst war mit der Ergebung in den Willen dieses Gottes und mit der Hosffung daß die Schnerzen der Gegenwart das Läuterungsseuer für ein künstiges besseres Leben seien.

Heine's Buch ber Lieber nimmt bie nachfte Stelle neben Goethe's Luxit bei mes ein. Er ift herr ber Stimmung, Grundton bes Gefühls klingt wieder im Rhhthums und Reim, bas Lieb ift wie bingebaucht, in Ginem Guff barmonisch vollenbet. Mit gleicher Sicherheit schilbert er menfchliche Gemuthelagen in einer Begebenheit, in ben Ballaben von ber Lorelei, ben beiben Grenabieren, Herrn Dlaf, als er fie unmittelbar mit einer Innigkeit und Lieblichkeit tund thut welche bie naive Berglichkeit bes Bolfsgefangs mit ber Durchbildung ber Kunftpoefie verschmilgt. Er verfieht bie Sprace ber Ratur und macht fie jum Echo feiner Seele; er erlaufcht bie buftigen Märchen welche bie Rosen heimlich einander zuffustern, er taucht seine Seele in ben Relch ber Lilie, bag ihr Duft au einem Liebe wirb, schauernb und suf wie ber erfte Ruf von bräutlicher Lippe; er macht ben Tannenbaum im Schneekleibe zum Sinnbild feiner Sehnsuchtsträume, ober zieht hinaus an bas Meer um im Brausen bes Sturmes bie Riefenaccorbe vom Schöpfergelang bee Beltgeiftes zu vernehmen ober in verblaffenben Boltengeftalten bie Götter Griechenlands zu begruffen, im leuchtenben Glan; ber Abenblonne bie Strahlen ber etwigen Liebe, ben Wiberschein von Chrifti Friedensbotschaft zu feiern. Und in biefem Symnenschwung vermag er gelegentlich bas Erhabene in bas Groteske umschlagen zu lassen, mit realistisch berbem Wit sich aus idealistischen Tranmen wertend, ober in weintrunkenem Taumel alles im Glas erblidenb, Türken und Griechen, Segel mb Gans, vor allem aber bas Bilb ber Geliebten, bas Engelstöpfchen auf Rheinweingolbgrumb! So ist er ber Erfinder und Meister ber humoristischen Dbe geworben. Auch ist seine Genialität nicht geringer in ber komischen satirischen Lyrik, und felbst bort wo feine perfönlichen Invectiven ins Lästerliche und Frevelhafte gerachen sind sie sormell ausgezeichnet. Er hat das Recht den Aristophanes seinen lieben Better zu nennen, doch indem wir die Goethe'sche Bezeichnung des ungezogenen Lieblings der Grazien auch auf ihn übertragen, müssen wir bedauern daß ihm der Ernst der Gestunung, der sittliche Abel gebrach; der freie Blick, der schlagsertige zindende With, der sprudelnde Reichthum des Geistes, die annuthige Bewegung im leicht hinschwebenden Tanz der Berse sind ihm eigen wie dem griechtschen Dichter, und sein Wintermäschen ist ein Zeitbild im Hohlspiegel der Satire, das sich mit einer attischen Komödie messen darf.

Beine hatte es erlebt wie zwei liebende Seelen, weil fie einander nicht finden, fich in Schuld und Leib verftrieten; "es ift eine atte Gefchichte, boch bleibt fie ewig neu, und wem es just paffiret bem bricht bas Herz entzwei." Er bichtete was er erlebte, er hauchte sein Web in melobischen Rlagen aus; aber es genugte ibm nicht fich barftellend zu befreien, er rang mit seiner Gefühleschwärmerei, indem er mit seinem Wit sich gegen sie wehrte, sie parobirte; er fuchte fich burch Selbstironie zu retten, indem er ben Liebesjammer verspottete und die Sentimentalität mit knufchen Derbbeiten miterbrach. Bas momentan berechtigt war und aus ber Eigenart seines Talentes floß, bas ward leiber vielfach bei ihm felbst und seinen Rachahmern zur Manier, welche empfindfam anhebt um mit einer Bote gu fchließen, welche bas Solbfelige gur Fratze verzerrt, und bas eigene Gefühl verhöhnt. Richt blos baß Seine bie fconfelige Bhrafe, ben übertriebenen Ibealismus mit scheinbar ernfter Stirn entwickelt um fie mit einer feden natura-Liftischen Wendung zu unterbrechen und parodiftisch aufzulösen; auch wo er felber die Sebnsucht bes verlorenen Sohnes nach bem Baterhans, bas Seinnigeh bes Verbannten nach bem Baterland im Bergen trägt, sucht er fein Bergeleib hinwegauschergen und fich felber mit ihm bem Gelächter preiszugeben. So gefielen fich namentlich tie Lieber seiner Leibenszeit in einer Mischung bes Elegischen und Schunuigen, und ein Behagen am Roth wie an pifauter Unterbrechung bes anfänglichen Tons verbarb bie ergreifenbsten Gebilbe absichtlich burch gemeine übelriechende Ausbrücke. "Eine bunte vergiftete Suppe, die nach Sauertraut schmedt und nach Orangeblüten riecht", fest er une vor; "ein Stern im Dift" tonnte er felber heißen wie einmal in seinem Romanzero die Liebe.

Als heine in dem stiliftischen Meifterstüd über Ludwig Borne

biesen lebenbig schilberte und ben Bergleich mit Leffing auf die Ebenbürtigkeit mit dem Engländer Hazlitt, dem Franzosen Courier zurücksährte, hatte er richtiger gesehen als dessen Bewunderer zugeben wollten. Beide waren getauste Inden und brachten den ähenden Judentoit in unsere Literatur, durch doppelten Druck zu allseitigem Befreiungseifer angespornt.

Borne (1786—1837) begann als Journalist und blieb ben Einbrüden bes Angenblick, ben Forberungen bes Tages verhaftet. benen er ohne wiffenschaftliches Shitem, aber ichlagfertig und reich an treffenden Worten seine scharfe Feber lieh. Aus bem eigenen Leben zu schöpfen, ben zufünftigen größern Runftorganismen ben Stoff vorzubereiten und Raum zu schaffen ift bas Berbienft folcher Richtung. Borne begann mit Theaterfritifen, Natur, Babrbeit und politische Gefinnung betonend; die Inlirevolution führte ihn nach Paris; er wandte fich von ber Bühnenwelt zur Beltbutne, er predigte einen republikanischen Radicalismus ber bas Bolk ermächtigte ben König zu verjagen wenn ihm beffen Rase misfalle; er suchte die beutsche Ration aufzustacheln indem er fie schmähte, ja mit Roth bewarf, aber er that es aus schmerzvoll liebender Seele, er war ber gefürchtete Buchführer über alle Riebertrachtigkeiten und Abgeschmacktheiten ber Reaction: er war ber elettrische Gegenhol ber Doctrinare ber Reaction wie Jarke und Stabl. Gervinus, ber bem Lebenben mit Ethitterung entgegengetreten, bekannte breißig Jahre nach seinem Tobe: wie sehr man biese leichtbewegliche Literatur gegen bie ernfte Arbeit ber beutschen Wiffenschaft in Hegel und Schleiermacher, Savignt und Grimm zurücksen möge, man muffe boch eingesteben bag in ben großen Rämpfen und fortschreitenben Strebungen ber Zeit ohne bie feden und neckischen Scharmfigel biefer Plankler bie schwerwuchtige Phalanx nur spät und kaum zum Gefecht gekommen. Wie warm bei allebem Borne's Berg für Deutschland foling, wie tief fein Weltburgerthum im Baterlandegefühl grimbete, bas zeigte fein Schwanengefang: Menzel ber Franzosenfresser, ein Erguß gegen ben Nationalhaß, gegen bas Gelüften bas Freiheitftreben ber Menschheit bem vollsthumlichen Dünkel zu opfern. Der schwermuthige humor reicht hier in kunftlerischer Weihe jenen toftbar heitern Cabinetsbilbern vom Narren im weißen Schwanen und von ber beutschen Bostschnede aus Börne's Jugendzeit die Hand. Wolfgang Menzel, durch bie bornirte Berkennung Goethe's mit Borne verbimben, verdienstvoll im Rampf gegen die Richtigkeiten ber Restaurationspoesie, rettete sich

erst jüngst als Greis aus dem Bündniß mit dem römischen Pfassenthum durch die Theilnahme an der politischen Wiedergeburt des Baterlandes. Ob Börne sie so wie sie geschah freudig begrüßt hätte? Der rücksichtslose Radicalismus, der sich an ihn anlehnt, blied im Schwollwinkel stehen oder setzte seine Heyereien eigensinnig und verneinungssüchtig fort. Doch die Kritik ist heilsam und fern bleibe uns die selbstgefällige Sicherheit.

Unter Beine's und Borne's Ginfluß muchlen jugendliche Schriftsteller auf, welche Poefie und Wissenschaft, 4 Politik und Emancipation bes Fleisches als regsame Journalisten in Dichtungen, Arititen, Charafteriftiten zum Tagesgespräch machten und eine neue Zeit verkindigten. Gin geiftvoller Ariftokrat, ein origineller Bergnugling, Fürst Buctler, batte in ben Briefen eines Berftorbenen bie vornehme Gesellschaft Englands porträtirt und mit gesuchter Nachläffigkeit über alles und jebes gerebet; feine Weltfahrten machten der studentlich frische Heinrich Laube, der finnige Theodor Mundt in Keinerm Mafftabe nach, zugleich bem Borbild Beine's folgend. Laube zog auch Heinse hervor, und wie Anbens und Tizian in ber Malerei suchte er in ber Literatur die Empfindung des Fleisches in ber Schilberung von Colorit und Körperbilbung weiblicher Schonbeit einzubürgern. Die Boefie freier Liebe follte die Shepbilisterei ersetzen: daß die mahre Liebe nicht den Wechsel, sondern die ewige und ausschließliche Lebensgemeinschaft will, bas ward überseben. Hegel's und Schleiermacher's Bantheismus wurde ohne bie Gebankenftrenge bes einen, ohne bie religiöse Weihe bes andern als bas öffentliche Gebeimniß ber großen Geister num auf ben Gaffen ausgeplanbert. Lubolf Wienbarg verkundete mit Enthusigsmus in seinen Aefthetischen Feldzügen daß erft bas Leben zur Schönheit verklärt, erst Staat und Gesellschaft frei und harmonisch werben müßten, ebe eine neue Kunft bie naturfrische Blüte ber verebelten Wirklichkeit, bes wiebergeborenen Griechenthums fein fonne. widmete seine Vorträge bem jungen Deutschland im Gegensat jum alten abgelebten, und baraus machte ber Bunbestag in gewohnter Unaeschicklichkeit eine literarische Kategorie, da er nicht blos die feitherigen, sondern auch die kunftigen Schriften der Genannten Dies geschah als Menzel sich mit Guntow verfeindete und biefen ber Irreligiofität und Immoralität anklagte. Ein echtes berliner Kind, frühreif, alle Probleme ber Zeit im Berzen und auf ben Lippen tragend, voll urtheilenden Scharffinns, voll bichterischer Geftaltungeluft, aber unter ber Berrichaft ber Reflexion batte biefer

neben seinen hervorragenden Kritiken über bie Mitlebenden anch Schleiermacher's Briefe über bie Lucinbe bergutgegeben und bie Borrebe mit bem Genfzer geschloffen: Ach, hatte bie Welt nie von Gott gewußt, fie wurde glücklicher fein! Er hatte ben boctrinaren Romanen Lucinde und Lelia feine Bally bie Zweifferin beigefellt, bie einen ungeliebten Mann heirathet, aber ihrem Geliebten fich nacht zeigt wie Sigune im Titurel; Die Bekenntniffe biefes Geliebten über Religion und Chriftenthum im Ginne Boltgire's und ber wolfenblitteler Fragmente gaben ber Belbin ben felbstmörderischen Dolch in die Hand, - jum Beweis daß bem Dichter bei ber frivolen Berneinung nicht wohl war, daß er selber aus religiösem Drang nach Wahrheit schrieb. Die bamals polizeilich Aufammengekoppelten gingen balb verschiedene Wege, und hier Eprifer, bort philosophisch und theologisch geschulte muthige Denker setzten bald ihren Rampf ber Befreiung fort, während auf politischem Gebiet pornehmlich Rotted und Welder die constitutionelle Monarchie, die Bolfsrechte forberten. Abermals wanderten bentsche Jünglinge in bie Berbannung ober schmachteten im Kerter, weil fie ein Baterland haben wollten: es gebörte ber liebenswürdige Humor Fritz Renter's bazu um felbit folder Gefängnifizeit eine beitere Seite abzugewinnen: ein selbstios ebelberaiger Patriot wie Weibig schnitt sich unter ben Qualen ber Inquisitionshaft bie Abern auf, und erft in ben vierziger Jahren rief bas Buch von Wilhelm Schulz über feinen Tob bas Bolksgefühl so energisch in die Waffen daß Deffentlichkeit ber Rechtsvillege und Geschworene zur unverweigerlichen Forberung wurden.

In Metternich's unmittelbarer Nähe hing Zeblig seine Tobtenfränze an den Urnen der Geisteshelden auf, und ließ Graf Auersperg als Anastasius Grün an den eleganten Staatsmann das österreichische Bolt die Frage richten: Dürft' ich wol so frei sein frei zu sein? Bom letzen Ritter wandte er sich zu dem Kampf der Gegenwart, vom Schutt der Bergangenheit zu den sampf den Menschenfrühlings. Prunkend mit orientalischer Bildenden Menschenfrühlings. Prunkend mit orientalischer Bilderfülle führt er uns in den Spaziergängen eines wiener Poeten bald in die Natur hinaus, das in die Gesellschaft hinein, um dem Censor sein Berdamunngswort zuzuschleudern, den dicken und dünnen Pfassen den Krieg zu erklären, und im Lenz den Freiheitshelden zu begrüßen, den fröhlichen Rebellen, der den Thrannen Winter bezwingt, Sonnenstrahlen seine Schwerter, seine Trompeter Fink und Nachtigall. Rosen überwuchern bei ihm bas greuz, während Nikolaus Lenau, ber beigblütige Ungar, zweifelnb mit ben Schmerzen bes Daseins ringt und bas Kreuz ber Zeit auf fich nimmt um bie Rose ber Dichtung aus ihm zu pflücken. "Dein Banner war tiefschwarze Seibe, ich schwang ein rosenroth Panier" — hat A. Grun felber gefagt. Lenau ift einer ber größten Clogiter; er verschmilat Gebanken und Stimmung aufs innigste; Die Kraft ber Naturbeseelung erinnert an die mythologische Sprache der jugenblichen Menfcheit, wenn ber Sturm bie Beifel bes Bliges über bie fich tummelnben Nebelroffe schwingt, wenn ber jubelnbe Morgen ben Goldpotal der Sonne erhebt, wenn die duftere Wolke ein melancholischer Gebante am himmelsantlit babinmanbelt. Gern verfehrt er mit ben Zigennern ber heimatlichen Bufzta sie singen ihm ihre wilben Lieber, sie lehren ihn wie man bas Leben verraucht, verschläft, vergeigt und es breimal verachtet. Er hat bas Paradies bes Glaubens und ber Liebe verloren, er sucht vergebens ben Frieben in Amerika, er geht am Wiberspruch bes Ibeals und ber Wirklichkeit zu Grunde, er verfinkt in Wahnstun. Fauft und Don Juan ftritten fich in seiner Seele, er ftellte in ben ihnen gewibmeten Dichtungen bie grübelnbe Stepfis neben bie ichwelgerische Sinnenluft, aber er tam weber zu bramatifcher Composition noch zu anschaulicher Charafterzeichnung, nur ergreifende thrische Erguffe überwältigen uns hier und ba, und sie find auch in ben erzählenben Dichtungen Savonarola und bie Albigenfer bas Bebeutenbfte; es ist ber Rampf bes religiösen Ernstes bort gegen eine ibpige Welt beibnischer Schönheit, bier bes reformatorischen Gifers gegen pfaffische Thrannei. Bur Clarbeit einer in sich einheitlichen Weltanschanung ist Lenau nicht gekommen; bas fühlte er felbst und fang bie webevollen Berfe:

> Woher ber buftre Unmuth unfrer Zeit, Der Groll, die Eile, die Zerriffenheit? Das Sterben in der Dammerung ift schuld An dieser freudenarmen Ungebuld. herb ift's das lang ersehnte Licht nicht schauen, Bu Grabe gebn in feinem Morgengrauen.

Karl Bed in seinen Nächten, Moriz Hartmann mit Kelch und Schwert nahmen eine mittlere Stellung zwischen beiben hervorragenden Borgängern ein. Charlotte Stieglitz suchte in Berlin ihren Gatten durch selbstgewählten Opfertod ins Freie zu stellen, ihn für ben Dichterlorber zu feien, nach bem er in Bilbern aus bem Orient, in Liebergrüßen ans beutschen Bergen rang. Maßboll in gehaltener Kraft stand Julius Mosen in Rordbeutschland da; seine Bolenlieber machten ihn allgemein bekannt; sein philosophischer Tieffinn erging sich in den kühnen Bistonen des Attters Wahn, des Ahasverus, seine Bilder im Moose athmeten frischen Waldesdust; sein Bestenntniß in jenen gedrückten Tagen war:

Stehft bu jum beutschen Sängerorben, Dent nicht an Lohn und Lorbertron'!
Das Baterland ift Bettler worben,
Bas forbert noch des Bettlers Sohn?
Er heischt ein Schwert und todestiese Bunden,
Die sind ja balb in seinem Dienst gefunden; —
Rur tühn voran!
Die Freiheit schenkt nicht goldne Ketten,
Das Baterland nicht Hof und Haus, —
Lern' auf der Erbe dich zu betten
Unter Gottes Himmel hinaus!
Rannst unters Haupt dir mit den Händen greisen,
Und laß vom Sturm ein Wiegenlied dir pfeisen —
Stark, starr und ftolz.

Bhilosophische Bildung formte die Stichworte politischer Forberung, und ein junger begeifterter Dichter, Georg Herwegh, rief fie in seinen Gebichten eines Lebendigen feurig voll Thatendurft mit rhetorischem Bathos in Mangvollen Bersen bem Bolte zu, indem er gern wie Beranger einen schlagfräftigen Refrain Bilber und Gebanken mannichfacher Art wiederholen ließ. Robert Prut verfolgte biefe Bahn, während Dingelstebt's tosmopolitischer Nachtwächter, bie unpolitischen Gebichte von Hoffmann von Fallersleben sich mit Scherz und Wit, jener glanzenber, biefe gemuthlicher, zur Satire wandten; und Herwegh felbst ward concreter, und schloß ber beitern Beise sich an. Wie biese Dichter Raum für ben Alügelschlag einer freien Seele forberten, fo warb vom Geftaltungebrang ber Bhantafie und ber Luft an ungebundener Lebenstraft Freiligrath hinausgeführt in die arabische Wüste, in den amerikanischen Urwald und an den Strand des Meeres; er wetteiferte in blübenben Karben, in Sprachgewalt mit Victor Hugo, die neuen frembartigen Reime felber paften zu ben exotischen Bilbern, während ber Dichter auch die einfach innige Seelenftimmung in Karer knapper Form lieblich auszusprechen verstant. Wenn er bann auf beimischem Boben weilte und in ben Kampf ber Zeit eintrat, so hielt er sich

auch hier an bas Gegenständliche, Anschauliche, und wie wilb und grell fein Gefang im revolutionaren Sturm erflang, er blieb auch in ber Verbannung bem Bund von Freiheit und Schönheit getreu, und hatte das Gluck heimkehrend feine gesammelten Gebichte nebft meifterhaften Uebersetzungen bem wiedergeborenen Baterland zur Morgengabe zu widmen und unter den Dichtern des großen Jahres in erster Reihe zu stehen. So beut ihm Emanuel Geibel die Hand, der unter dem Titel der Heroldsrufe die Gedichte sammeln konnte mit welchen er bie Beschichte ber Zeit begleitet, frommen patriotischen Sinnes die Wiederaufrichtung bes beutschen Raiserthums, die Einheit und Freiheit des Bolkes hoffend, fordernd, mit Psalmen-schwung im Ton des Chorals das Heil feiernd das uns widerfahren ift. Der conservative, alles gut beutenbe und auf bas Riel ber Entwickelung hinweisende Geift ftand in ihm neben bem revolutionaren Drang ber Genoffen, und nur indem beibe Richtungen einander ergänzend zusammenwirkten und die Macht mit dem Freibeitstreben zusammentraf, ift in ber Wirklichkeit wie in ber Dichtung das Große vollbracht worden. Geibel begann wie ein Minnefänger frauenhaft zart und hold, die Innigkeit der Empfindung, die ihr entsprechenden veranschaulichenden Bilber, bas Sangbare wie bas Rhetorische in der Sprache wirkten harmonisch zusammen. Aber er blieb babei nicht fteben, er wandte fich zur hiftorischen Lyrif, und gab bem Innenleben großer Manner ber Borzeit einen edlen Ausbruck, mabrend Hermann Lingg ben Gefühlegehalt ganzer Epochen. bie Stimmung bon Weltaltern und Nationen tief und schwungboll bald mehr liebartig, bald in grandiofen Bilbern ber Bölfermanbes rung barftellt. Diefe Bilber nuß man aus ber gereimten Profa herausschälen, in bie er fie, ein geschloffenes Epos anstrebend, eingeschachtelt hat, nachbem fie in seiner Seele aufgeflammt waren; was in der Eingebung unwillfürlich ihm wird ist aber weit bedeutender als was er mit künftlerischem Bewustsein macht. Auch zur Gedankenlyrik wandte sich Geibel, eine freie Religiosität in der Sehnsucht des Weltweisen verkündigend, oder die Ersahrungen seines bichterischen Strebens in gehaltvollen Sprüchen ausprägenb. Dag ift von Anfang an feine Gabe gewesen, im Ausbruck ber Gegenfate, in einzelnen Richtungen von andern Genoffen überflügelt ragt er burch Gleichgewicht in ber schönen Mitte bervor. Der finnige Robert Reinice sang seine Lieber eines Malers in der Freude an ber Schönheit ber Erbe, und Eduard Mörice spiegelt bie Welt im eigenen Seelenfrieben. läft Melobien bes Bergens frei von

Phrase rein erklingen und entzückt durch die schalkhafte Grazie eines liebenswürdigen, weil liebeathmenden Humors, hier dem Maler Schwind verwandt, gleich diesem aus der Romantis in die Gegenwart, in das allgemein Menschliche hereinwachsend. Bodensted schuf sich im Mirza Schafft den Träger für die Spitzen bes Witzes dei heiterer Gemüthlichkeit, für den lhrischen Ausdruck bes weltfreien und weltfreudigen Geistes, für deutschen Sinn im Spiel orientalischer Klangformen.

In ber voetischen Erzählung errang Simrock, ber bie romantischen Bestrebungen als lleberseter unserer mittelalterlichen Dichtungen erfolgreich bier jum Biel führte, einen Krang burch bie frische Behandlung ber Sage von Wieland bem Schmieb; Kinfel gesellte fich ihm mit Otto bem Schüt, mit bem Schmied von Antwerpen. Redwit gab feiner Amaranth eine mittelalterlich frommelnde Wendung, erhob fich aber fpater zu vollern ftartern Tonen, wenn er ben Marthrer ber Burichenschaft bas neue beutsche Reich und seine Gründung befingen ließ. Scherenberg verftand in Waterloo und Leuthen neuzeitliche Schlachten in ihrer Maffenwirfung energifc und folbatisch berb zu schilbern. Wolfgang Müller, ber rheinische Sanger, gab neben vielen frifchen Liebern in feiner Rheinfahrt ein Gefammtbild von Natur, Geschichte und Runft, nach bem Borgang von Bhron's Childe Harold, aber frohmuthig in der Lebensansicht. gefund im Kerne und erquicklich in ber Form. Gin ftarkes aber frankes Herz pulfirt in den Dichtungen von Annette von Drofte; in Detailirung und Individualifirung ift fie groß, fie verwebt Schander und Ironie ineinander; das Unbehagliche einer Uebergangszeit, die in ihrer Sehnsucht unbefriedigte Seele zeigt fic auch hier.

In ber Prosaerzählung war Zschoffe von der Schweiz aus um sittlich religiöse Volksbildung bemüht; neben seinen Stunden der Andacht hat sein Goldmacherdorf, sein Alamoutade, haben seine populären Geschichtsbücher auf Berstand und Herz erwärmend und auftlärend gewirkt. Spindler, Rehsues, Wilibald Alexis, H. Koenig verpstanzten den historischen Roman nach Scott's Vordild auf beutschen Boden. Gegenüber der Salomovellistif von Sternberz und Ida Gräfin Hahn-Hahn bezeichneten Verthold Auerbach und Melchior Mehr, sowie die Schweizer Keller und Ieremias Gotthelf die Wendung zum Realismus durch die Dorfgeschichte, die uns das heimische Vauerleben mit gesunder Ratursrische schildert. Der letztere ragt durch unmittelbare Lebenswirklichkeit und sittliche Kraft

hervor, und ist bewundernswerth durch die idealschönen Frauenbilber, die er so schlicht und wahr in eine raubere, mitunter robe Umgebung hineinstellt, wodurch er neben der Brosa und der conservativen Tenbeng vieler seiner Arbeiten sich als echter Dichter bemabrt. Bei feinen Genoffen schafft ber fünftlerische Sinn wohlabgerundete Novellen, die in bauerlichen Berhaltniffen spielen; traaische Leibenschaft und frobliches Behagen wechseln in anziehenben Nach ihnen erhielt balb jeber Gau feinen Boeten: Bermann Schmidt für bas bairische Hochland und Rompert mit seinen meifterlichen Ghettogeschichten find am bekannteften geworben; in Bernftein's Schilberung jubifcher Sitte ift ber berliner Dichter, als Journalist und Naturkundiger befannt, dem wiener ebenburtig. Sealsfielb (Boftel) bagegen führte uns über bas Meer, nach Rordamerika, nach Mexico, um Land und Leute scharf gezeichnet mit glänzenden Farben bor une lebendig werben zu laffen, er halt bie Mitte zwischen Reiseschilberung und Roman, aber er schafft unbergefliche Geftalten und Scenen, die wie Rhapsobien eines mobernen Epos bafteben, und seine Weltauschauung ist weit und tief. Das Stilleben bes Gemüths in ber Natur hat Abelbert Stifter in seinen Studien mit feinem Silberftift gezeichnet.

Das Drama entwickelte fich gegensatreich; hier unter bem Einflusse Shakespeare's bas Streben nach energischer Charafteriftit, aber auch die Lust am Bunten, Grellen, Gräßlichen; bort unter bem Stern Schiller's die Freude an Harmonie, an Gleichmaß ber Runft, aber auch hohler Ibealismus, ichwächliche Empfinbfamkeit. beclamatorische Phrase. Dann Lesebramen ohne Rücksicht auf die Bühne, ober Bühnentechnit ohne poetische Größe und Weihe, und wieber bas berechtigte Verlangen ber Dichter nach ber Aufführung ihrer Werte und ein erfolgreiches Entgegentommen für bie Forberungen bes Theaterpublitums. Der geschichtliche Sinn begehrt historische Stoffe, bie Theorie preift fie an und vergift zu oft bag nur bas allgemein Menschliche, bie ewige Geschichte bes Bergens uns rührt, baß bas Historische nur bas Gewand bafür sein barf, baß bas Begebenheitliche als folches, bas Zeitcoftum entlegener Bolfer eber befrembend und ftorend auf ber Buhne wirft, wo wir ja nicht lernen, fonbern genießen wollen, nicht Unterricht, fonbern Erschütterung und Erhebung bes Gemuths suchen. — Kraft ohne Maß, bamonischer Drang ohne felbstbeberrichenbe Klarbeit, barum bei einzelnen Berrlichfeiten ober ergreifenben Zügen Berworrenheit und Mieklang im Gangen, im Leben wie in ber Runft, bas war Grabbe's Erbtheil, seine Schuld und sein Schickfal, und so konnte Freiligrath sagen daß diesem lodernden Gehirn die Flamme der Dichtung ein Fluch, der Stempel des Genius ein Brandmal geworden. Bictor Hugo's Borliebe für das Scheußliche liegt unversöhnt neben dem Gefühl für historische Größe und Seelenadel; von ihm selber gilt sein Wort daß er mit den Füßen im Koth steckt und Adler im Haupte trägt.

Die Buhne beberrichte, vornehmlich in Berlin, Die fingerfertige Mittelmäßigkeit von Raupach und Charlotte Birchpfeiffer, mochte fie in Hohenstaufentragobien ober in burgerlichen Rührstücken ihre Fabrikvaaren ausstellen. Sober hielt sich Salm in Wien, ber bie Errungenschaft bes frangofischen Stils in ber einheitlich geschlossenen Runftform bewahrte, und nach ben etwas weichlichen Tonen bes Sohnes ber Wildniß im Fechter bon Ravenna mit Mark und Nachbruck in Schiller's Weise ein Werk schuf bas eine nationale That war. Bauernfeld glänzte im Conversationsstud, bas bie Befellschaft unserer Zeit vorführt. Bäuerle in Wien und Malg in Frankfurt schufen in ber Bolkstomöbie bie Figuren bes Staberl. bes Hampelmann in ergöplicher Abspiegelung bes Kleinbürgerthums, während Raimund die phantaftische Romantik des Feenmärchens, ber Zauberposse in die rührend fomische Schilderung ber Wirklichfeit hineinpflanzte, und beibes mit liebenswürdigem Sumor ineinanderspielen ließ, indem er bas Glück ber Gemüthlichkeit, ben Segen ber Arbeit wohlgefällig in Scene fette. Sein Alvenkönig. fein Berschwender find Bolfoftude im besten Sinn, und es find Bubnenftude, für bie Aufführung berechnet, bie man feben muß, "Bühnenftude wie es in ihrer Art bie Grillparger'fchen find", fagt Göbeke mit Recht, und fügt binzu: "Das waren zwei Dichter. ieber in seiner Art vollkommen, und ein Baar wie fie Deutschland noch nicht wieder gesehen bat."

Kihne gewaltige Griffe that Hebbel, eine großangelegte Dichternatur, in der Hegel'schen Dialektik geschult und dadurch auf die
sittlichen Probleme hingewiesen, die er zumeist in der Sphäre des Geschlechtslebens und der She suche, aber durch seine bewußte Abkehr von dem Gewöhnlichen und Phrasenhaften zu sehr auf das Abnorme und Ausgeklügelte hingedrängt, mehr gedankenreich als melodisch, mehr epigrammatisch als lyrisch, mehr bizarr als harmonisch, aber kernhaft und gewaltig in der Plastik der Charaktere wie des Ausdrucks, mag er uns den Tischlermeister Anton oder die Brunhild der nordischen Mythe in der kleinbürgerlichen, in der reckenhaften Umgebung zeichnen. Auch Hebbel leibet baran bag bie moderne Bilbung ben naiven Glauben, ben Salt ber überlieferten Religion verloren und eine in sich befriedigte Weltanschauung im Beifte bes Chriftenthums ftatt im Buchftaben, in far erfannten fittlichen Principien noch nicht gefunden bat; wie biefe fich mit bem Naturmechanismus vertragen und über ihm walten können bas ist zweifelhaft geworden, und so fehlt die Versöhnung, welche ber Dichter in ber eigenen Seele tragen muß, wenn er fie im Runft= werk erreichen soll, so fehlt die zwingende Zaubermacht über die Bergen bes Bolfes, die nicht bem Problematischen, sonbern bem Ewigwahren und Allgemeingültigen eignet. Daß er hierin fest bearundet war das bedingt Schiller's Größe, über ben bie Mobernen so gern hinwegsehen und nach Shakespeare's psychologischem Rea-Lismus blicken, aber nicht bemerken bag beffen Werke bei allem Außerordentlichen ftete dem Gewiffen der Menschheit und der fittlichen Weltordnung genugthun. "D Welt, bift bu benn etwas anderes als die hohle Blase die das Nichts emportrieb als es sich froftelnd zum erften male schüttelte? . . Mich schaubert's, benn mir ist ich war' ein Wurm in einem Körper ber verfault!" Wie soll ber Menschheit bei einer Runft wohl werben, wenn ber Rünftler fich felbst balb in bie verachtete Welt einschließt, balb in Gelbstvergötterung ihr flucht baf fie seinem 3beal nicht entspricht, und wenn dies Ideal boch nur ein sonderbares Zerrbild ift, weil es recht original sein soll! "Es ist nicht gut daß eine Nation eine blos literarische Existenz habe"; - bies Wort bes Theologen Karl Sundeshagen im Buch über ben beutschen Brotestantismus bewährt fich auch hier.

Laube und Guttow wandten sich der Bühne zu, geistreich wie sie waren und zugleich bedacht sich der Theatereffecte zu bemächtigen, zu spannen, zu überraschen, zu unterhalten; Laube mehr der französischen Technik zugewandt, Guttow der deutschen Art getreuer; aber auch er leidet an dem Zwielicht, das der klaren Entschiedenheit der sittlichen Motive und des sittlichen Urtheils entbehrt, in der Sophistis des Berstandes und der Leidenschaft wie in den hin- und herschwankenden, im Guten und im Bösen unsichern Charakteren. Das beste seiner Dramen ist der glückliche Ansatz zu einem historischen Lustspiel in Zopf und Schwert. In Spielhagen's Roman mögen uns "problematische Naturen" anziehen, vor der Bühne verlangen wir eine bestimmte Empfindung, und all die modernen Schriftsteller, welche sich über den Begriff von Schuld und Sühne,

über bie in ber volksverständlichen poetischen Gerechtigkeit offenbare ethische Weltordnung hinwegsetzen, welche den kategorischen Imperativ hinwegklügeln, die müssen durch Schaben weise werden. Geibel's Brunhild, Otto Ludwig's Makkabäer, Melchior Mehr's Agnes Bernauerin erschüttern nicht blos, sondern wirken auch erhebend und versöhnend, weil die Dichter wissen was Schickfal ist; in der Form schließen sie dem deutschen Stil sich an, der zwischen Shakesspeare und den französischen Classistern die Mitte gefunden hat. Ihn verstehen auch Freitag und Sehse, jener im meisterhaften Lustspiel das die Journalisten schildert, dieser im hösischen wie im bürgerslichen Orama zu handhaben. Gottschall verdankt seine Erfolge der kritischen Einsicht daß Schiller ein nachahmenswerther Dichter ist, daß auf der von ihm eröffneten Bahn noch Kränze blühen, auch in einer schwungs und gedankenvollen Lyrik.

Die belletriftische Bewegung fand bald einen Widerhall, bald neuen Anftoß in ber wiffenschaftlichen. Wenn Begel bie Bernunft bes Wirflichen betonte, fo hatte man barin eine Rechtfertigung bes Beftebenben gefunden; Daub und Marheineke hatten traft feiner Umbeutung ber Dreieinigfeit einen Bund mit ber Rirchenlehre gefoloffen, und ftolg fab man auf bie Nachzügler aus ber Schule Rant's berab, bie ihre Zweifel nicht bezweifeln wollten. Da gerriß bas Leben Jefn von Straug ben faulen Frieden. Scharf und flar fritisirte er von einer Erzählung der Evangelien zur andern die ortbobore wie die rationaliftische Auffassung; nach bem Vorgang von Riebuhr und Otfried Müller sonderte er ben ibealen Kern und die geschichtliche Thatsache von der phantasievollen Auffassung, bon ber fagenhaften Umbildung und von bem mbtbischen Schmud. und wies nach daß vieles in bem Leben Jesu nur die vom Bewußtsein ber Gläubigen vollzogene Erfüllung messianischer Erwartungen, die Wiederholung alttestamentlicher leberlieferungen fei. Er schrieb eine Dogmatit, in welcher er zeigte wie die Rirchenlehre sich gebildet und wie sie von der Kritif der Jahrhunderte zerrieben Der von Segel begünftigte Spinozismus schien ibm bie Bahrheit gegenüber ber Lehre von einem perfonlichen Gott, einer unfterblichen Seele; im Bilbe Jesu war ber Gattungsbegriff ber Menschheit veranschaulicht; ber einzige Cultus ber uns noch bleiben follte war ber bes Genius. Gans, Rosenfranz, Bischer hatten bereits begonnen die Ideen Hegel's auf geschmackvolle Weise verftanblich zu machen und in die literarischen Berhandlungen bes Tages einzuführen; nun machten Ruge und Schtermeber bie

Halle'schen Jahrbücher zum Organ der fortschreitenden Bewegung, indem sie im Shstem des Meisters den Begriff der Entwickelung obenanstellten und alle freiheitlichen Elemente in neuen Fluß Brachten. Der Staat sollte constitutionell werden, das Bolt sollte eine Berfassung als sein Recht fordern, die ihm durch seine erswählten Bertreter die Theilnahme an der Regierung durch Gesetzgebung und Selbstbesteuerung gewähre; so lautete auch die Antwort die dei der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. Iohann Jacobi auf die vier Fragen eines Ostpreußen gab. Noch einmal wagte Censur und Polizei den Kanupf gegen den Geist; dann im Frühjahr 1848 wurden alle die Forderungen erfüllt welche durch die Führer der öffentlichen Meinung formulirt waren: Bolksvertretung, Preßfreiheit, Dessentlichseit der Rechtspslege, Schwurgerichte, ungehennnte Bereinigung für die Zwecke des Gemeinwohls.

Auf bem theologischen Gebiete ward burch f. Baur und bie von ihm geftiftete tubinger Schule bas driftliche Alterthum allfeitig burchforscht und die hiftorische Kritik zu einem Neubau seiner ursprünglichen Gestalt und Geschichte angewandt, während Ludwig Feuerbach bas Räthsel ber Theologie baburch lösen wollte bag er fie für Anthropologie erklärte: es fei ber Menfch ber fein eigenes Wesen ins Unendliche steigere und es sich als Gott gegenüberstelle um baburch bie Befriedigung feiner Bergenswünsche zu erlangen. An die Stelle des allgemeinen Begriffs und seiner vermeintlichen Selbstbewegung feste Fenerbach geiftsprühend und unerschrocken bie menschliche Subjectivität mit ihrer Naturfrische, die finnliche Auffassung ber Wirklichkeit an die Stelle ber abstracten Gedankenschemen. In Berlin ward bas Ueberwinden ber Standpunkte Mode; Strauß mit bem mbthebilbenben Bewußtsein ber Gemeinde erschien felbst ein Muftiter für Bruno Bauer, ber bie Evangelien gu Erzeugnissen schriftstellerischer Reflexion und absichtlicher Erfindung machte; Feuerbach, ber für bie Menschheit und ihr Wohl erglühte, war ein Schwärmer für Max Stirner, ber ben nachten Egoismus ber Sinnlichkeit im Einzigen und seinem Eigenthum proclamirte. Die Tobten ritten schnell. Rarl Marx, nachmals bas Haupt ber Juternationalen, schrieb bie Rritik ber kritischen Rritik gegen bie beilige Familie ber Bauer von Charlottenburg, beren ältester, Bruno, bann in Deutschland nur ben Culturdunger für ein ruffisches Weltreich fab, und mit ben Seinen in bas reactionare Rlofter ber Kreuzzeitungsleute ging. Bielleicht fteben fie noch mit uns unter bem Banner ber Geistesfreiheit tren zum Reich!

In Bezug auf Feuerbach, bem vielfach ohne Brufung nachgesprochen wurde, schrieb ich 1847 in ber Philosophischen Beltanschauung ber Reformationszeit: "Wir werben bemjenigen beistimmen welcher fagt: Steben wir bes Nachts unter freiem Himnel und richten bas haupt empor, so empfinden wir zunächst Lichtreize in unferm Ange, welche bie Energien unserer Sinne als unsere Empfindungen erzeugen, welche unsere Thatigfeit aus uns binans-Wenn er aber nun nicht fortführe zu bemerken daß die Erfahrung ber übrigen Sinne und bie benkenbe Betrachtung uns amischen subjectiven Lichterscheinungen und objectiven Wahrnebmungen unterscheiden lehren, vielmehr behauptete daß wir bie Sternbilber in ber That an ben leeren himmel binfeben, fo wurben wir uns auf die Aftronomie berufen, welche das gemeinsame Gefet für die Bewegungsvorgänge bes himmels und ber Erbe gefunden habe. Wenn aber bann jener verfette: Die Bernunft ift in uns, und gerade daß ein Repler und Newton in ber sogenannten Sternenwelt die Barmonie mit unferm Erfennen erblickt baben. beweist ja daß die Aftronomie nichts ist als eine Bathologie bes menfcblichen Auges, welches feine Phanomene für Realitäten halt, wie die Gläubigen ihre Götter, - bann wurde er genau fo berfahren wie Teuerbach, nur daß biefem noch zu erklären bliebe wie benn das Bewuftsein so einfache Dinge als Effen, Trinken, Waschen in ben seltsamen Formen bes Abendmabls und ber Taufe ausbrückt und feine Borftellungen in fo rathfelhafte Geschichten verkleibet." Indeß war Feuerbach's Weg einer ber beiben nothwendigen um aus ber reinen logischen Begriffswelt Begel's herauszukommen. Denn bag bie Gebanken für fich keine Realität find, fonbern einen benkenben Geist voraussetzen, bas brach allmählich burch. Sollte nun Gott nicht selbstbewußt sein, so hatte Tenerbach recht zu fagen er sei nur ein Gebanke bes Menschen; boch er machte bie mensch= liche Subjectivität zum Absoluten, indem er fie zugleich als blokes Sinnenwesen in bas Thierreich herabsetzte. Der andere Weg war bie Erfenntniß daß das Absolute felbst als Bernunft und Wille. als sich fühlenbes und erkennenbes Wefen gefaßt, bas Reich ber ewigen Wahrheiten als seine Ibeenwelt, Natur und Geschichte als feine schöpferische Offenbarung erfannt, ber endliche Beift als im Unendlichen erstehend und bestehend augeschaut werbe. stellte ich in jenem Buch die Ueberwindung des Pantheismus und Deismus mit ber Bewahrung ihrer Wahrheit als die Aufgabe ber Gegenwart hin, und suchte in ber Aesthetik, in ber Religions= und

Seschichtsphilosophie an ihrer Lösung mitzuarbeiten. Dieselbe Bahn haben Weiße, Fichte ber Sohn, J. U. Wirth und Sengler eingeschlagen. Auch ihnen gilt es die religiösen Bedürfnisse des Gemüths und die Forderungen der Sittlichkeit aufrecht zu halten; die Selbstbewegung des persönlichen Geistes, nicht die des Begriffs schreitet durch die Logischen Gedankenbestimmungen hindurch, und die in ihr und durch sie waltenden lebendigen Kräfte entfalten sich innerhalb der allgemeinen Gesetze und erfüllen die Formen derselben mit einem reichen Inhalt, der nicht logisch erschlossen, sondern durch die Ersahrung erkannt wirb. Freiheit und Sittlichkeit find weber in einem logischen Processe noch in einem Naturmechanismus möglich, benn in biesen beiben waltet die Nothwendigkeit; biese aber gewährt die Grundbeiden waltet die Nothwendigkeit; diese aber gewährt die Grundslage, die unumgänglichen Bedingungen für eine ideale Welt, die sich über sie erhebt. Weiße stellte den Werken von Strauß sein Leben Jesu, seine speculative Dogmatik zur Seite, indem er die negative Kritik zur Beseitigung der alten Vorstellungen in ihrem Recht anerkannte, aber nun auch den Wahrheitsgehalt behauptet und die Persönlichkeit des göttlichen Geistes und seine Versöhnung mit dem in ihm webenden, aber durch die Sünde von seinem Urzquell entsremdeten menschlichen, die Wiedergeburt des endlichen Geistes im unendlichen durch die Liebe seschieft. Mit minderer Rücksicht auf die theologische Uederlieferung, mit mehr Beachtung der Naturwissenschaften schrieb Fichte seine Ethik, seine Anthropologie, und begründete einen ethischen Theismus. Idealrealismus ward die Losung Wirth's, der gleich Fichte sich mit Leibniz zu den Monaden, den ewigen Urpositionen bekannte, die im Wesen des Absoluten gründen und in ihrer Entsaltung die Erscheinungswelt Absoluten gründen und in ihrer Entfaltung die Erscheinungswelt hervorbringen; Gott wohnt ihr ein und lebt zugleich felig felbftbewußt in sich. Ulrici machte die Denknothwendigkeit zum for-malen Princip der Philosophie; diese fußt auf den Ergebuissen der Natur- und Geschichtsforschung, und ergänzt sie durch die Ideen ohne welche sie nicht erklärt werden können. In umfassenden Werfen hat er Gott und bie Natur, Gott und ben Menschen in bicfem Zusammenhange betrachtet und mit wissenschaftlicher Strenge sest= zustellen gesucht was sicher erkannte Wahrheit, was Hypothese und was Forderung der Vernunft sei. Trendelenburg sah in der Bewegung bas Gemeinsame bes Seins und Denkens; burch ben Zweck verwirklicht sich das Ibeale im Realen; von der Welterkenntniß aus schließen wir auf das Unbedingte. Lazarus und Steinthal bilbeten Berbart's Lehre felbständig weiter und begründeten von

ber Betrachtung ber Einzelseele aus die Erforschung bes gemeinfamen Geiftes in ber Bölferpsphologie. Lote geht bavon aus baf es nur für bie Beifter Gutes und Guter gibt, bag biefe und ber fie durchwaltende Gott das Birkliche find; aus den innern Buständen immaterieller Besen erfolgt die Erscheinung der Stoffwelt; ber Naturmechanismus ift bie Grunblage und Bebingung für bas fittliche Leben. Zeifing's Aefthetische Forschungen erkannten im golbenen Schnitt bas Proportionalgeset ber Schöpfung, im Schonen bie Bewährung ber ursprünglichen Ginbeit bes Beiftes und ber Ratur; bas bei fich felbst seienbe Gine offenbart fich in ber Fulle bes Unenblichen, bas Sein ift ewige Selbstbewegung. erhob benn ber Materialismus wieber feine Fahne und wieberholte bas frangösische Spftem ber Natur. Daß aber ohne zweckvoll bilbenbe Kraft, ohne eine bas Streben bes Einzelnen überragende ihm unbewußte ibeale Macht bie Welt nicht zu erflären fei, bag jenes Unbewußte in der Entwickelung wie im Juftinct der Thiere, in ber Sprachbildung wie in ben Kunstschöpfungen ber Menschen walte, baß weber blinder Wille noch reine Gebanken zum Berftandniß ber Welt ausreichen, daß Hegel und Schopenhauer verbunden werben muffen, bas führte E. von Hartmann geiftreich aus; nur bag er bas für uns Unbewußte auch für sich felber unbewußt ließ, obwol er es hellsehend nannte. Rur wenn bas Absolute zugleich bie Fülle ber Naturfraft und zugleich bie ordnende Bernunft, wenn es zugleich Phantafie und Wille, wenn es Gelbst ift, vollendet fich fein Begriff und genügt es jur Erflarung ber Birflichfeit.

## Geschichte und Realismus in der bildenden Aunft.

Durch Kraft ber Erfindung und Empfindung haben in der romantischen Spoche die Deutschen Cornelius, Overbeck, Schwind den Kranz gewonnen; jeht galt es durch flare Auffassung und treue Wiedergabe der Wirklichkeit in Natur und Geschichte dem realistischen Zug der Zeit Genüge zu leisten, und da sind die Franzosen vorangeschritten. Tapfer gehen sie gerade los auf die Sache, sicher in der Ueberlieserung einer guten Technik, und arbeiten auf das Backenbe bes ersten Eindrucks hin; sie erreichen es indem sie durch Ton ber Luft und Beleuchtung gemäß bem Stoff und Gebanken bie Stimmung bes Gangen wie einen Accord flar ausbrücken; aber wenn man in beutsche und englische Bilber sich oft erst hineinsehen muß, bann aber immer mehr Sinniges und Erfreuliches findet, fo gewahrt man bei wieberholter Betrachtung bag bei jenen gar häufig ein glänzenbes Farbenspiel schwache Gedanken verhüllt. Die Fran= gofen zuerft in ber Neuzeit würdigten wieder ben innigen Busammenhang ber Kunft mit ber Industrie, und diese eroberte baburch ben Weltmarkt, fie fiegte auf ben großen Ausstellungen, und bas weckte England und Deutschland um durch Solidität und Stil mit ber leichten Eleganz und bem beweglichen Geschmack ber Romanen gu wetteifern.

Zuerft erhob sich Gericault gegen die akademische Richtung David's und brach einem berbgefunden Lebensgefühl bie neue Bahn, auf welcher nun ber geniale Eugen Delacroix, mannichfach verwandt mit Victor Hugo, aber ein größerer Rünftler als er, die innere Leibenschaft in brangvollen Bewegungen, in ausbrucksvollen Bestalten hervorquellen ließ. Auch er hat bie Würze bes Säglichen für ben Reiz bes Schönen nicht verschmäht, aber er hat über bas Holbe wie über bas Gräfliche einen hinreißenden Farbenzauber ausgegoffen, ber bei ihm bas ibeal verklärenbe Element ber Runft ausmacht, mag er nun Dante in ber Bolle bei ben Zorumuthigen ober bie Züchtigung bes Tempelräubers Heliodor, bie Medea ober algierische Frauen malen, mag er wie im Apollosaal bes Louvre bie Pracht bes Olymp vor uns aufthun, ober uns die Freiheit auf ben Barrikaben ber Julischlacht als das stramme blutige Weib mit ber rothen Mütze malen wie sie Barbier befungen hat. Das Berzittern ber Farbentone im warmen Licht bes Drients, bie bunkeln Riguren echter Türken bor einer hellen Wand, einem lichten Simmel zu zeigen war die glanzende Leiftung von Descamp, bem Diaz mit kokettem Bellbunkel nicht gleichkommt. Baul Delaroche warb ber Meifter bes historischen Genre, indem er es vornehmlich auf psychologische Charafteriftik eines Cromwell, Richelieu, Mazarin absah und in Scenen aus ihrem Leben bas Malerische ber Cultur= formen in forgfältiger Coftumtreue jum glanzenden Sittenbilb verwerthete; was Thierry, was Merimee in ber Literatur mit ber Reber vorgezeichnet bas hat fein Pinsel farbenfrisch zur Erscheinung gebracht. So wirft auch in bem berühmten Halbfreis, in welchem er um bie Preisvertheilung ber parifer Runftafabemie bie größten

Rünstler versammelt, die schöne Charafteriftik ber Menschen und ihre Tracht mehr als die Composition. Auf seiner Bahn gingen Fleury, Cogniet, Gerome, mabrend Couture in einem ftimmungevollen Bild in großen Formen ben Verfall Roms in einem Gelage schilbernb sich als hervorragenden Nachfolger von Delacroix bewährte. Horace Bernet aber warb vor allem ber Maler ber frangösischen Gloire, als Ludwig Philipp bas Schloß von Berfailles zur Ruhmeshalle bestimmte. Frische Lebensauffassung, tagige Farbe, fichere Zeichnung, energischer Ausbruck walten in seinen volksthumlichen Genrebilbern ber Solbaten ber napoleonischen Armee wie in ben großräumigen Gemälben, welche vornehmlich ben Zusammenftoß von Drient und Occident in der Eroberung Algiers zeigen. Glücklich in der Behandlung des Bebuinenthums übertrug er beffen gegenwärtige Weife auch auf die biblischen Batriarchen. Bahre Bunber im Aleinen find burch Auffassung und Ausführung bie feinen Cabinetsbildchen von Meifsonier. Breton und Millet zeigen in ihren Bilbern aus bem arbeitenben Boltsleben, Protais in feinen Rriegsscenen bag noch in Frankreich gesunde naive Tüchtigkeit vorhanden ift, während allerdings fonst bas Treiben von Baris mit feiner Sagt nach Genuß und feiner immer Neues bietenben und beischenben Bewegung die Künstler aureist sich um jeden Breis hervorzuthmi und auf der Ausstellung von sich reden zu machen, sodaß bie Begeifterung für bas 3beal, bie bas Eble, Schone fucht ohne an bas Bublifum zu benten, hinter bie Sucht zu gefallen und aufzufallen zurücktritt. Da gibt uns Courbet's rücksichtsloser Raturalismus ben Schnutz und Staub ber Strafe auf ben Steinklopfern und Biehmägben, und läft Doré bie Berworfenheit lüberlicher Bagabunden heute mit Canbschaften aus Dante's Hölle, morgen mit modernen Effectstücken aus bem Leben Jesu contrastiren. malt Cabanel ben Sunbenfall als ob er barin bestanden habe baß Eva Abam's Fran geworben und bas Nachgefühl ber Wolluft mit ber Scham sich streitet; ba rauben Sathrn von ber Borfe bie Nhmphen bon ber Großen Oper. Aber bann erquidt boch wieber bas echte frische Naturgefühl in den Thierbildern von Trohon, von Rosa Bonbeur, und bas Meer in ben Landschaften von Gubin wie bas Eis von Poitevin; ja bie Landschaftsmaler suchen nicht mit bem Schweizer Calame bie gewaltigen Alben und Bergfeen, fie vertiefen fich im Wald von Fontainebleau in Baum und Moos, fie finden eine Fülle von Schönheit überall, und erschließen ben Reichthum bes Universums auch in bem unscheinbaren Ausschnitt ber Welt.

ven sie uns bieten. Paysage intime haben es die Franzosen genannt, und mit Recht sind sie stolz auf Cabat, Dupré und Theodor Nousseau, die Meister der Wahrheit und der poetischen Stimmung bei der liebevollsten Treue für jeden im Wind zitternden Grashalm, während Daubignh einen ergreisenden Gesammteindruck ohne die sinnige Vertiefung in das Einzelne erstredt. Wenn aller Fortschritt, alle Zukunstshoffnung nicht an das Ueberreizte, weltgewandt Verführerische, Handsertige, sondern an das Keusche, Gesunde, einfach Seelenvolle sich anknüpft, so werden diese Landschaften mit Genremalern wie Meissonier und Breton die Richtung bezeichnen welche bei einer Wiedergeburt des öffentlichen Lebens und der Gesittung die Kunst in Frankreich einschlagen mag.

In Deutschland entwickelten fich einige große Geschichtsmaler aus bem Ibealismus ber cornelianischen Epoche. W. Raulbach zeigt neben biefer, bie fich mit Ernft und Weihe in ben Gegenftand vertieft, auch die geniale Subjectivität, die an der Sache die eigene Beltauffassung zeigen will, mit bem Flügelschlag bes humors über bem Stoffe schwebt und bem Scherze sein Recht gewährt. Daburch wie in ber sprubelnben Leichtigkeit bes Schaffens berührt er fich mit Beine's Fronie, mabrend ber Sinn für formale Bollendung im Rhythmus ber Linien an Platen erinnert, Die Geiftesfreiheit an beibe; aber zum anmuthigen Linienzug ber Jugendwerke kam burch herbe Lebenserfahrung eine bittere Schärfe ber psychologischen Charafteristif im Irrenbaus, im Berbrecher aus verlorener Ehre, bis ber Meifter in ber hunnenschlacht feine Starte in ber umfaffenben Composition zeigte, welche die Massen beherrscht, indem fie Geftalten zu Gruppen, Gruppen in Contraft und Wechselbeziehung gum Bangen verbindet, bis er hier fein Stoffgebiet in ber Darstellung ber Sage fand, welche wie eine poetische Philosophie ber Geschichte bas Reale in freier Phantafieschöpfung neu gebiert und Die innen waltenben geiftigen Mächte bem Auge veranschaulicht, das Phantastische maß = und stilvoll bewältigt. Das Geschichts= philosophische zeigte sich besonders auch in der Zerstörung Jeru= falems, wo es galt bie welthiftorische Bebeutung biefes Ereigniffes von bem Untergang irgenbeiner orientalischen Stadt burch bie Römer zu unterscheiben. Den seben wir im Mittelgrund; aber vorn repräsentirt ber Hohepriester, ber sich vor bem Altar mit feiner Kamilie opfert, bas Ende bes alten Jubenthums in feiner staatlichen Selbständigkeit, während Ahasveros von Dämonen versfolgt die Zerstreuung des Bolks, die von ihren Engeln geleitete

Chriftenfamilie die Lösung bes neuen Glaubens vom alten Tempel und feinen Fortgang jur Weltreligion bezeichnen, in ben Wolfen aber die Bropheten erscheinen wie ein Dichter ihre Schatten beichwören wurde, bamit fie bas von ihnen verfundete gottliche Strafgericht schauen. Bu beiben Bilbern tamen bie Bolferscheibung, homer, ber ben Griechen feine Gefange vorträgt mahrend über ihm vor dem begeifterten Künftlerauge des Phibias ber Reigen ber olbmbischen Götter zum borifchen Tempel hinschwebt, bann bie Kreuzfahrer vor Jerusalem und bie Bersammlung ber Geiftesbelben ber Reformationszeit, Sumanisten, Raturforscher, Dichter, Runftler, um Luther, sie kamen sage ich im Treppenhause bes neuen Dufeums in Berlin bingu um die Culturentwickelung ber Menfcbeit ju schilbern; bazwischen große Gesetgeber, symbolische Gestalten ber Sage und Geschichte, ber Boefie und Wiffenschaft, auf gliebernben Bilafterftreifen geiftreiche Arabesten jur Beranschaulichung ber bie besondern Bölfer beseelenden Gebanten, und über bem Ganzen ein Fries, ber ben Ernft all bes Rämpfens und Strebens als ein frobliches Kinberspiel mit beglückend heiterm Sumpr vorübergauteln laft. Das Ganze ift eine ber Werfe bie bas Weltalter bes Geiftes bezeichnen. Die Schlacht von Salanis schließt fich an, und Rero, ber als Gott bie Orgien bes Seibenthums feiert mahrend Betrus und Paulus den Märthrertod sterben. Der satirische Humor aber entfaltet sich unübertroffen im Reinete Ruche, mo bie Thiere bei aller Naturtreue boch ebenso ben menschlich physiognomischen Ausbruck erhalten wie die Dichtung ihnen Reflexion und Sprache Bu ihren Trieben und Inftincten leiht.

Raulbach ging aus ber münchener Schule, Rethel aus Düffels borf hervor. Diefer verband bas Germanische, eine Dürer'sche Kraft der Wahrheit, der Charakteristik, mit dem Romanischen, dem maß- und schwungvollen Linienzug der Italiener. Hannibal's Marsch über die Alpen, vornehmlich die Darstellungen aus der Geschichte Karl's des Großen im Rathhaussaal zu Nachen zeigen sein Bermögen das Rechte mit wenigen Figuren kühn und voll auszusprechen; sie sind klar im Ausbau der Gruppen, stilvoll bei aller Freiheit des individuellen Lebens. Sie weisen den Weg wie die beutsche Geschichte malerisch zu behandeln ist. Rethel's Todtentänze knüpfen an Holbein an, die Ereignisse des Jahres 1848 fanden in ihnen eine tiessinnig humoristische Spiegelung; neuerdings hat auch Kaulbach Napoleon und Alexander von Humboldt, das Papst- und Pfassenthum auf solche Art mit schneidender oder lächelnder Ironie

behandelt. Rethel's Stärke war das Schauerliche; seine Phantasie weibete fich mit Borliebe baran, und es rif fie herab in ben Abgrund, als er es nicht mehr zu beherrschen vermochte. — Der britte große Historienmaler war Karl Rabl von Wien. 3m Stubium ber Benetianer gewann er mit dem Element der Farbe die Freubigkeit an ber Auffassung bes realen Lebens in seiner Tüchtigfeit und Fulle, und in fraftstropenden sinnlich schönen Gestalten prägte er gern bie eigene Berfonlichkeit aus. Daß feine Entwürfe für bas Waffenmuseum in Wien nicht ausgeführt worden bleibt ein Brandmal welches die Reaction fich felber aufgebrückt; Schlachtbilber voll Feuer und Energie, geleitet burch bie gebietenben Belben wohlabgewogener Composition, eble Symbolik und religibse in Beibe wirfen zu einem herrlichen Ganzen zusammen. Säulenhalle bes Universitätsgebäudes zu Athen gab er Darftellungen ber hellenischen Culturentwickelung, die zugleich die Thatigkeit ber verschiebenen Facultäten vorbilden, und zeigte sich hier auch als Meister im Reich bes Gebankens. — Als ber Bierte hat Abolf Menzel in Berlin einen an die Hollander, an Rembrandt auflingenden Realismus ebenso frisch als geistvoll auf die Schilderung ber preußischen Geschichte, vornehmlich Friedrich's des Großen angewandt; alles ist bei ihm sprechend und individuell und badurch feffelnd; ber Wahrheitssinn aber mächtiger als bas ideale Schonheitsgefühl, und daher die Vorliebe für bas historische Genre, bas ben Helben bes Jahrhunderts zeigt wie er bie Flote blaft ober mit ben französischen Schriftstellern zu Tische sitt. — Durch Glanz und Kraft bes Colorits ragen Gegenbauer's Fresten ber würtemberger Geschichte im Schloß zu Stuttgart hervor.

Als Belgien 1830 seine Selbständigkeit erstritt, ward bie Malerei ein Ausbruck bes eigenen Staatsbewußtseins, auch im Anfclug an Frankreich, und Bappers, be Kahfer und Biefve wetteiferten mit Gallait in ber Darstellung ber heimischen Geschichte, zum Theil auch im Hinblick auf die vaterländische Runft eines Rubens und seine Farbenpracht. Gallait bewahrte fich vor einer hohlen Bravour, die um ihn herum zur Mode ward, und wieder einen Leps veranlagte im Stil ber Meifter aus ber Reformations= zeit biefe felber zu schilbern, Guffens und Swents veranlagte ber beutschen Runft und ihrem Chorführer Cornelius zu huldigen, mahrend belgische Gemälde in Deutschland ben coloristischen und realiftischen Sinn anregten. Karl Biloth pflanzt feine Kahne auf und grundete eine Schule; pfpchologische Charafteriftif, Lebenswahrheit

ber Natur in ber anßern Erscheinung, Kraft und Harmonie ber Farbe ward die Losung. Thusnelda im Triumphzug des Germanicus, Bilber aus dem Leben Wallenstein's, Cäsar's, Heinrich's VIII. von England gewannen ihm wachsenden Ruhm. Der Meister selbst steht noch in der aufsteigenden Bahn seines Schaffens, ein Lehrer der die Individualitäten zu erziehen versteht. So ist Makart aus seiner Schule hervorgewachsen, ein coloristisches Genie, dem dis jetzt freilich der Farbenzauber das Allbedingende in seinen Gemälzden ist, der aber damit eine berauschende Macht übt. Dabei mösgen wir auch Winterhalter's in Paris und Karl Riedel's in Kom als gepriesener und preiswerther Farbenkünstler gedenken.

Wie in der Poesie offenbarte sich der realistische Zug der Zeit burch bie Einkehr in bas eigene Bolksleben, und unsere Malerei verdient eine dankbar bewundernde Anerkennung bafür daß fie es mit Ernft und Liebe that und fo ber fittlichen Miffion ber Runft genügt. Sie vertiefte fich in die Bolfsfeele, fie hob ben Schat bes beutschen Gemüths, und burch ben Herzensantheil mit welchem fie rechte wohlgefällige Formen für bie Sache fand, verhalf fie bem Bolt zur Freude an fich felbft, zum Berftandniß bes eigenen Wesens. Schwind und Ludwig Richter haben wir schon genannt. Aber auch bie Birtuosität bes Machens, bie technische Bollenbung ber holländischen Meister blieb ben beutschen Genremalern nicht mehr fern, ein Bettenkofen wetteifert an Feinheit ber Ausführung mit ihnen, und wenn wir Jordan, Jafob Becker, Enhuber, Meberheim mit seinen Söhnen, Rnaus und Bautier, Spitweg, Ramberg, Deferegger aus ber Schar tüchtiger Genoffen namentlich aufführen, find wir sicher daß die Nachwelt ihnen den Kranz nicht verfagen wird. Ramberg ift wie Karl Becker und Hagen in eleganter Darstellung vornehmer Kreise, Enhuber durch die Ausprägung allverftändlicher Typen für ben Strolch wie ben Gerichtsbiener, ben Schmied wie ben Schneiber, Knaus burch harmonische Bollenbung Mehrere dieser Künftler haben sich ben Dichausaezeichnet. tern eng angeschlossen, so Ramberg an Goethe's Hermann und Dorothea, Bautier an Immermann's Münchhausen und Auerbach's Barfüßele, Enhuber an Melchior Mehr's Erzählungen aus bem Ries, und unter biefen Muftrationen find Arbeiten erften Ranges.

Die Liebe zur Natur führte auch die Landschaftsmaler zu immer eifrigerm Studium berselben, und wenn der lichtfreudige Hilbebrand die Erde umwanderte und der tropischen Sonnenglut

1

ihre Effecte abgewann, wenn Bamberger Spanien, Fries Italien zur Domäne erfor, so ward boch die Heimat, die nordische Ebene, der Rhein, die Alpenwelt mit immer frischer Liebe aufgefaßt. Wenn wir Andreas und Oswald Achenbach, Heinlein, Morgenstern, Zimmermann, Schleich und Lier nennen, so können wir ihnen auch ebenbürtige Thiermaler in Volk, Adam, Brendel, Koller an die Seite stellen.

Die firchliche Malerei ift in ben Hintergrund getreten. Wie Gebhard neuerbings bie neutestamentlichen Erzählungen realistisch auffaßt und ber herfömmlichen Schablone ben Krieg erklärt, mag mit ber Kritit ber Bibel in Zusammenhang gefetzt werben, welche unter bem mbthischen Schleier bie thatsachliche Wirklichkeit sucht. Auf religiösem Gebiet muß erft ber Friede wiedergewonnen werben ehe die Kunft ber neuen Weltanschauung genugthun kann. Ibealismus in poetischer Auffassung hulbigt Feuerbach und mahnt an die Schönheit ber Renaiffance, die ja auch aus bem Leben felbft geboren war, wenn immerhin bas Alterthum fie geschult hatte. Als das siegreiche Seer jüngst in München einzog, und ber Kronpring bes Deutschen Reiches ben König von Baiern begrüfte, ba verschwanden die Decorationsbilder vor dem großartigen Eindruck ber Wirklichkeit; "wie stilvoll, fast akabemisch!" fagte bamals ber Bildhauer Zumbusch lächelnd zu Kaulbach. Die historische Ibea= Lität auf ber Grundlage bes Realen bas scheint bas Ziel für uns, bem die Bleibtreu und Camphausen mit einer unter ben herrlichen Einbrücken heranwachsenben Jugend treu bleiben mögen.

Auch in England herrschte in der Malerei wie im Roman der Sinn für die Charaktere und beren gründliche, sinnige oder humoristische Zeichnung vor dem Nachdruck den die Franzosen auf wirkungsvolle Situationen und deren stimmungsvolle Behandlung legen. Eastlake hatte wie Robert seine Stoffe in Italien gesucht, Wiste, Leslie, Frith, Faed, Mulreadh wissen sie im Vaterland zu sinden. Walter Scott's Weise der culturhistorischen Veranschauslichung in Tracht und Sitte übt niemand vielseitiger als der Halen länder Taddema in der Malerei. Unter den Thierbildnern nimmt aber der Engländer Landseer durch geniales Eindringen in das geheimnisvolle Seelenleben die erste Stelle ein; die Hirschluh die erschossen will, sie bildet mit der Landschaft zusammen eine ergreisende Elegie.

Die berliner Schule Rauch's hielt die historisch = realistische Richtung in ber Sculptur fest. Drake bilbete Friedrich Wilhelm III. bürgerlich schlicht wie er war im Thiergarten auf einem Bostament welches bas Leben in freier Natur reizend versinnlicht, und bas Werk ist volksthümlich geworben, und läßt bedauern daß andermarts ftatt eines conventionellen Scheins, ber ben Rönig boch zu Rok an die Spite ber Befreiungefriege stellt, nicht vielmehr er neben ber edlen Königin Luise sitend bargestellt ift, wo ihr reines. porbildliches Kamilienleben und fie als sein Genius veranschanlicht fein tonnte. König Wilhelm ward als Reiterstatue für bie kolner Brude feiner Starte froh und boch fo rubig gefaßt ausgeführt, bak man ben beutschen Kaiser in ihm ahnen konnte, und nur die zu hohe Stellung bes Werks bedauert werden muß, bie wenig mehr benn ben Umriß bes Ganzen erkennen läßt. Wahrheit und Rlarbeit forbern wir von unserer Runft. Schievelbein, Blafer, Fischer, A. Wolf. Afinger baben in Buften und Denkmalen Tüchtiges geschaffen, und bie Statuen jugenblicher Krieger auf ber Schlogbrucke zu Berlin im Geleit von Minerva ober ben Genien bes Tobes und Sieges bewahren ben ibealen Zug und Hauch, ben wir nicht miffen wollen. 28. Wolf und Rif bewährten fich als Thierbildner: Reinhold Begas hulbigt einem malerischen Raturalismus mit originaler Empfindung. Um vielfeitigften entwickelte fich Rietfchel: bas Ibealschöne am Opernhaus zu Berlin, bas Realistischergreifende an bem zu Dresben, bas religiöfe Gefühl in ber Bieta, geschicht= liche Darftellungen mit leifem Anklang an ben Runftftil ihrer Zeit in bem Universitätsgebande ju Leipzig waren bie Borfchule für seine Denkmale von Leffing und Luther, in welchen er biese beutschen Geisteshelben so charattervoll und treu, großartig und barmonisch gestaltete und verewigte wie sie im Bewußtsein bes Bolks leben und leben werben. Hähnel und Schilling wirften neben ihm und wirken fort als echte Träger der in der Anmuth der Form verwirklichten innern Kraft; wir nennen von jenem Rafael und Michel Angelo, von biefem die Tageszeiten und bas Schillerbenkmal in Wien.

Die romantische Richtung Schwanthaler's hat Fernkorn in Wien bewährt, in München wandten sich Widumann und Brugger mehr der classischen zu, während neuerdings auch der Naturalismus sich frisch und freudig regt, von Kreling durch die Linie der Schönheit gemäßigt und mit Erfindungskraft verwerthet. Im Sinn der ebelsten Renaissance arbeitet Zumbusch. Die religiöse Sculptur

hat in Knabl einen Meister ber sich an die besten Altbeutschen ansichließt und in seinem Altar der Frauenkirche ein Holzschnittwerk ersten Ranges leider durch Farbe und Bergoldung beeinträchtigen mußte.

In Frankreich wandten sich David von Angers und Barpe zur unmittelbaren Wirklichkeit und ward ber erstere in seinen Bortrate von Zeitgenoffen, ber andere von Thieren mit Recht berühmt; ber Naturalismus ist voll Geift und Liebe in Auffassung und Durchbildung, bei Rube burch die Schule bes Alterthums gemäßigt. Sinnliche Schönheit mit spielenbem Schimmer auch im flüchtigen Moment festzuhalten versteht Pradier, Clefinger sie in der Leidenschaft reizend erscheinen zu lassen. Unter bem zweiten Raiserreich ist baraus eine Setärenkunft hervorgegangen, bie ben Spruch ber Alten vergaß bag Praxiteles ben Grazien bie Reuschheit zum Gewand gab als er sie nacht bilbete; ihr galt es um eine frivole Schauftellung bes Benusberges, bie Figuren muffen fich breben und wenden bis fie eine bie Lüfternheit herausfordernbe Attitube erreicht haben. Bortreffliche Marmorarbeiter find bie Italiener; fie steigern ihre Birtuofitat bis zur Raffinerie unter bem Schleier das Antlitz zu verrathen. Tenerani hielt wie der Engländer Gibson treu zu Thorwaldsen.

In der Architektur ward die Gothik von Biollet-le-Duc in Frankreich, von Schmidt in Deutschland gepflegt, während Gartner, Hübsch, Gisenlohr romanische Elemente für einen neuen Rundbogenftil fruchtbar machten, in Berlin bie Perfius, Strack, Stüler bie Schinkel'sche Tradition bewahrten und Bötticher bas Verständniß ber hellenischen Teltonit missenschaftlich erschloß. Wenn Ziebland in München eine Bafilika und baneben ein Ausstellungsgebäube im forinthischen Stil gleich trefflich berftellt, Ferftel in Wien ber glanzenden gothischen Botivfirche ebenso glanzende Renaiffancepalafte gefellt, so zeigen fie bie Bilbung und Freiheit unferer Zeit in ber zwecknäßigen Berwerthung ber Errungenschaften ber Vorwelt nach eigenem Sinn. Semper's Spnagoge, Theater und Kunftmufeum in Dresben fprechen fogleich burch ihre Grundgeftalt ihre Beftimmung aus, und find baburch Borbilber für bie Gegenwart, welche wieder lernt bas Material ber Bauten zu zeigen und baburch zu wirken, indem Sau= und Backsteine nach ihrer Art und Farbe paffend verwendet werden. Damit hängt die gesunde conftructive Richtung zusammen, welche bas für ben Rern bes Baues Bebeutenbe auch fürs Auge betont; ein arger Misgriff bagegen find bie Scheinsacaben, mit benen ein ersundenwerdensollender neuer Baustil in München prunkte um die eigene Hohlbeit zu offenbaren. Semper und Hansen schließen der Renaissance sich an, aber wie wir in der Literatur das Griechische von dem Römischen unterscheiden gelernt, so ist auch für sie jenes in seinen reinen Formen die Schule, der Ausgangspunkt für die Umbildung der Antike nach den Forderungen unserer Zeit und zur Lösung der Ausgaben die sie im Norden der Baukunst stellt. In Berlin hat neben trefslichen Privatbauten von Hitzig und Andblauch der Berput und Flitter sich etwas breit gesmacht. Bon den Monumentalbauten in Berlin und Wien erwarten wir Gebiegenes, ein würdiges architektonisches Gepräge der Gesgenwart.

Hier sei noch erwähnt wie die Kunst auf dem Wege vielfältiger Bervielfältigung ihre Werke zum Gemeingut macht. Rupsersstich und Holzschnitt werden im Wetteiser der Nationen gepsiegt, in Deutschland ward zumächst die Form und Zeichnung, in England und Frankreich Colorit und Gesammtwirkung berücksichtigt. Der Stahlstich, die neue Ersindung der Lithographie kamen hinzu und ersetzen durch Billigkeit was sie an Zartheit oder Schärse versmissen ließen. Die Photographie aber, diese Nachbildung der Lebenswirklichkeit wie der Vorlagen auf chemisch-mechanischem Wege sicherte den Künstlern eine rasche genaue Wiedergade und gewöhnte das Auge an eine treuere Abspiegelung der Natur; im Porträt sordert sie den schöfferischen Geist des Malers zur Auffassung der ganzen Persönlichkeit und zur harmonischen Bollendung heraus; indem sie die gewöhnlichen Pinselarbeiten beseitigt, läßt sie das Echte in seinem vollen Werth erkennen.

## Die zeitgenöffische Musik.

Mozart hatte ben Kosmopolitismus bes 18. Jahrhunberts aufs schönste vertreten, ber beutsche Geist war in Beethoven burchzebrochen mit weltgültiger Macht; jetzt nach ben Befreiungskriegen waltet bas Nationalgefühl, bas in Karl Maria von Weber's Meslobien zu Körner's Leber und Schwert erwacht war und mitgekämpst hatte, auch in seinen Opern, vor allem im Freischüt; beutsche

Sage, beutsches Waldgefühl, bas Bürgerthum in seinem beschränkten Behagen, in seiner treuen Gemüthlichkeit, und babei ein phantafti-Scher Bug; bann im Oberon die Elfenpoefie und die Liebesinnigfeit in Freud und Leib, fo wie Wieland ben fremben Stoff une angeeignet, und in ber Preciofa die Ausbildung bes beutschen Singspiels, bas an geeigneter Stelle bie Empfindungen neben bem gesprochenen Wort mufitalisch ausklingen läßt. Es bezeichnet Weber's Werte überhaupt baß sie nicht sowol organisch in sich geschlossen sind, als im Einzelnen viel Erfreuliches bieten. Spohr's Fauft tonnte fcon beshalb nicht mit bem Goethe'schen wetteifern wollen weil bier bie nur bem Wort ausbrudbaren Geiftestämpfe ben Stoff bilben, aber in Naturschilberung und Charafterzeichnung tüchtig, in klarer Form gebiegen war der Musiker ein Künstler echter Art, auch in seinem Biolinspiel und seinen Inftrumentalwerken. Das Phantaftische bei Weber steigerte fich bei Marschner ins unheimlich Damonische, bas Bollethumliche, Liedmäßige blühte fort in Konradin Rreuter und Schneiber, Hauptmann, Franz Lachner, Siller blieben ber claffischen Richtung anhänglich.

Das italienische Element in Mozart fand seine Fortsetzung in Roffini, ber im Barbier von Sevilla bas Borfpiel zu Figaro's Hochzeit nach Beaumarchais componirte. Die Sangfreudigkeit ber Italiener, die Luft an beiter bewegten leichten Melobien, die sprubelnbe Fülle ber Tone bas alles fagte einem Geschlecht zu, welches nun nach den Revolutionstriegen ausruhen und das Leben genießen wollte; statt ber Charafterzeichnung verlangte es eine allgemeine Wohlgefälligkeit, einen lieblichen Ohrenkitzel, und fo ward Roffini ber eigentliche Musiker ber Restauration; er war es mit einem glücklichen Talent und bezaubernder Frische, wie Champagner braufend und verlend, pricelnd und fuß, mabrend feine Formen bei bem seutimentalen Bellini und bem vielbeweglichen Donizetti stebenbe Bhrafen wurden, bie es ber Sangerin freilaffen nach eigenem Sinn bie Norma, ben Romeo aufzufassen und in die auf- und abwogenben Tone ben Charafter hineinzustellen. Die Musiter schrieben bantbare Bartien für bie Sanger, für bas Orchefter. Baren boch für bie vornehme Gesellschaft Primadonnen ber Oper an die Stelle ber Rrieger und Staatsmanner getreten, bas Lufterne, Zierliche an bie Stelle bes Großen, und hatte man gern ben Bolfegeift in finnliche Träume eingelult! Das alles begünftigte bas Birtuofenthum, und biefes feierte im Geigenspiel von Baganini, im Rlavierspiel pon Lifat feine bochften Triumphe, und fand in biefem wie in Chopin auch Componisten welche ber geistreichen Subjectivität, bie ihre spielende Herrschaft über bas Instrument bekunden will, bienst-

gefällig entgegentamen.

Echt fünftlerisch zeigte fich biefe vorwaltenbe Gubjectivität bei Schubert: wie Beine, Lenau, Blaten ein Lbriter, voll Zartbeit ber Empfindung, Gewalt und Glanz des Ausbrucks ward er der Bollender des musikalischen Runftliedes, das nicht gleich bem Bollsgefang eine Stimmung einfach melobifch ausprägt, fonbern ber besonbern Eigenthümlichkeit bes Dichters gerecht wirb, von Stropbe ju Strophe ber Entwickelung ber Gebanken folgt, ben Sinn ber Borte musikalisch burchbringt, und neben bem Gesang ber Begleis tung eine felbständige Ausbildung gewährt, die uns fagt mas jener verschweigt, was leise im Gemuth unausgesprochen mitzittert, mabrend boch bann wieber in Motiven und Tonfiguren, die bei allen Strophen wiederflingen, bas Einheitliche bes Ganzen alles Bedfelnbe burchbringt. So vollenbete er was Reichardt und Zelter mit Goethe's Liebern begonnen und verknüpfte feinen Namen mit Wilhelm Müller in ben Müllerliebern. Gin Gebicht wie Erstönig mußte jum Durchcomponiren leiten, und wenn schon Zumfteeg bie Ballaben Burger's wie fleine Dramen für bie Sausmufit bebanbelte, so hat Schubert und mit ihm Lowe auch hier Meisterhaftes im Anschluß an die neuere Boesie geschaffen. Nicht so schwärmerifch tief, aber in claffischer Rlarheit, Reinheit und Rundung von Gehalt und Form an Geibel erinnerud hat auch Felix Menbelssohn bas Runftlieb gepflegt, im vierftimmigen Männergefana ohne Begleitung ober für bas Klavier allein in ben frei erfundenen Liebern ohne Worte. Er ift im Rleinen groß, mabrent er bie großen Formen Banbel's und Bach's in feinen Oratorien Glias und Paulus, ober Beethoven's in ber Shmphonie nicht gang ausfüllt; aber er ift stets ebel und harmonisch; ein glückliches Leben hat ihm die Harmonie leicht gemacht, harter Kampf und tiefes Leid aber ftablen und weihen die Seele für bas Bochfte. Menbelsfohn gegenüber ift Schumann ber unbefriedigt Ringende, jest in fentimentaler Zartheit von Paradies und Beri ober ber Bilgerfahrt ber Rose schwärment, jest mit Byron's Manfred in troftlose Zweifel fich verlierend, bann wieber mit bem Schlug von Goethe's Fauft zum himmel fich befeligt aufschwingend.

Aller Augen waren schon vor ber Julirevolution, bann burch sie auf Paris gerichtet; bort folgte benn auch die Musik dem historichsen Zug ber Zeit geschichtliche Ereignisse in ber großen Oper

barzustellen. Riehl vergleicht biese historische Gebankenmalerei mit Raulbach, ich mochte in bem Borwiegen bes Beiftes, bes bichterischen bei ihm wie in ber sogenannten Bufunftsmusit bei Wagner ein Zeichen feben bag bie Boefie, bie Runft bes Beiftes nun tonangebend wird und bag Malerei und Mufit, ihre feitherigen Grensen überschreitenb, mit ihr, ber rebenben, zu wetteifern trachten. Geschichtliche Erscheinungen in Tonen ju sombolifiren, Die Stimmung ber Brotestanten und Katholiken im Religionskrieg, italienische Mationalität in revolutionarem Drang, ben Gegenfat finnlicher Liebe und religiöser Erhebung im beutschen Ritterthum musikalisch auszubrägen, bas war eine neue Aufgabe welche ber Oper gestellt ward, und wie sie es leistet das gewährt mir zwar nicht die volle Befriedigung bes vollendet Erreichten, zeigt aber bafür ben Gegenfats bes frangösischen und beutschen Geiftes. Gemeinsam ist ber Umstand daß die große Oper zugleich als Prunt- und Schauftuck bie Menge fesseln und burch etwas Außerorbentliches ihr Staunen erregen soll; man fragt beshalb auch: ob man schon biese Opern gesehen habe, mahrend man Mozart mit Borliebe hört; ber Ausbruch bes Besubs, ein elektrischer Sonnenaufgang, ein Schlittschuhlauf, eine Scene im Baffer bes Rheins, ein Banbeln ber Götter über dem Regenbogen und ein Waltbrenritt in den Wolfen bas find fo außere Effectmittel, in benen fich Baris und Munchen, Auber, Meberbeer und Richard Wagner begegnen. In Baris schrieb Scribe ben Text und bereitete ber Musik nach bem Recept von Bictor Sugo's Romantit grelle Contrafte, intereffant peinigenbe Situationen, gewaltige Maffenwirfungen vor; Wolluft und Graufen follen fich mischen, wie im Robert ber Teufel die Nonnen aus ihren Grabern auferweckt werben um üppige Bublfunfte im Ballet gu treiben. Die Rirche wie die Runftreiterbude fteben rechts und links bem Theaterbesucher offen, und so wird es auch ben Mufikern jum Gefet die Diffonanz, bas Sägliche besonders zu pflegen, sobald es nur zum Ausbrucksmittel bes Charafteriftischen ober zum Reizmittel für roben ober blafirten Böbel benutt wird. Ein rührendes Gebet und ein wildes Trinklied burfen niemals fehlen, Schuffe muffen fnallen, Gloden und Orgeln ertonen; Rlangwirfungen bes Orchefters überwiegen die Melodie, massenhafte Chore bas mehrstimmige gleichzeitige Ineinanderwirken mannichfacher Empfindungen und Charak-Rossini bequemte sich ber neuen Richtung mit feinem Tell. Auber brachte fie mit ber Stummen von Portici jum Sieg, und seine Oper war in Bruffel bas Signal jum Septemberaufftand:

fie schilberte die neapolitanische Revolution Masaniello's, fübitalie nische Bolkslieber gaben bas nationale Colorit, und wie pikant war babei eine Stumme als Hauptfigur im Gefangebrama! beer, ale Jude in Berlin geboren, beutsch gebildet, suchte und fand in Paris seine Heimat, glanzender als Beine und Borne, die halb als Klüchtlinge, balb im Freiheitsenthufiasmus bort hinkamen und ihr Glud nicht machten wie er. Dag fie, daß Mendelssohn, daß Benbemann aus bem Jubenthum hervorgegangen, zeigt wie bies unter ben Humanitätsibeen bes 18. Jahrhunderts fich emancipirte, und wie im europäischen Gelbverkehr so auch in ber geiftigen Bewegung fich zur Geltung brachte. Die Abstammung war kein Hemmniß mehr, eber ein Bortheil. Die Herrschaft bes Epigonenthums über die bom Genius gefundenen Formen, über die Kunstmittel führte Meberbeer zu einer Mischung ber Stile, die er nicht zu einem neuen Organismus ineinander arbeitete und verschmolz, sonbern nebeneinander mählerisch mit Geschick und Talent gusammenstellte, italienische Cantilenen, französische geistreiche Unterhaltung mit ben rhythmisch ausbruckvollen Accenten in ber Bezeichnung bes Besondern und beutsche Charakerbilbung. Er ergriff bie Aufgabe ber Zeit, aber nicht mit ber Reuschheit bes Genius, sonbern er machte sie zum Gegenstand ber Speculation, urtheilt Brendel, und Riehl pflichtet bei: Meberbeer besitzt alle Amift, alles Talent zur großen Oper, aber er fann nicht arbeiten um Gottes willen, sonbern um bes Beifalls ber Menge willen; es fehlt ihm ein maches und reines fünstlerisches Gemissen. In Uebereinstimmung mit ber Tendenz ber Gegenwart ergriff er schon im Stoff die hochsten Brobleme, ben religiöfen Rampf in ben Hugenotten, bie fociale Frage im Propheten, aber um zerftreute Zügewon Wahrheit und Größe schlingt er ein verwirrtes Gautelspiel; ben mangelnben Fluß ber Melodie ersetzt er burch mächtige Harmonien, mit denen er Maß hält damit sie wirksam bleiben; das absichtliche bewußte Machen überwiegt das unwillfürliche Werden, wie bei Richard Bagner, beffen Werke sich auch auf die Selbstverherrlichung bes Meisters zuspiten, aber weit mehr ein harmonisches Ganzes bilden. Wagner geht gleichfalls von der Brunkoper aus, weiß aber die Couliffeneffecte aus bem Stoff, aus bem Geift ber Sache zu bebingen, und fie badurch finnvoll zu verwerthen; er nimmt feinen Entwickelungspunkt bei Gluck, und bas beutsche Wesen in einem musikalischen Drama auszuprägen greift er mit preiswerthem glucklichem Sinne nach ber Sage unserer Borzeit, welche ibm bie

Ereigniffe, die Charaktere bereits in thpisch klaren Formen bietet, um sie an die Stelle der antiken Stoffe zu setzen, die in ähnlicher Beise für die griechischen Tragifer national waren. Wagner ift felber Dichter, er weiß bem ebeln Stoff bie bramatische Form im Aufbau bes Ganzen zu geben, was ber Sprache an poetischer Fülle mangelt bas fügt die Musik hinzu, welche ben Sinn ber Worte vertieft, auslegt, ber Empfindung einprägt, sowie wieber ihre Tongebilbe burch bas Wort verftänblich werben. Er beherrscht bie Inftrumente, seine farbenprächtigen Tongemalbe veranschaulichen in ihrer Bewegung bie Sache mit seltener Lebenbigfeit; als ich ben Klammenzander Doin's, ben die Waberlohe um Brunhilde webt. unter Wagner's Leitung im Concert aufführen borte, war bas Flammenlobern mir bor ber innern Wahrnehmung wirksamer als später im Theater im Geleit bes äußern Anblicks. Wenn nun er und seine Jünger bas musikalische Drama für bas Kunstwerk ber Rufunft ansehen, in welchem die Poesie wie die Musik, ja die bilbenden Runfte aufzugehen hatten, fo ift bas eine Uebertreibung; Die Runfte werben groß burch Bereinzelung und werben ihre Gelbständigkeit behaupten, aber wie fie anfangs im gemeinsamen Reime beschlossen waren und zusammen begannen, so werden fie wie im Firchlichen Cultus auch auf der Bühne wieder zufammenwirken. Das Neue was Wagner bringt ift nun ein musikalisches Drama, in welchem aber nicht die Worte gesprochen und etwa Chore und Arien gefungen werben wie bei ben Griechen, fondern alles gefungen wird, aber die Boefie in ber Art herrschend bleibt baf bie Mufit sich ihr unterordnet, daß die in Liedern und Arien für sich entwidelten und in fich abgeschloffenen Melodien, daß die Enfembleftude, welche mehrere Geftalten zugleich ihre berichiebenen Stimmungen und Strebungen äußern laffen, verworfen werben trot Mozart, der biefe so meisterlich behandelt und nach unserer Ansicht in ber Mufit hier ein ihr eigenthumlich Höchftes verwirklicht bat, bas feine andere Runft wetteifernd erreichen tann, trot Mozart. ber jene abgerundeten Melobienbilbungen mit all ihrer Gufigfeit und formalen Anmuth boch so trefflich zum Ausbruck ber Charaktere zu bilben verftanb. Wagner verschmaht fie fammt ben Wieberholungen, die une in ber Musit so wohlthun, weil wir die Bemegung ber Tone nun mit ber Erinnerung und Erfenntniß ihres Ziels nochmals hören wollen, weil bas erregte Gefühl seinen Selbstgenuß verlangt; Wagner verschmäht all bies rein und echt Mufikalische, weil die Dichtkunft es nicht besitzt und vermag, er nennt die Oper

einen Frrthum, weil sie bas Mittel bes Ausbruck, bie Musik, zum Aweck, und ben Zweck, bas Orama, zum Mittel mache. bochfte Aweck aber ift überall bas Schone, und barum fteht in ber Musik bas Musikalischschöne obenan, und wie bies Mozart und Beethoven erreicht haben bleibt mir bis jest ber Gipfel biefer Runft, ben feine irrige Theorie erniebrigen wirb, ben nur eine schöpferische That überragen könnte. Daneben aber seien wir weitherzig genug um auch noch ein Anderes, Eigenartiges in seiner Weise gelten zu laffen. Mir scheint Wagner weber als Boet noch als Mufiker ein Genius ber mit Goethe und Schiller ober mit Mogart und Beethoven fich vergleichen barf; aber er ift ein reiches mächtiges selbständiges Talent, welches bichterische und musikalische Begabung auf feltene Beise in fich vereinigt und bamit beibe für einander zu einem ihm angemessenen harmonischen Werke verbindet. bas ihm so leicht kein Anderer nachmacht, bas durchaus zu ben bervorragenben Schöpfungen unserer Zeit gebort. Seine Melobien follen keine Aufmerksamkeit für sich erregen, sondern bas nur thun insoweit fie ber sinnliche Ausbruck einer Empfindung sind bie in ber Rede sich beutlich kundgibt; er zerbricht absichtlich die in sich geschloffenen mufitalischen Formen um ihre Bestandtheile in Fluß ju bringen und ber Poesie anzupassen, aber er versteht bie Delobienbilbung, wenn er sie auch seltener als uns lieb ift vollenbet; bas Morgenlied bes Hirten wie Wolfram's Gefang an ben Abenbftern im Tannhäuser, ber Abschied Lobengrin's von feinem Schwan und ber sich baran reihenbe Chor, ber ganze britte Act ber Meisterfänger, von dem berrlichen Quintett an bis zum Wettkampf ber Sänger und ben Tangweisen ber Jugend ober bem Breise von Sans Sachs find unvergängliche Berlen, ähnlich wie in ber Inftrumentalmusit bas Erwachen von Lenz und Liebe in Siegfried's Ahnen, bas poetische Träumen von Sans Sachs, ber Rampf ber Rlänge aus bem Benusberg mit bem frommen Bilgerchor in ber Duberture jum Tannhäuser; ber Beihe bes Tragischen, ber Berklärung ber Seele in ber Erhebung über bas Leib bin ich felten fo unmittelbar inne geworben wie am Schluß bes Triftan bei Isolbe's Gefang und bem begleitenden harfenklang. Aber bas lange fcmerzvolle Schreien Triftan's auf seinem Krankenlager, ben ebelichen Bank amischen Wodan und Frena im Ring ber Nibelungen, Die bolgernen Bersuche humoristisch zu werben und die langweiligen Bartien in ben ersten Acten ber Meisterfänger machen mir nur ben Einbrud bes Misrathenen, obwol sie charafteristisch sein und burch ben

Contrast die Wirkung anderer Stellen steigern sollen. Wagner's Streben liegt in der Culturentwickelung begründet, welche die Kunst des Geistes herrschen läßt, er sucht die Musik zur Sprache des Gedankens zu steigern; nur soll man nicht seine für ihn berechtigte Weise zur alleingültigen oder höchsten stempeln wollen, dann wollen wir ihm gern seine Shre geben, so schwer das durch sein eigenes Verhalten und die Vergötterung seiner Anbeter auch fallen mag.

Das zweite französische Raiserthum bereitete ben Boben für Offenbach's Musik, die aus dem französischen Baudeville herauswuchs und im Orpheus in der Unterwelt, in der schönen Helena bie Götter und Helben ber Antike trivialifirte, indem fie biefelben zur Barobie moberner Auftanbe und Bersonen machte. Da gebt ber Raifer in Jupiter's Maste auf Liebesabenteuer aus, mabrend ber Bring von Arkadien aus einem Bierseibel Lethe trinkt und ber Augur aus ber Tabacksbose seine Berlegenheitsprife nimmt; bie Musik aber läft bie Instrumente Cancan tangen, sie kichert in witigen sinnverftricenben lufternen Passagen mit ber verbuhlten Blafirtheit; es ift ein leichtes Funkensprühen voll prickelndem Reiz, aber bas Phosphorgeflimmer ber Verwesung; ber Organismus bes Lebens wie ber Runft löst sich auf und bie Atome haben einen Spaß baran, einen Kitzel ber Wolluft, in welchem bas Selbstbewußtsein gerrinnt. Es war auch biesmal gut daß ein Gewitter bie Luft reinigte.

Unfere beutschen Meister Weber, Spohr, Schubert, Schumann, Mendelssohn hatten auch in Instrumentalwerken die Formen ber großen Borganger innegehalten und bas eigene Gemuth in Sonaten und Shmphonien ausgesprochen; ebenso Onslow in Frantreich; fie waren alle bier Beethoven's Jungerschar, und hielten fich pornehmlich an feine Jugend und Männlichkeit; Die Schöpfungen feines umbufterten Alters, wo seine Taubheit die Wagnisse bes darafteriftischen Ausbrucks begünftigte, wurden die Borbilber für bie Zukunftsmusiter, und Hector Berliog in Frankreich eröffnete ben Reigen einer neuen Programmmufik, bie uns zwar nicht eine Reise von Memel nach Danzig wie in ber philiftrofen Bobfzeit. wohl aber bie Reuper- und Liasperiode ber Erbe mit ihren Geschöpfen und beren Freuden und Leiden schilbern foll. Lisat's sym= phonische Dichtungen sind überreich an Tonmalerei, von ebler Art ift sein Oratorium Elisabeth. Bielleicht liegt ber Durchgang jur bistorischen Oper im Oratorium, bas ohne Coulisseneffecte bie Stimmung ber Areuzzüge ober ber Resormation, ben Gegensatz bes Heibenthums und Christeuthums in Wittekind und Karl bem Großen und Aehnliches uns musikalisch barlegen kann.

## Beitgenöffische Dichtung.

Der Realismus unserer Epoche gibt sich burch bie Brosabichtung fund, welche burchaus bie Maffe ber Lefer für fich hat; zwar singen Chrifer zahlreich wie die Bogel bes Balbes, aber nur wenige finden ein geneigtes Ohr; im Roman vor allem fucht man ben Spiegel bes Lebens, und bie Fragen ber Zeit felbit werben bier von ben Schriftstellern erörtert, bas Culturbild ber Epoche wird von verschiedenen Standpunkten aus gezeichnet. England steht Da schildern vornehmlich Blauftrumpfe die Modewelt, und nehmen Anekoten aus ben vornehmen Rreisen jum Ausgangspunkt; da fügen Männer wie Bhron's Freund Trelawnet in ihren Reiseabenteuern ben geographischen Roman zum historischen, und die Bhantafie zieht ben gangen Erbboben in ihr Bereich, und bas Meer bagu fammt ber Matrofensprache, wie in Kapitan Marrhat's Seeromanen, während Benjamin b'Bergeli, mehrmals Torbminifter, seine politische Romantit in geiftvollen Erzählungen pre-Der Cardinal Wiseman verficht in seiner Fabiola, einer Märthrerin, ben Ratholicismus, Ringeleb vereint in ber Sppatia Griechen, Juden, Gothen, Philosophie und Christenthum ju großartig eblem Gemälbe. In der Zeichnung moderner Charaftere, in ber Entwickelung pfpchologischer Processe gewann eine Zeit lang Bulwer ben Breis auch bei ben Ausländern; er übertraf seine eigenen antiquarischen etwas mühlamen Gemälbe burch spannenbe Handlung, und war babei reich, ja überreich an Sentenzen und Reflexionen; und wie er Mörber und Diebe mit bitterer Weltbetrachtung zu Selben machte, zeigte er ben Ginflug ber parifer Literatur. Das wirft bann weiter in ber Schauer- und Senfationsnovellistit bei Collins, bei Mig Brabbon. Aus folder führt wieber milbernd Charlotte Bronte jum Familienroman, den besonders Frauen schreiben. Zwei Männer aber, Thackerah (1811-63) und Dickens (Bog; 1812-70) knubfen an Sterne, Fielbing und Swift

wieber an, groß wie fie auf ber von Shatespeare ben Englanbern angewiesenen Bahn ber Charafterschilberung, ber realistischen Scharfe bei ibealem Gehalt und Ziel, und bes Humors. Ihr Blid bringt burch die respectable Hille ber Heuchelei, burch ben anftanbigen Schein bes innerlich Gemeinen, bes Selbstfüchtigen, Berglofen in ber Gefellschaft; Thaderab führt fie im Jahrmarkt ber Gitelkeit vor, während Dickens in den Pickwickiern das Treiben des Mittels standes ebenso ergöglich als im Oliver Twist die Leiden der Armen und Unterdrückten ergreifend schilbert. Zur satirischen Lauge seines Freundes gesellt er aber linderndes Del für die Wunden und den Bein ber Freude für bie rein und treu bemährten Seelen. Die fühle Berftandesruhe bei Thaderah, bie Aufregung und bas Aufregende bei Dickens, die Art und Beise wie er felbst in Mitleidenschaft gezogen wird und uns baburch hinreißt, bilben genau unter-Scheibenbe Rennzeichen für beibe. Als echter Sumorift fieht Dictens alles, die Licht- und Schattenseite, das Rührende und Schnurrige in einem, und die Stimmung, die Beleuchtung seiner Gemälbe wird gerade burch die genauen Farbentone des Ginzelnen, burch die eigenthümliche Brägnang und Fülle bes Besondern hervorgebracht. Im Alltäglichen weiß er das Sonderbare herauszufinden, einen aufsfallenden Zug in der Seele, in der äußern Erscheinung so richtig hervorzuheben daß man fofort bie perfonliche Befanntschaft feiner Geftalten für die Dauer macht; in der tollsten Ausgelassenheit den gesunden Menschenverstand nicht zu verleugnen, im treuherzig Gescheiten bas Drollige nicht zu vergessen, in der Schrulle boch bas Gemuth durchschinmern zu lassen ist seine Stärke; aber nicht minber, vielleicht noch mehr das damonisch Furchtbare, das bei ihm wie bei Shakespeare im Dienste des sittlichen Geistes, der göttlichen Gerechtigfeit fteht. Im Copperfielb fteht er auf ber Bobe feines Talents, und hat er ein Werk geschaffen bas unter ben humoristischen Romanen neben Cervantes und Jean Paul feine Geltung behaupten wird; die Ueberschwenglichkeit bes Deutschen ift ihm fern, bafür aber auch die Sohe und Tiefe ber Gebanken, aber wie weit übertrifft er ihn an individuellem Lebensreichthum, an originellen Charafteren! Er ift bann oft ins Breite gegangen, er bat feine Runftmittel mitunter felber nach Birtuofenart gefteigert zu blenbenben und grellen Effecten, ju fragenhaften Tollheiten; bie fieberhafte Baft, Die rafche Beweglichkeit bes Jahrhunderts ber Gifenbahnen und Telegraphen überwältigt die Ruhe, die Klarheit bes einfach Schönen; auch baburch gebort er zu ben Then unferer Epoche. Bird boch so oft über ber Jagb nach ben Mitteln bes Lebens ber ibeale Zwed beffelben vergeffen, ja bem Unverstand soll ihn ber Kamps ums Dasein ersetzen, ber boch nur sein hebel ist.

Unter ben Lyrifern Englands neunt bie Geschichte ben Korngesethichter Elliot, und Thomas Sood, ben Berfaffer bes ergreis fenden Liedes vom Semd unter ben Mannern die im Rampf für fociale Reformen, um Brot und Bilbung für bie Armen ebeln Staatsmannern wie Robert Beel, wie Shaftesburt gur Seite stehen. Weiblich milb und hold hat Felicia Demans gesungen. Teunhson verwebte bas malerisch Stimmungsvolle und bas gebantenreich Lehrhafte in reinen Rläugen; seine Lyrit, seine idhllischen Erzählungen find forgfam gefeilt. Er ift ber gefronte Dichter für ben Sof einer Königin, beren Familienleben mufterhaft und gejegnet, bann im Leid burch Treue verklärt erscheint; bies fenn= zeichnet ihn. Das Gewaltige ift ihm verfagt, der Gehalt ift mauchmal bürftig und matt im Ibealismus ber Form, aber oft erfüllt biesen bas Sinnige, Magvolle, Liebliche; und Tennhson blickt aus bem Drang und Streit ber Gegenwart in eine Zufunft ber ausaleichenben Berföhnung,

Wo bie Fahnen fill fich fenten und bie Erommel ausgegellt In bem Barlament ber Menfcheit, auf bem Bunbestag ber Belt.

Swinburne ift fühner, grüblerischer und sinnlicher zugleich; er läßt die Dissonauzen ber Gebankenkampfe, ber im Zweifel sich gefallenben Geistesfreiheit nach Shelleh's Weise erklingen.

Bliden wir von England nach Nordamerika hinüber, so haben da nur diejenigen Dichter Bedeutung erlangt welche unter englischem Einfluß wie Cooper, oder unter deutschem wie Longfellow sich dem Heinischen, Nationalen zugewandt. Daß die Bölker in ihrer Eigensart sich erfassen, zusammenkassen ist ja die große Aufgabe des Jahrhunderts, die der selbstbewußte Wille zu vollziehen hat, wenn die nationale Einheit nicht naturwüchsig gegeben war; und auch dann bedarf es der Selbsterkenntniß. Das ist ja das rechte Unslück des heutigen Frankreichs daß es diese unter eiteln oder rachesschus heutschen Phrasen so wenig sinden kann. Und mit Fug kämpst die beutsche Kritik gegen eine akademische Poesie, die alle möglichen Stosse vergangener Zeiten und fremder Bölker in erborgten Formen schillern läßt, und vor solchen Schulübungen nicht dazu kommt das Herz des Volks mit dessen Wort:

Nimm, o Rebner, Maler, Dichter biefe Lehre bir ju Ginn: Bas zunächst liegt ift bas Befte, ficher bort ber Runft Gewinn.

Seine Evangelina erinnert an Hermann und Dorothea; der Friede ber Familie steht in gleichem Contrast mit bem bewegenden Krieg; aber an die Stelle bes glücklichen Sichfindens ber ideal geftimmten Seelen in einer realistisch geschilberten Welt tritt bas vieljährige vergebliche Sichsuchen ber Vertriebenen und Getrennten, bis endlich ber Geliebte als Greis in ben Armen ber Braut ftirbt. Auch ber Hexameter ist hier versucht, während ber Dichter im Sang von Siawatha, ber bem Jubianerthum und seinen Sagen gewibmet ift, auf wunderbare Weise eine Form schuf die überraschend an das finnische Epos anklingt und dem Stoffe wie angegossen ist. — Cooper's Romane begeben sich gleichfalls auf vaterländischem Bo-ben, und die Helben berselben spielen ihre Rolle im glorreichen Unabhängigkeitskrieg, ober ziehen als Ansiedler in bie Urwaldsnatur mit ihren Schrecken und Reigen, ober ber Dichter wird felbst ber Pfabfinder zu ben letten Mobifanern, wenn er feinen Leberstrumpf unter ben Indianern wandern läßt. So ift er ber tuchtige Junger Walter Scott's geworben, wie biefer begeistert für bie Ehre und Größe bes Baterlands.

In Frankreich hatte Napoleon III. durch Eidbruch und mörderische Gewaltthat "die Gesellschaft gerettet"; er verdarb sie und sich selber dadurch daß er auf die schlechten Leidenschaften speculirte, daß er mit ben Ibeen bes Jahrhunderts, ber Mationalität, ber Selbstbeftimmung ber Bölfer, ber Handelsfreiheit zwar gludlich in die Geschichte eingriff, aber ohne sittliche Zwecke von oben berab das Glücksfpiel begunftigte, daß ftatt Pflicht vielmehr Geld und Genuß die Losung, der Erfolg des Augenblicks der Gobe des Tages So kam benn bas Industrieritterthum auch in bie Literatur, und ohne Rücksicht auf die höhere Rothwendigkeit ber beftimmten Form für ben bestimmten Stoff ward es Mobe mit einer und berfelben Ibee ober Geschichte zugleich bas Buchhändlerhonorar bes Romans und die Tantième bes Schauspiels im Theater einzuziehen. Die Gesellschaft ward von Flaubert wie von einem Naturforscher geschildert; man fand es wie in ber vorigen Epoche intereffant Beiligenbilber im Roth zu fuchen, Schweinerei und Sentimentalität zu verfnüpfen, Berbrechen aus Gitelfeit begeben au laffen um bamit großzuthun; man bente fich ben Geruch ber Kloafen von Baris mit Bisam, Moschus und Weihrauch verstärkt und burchbuftet, so hat man bie Atmosphäre eines Buches von

Fepdeau, wie Julian Schmidt nachgewiesen. Dumas ber Sobu schildert bie Rameliendame, die Courtifane die burch die Liebe gu einem ebeln Jüngling entfühnt und jungfräulich werben will, wabrend fie fich boch ihren Lurus von reichen Gonnern liefern lagt und an ben Folgen ihrer Ausschweifungen ftirbt. Derfelbe Dichter erfand ben Ramen ber Salbwelt (Domi-monde) für eine Rlaffe bie awischen ben täuflichen Dirnen und ber auten Gesellschaft binund berflutet. Er vergleicht die ihr Angeborigen mit Birnen Die faftig und anlockend in einem besondern Korb des Fruchtbandlers aufgeschichtet find und billig vertauft werben, weil fie einen fcwarzen Fleck haben. "So haben die Frauen der Halbwelt einen bunkeln Bunkt in ihrer Bergangenheit; fie brangen fich bicht aneinander, bamit man bies so wenig wie möglich fieht, und mit bemselben Urfprung, benfelben Meugerungen und benfelben Borurtheilen wie bie Frauen ber Gesellschaft gehören sie nicht mehr bazu und bilben bas was wir Demi - Monde nennen, eine Belt bie weber Ariftofratie noch Bourgeoifie ift, aber bie wie eine schwimmenbe Infel auf bem varifer Ocean treibt, und welche hervorruft, fammelt und zuläßt was fällt, was auswandert, was sich von dem einen ber beiben Continente rettet, ohne bie zufälligen Schiffbruchigen zu gablen, die weiß Gott woher kommen. Sie ist voll von verheiratheten Frauen, beren Männer man niemals erblickt. Sie ift neuern Ursprungs. Früher gab es nicht ben Chebruch wie wir ihn hier versteben. Die Ebegatten waren weniger schwierig und für bas was heute mit bem Wort Chebruch bezeichnet wird gab es ein anberes weit trivialeres Wort, beffen fich Moliere oft bediente und bas mehr ben Gatten lächerlich machte als bie Frau verurtheilte; aber seit die Männer mit bem Cobe bewaffnet bas Recht gewonnen haben aus bem Schos ber Familie die Frau auszuftogen bie ihre eingegangenen Verpflichtungen vergaß, vollzog fich eine Umwandlung in ben ehelichen Sitten, Die eine neue Welt schaffen mußte; benn alle biefe compromittirten, geschiebenen, ausgestoßenen Frauen mas wurde aus ihnen? Die erfte bie fich in biefer Lage befand ging ihre Schmach verbergen und ihren Gehler beweinen in ber tiefften Einsamkeit bie fie finden konnte; balb aber fand fich eine andere zu ihr, und als fie zwei waren nannten fie ein Unglud was ein Fehler, einen Irrthum was ein Berbrechen war, und fingen an fich gegenfeitig zu entschuldigen, zu tröften. Als fie zu breien waren luben fie fich jum Mittageffen ein; als fie vier waren machten fie einen Contretanz. Balb gruppirten fich biefe Frauen,

Die jungen Mädchen die mit einem Fehltritt im Leben debutirt ha= ben, die falschen Witwen, die falschen verheiratheten Frauen, die ben Namen des Mannes führen mit dem sie leben, kurz alle Frauen in falschen Stellungen, welche glauben machen wollen baß fie etwas gewesen sind und nicht scheinen wollen was fie find. Gegenwärtig nimmt biefe unregelmäßige Welt ihren geregelten Berlauf, und diese Bastardgesellschaft ist reizend für die jungen Leute; die Liebe ist dort leichter als oben und wohlfeiler als unten." Der junge Dumas, Augier, Sarbou, Feuillet haben die moderne Sittensomöbie in Prosa von Paris aus über Europa verbreitet. In die komischen Situationen, in ben frivolen Dialog wird bann gewöhnlich eine rührende Geschichte, eine tugenbhafte Figur hineingestellt, die fich am Ende zu Tisch sett "wenn sich bas Lafter erbricht"; fo foll boch wieber ber Sittlichkeit genügt werben. Aber niemand wird ben Franzosen bas Geschick ber bramatischen Mache bestreiten. Sie allein in ber Neuzeit besitzen in Baris jenes Zusammenwirken von Dichter, Schauspieler, Publikum, das einen gesmeinsamen Stil, eine steige Entwickelung der Technik möglich macht; da will nicht wie bei uns jeder von vorn anfangen, ganz eigens thumlich fein, alles aus feinen Fingern faugen, sonbern innerhalb ber herkömmlichen Formen sich mit Anstand, Geist und Gefälligkeit bewegen, und so lernen sie die Handlung bühnengerecht aufbauen, bie Rollen bankbar für bie Schauspieler ausarbeiten, ben Dialog fluffig und witig herftellen, bas Publitum fpannen und unterhalten. Ponsarb, ber in ber Tragobie mit seinen Alexandrinern sich an bie Classifer ber Renaissance angeschlossen und in ber romischen Lucretia wie in der Charlotte Corday reine hohe Frauengestalten in weltgeschichtlichen Ereignissen geschilbert, bielt nun auch in versificirten Komöbien mit ernst edlem Richterworte ber Jagb nach Sinnengluck, bem Borfenschwindel einen blantgeschliffenen Spiegel vor. Wenn er in die ideale Kunstform den Inhalt des realen Lebens goß, so arbeitete Napoleon's Secretär Mocquard für jene Theater welche ber Kunftreiterbube sich anschließen um in großen patriotisch=solbatischen Spectakelstücken bunte-Bilber des französischen Ruhmes aufzurollen, wo neben den Helben der Geschichte die Invaliden, Marketenderinnen und Offizierburschen ihre Späße machen. Die vornehmen Kreise aber ergötzten sich an ben Feenstüden, in welchen bie Tänzerinnen, fo gut ober schlimmer wie nacht, neben ben Zaubereien ber Theatermaschiniften bie Augen auf fich ziehen. Endlich bas Baubeville, biefes Rind bes frangofischen

Esprit, ein in Scene gesetzer Calembourg, eine Anelbote, aus ber die leichtgeschürzten Couplets hervorspringen, volksliedmäßige Bierszeiler, die keck und frisch gesungen werden und als gestügelte Worte ein paar Tage von Mund zu Mund weiterklingen. Wenn Kalisch bas in der berliner Posse wizig übt, wenn Wilbrandt deutsche Sittendilder mit derselben Bühnentechnik wie die Franzosen ihre Ehebruchskomödie behandelt, so mögen wir das freudig als die rechte Wechselwirkung beider Nationen begrüßen.

Gine ernste Opposition gegen ben Napoleonismus machten bie Arbeitergefänge, machten bie Dorfgeschichten ber Elfaffer Erdmann und Chatrian, bie bas glanglofe Elend neben bem glangenben ber Militärherrschaft und ihres Ruhmes schilberten, und Laboulabe, wenn er zu feinem Spott im Märchenroman vom Pubelpringen auch die Forberung ber Gemeinbefreiheit, ber Selbstwerwaltung ber Benoffenschaften, ber Decentralisation Frankreichs und ber im Rleinen beginnenben politischen Arbeit fügte, die endlich die Ration aus bem Bechfel von Anarchie und Despotismus, aus bem Gegenfat von Bfaffenthum und Unglauben retten könnte. Renan's Leben Jesu war eine anmuthig Kare, aber allerbings etwas romanhafte Berwerthung der Ergebnisse wissenschaftlich kritischer Forschung zu fünftlerisch geschichtlicher Darftellung; aber wenn ber Berfaffer bas Bolt ber römischen Rirche überlaffen will sofern biese bie Gelehrten ihre Wege geben läßt, fo muffen wir eines andern Reformators warten, ber die Religion läutert und die Bilbung vertieft; benn wenn beibe mehr und mehr auseinandergeben, so zerfällt bie Nation ohne bas Band einer gemeinsamen Weltanschauung.

Bliden wir nach ben andern romanischen Ländern, so hat in Spanien Fernan Caballero den historischen wie den Sittenroman zur Blüte gebracht; unter diesem Namen schreibt die Tochter des Deutschen Böhl von Faber, der in Cadix sich angesiedelt und eine Spanierin geheirathet hatte. Sie tritt der Zeitbildung entgegen, weil dieselbe sich nicht in Glauben und Sitte eine sichere herzbefriedigende Gestalt gibt, und preist die sesten Formen der Kirche und den kirchlich frommen Sinn, welcher dem Spanierthum sein entschiedenes Gepräge verliehen hat; die Sagen, die Sprüche des Volks werden da nicht im Herbarium der Gelehrsamseit eingesammelt, sondern der Hirtenbub erzählt sie dem Gänsemädchen, der Bauer führt sie im Munde. — In Italien schwang Guerrazzi die Geisel der Satire im Roman, während er zugleich das Schwert gegen die fremden Unterdrücker zückte; er protestirte gegen die

Herrschaft bes Papftes; alles Ringen, Leiben und Hoffen bes jungen Italiens fand bei ihm eine Stimme, wenn auch seine Muse am Graulichen zu viel Wohlgefallen hatte. Garibalbi's Thaten find poetischer und größer als feine Dichterwerke. Aber in Giufti hat Italien einen Lyrifer von der Art und dem Werthe Beranger's. Patriotische Trauer und heiterer Spott, satirisch realistische Spiegelung ber Wirklichkeit in fünftlerisch geschliffener Form, bas Bermogen ftets ben bezeichnenben Bug rein aufzufassen und im Inbividuellen ben Thpus ber Gattung, bas überall Gültige biefer Art Darzustellen bas gab seinen Bersen, bie nicht veröffentlicht werben burften, ihre Rraft fich bem Gemuth einzuprägen und in ber Bollsfeele zu leben. Giufti's leichtbeschwingte Boefie und Mazzini's geharnischte Profa mit bem Ernft bes Denters, bem Reuereifer eines von Machiavelli und Savonarola zugleich politisch und religiös erregten rudfichtelofen Agitatore haben ber Staatstunft Cavour's und bem Schwert Garibalbi's die Wege geebnet um die Einheit und Freiheit Italiens zu erringen. Und möge Italien Mazzini's Mahnung eingebenk bleiben: bag ber geiftleugnenbe Materialismus nicht bie Ueberzeugung eines freien Bolts fein tann, bas ber sittlichen Selbstbeberrschung, bes Glaubens an die Ibeale und an ihre ewige Berwirklichung im lebendigen Gott bedarf.

"Gebeugt zwar, boch gebrochen nicht" rang nun auch Ungarn nach größerer Selbstänbigkeit, freilich mit bem Unterschieb bag bafelbst keine altbegründete Cultur dem Eroberer sich überlegen erweisen konnte, sondern daß eine noch ungebildete Ratur mit Abel und Bauern ohne ben entwickelten Mittelftand bes Bürgerthums in unsere Zeit bineinragt. Librit und Roman begleiteten auch bier bie erfolgreichen politischen Rampfe, bie burch gabe Ausbauer nach blutiger Erhebung und Bezwingung ein Ziel erreichten. Risfalubi's Liebesliebern gilt Börösmarth in allen poetischen Formen als Begründer ber Nationalliteratur; doch an frischer Genialität überflügelte ibn Alexander Betöfi mit feinen Gefangen, bie er als Stubent, Solbat, manbernber Komöbiant so recht im Bollston und boch mit einer fogar an Heine erinnernben felbstherrlichen Subjectivität erschallen ließ. Ungarn hat in ihm eine Stimme gewonnen, die Birflichfeit bes Lebens wird in feiner Seele gur Delobie. Mehr von ber Bilbung bes Jahrhunderts genährt wandte fich Cotvos jum Sittenroman; als Novellift ftebt ihm Jofai zur Seite, beibe auch in Deutschland anerkannt.

In Norwegen hat Björnstjerne Biörnson seine Tragobien nach

ber altnordischen Sage durch seine frischkräftigen Bauernnovellen übertroffen, die in ursprünglicher Gesundheit uns mehr anziehen als die etwas nach der Theekanne schweckenden Alltagsgeschichten der Schwedin Friederike Bremer. So zeigt sich auch in Skandinavien die Einkehr ins eigene gegenwärtige Leben.

Gerade feit Belgien und Holland politisch getrennt find haben bie nieberbeutschen Elemente in beiben Staaten fich geiftig aufammengefunden und neben ber Lyrit hat auch hier die vollsmäßige Sittenund Charafterschilderung im Wetteifer ber Feber mit bem Binsel ber altberühmten Genremaler burch sinnige und humoristische Ergählungen von Lennep, Conscience und andern Zeitgenoffen sich hervorgethan. 3m Zusammenhang mit ber Wiffenschaft, welche bem Plattbeutschen seine Ehre und Bedeutung fichert und die echte Mundart nicht für eine Berichlechterung ber Schriftsprache, fonbern für bie naturwüchsige Grundlage neben ber funftlerisch gebilbeten Ausbruckweise in ber literarischen Feststellung anfieht, kant gleichzeitig in Deutschland ber Lirifer Rlaus Groth mit feinem Quidborn und in Fritz Reuter ein humoristischer Erzähler von so naiver Lebensauffaffung, fo feelenvoller Innigkeit und fo anschaulicher Blaftit ber Charaftere, bag er fich in Mittel- und Gubbeutschland einbürgerte. Aus der Franzosenzeit gab er bereits in engem Rabmen burch die Geschichte einiger Tage in einer kleinen Stadt ein symbolisch bebeutsames Bilb mit lauter fernhaften Gestalten, Die er gleichmäßig nach ber ernften wie nach ber tomischen Seite aufs erfreulichste barftellte. Vor allem andern ragt ber Roman "Ut miner Stromtib" als ein Meisterwerk hervor; wie er mit ernfter Wehmuth anhebt, und im Gegenfat zu realistisch berben burlesten Scenen bis an die Grenze bes Tragischen voranschreitet um zu einem heiter verfohnenden Ziel zu fommen, bas ift fo wohlthuend als es uns ein willkommener Bunbesgenoffe war im Rampf gegen blafirten Weltüberbruß und ausflügelnde Beiftreichheit; bas fittlich Rechte und Cote in ben Berfonen und Ereigniffen erwies fich sonnenklar als bas Poetische, Herzgewinnenbe, und bie Havermann und Bräfig durfen als Charaftere von beutschem Schrot und Korn bem Soffcbulgen Immermann's die Sand reichen. Hier ist aus ber Dorfgeschichte ber Roman hervorgewachsen, und nicht in umberfpielenden Ginfällen, sondern in ber Sache felbst bat fich bas Gemüth wie ber Wit bes Dichters harmonisch entfaltet. freulich steht Reuter neben ben Fauftinen, Die ihre lieberliche Freis geisterei im Kloster abschwören um ebenso eitel nun ihre Papstanbetung zur Schau zu tragen, neben ben Himmelsstürmern bie mit Champagner bem lieben Gott ein Pereat bringen, neben ben Schopenhauerianern die von den Quasen des Weltalls singen ehe sie etwas in eigenem Gemüth ersebt haben und Nirvana als Vernichtung statt als selige Ruhe erschnen, weil sie die Seele in schrankenlosen Genüssen der Sinnenwelt verwüsteten! Solche Stimmungen und Tendenzen wuchern dann auch in der Khrik, und da trinken wir gern einmal das Quellwasser des Gebirgs wie es in Robell's altbairischen Gedichten sprudelt, wenn er in Liedern und Sprüchen mit den Sennerinnen und Jägern wetteisert und das Volksmäßige volksmundartig in die Literatur einführt. Wie ein geschickter Virtuose spielt er mehrere Instrumente und weiß für andere Stosse im pfälzer Dialekt die rechte Tonart zu sinden.

Auch in hochbeutscher Sprache ward ber Roman zum Spiegel ber Zeit, ihrer Cultur und Tenbengen. Guttow ging mit ben Rittern vom Geist voran; es gelang ihm die mannichfaltigen Probleme und Richtungen, die uns und in benen wir uns bewegen, in einer Reihe von ftrebfamen Junglingen und Mannern zur Erscheinung zu bringen; aber wenn nun bas Ziel ihres Humanitats= bundes klar ausgesprochen werben soll, ba versagt bas lösenbe Wort, und wir bleiben unter bilettantischen Literaten, ob fie auch bas Staatsfleid bes Fürsten ober ben Rittel bes Arbeiters tragen. Die Breite bes Daseins wird in einer bunten Scenenreihe entfaltet, die fünftlerische Ginheit zu einem Rebeneinander aufgelockert, bas hier wie im Zauberer von Rom die mannichfachen Bilber bes Katholicismus im Süben und Norden zu wenig mit einem Blick überschauen läßt als baß ein Totaleindruck möglich würde, während ber Erfindungsreichthum bes Autors in biefer Fulle fo vieler Lebenswahr gezeichneter Personen und Geschicke Staunen erregt. Im Gegensatz hierzu beschränkte sich Freitag in Soll und Haben auf einen engern Kreis; er suchte das Volk bei seiner Arbeit auf, er stellte bas ehrliche thatige Burgerthum einer jubischen Gelbmacherei und einem Abel entgegen welcher vertommt, weil er ernten will wo er nicht selber faet; wenn unsere Lyriker früher ben eigenen Freiheitsschmerz ben Bolen in ben Mund gelegt, fo schilberte er jett in ber schlechten polnischen Wirthschaft ben Grund für ben Berfall berjelben. Bon ben Ibealen bes Lebens ift nicht bie Rebe, im bestimmten Beruf gilt es zunächst die Pflicht bes Tages zu er-füllen. Doch hat Fink, ber geiftvolle Junker am Comptoirtisch, die Sympathien bes Autors, aber biefer läßt feinen Ritter bom Geift

wie Goethe feinen Wilhelm Meifter sich zu geordneter Thätigkeit wenden. Und bas Ganze ift mit fo beiterer Anmuth bargeftellt als ob Fint es uns ergablte; auch ber innere Organismus ift in sich rein abgerundet, und das Werk dadurch in seiner Art vortrefflich und vorzüglicher als bie verlorene Sanbichrift, in welcher Afe's ibeale Geftalt bie Männer überragt, und wo wir in biefer Sphare neben bem Gelehrten ben ichopferischen philosophischen Beift vermiffen. Freitag's Bilber aus ber beutschen Bergangenheit geftalten bie Ergebniffe geschichtlicher Forschung burchsichtigen Belle ber Runft. — Zwischen Himmel und Erbe beißt bas Buch auf welchem Otto Ludwig's Unfterblichkeit berubt; in einer Schieferbeckerfamilie erleben wir sittliche Berirrung und läuterung auf gewaltigfte Weife, weil bem Berfaffer bie ibealen ethischen Begriffe ebenso feststeben als er bie Birklichteit mit realistischem Auge scharf erfaßt. Die Begrenzung, die nach ber Seite bes Stoffs als Beschräntung, nach Seite ber Form als Strenge ber Runft erscheint, macht ben Roman zum tragischen Seitenstück von Soll und Haben. — Zwischen Freitag und Guttow wie zwischen zwei Bolen theilen sich Spielhagen, Auerbach, Robenberg, Schücking und Fannh Lewald, Max Ring und Otto Müller in die Gunft ber Lefer, während Baul Bepfe in ber Novelle unbeftritten ben Kranz errungen bat. Ratur= und Geschichteanschauung verweben mit ber Novelle in ber Schilberung von Land und Leuten Riehl und Moriz Hartmann, Steub und Bichler jeder in seiner Art mit Geschick und Erfolg. Der Wit gab burch Ralisch und Baul Lindau sowie durch die Gelehrten des Kladderadatsch satirisch scharfe und ergöbliche Bilber ber zeitgenöffischen Menschen und Dinge, die Lichtenberg's beften Sumoresten ebeuburtig find. Im Sinne unserer Zeit geht Hehse vom pshchologischen Broblem aus, und er weiß es burch bie rechte Wahl ber Charaftere, ber beutschen ober italienischen Atmosphäre, ber Stimmung und Beleuchtung für die phantafievolle Anschauung zu lofen; Seelenadel und Bilbung bes Dichters offenbaren fich in feinen Erzeugniffen und halten auch bie Leibenschaft am Banbe bes Mages; so wenigstens in den gelungenen Dichtungen, die burch frustallklare Brofa ben Novellen in Berfen ebenburtig find, mogen biefe nun moberne Erlebniffe mit behaglichem Sumor behandeln, ober in ber Thella fich bem driftlichen Alterthum zuwenden und seinen Unterschied von griechischer Philosophie und beibnischem Gögendienft zum hintergrund eines Seelengemälbes nehmen, ober aus Rafael's Sonetten

ein holdes Geschick von Liebesleid und Luft herausspinnen. In ber Novelle stehen Hermann Grimm und Wilbrand ihm junachft, in der poetischen Erzählung der kunftsinnig durchbildende Gregorosvius und Julius Grosse, der durch Phantasiereichthum hervorragt, und im Orient und Occident, in antiken und modernen Rhythmen sich mit gleicher Leichtigkeit ergeht. Auch seine Lyrik ist bedeutend in inniger Empfindung, in patriotischer Begeisterung wie in heiterer Laune. Reine Glockenklänge wecken die Gemüther in Storm's Liebern für bas Ewige. Fischer findet sich wie ein Singvogel am wohlsten in frischer Luft. Schack verwebt in seinen Gebichten eine eble Trauer mit lichten Gebanken und farbenprächtigen Schilberungen. Scheffel weiß uns die Vergangenheit in Scherz und Ernst, in Vers und Prosa lebendig zu machen; Hertz entfaltet alte beutsche Sagen zu frischer Blüte. Hamerling begann mit formaler Schönheit in Sinnen und Minnen; er fand echten Lebensgehalt im Schwanen-Lied der Romantik; dann führte er den Ahasverus in das Rom Nero's und gefiel sich in ungeheuern Contrasten mit grellen Beleuchtungseffecten. Gelänge es im König von Zion bas Ueberreizte, Ueberladene in ber Darftellung ber Wiebertäufer zu mäßigen und bas Ganze bem bezaubernben Anfang und feiner geheimnisvollen Waldespoesie gleichzumachen, so würden wir ein historisches Epos von dauerndem Werth haben. Auf ein folches scheint mir neben dem Roman der Entwickelungsgang unserer Dichtung hinzuweisen; fie wie die bilbende Runft werden von dem naturtreuen Realismus bes Beure aus ben Stil eines lebenswahren Ibealismus finden, wenn es uns beschieden ift in einem großartigen öffentlichen Leben bie Gegenfäte ber Zeit zu überwinden und in einer Weltanschauung zu verföhnen die ber Ratur wie dem Geifte, dem Himmel und ber Erbe gleichmäßig gerecht wirb.

Ich nuß hier der Worte Merct's gedenken als Goethe's Werther erschienen war, worin das Gefühl des Verfassers "über das Locale und Individuelle eine unnachahmliche Poesse gehaucht": "Er sei und bleibe unsern angehenden Dichtern ein Beispiel daß man nicht den geringsten Gegenstand zu dichten und darzustellen wage, von dessen wahrer Gegenwart man nicht irgendwo in der Natur einen sessen Punkt erblickt habe, es sei außer uns oder in uns. Wer nicht den epischen und dramatischen Geist in den gemeinsten Scenen des häuslichen Lebens erblickt und das Darzustellende davon nicht auf sein Blatt zu fassen weiß, der wage sich nicht in die ferne Dämmerung einer idealischen Welt, wo ihm die

Schatten von nie gekannten Helben, Rittern, Feen und Königen nur von weitem vorzittern. Ift er ein Mann und hat sich seine eigene Denkart gebildet, so mag er uns die bei gewisser Gelegensheit in seiner Seele angesachten Funken von Gefühl und Urtheilsskraft, durch seine Werke durch, wie helle Inschrift vorleuchten lassen; hat er aber nichts dergleichen aus dem Schatze seiner eigenen Ersahrungen aufzutischen, so verschone er uns mit den Schaubroten seiner Maximen und Gemeinplätze." Dies ist bereits zur öffentslichen Meinung geworden, und stets sestzuhalten; daß aber auch das Wirkliche in sein Ideal erhöht, die großen lichten versöhnenden Gedanken wie die weltbewegenden Thaten dichterisch dargestellt und künstlerisch veranschaulicht werden, dieser Idealrealismus bleibt die Aufgabe, auf deren Lösung wir hoffen.

## Das neue deutsche Reich und die sittliche Weltordnung.

"Wenn bie Waffen Preugens ben großen Gebanken ber beutschen Einheit materiell verwirklicht haben, so ist bem bie Borarbeit einer intellectuellen Thätigkeit vorausgegangen, welche mit Leibnig begonnen hat und bis zu unsern Tagen fortgeführt wurde. fophen und Dichter, Geschichtschreiber und Kritifer haben bagu mitgewirkt, sodaß man behaupten barf Deutschlands Wiedergeburt sei so recht bas Werk bes Gebankens und ber Wiffenschaft. Felbe menschlichen Wiffens, in jeber Form bichterischen Schaffens hat das geistige Deutschland das neue politische Deutschland por-Wiffenschaft und Literatur, Geschichte und Philosophie bereitet. haben bem beutschen Bolke bas tiefe Gefühl ber eigenen Nationalität gegeben, haben es gelehrt fich anzusehen als bestimmt für eine große hiftorische Mission, haben ihm die Erfüllung biefer Mission zur Pflicht gemacht. Ia bas ist so recht bas wirkliche Merkmal ber beutschen Bewegung daß sie zuerft ein Werk bes Beistes gewefen ift, und erft bann als biefes zur Reife gebieben mar ein Werk ber materiellen Kraft wurde. Die Ibee ging ber That voran wie der Blitz bem Donner, und bevor die Deutschen bas materiell mächtigste Bolk Europas wurden waren fie bas intellectuell gebilbetste: bie politische Hegemonie ift Wirkung und Folge ber geiftigen. Wer des Glaubens lebt daß der Geift etwas bedeute in biefer

Welt ber setzt wenig Vertrauen in die Dauerhaftigkeit von Werken welche nur die Frucht politischer und militärischer Operationen sind obne genugende geistige und sittliche Vorbereitung. Aber wo ein Bolk bereits eine wahrhaft nationale, von allen geschaffene, allen gemeinfame Philosophie, Siftorit, Boefie, Wiffenschaft, Mufit hat, wo feit länger als einem Jahrhundert eine fortwährend machsende Entwickelung icon die Ginheit im Bereich bes Denkens und Wiffens gegrundet hat, ba mogen Sabowa und Seban kommen; fie finden einen urbaren Boben ber gesunde Früchte hervorbringen wird. Das neue beutsche Reich ist also nicht, wie gebankenlos gefagt wird, ein Kind ber Gewalt; es ift bie langfam gereifte Frucht bes Gedankens, es ift bie politische Ausprägung ber geiftigen Bilbung, es ift ber Triumph einer langen Culturarbeit, erlangt wie die Siege im Reich ber Thatsachen immer erlangt werben burch Anwendung ber Kraft im Dienste ber Idee."

3ch habe gern bem Italiener Civinini bas Wort gegeben um im Zeugniß eines Ausländers zusammenzufassen was als rother Faben biefen gangen Band meines Werfes burchzieht. Bar bas Weltalter bes Beiftes im Aufgange, bann mußte ber Bebante an bie Spite bes Lebens treten, und fo haben in ber Periode bes Ivealismus unfere Dichter, unfere Beisen burch bie geistige Erbebung bes Bolfs, burch bie Erwedung feines Bewußtseins ben Grund gelegt daß in ber Periode bes Realismus bie Sehnsucht ber Gemuther verwirklicht, ber freie beutsche Bunbesstaat errichtet, ein Baterland erobert warb. Daß bies nicht mit ben Gefahren und Schrecken einer innern Umwälzung, sonbern im Rrieg mit bem auswärtigen Feinde auf bem Wege friedlicher Bereinbarung aeichab, war eine Gunft bes Schicksals und ber Lohn bafur bag bas Bolk fich nicht in Siegesfreude und Schlachtenruhm berauschte, sondern mabrend des Rriegs die innere politische Arbeit felbstfraftig in Angriff nahm; fo konnte bas neue Reich, bas fich feine ihm entriffenen Glieder wieder einverleibte, in jenem Saal ausgerufen und sein Raifer hulbigend begrüßt werben wo Ludwig XIV. im Deckengemälde auf die überwundene beraubte Germania ftolz berabsieht. Auch Italien hat geiftig gearbeitet, und so konnte ber preukische Sieg von Sadowa ihm Benetien, ber beutsche Sieg von Seban ihm Rom erstreiten helfen. Daß enblich beibe Bölker gleichzeitig eine geworben fei ihnen bie Mahnung und Burgschaft ju gemeinsamer Culturarbeit junachft auf religiöfem Gebiet.

Bliden wir in ber Erinnerung zurück, so hat allerbings feit

ber Julirevolution ber Antheil bes Bolfs bie Dichter weit weniger getragen als vorher. Die Politit gewann ben Borrang, Rotted, Welder und Wirth, Pfizer und Gagern, bann Dahlmann und Gervinus, Binde und Balbed, Seder, Blum und Lowe, enblich Gneift und Laster, Treitschle und Bolt wurden die Namen, die überall widerhallten; sie leiteten in den Rammern, in der Breffe bie von untenauf anschwellende Bewegung, und was in ihr von Freiheitsforberungen formulirt war bas feste fofort mit einem Schlage bie Aufregung ber Märztage nach ber parifer Februarrevolution fiegreich burch, auch die Berufung eines Barlaments nach Frankfurt um bie Einheit verfassungsgebend zu organisiren. Aber ebe bier bie Berathung ber Grundrechte zu Ende war, hatte fich eine mili= tärische Reaction wieber ber Zügel in Berlin und Wien bemächtigt und Breugens Ronig versagte sich bem beutschen Raiserthum; er bemüthigte sich zu Olmut vor Defterreich, und verbündete fich mit bem Bfaffenthum als ob bas bie Stüte bes Thrones und ber Ordnung ware und nicht felber herrschen wollte. Aber unermudlich blieb ber nationale Gebanke an ber Arbeit; ber Zollverein, die Eisenbahnen batten ben Berkehr wie ber Baaren so ber Berfönlichfeiten amischen Sub und Nord erweitert und die Ferne nabe gebracht, die Universitäten buteten bas Recht ber Freizugigleit und ber Berufungen, und indem Baierns Könige München ju einer Stätte ber beutschen Runft und Biffenschaft machten löften fie ben Bann ber ihr Land unter jesuitischem Ginfluß zuruckgehalten und abgeschieben hatte; ba die ultramontanen Barticularisten es so oft schmähend wiederholen, so bürfen wir wol glauben daß die badurch in ben Süben berangezogenen Norbbeutschen für bie Ginigung bes gemeinsamen Baterlandes wirksam waren. Aber auch in Breugen regte sich das verlette Chrgefühl und trieb einen der Borkampfer des Rönigthums gegen ben Liberalismus zuerft als Gefandter, baun als Minister bie Leitung ber beutschen Sache in bie Sand zu nehmen um für Breugen bie gebührende Stelle zu erringen. Da bas Rönig Wilhelm gleichfalls wollte und Roon bafür bie Waffen in ber Heeresorganisation schärfte, so verhehlte Bismard nicht länger bag bie beutsche Frage nicht mit Liebern und Toaften, sonbern nach ber Lage ber Dinge mit Blut und Gifen gelöft werben muffe, und indem er mit seinen großen Zwecken wuche, wußte er die Sachen fo zu lenken baf Breufens Rraft bem beutschen Geift fich abermals verband. Ja ba er und seine Genossen im Lager ber Conservativen standen, und ber Ginheitsgebanke seither von ber Fortschrittsvartei

gehegt und gepflegt war, so gab das freudige Zusammenwirken in ber Stunde ber Entscheidung unwiderlegliches Zeugnig bafür bag biefer Gebanke die allgemeine Sache aller Einsichtigen und Thatfräftigen geworben. Defterreich, auf Glawen, Ungarn, Italiener geftütt, hatte ben hemmenben Ginflug einer Frembberrichaft auf uns geübt; ber ward gebrochen, bafür aber ein germanisches Doppelreich möglich, bas bem Doppelabler ähnlich ift, hier rein beutsch im Bundesstaat, dort die geistige Führung des Oftens durch bas beutsche Element, bas sich im innigsten ibeellen und materiellen Bertehr mit ben Bruderstämmen halt; ober follte Defterreich in seine Bestandtheile sich trennen, bann ift für die Deutschen ber Anziehungs = und Krhstallisationspunkt vorhanden. Und als nun ber geiftliche und weltliche Despotismus an ber Tiber und an ber Seine bem beutschen Bolt an einem Tag ben Rrieg erklärte, bie Selbftanbigfeit unfere Beiftes, bie Aufrichtung unfere Bunbesftaats nicht bulben, vielmehr über bie zerftückten und gebeugten Glieber Deutschlands ein frembes Joch legen wollte, ba stanben alle Stämme einmüthig zusammen, aller Parteihaber war vergeffen, opferfreudig setten sie Gut und Blut an Ehre, Recht und Freiheit; unter ber Bucht ihres Armes brach ber Schwindelbau zusammen ben Napoleon III. errichtet, und wie ihm so fiel auch Bins IX. bie weltliche Krone vom Haupt, als er eben fich göttliche Unfehlbarkeit angemaßt hatte. Da ging burch bas ganze Bolk bas erbebende Gefühl: bas ift tein Zufall, bas ift ein Gottesgericht, bier haben geistige Mächte gewaltet, bas ift ein Sieg ber fittlichen Weltordnung! Möge das heilvolle Erlebniß beffen was die Forberung ber Vernunft und bes Gewiffens ift ähnliche Frucht für Runft und Wiffenschaft bringen wie einft in Hellas nach ben Schlachten von Marathon und Salamis! Und moge fich auch bie Einsicht befestigen daß man zu großen Thaten beibes braucht, bie Rraft bes Gangen in ber Tüchtigkeit seiner Glieber, in ber Einmüthigkeit ber Gefinnung und babei ben leitenden Genius großer Männer, wie Bismard, ber fich fo erfindungereich und fuhn als unerschütterlich im eifernen Billen erwies, wie Moltte, ber mit ber Biffenschaft geruftete Stratege, ber erft Bagenbe, bann Wagenbe, ber breimal um fo herrlicher fiegte als er bei Det, Seban, Baris boch ber Humanitätsibee getreu bie feinblichen Beere gefangen nahm und fo die Ueberlegenheit bes Beiftes im Beltalter bes Geiftes bekundete. Ihnen aber bat ber alte Rant mit feinem fategorischen Imperativ zur Seite gestanden; bas Gefühl ber Pflicht war im beutschen Heere lebendig. Und so war bas Recht in Kraft und bie Rraft im Recht. Wir haben Gott in ber Geschichte erlebt, ein Grundgebanke biefes meines Buches ift thatfachlich burch die Erfahrung bestätigt worben. Wir haben ein beutsches Baterland! Was ich als Forberung und Weisfagung hinstellen wollte als ich ben vorliegenden Band entwarf und zu schreiben begann, bas bab' ich bie Freude, rascher und glücklicher als ich gebacht, nun in einer fronenden Erfüllung zu begrüßen.

Allein es ist bafür geforgt bag bie Baume nicht in ben Simmel wachsen; ber zweite Feind, Rom, ift noch innerlich bei Millionen von Menschen nicht überwunden, und er hat alsbald bem beutschen Reich seine Feindschaft angesagt und all die selbstfüchtigen Sondergelüfte sammt ben Feinden der geordneten Freiheit um sich gesammelt. Doch glauben wir lieber: Es ist gut so, es ift ber Wille ber liebevollen Borfehung, daß unfer Bolf nicht auf ben Lorbern einschlummere und in ausruhender Erschlaffung um ben Breis bes Kriegs fich betrügen laffe. Wer hatte es fich nach ber Aufflärung bes 18. Jahrhunderts träumen lassen daß ber Papft sich göttliche Unfehlbarkeit anmaßen werbe. baß bie Bifcofe trot Bernunft und widersprechender Geschichtszeugniffe nicht ben Muth haben ben Wiberftand zu behaupten, sondern felbftändiges Denken und Gewiffen verleugnend vielfältig num gar ju Haufe bie Ueberzeugung verfolgen die fie felber aufangs in Rom geäußert! Und der Klerus läßt fich von ihnen bestimmen. ist eine recht traurige Erfahrung, bas ist eine Demuthigung, bie ber Ring bes Bolbfrates sein mag, Deutschland vor jeber Ueberbebung warnend.

3ch erinnere an die Stelle aus ber Borrebe zum britten Banbe bie ich 1867 am Reformationstage schrieb: "Der Gegenfat einer irreligiöfen ober gegen bas Ueberfinnliche gleichgültigen Zeitbilbung und einer Fassung bes Chriftenthums in Formeln bie ber Bernunft wie ber natur- und Geschichtserkenntnig ber Gegenwart nicht gemäß find, diefer Gegenfat und die Rluft die er awischen ben Menschen untereinander wie zwischen Roof und Berg ber Ginzelnen befestigt, bunkt mir bas tieffte Leiben unferer Tage und ber gefährlichste Schaben unserer Cultur." Beute wird bas wohl mehrern als bamals einlenchten. Schleiermacher fab turg vor feinem Tobe so etwas kommen und fragte seinen Freund Lude: "Soll ber Anoten ber Geschichte so auseinandergeben, bas Christenthum mit ber Barbarei und bie Wiffenschaft mit bem Unglauben? Biele freilich werben es so machen. Die Anstalten bazu werben schon ftart genug getroffen, und ber Boben bebt fich ichon unter unfern Füßen wo diese buftern Larven ausfriechen wollen, von enggeschloffenen religiösen Kreifen, welche alle Forschung außerhalb eines Rreises jener Umichanzungen eines alten Buchftabens für satanisch Run die Larven sind ausgekrochen, und die Regierungen ftatt ben gerechten Forberungen bes Bolks gerecht zu werben haben gemeint sich burch die Ultramontanen in ber fatholischen, die bierarchisch Orthodoxen in der protestantischen Kirche eine Stute zu bereiten; vernünftig bentenbe Geiftliche wurden hintangesett, Die Jugend in eine Anbequemung an die veralteten Formeln hineingetrieben, und auf ber andern Seite bie Borstellung erregt als ob ber Bantheismus, der Materialismus, welche theoretisch die Freiheit leugnen, boch bas Bekenntnig bes freien Mannes feien, ber bie Feffeln ber Dogmen zerbreche und im Staat bas Recht, bas Bolfswohl obenan fete. Wie Stahl, beffen Starke bie driftlichen Brincipien und beffen Schwäche bie icholaftischen Formulirungen waren, als Wortführer bes Junkerthums erklärte auch bie Wissenschaft muffe umfehren, ba war für feine Gegner die Culturfeindschaft bes Chriftenthums besiegelt, und ftatt ben Glauben ba beginnen gu laffen wo bas exacte Wiffen für uns enbet, bamit er es erganze und auf baffelbe fich ftuge, hielt man ihn rechts und links für bas Sangen an veralteten überwundenen Vorstellungen, als ob von ihrem Bekenntnig und nicht von ber Gefinnung und ber sittlichen Wiebergeburt das Beil abhänge. Seit Jahren habe ich mit menigen Gleichgefinnten stets wiederholt bag ber Dogmatismus ber Religion ben Dogmatismus bes Unglaubens hervorrufe; wirklich erschien auch Buchner's Rraft und Stoff, wo unerwiesene Behauptungen von Bogt und Moleschott wie beweisende Spruche von Kirchenvätern herangezogen find, und allem Bolf gepredigt wird baß es mit Gott, Freiheit und Unfterblichkeit, biefen Ibeen bes Rationalismus, nichts fei; Feuerbach habe gefagt: ber Mensch ift was er ist; nur das Sinnliche ift das Wirkliche, ohne Phosphor fein Gebante, alfo bas Denken ein Phosphoresciren bes Gehirns. Selbst ein philosophischer Rritifer wie Strauf vergaß nun bag Gebanken und Gefühl nichts Aeugerliches, Objectives, fondern ein Innerliches, Subjectives find, und ein Gelbft voraussetzen bas fie erzeugt; er ließ Bewegungen ber Atome fich in Empfindungen umfegen und aus ben Gehirnschwingungen Ibeen hervorspringen, alles burch Bhrasen ohne irgendeine Begründung; er leugnete einen

felbstbewußten Willen im Princip bes Universums, aber Gute und Bernunft sollen boch in bemselben walten, während die in ber That weber im Leeren für fich besteben noch bem blinden felbftlosen Stoff und feinem Dechanismus, fondern bem Geift angeboren. Strauß zog teineswege bie Folgerungen feines verschämten Daterialismus; bas thaten bie unverschämten Belben ber Commune, bas thut ber Bobel, bem man ben Rampf ums Dafein theoretisch an Die Stelle von Liebe, Glaube, Gewiffen gefett, und ber num mit Brand, Mord und Raub biefen Kampf besteht, ber num seinen Trieben folgt, Wolluft und Graufamkeit paart und fo lange bas Dasein genießt bis er im Prieg aller gegen alle tobtgeschoffen wirb. Ift biese schauerliche Mahnung noch nicht laut genug gewesen? Will man immer noch nicht eine Theorie nochmals prüfen welche ben Unterschied von Gut und Bos, von Wahr und Falich leugnen muß, weil bei ihr alles nur naturnothwendiges Ergebniß blinder Rrafte und Stoffe ift?

Auf ber anbern Seite ber gleiche Hohn gegen bie Bernunft, gegen bas Gewiffen. Priefterliche Zauberformeln follen Gott felber schaffen, indem sie irbische Elemente in ibn, in Christus verwanbeln; ein stellvertretenbes Blut, ein Vorgang in Judaa, nicht bie immerbar waltende Gnabe, nicht bie fie ergreifende eigene Willensthat foll bie Seele erlofen; an bas Bekenntnig von Formeln, bie ein Anauel von Wiberfpruchen find, foll bie Seligfeit gefnupft fein, und was je ein romischer Papft mit Machtansprüchen über bie Staaten wie über die Menschen sich angemaßt, was er je als Glaubenslehre verkündigt hat oder verkünden wird das foll sofort ewige Wahrheit sein und jeder verdammt werden der es nicht an= nimmt. Und biefem Unfinn, über ben unfere Gebilbeten vornehm lächeln, steht nun eine wohlgeglieberte schwarze Kriegerschar zu Gebote, bie vom Jesuitismus gebrillt in ftrengem Geborfam fich bis in die Dörfer und in die Häufer verbreitet und in allen Lebeneverhältniffen nach ihren Zweden bie Gläubigen an ihren gaben Daß sie übermüthig bie Maste abgeworfen und bem beutschen Reich feinbselig entgegengetreten ftatt scheinbar fügsam fich ihm anzuschließen um sich seiner allmählich zu bemächtigen, bas ift unfer Glud, bas zwingt uns bie Grenzen zwischen Staat und Rirche zu ziehen, bas brangt bie freie Berföhnung von Bilbung und Chriftenthum in einer Religion bes Geiftes in ben Borbergrund.

Ehre den wenigen Männern die ihr Knie nicht vor Baal gebeugt haben im Katholicismus! Es war die Treue zu diesem selbst in seinem historischen Bestande was Döllinger bewog gegen die neuen Dogmen sich zu erheben; es war bei ihm und Friedrich das historische Gewissen des deutschen Gelehrten, das nicht zustimmen konnte daß die Unsehlbarkeit des Papstes eine ewige Wahrheit und ein immergültiger Glaubenssatz sein könne, wenn doch ein Papst wegen Ketzerei gerichtet worden, wenn doch die Concilien sich über die Päpste gestellt. Es war das deutsche Gemüth dei Reinkens, der deutsche Rechtssinn dei Schulte, der deutsche Gedanke dei Voshames Huber und Frohschammer, und das Zusammenwirken dieser mannichfaltigen Potenzen hält wenigstens die Wunde offen die unserm Bolsstörper Berderben droht. Denn daß der Ultramontanismus das Germanenthum ebenso zu Grunde richten würde wie der Masterialismus und seine praktischen Folgerungen, das bedarf keines Besweises mehr, nachdem jener sein Begehren, die Herrschaft über die Welt, klar bezeichnet hat.

Ms fernes Ziel zeigen uns Döllinger und feine Freunde bie Wiedervereinigung ber chriftlichen Confessionen. Aber bie kann sich nicht baburch vollziehen bag man mit ben Dogmen marktet, bag ber Ratholit biefen, ber Protestant bafür jenen Lehrsat etwas anbert; fie kann sich nicht vollziehen auf ber Grundlage ber alten Rirchenversammlungen, bie ben Geift bereits in ben Bann ber Formeln geschlagen, sondern nur badurch daß man den geschichtlichen Chriftus und seine eigenen Worte zum Ausgangspunkt nimmt; biefe Worte wie fein vorbildliches Leben haben unfer Berhältniß ju Gott bestimmt, haben bas sittliche Ibeal, haben die Liebe verwirklicht; baran kann uns genügen; und hätte er mehr für nöthig erachtet, so wurde er es gesagt und eingerichtet haben. Er aber hielt sich an bas Gemuth ber Seinen, und überließ es bem fortschreitenben Geift ber Menschheit mit biefen religiösen Wahrheiten bie Natur= und Geschichtsauffassung tommender Jahrhunderte in Gin= flang zu bringen. Und wahrlich, wenn ber Glaube felig machen foll, bann barf nichts Glaubensfatung fein beffen befeligenbe Rraft nicht jeber in eigener Seele erfahren fann!

Das aber ist der Glaube an die sittliche Weltordnung. Sie ist das Gesetz der Freiheit und hat die Freiheit zur Boraussetzung, und das Gute, die Liebe sind nur wirklich in der freien Gesinnung, im sich selbst bestimmenden Willen. Die sittliche Weltordnung ist darum kein zwingendes Muß wie die Naturordnung und ihre Nothwendigkeit, durch welche die Basis und die Mittel für den Zweck des Lebens, die Verwirklichung des Guten, gewährt werden;

fie ift ein Soll, ein Gebot ber Pflicht, bas fich in ber Gottesstimme bes Bewissens verkündigt, an beffen Erfüllung unfer Beil geknüpft Wir können uns ihm versagen und Zeit verberben, bis wir burch Schaben flug werben. Selbstbewußtfein und Selbstbeftimnung tann uns niemand schenken, feine Natur und fein Gott; nur bas Bermögen bazu ift Gottes Gabe, die Berwirklichung unsere Aufgabe. So find wir felbstichopferisch, und bas ift bas Siegel unferer Ehre und Gottebenbilblichkeit, aber zugleich auch bas schwere Berbangniß bas uns aufgelegt ift, nicht von Saus aus unferer Bestimmung zu genügen und befriedigt zu sein wie die Raturwefen, sondern zur Selbstvervollkommnung berufen uns emporbienen ju muffen, und um der Freiheit willen auch bem Wahn und ber Sünde und all bem Jammer und Leid unterworfen zu fein, bas die Berirrung ber felbstfräftigen Lebenstriebe mit fich führt. Unfer Leben ift ein Emporgang, aber ein Schmerzensweg; boch er leitet jum Beil, er führt zu Frieden und seliger Bollenbung, wenn wir uns mit ber fittlichen Weltordnung in Einklang setzen. Der Glaube an bie sittliche Weltordnung, das heißt ber Glaube an ben lebendigen Gott in bem wir weben und find, an ben Ewigen ber alles aus fich entfaltet und in und über allem bei fich felbst bleibt, ber ben enblichen Geift zur Freiheit entläßt und beruft um im freien Bunbe mit ihm ein Reich ber Liebe zu haben, ein Gottesreich, in welches Chriftus einging ale er bie Gelbftsucht in fich überwand und feinen Willen bem ewigen Willen ergab, als er bamit bas Bewußtsein ber Kinbicaft, bas bie Menschheit burch bie Gunbe verloren, für fich und für fie wiederherftellte. Diefer Glaube an die sittliche Weltordnung macht une ju ihren Gliebern, ihren felbstbewußten Organen, gleich all ben Belben und Weisen, gleich all ben großen ichopferischen Rünftlern, beren Werte wir in biefem Lichte betrachtet haben. In diesem Glauben haben Leibnig, Rant und Fichte philosophirt, Leffing und Herber, Goethe und Schiller gebichtet, hat Cornelius gemalt und Rietschel gemeiselt, haben Mozart und Beethoven ben Melodienstrom ihrer Tone zur Harmonie gefügt; und wie uns bas irbische Baterland vom Geifte aus, von jenen Geifteshelben aus jur That geworben, fo ftehe hier die hoffnung und die Beiffagung, bag in biesem Sinne auch bem Bolt eine gemeinsame Gottes- und Weltanschauung, und damit die Bebingung neuer herrlicher Werte ber Dichtung und Runft, eine Blüte bes Ibealrealismus, errungenwerbe.

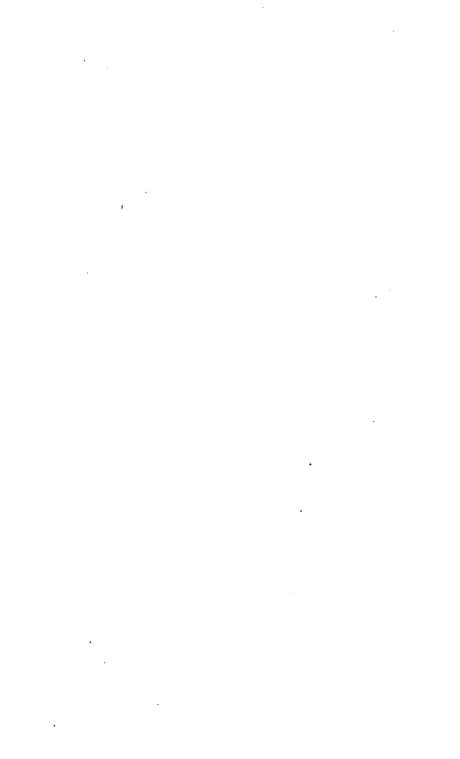

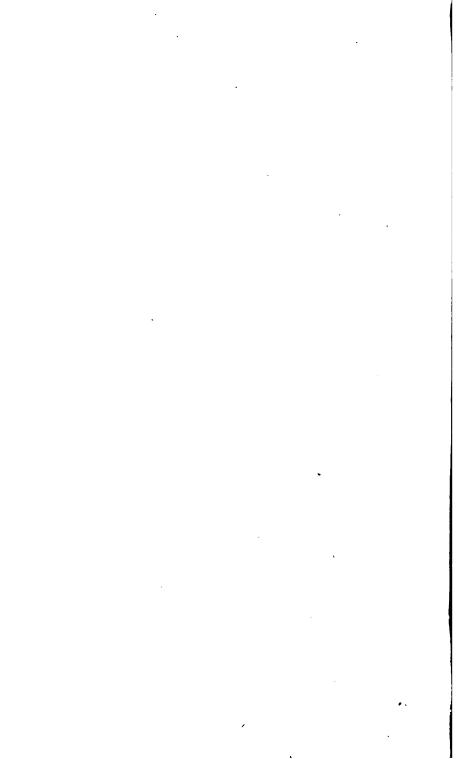

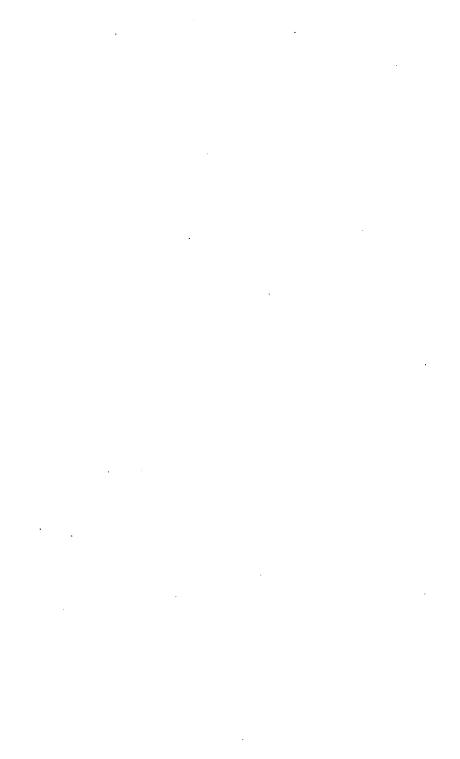

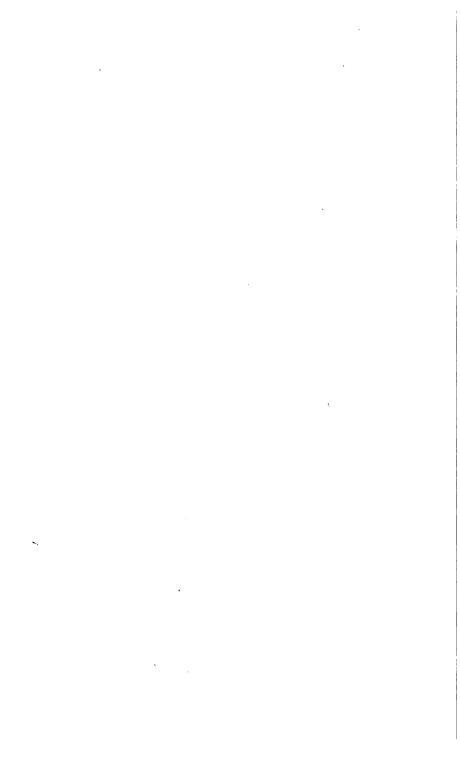

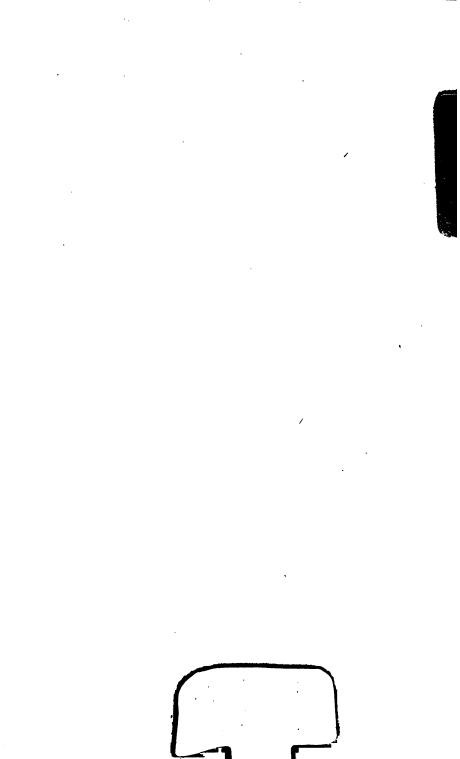